

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

AVIII c 1,

ATTICA,



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY



Stramberg, Christian wons Entrouediger und nüblicher

# Sheinischer Antiquarins,

melder bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

### Merkwürdigkeiten

bes gangen

#### Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Bon einem

Nachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 4. Band.



Coblenz, 1854.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

DD 801 .R7 S89 Pt.2 V.4

## Vas Aheinnfer

von Coblenz bis zur Mündung der Nahe.

#### Historisch und topographisch

bargeftellt

burc

Chr. v. Stramberg.

Pritter Pand.

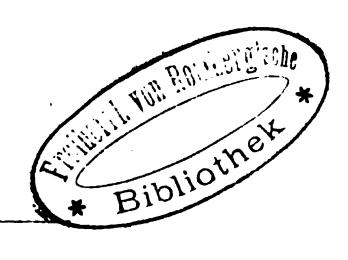

Coblen3. Druck und Verlag von R. F. Hergt. 1854.

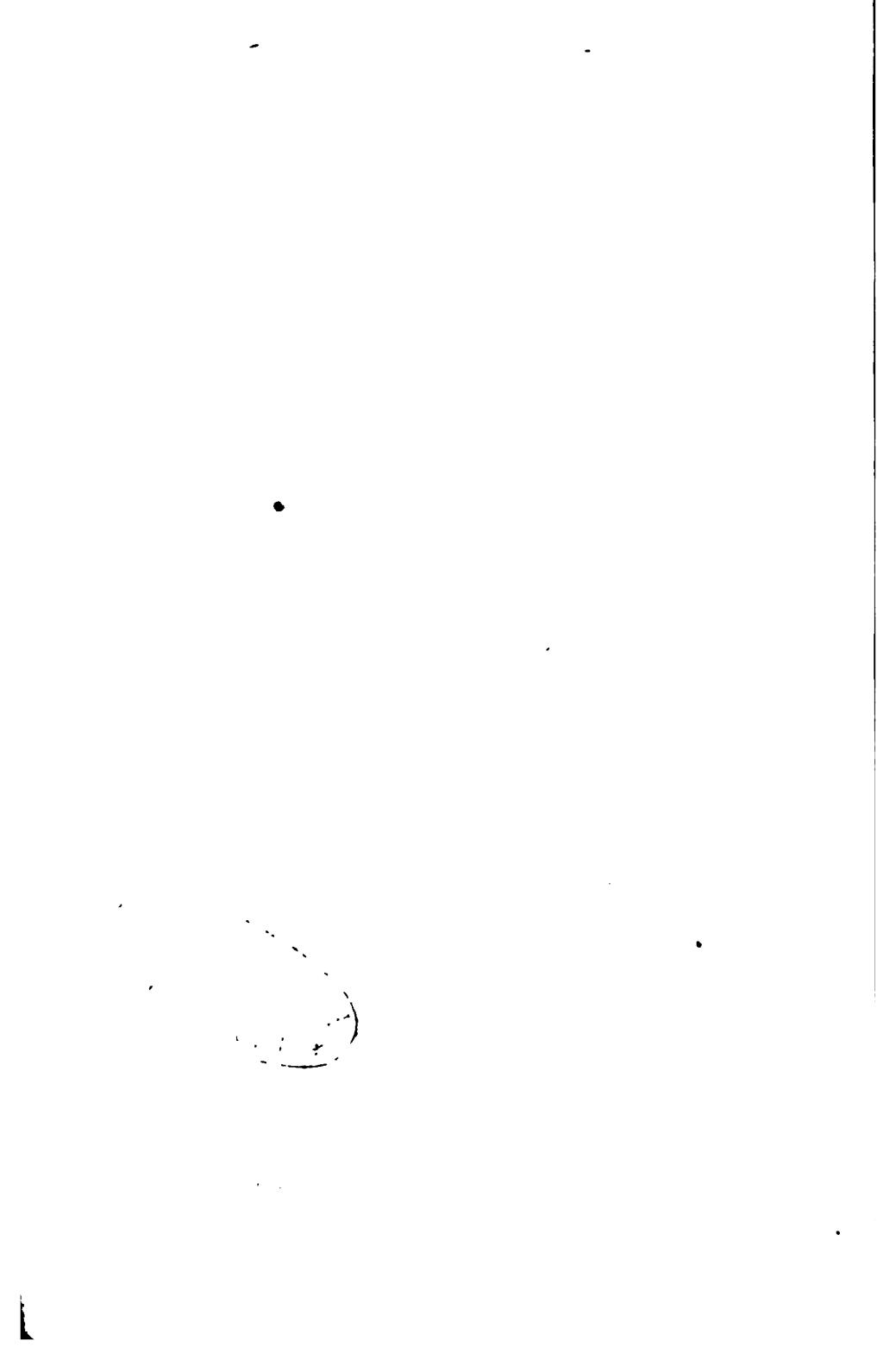

#### Des Lahnthales Ausgang; Lahneek.

ie Lahn und zugleich den Rhein beherrschend, thront auf fieil abfallendem Felsen, von beinahe 300 Fuß Sobe, die Burg Lahned, vorlängft Ruine, einft zu den stattlichften Festen des Landes gerechnet. In ihrer sorgfältigen Befestigung einem Feind nur von der Ofiseite ber zugänglich, war sie dort durch einen tiefen Graben von der Sochebne, dem sogenannten Streitader Bum erstenmal 1224 genannt, hatte fie von Ansang her eine zahlreiche Burgmannschaft: 1265 kommt urfundlich Burggraf Friedrich von Lahned vor; als Burgmanner erscheinen 1295 Graf Johann von Sayn, 1296 Graf Wilhelm von Kapenellenbogen. Peter von Aspelt, der große Kurfürst von Mainz, hat sich vorzüglich um die Bermehrung der Burgmannschaft verdient gemacht. Er fand in solcher die Brenner und hunswin von Lahnstein, die von Allendorf, Gronau, Kesselhud von Kagenellenbogen, Larbeim, Rubesheim, Grams von Rheinberg, Schonberg und Neuenhain, er fügte ihnen hinzu 1310 die Grafen Dieter von Ragenellenbogen und Rupert von Birnenburg, 1311 den herrn Dietrich von Kempenich, 1312 den Ritter Johann Shilling von Lahnstein und Herrn Luther von Isenburg, 1313 ben Hartwin von Winningen und 1316 den Herrn Dietrich von Runfel.

Peters von Aspelt Verdienst um die Mainzer Kirche beschränkt sich aber im mindesten nicht auf dassenige, so er für die bessere Bewahrung der Burg Lahneck gethan. Zu Trier geboren,

Stramberg, Christian von Entrouediger und nüslicher

# Sheinischer Antiquarins,

welcher bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

### Merkwürdigkeiten

bes gangen

#### Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

23 on einem

Nachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 4. Band.



Coblenz, 1854.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

DD 801 .R7 S89 Pt.2 V.4

,

-

.

# Das Aheinnfer

von Coblenz bis zur Mündung der Nahe.

### Historisch und topographisch

bargeftellt

burc

Chr. v. Stramberg.

Pritter Pand.



Coblen3. Druck und Berlag von R. F. Hergt. 1854.

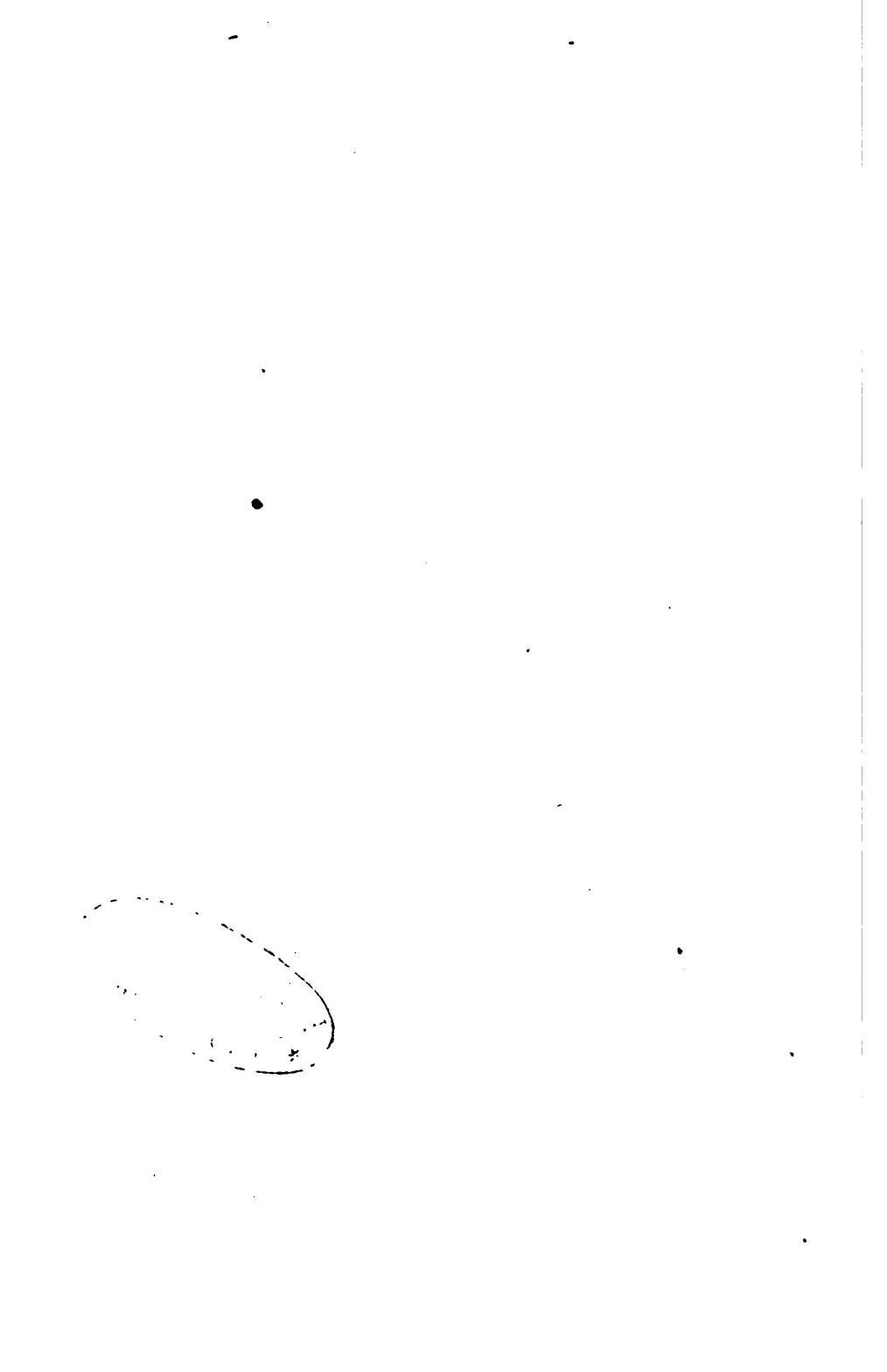

### Des Lahnthales Ausgang; Lahneek.

ie Lahn und zugleich den Rhein beherrschend, thront auf fieil abfallendem Felsen, von beinahe 300 Fuß Sobe, die Burg Lahned, vorlängft Ruine, einft zu den ftattlichften Festen bes Landes gerechnet. In ihrer forgfältigen Befestigung einem Feind nur von der Ofiseite ber zugänglich, war sie dort durch einen tiefen Graben von ber Sochebne, dem sogenannten Streitader Zum erstenmal 1224 genannt, hatte fie von Anfang her eine zahlreiche Burgmannschaft: 1265 kommt urkundlich Burggraf Friedrich von Lahned vor; als Burgmänner erscheinen 1295 Graf Johann von Sayn, 1296 Graf Wilhelm von Ragenellenbogen. Peter von Aspelt, ber große Kurfürst von Mainz, hat sich vorzüglich um die Vermehrung der Burgmannschaft verbient gemacht. Er fand in folder die Brenner und Hunswin von Lahnstein, die von Allendorf, Gronau, Kesselhud von Ragenellenbogen, Larheim, Rubesheim, Grams von Rheinberg, Schonberg und Neuenhain, er fügte ihnen hinzu 1310 die Grafen Dieter von Kagenellenbogen und Rupert von Birnenburg, 1311 den Herrn Dietrich von Kempenich, 1312 den Ritter Johann Schilling von Lahnstein und Herrn Luther von Isenburg, 1313 den Hartwin von Winningen und 1316 den Herrn Dietrich von Runkel.

Peters von Aspelt Verdienst um die Mainzer Kirche beschränft sich aber im mindesten nicht auf daszenige, so er für die bessere Bewahrung der Burg Lahneck gethan. Zu Trier geboren,

war er der Sohn ehrbarer, doch wenig bemittelter Eltern, deren Namen abwechselnd Achtpfalt, Aichspalt, Aichspalter, Afpelt geschrieben, und der letten Form nach dem Hose Aspelt bei Belichbillig, brei Stunden nördlich von Trier, entlehnt scheint. Wenigstens widerstrebt aller Wahrscheinlichkeit die Annahme, daß Peter dem in der Vogtei Luxemburg ansässigen Geschlecht von Aspelt, aus welchem ein Walter 1182 urfundlich vorkommt, angehören sollte. Peter war auch keineswegs der Eltern einziges Sein Bruder Paulin stand als Familiaris in bes Bi-Rind. schofs Hugutius von Novara Dienst, zur Zeit daß biefer bei ber römischen Curie als Auditor sungirte. Dessen rühmt sich Hugutius in einem an den Kurfürsten von Mainz gerichteten Schreiben vom 23. Jul. 1311, worin jedoch Paulins mit dem Zusate bone memorie gedacht. Der Umstand, daß bieser Paulin genöthigt gewesen, jenseits ber Alpen sein Glud zu suchen, deutet genugsam die bedrängten Umstände der Familie an; die Erzählung, daß der andere Bruder auf der Schule geraume Zeit durch Singen vor den Thuren sein Brod gewann, kann baber nicht auffallen. Der Schuler war aber eines fehr fertigen aufgeweckten Beiftes, die verschiedenartigften Disciplinen erfaßte er mit Leichtigkeit, die zwei besonders, welche in jenen Zeiten die schnellfte Beförderung verheißen konnten. Reben den theologischen Wissen= schaften trieb Peter mit nicht minberm Gifer bas Studium ber Mebicin, und lohnten ben ersten Schritten bes praktischen Arztes ungewöhnlicher Erfolg und die ungetheilte Bewunderung ber Menge.

Ilm in Huldigungen sich zu ersättigen, sortwährend durch fremde Ersahrungen die erworbenen Kenntnisse zu mehren, unternahm der Aspelter weite Reisen, bevor und nachdem er des Grasen Heinrich III: von Luxemburg Leibarzt geworden. Eine solche Reise führte ihn an den Hof Rudolfs von Habsburg, und zu seinem Physiser hat dieser ihn bestellt. Solches ergibt sich aus einer Bulle des Papstes Nicolaus III., gegeben II. Nonas Aprisis Pontisicatus nostri anno secundo, saut welcher "M. Petrus dictus de Aspelt, prepositus ecclesie Trevirensis, phisicus et samiliaris carissimi in Christo silii nostri R. Regis Romano-

rumes, Macht haben foll, neben bet Trevirensis eccl. prepositura, de qua tunc vacante 1) tibi nuper providimus, « aud bie Propstei an der Stiftekirche zu Bingen, die Canonicate an den Rirden zu Trier, Mainz und Speier, die Scholasterie an der St. Simeonstirche zu Trier, und die Pfarreien zu Birthing (Bertingen bei Luxemburg) und Riol (auf dem rechten Moselufer zwischen Trier und Neumagen) zu besitzen, eine Befugniß, die zwar, insofern sie auf die Pfarrei Riol bezüglich, nur den bis dahin stattgefundenen Rentenbezug sanctioniren sollte, indem Peter unlängst die besagte Kirche ausgegeben hatte. Der hohe Werth, durch den neuen Gebieter dem Leibarzt beigelegt, wird sattsam burch die Menge ber von biesem zusammengebrachten Beneficien bekundet, weil aber einem Bater niemals schwer fällt, auch das Liebste dem Kinde zu opfern, durfte der dritte der kaiserlichen Prinzen, Herzog Rubolf, nur den Wunsch äußern, ben Arzt zu seinen Diensten zu haben, und der Wunsch war gewährt.

In Herzog Rudolfs Namen bekleidete der Aspelter an St. Stephans Münster zu Wien des Oberpflegers Amt, und scheint er auf die allgemeinen Angelegenheiten des jungen Herren bedeutenden Einfluß gewonnen zu haben, ohne denfelben flets nach dem Willen des ältesten der kaiserlichen Prinzen, des Herzogs Albrecht anzuwenden. Es ift darum feineswegs unwahrscheinlich, daß es eigentlich Peter gewesen, welcher bie böhmische Prinzessin Agnes bestimmte, unmittelbar nach ihres Herren, des Herzogs Rudolf Ableben, 11. Mai 1290, in das Heimathland zu ihrem Bruder, König Wenzel II. zuruchzukehren. Ihr einziges Rind, Johann von Schwaben, wurde demnach in Böhmen erzogen, und nicht nur der Gegenstand der vollen Zärtlichkeit des Obeims, sondern anch als ein "tugenblicher Jüngling" der Liebling des Bolkes. Es waren dieses Dinge, geeignet, ben keimenden Ents würfen Herzog Albrechts einer bereinstigen Erwerbung von Bobmen unbequem entgegenzutreten, und es würde des Fürsten Rache

<sup>1)</sup> Ich führe des Papstes Worte an, weil in meinen Verzeichnissen Theoberich von Blankenheim, Arierischer Dompropst seit dem Sonntag Quasimodogeniti 1267, noch 1282 in berselben Würde vorkommt.

unfehlbar densenigen, welcher zu dem folgenreichen Schritte drängte, getroffen haben, hätte dieser nicht bei Zeiten ebenfalls den Schuß König Wenzels gesucht. Zu Prag an dem Hossager weilend, und mit Theilnahme die erste Entwicklung des Prinzen Johann verfolgend, übte der Trierische Arzt wiederum in den ihm durchaus fremden Kreisen überraschenden Einfluß, so zwar, daß er in Wenzels Auftrag zwei verschiedene Gesandtschaften, an dem französischen und römischen Hose zu verrichten hatte.

Es wird in diesen Reisen Peter Gelegenheit gefunden baben, einen jungst erworbenen Anspruch in Erinnerung zu bringen. Die Verleihung der trierischen Dompropstei, deren Papst Nicolaus III. gedenkt, war nicht zu Bollzug gekommen. Als Theoderichs von Blankenheim Nachfolger in dieser Propflei, Boemund von Warsberg, durch seiner Collegen Wahl zu der erzbischöflichen Würde erhoben worden, benutte Papft Nicolaus IV. die solchergestalten eingetretene Bacanz, um bes Borgangers Wort zu lösen. Zum andernmal verlieh er die Dompropstei an Peter von Aspelt, 1289. Der Erzbischof, ber Dombechant, die Chorbischöfe, des Capitels sanior pars, genehmigten die Ernennung, aber einige andere Domherren erhoben sich mit Macht gegen des Papstes Anmagung, der trierischen Kirche eine Person aufdringen zu wollen, die, wie boch ihre Gelehrsamkeit zu achten, doch bürgerlicher Herkunft, während das Capitel von uralten Zeiten hergebracht habe, nur der edlen Geburt den Zugang zu gestatten. Der Papst, indem er seine Ernennung durchzusegen bemühet, vergaß der dem Domcapitel schuldigen Rucksichten, das ber sogar biejenigen, welche für Peter die gunftigste Gesinnung an Tag gelegt hatten, sich entrüftet fühlen mußten. Das ganze Collegium vereinigte sich zu Wiberftand, und wenn auch Ercommunication und Interdict die Ungehorsamen traf, wenn auch aller Gottesbienst in der gebannten Kirche verstummte, so blieb dennoch dem Vorurtheil oder der Gewohnheit der Sieg, und Peter von Aspelt mußte ber Dompropftei entsagen, unbeschabet den Worten ter Bulle von Bonifacius VIII. Kalend. April. Pontif. nostri anno tertio: "cum igitur Treverensis de qua cum dudum super ea inter te et quendam alium in curia nostra

litigium verteretur, diffinitiva fuit pro te per dilectum filium nostrum Petrum S. Eustachii Diaeonum Cardinalem, auditorem super hoc deputatum a nobis, sententia promulgata."

Gleichwohl trug die romische Gesandtschaft dem Gesandten reichliche Früchte. Eben, 1292, ftarb Peter Reich von Reichenftein, der Bischof zu Basel, und verschaffte dieser Todesfall dem römischen Hofe die erwünschte Gelegenheit, sein Ansehen zu retten, denn des von Aspelt Erhebung zu einem Bischofsige schien unter allen Umftänden das glimpflichste Mittel, aus dem widerwärtigen Handel mit den hochmuthigen Junkern in Trier zu scheiden. Ihm verlieh der Papst das erledigte, "der Pfassengasse lustigstes" Bisthum, nach Kaiser Maximilians Bezeichnung, und zu der reichen Pfründe erhielt Peter von König Wenzel die seit 1294 erledigte Propftei auf dem Wyssehrad, deren sedesmaliger Juhaber zugleich des Königreichs Böhmen oberfter Kanzler war. Da Peter seine Consecration apud sedem Apostolicam empfing, so gebürte dem Papste die Verleihung der bis dahin von ihm besessenen Beneficien, es beschränfte sich aber in seines Rechtes Gebrauch Bonifaeius VIII. babin, daß er den Genug ber fraglichen Beneficien, der Propfteien auf dem Wyffehrad und zu Bingen und eines Canonicats zu Maaftricht dem neuen Bischof auf fünf Jahre bestätigte, dat. Rome Kal. Apr. Pontificatus nostri anno tertio. Spater, Id. Martii, Pontificatus nostri anno quinto, erneuerte Papst Bonifacius, abermals für die Dauer von fünf Jahren, dieses Indust, "considerantes attentius, quod Basiliensis ecclesia non modico premebatur onere debitorum et volentes propterea personam tuam gratia obsequi oportuna. " Unb nicht allein schwere Schulden, auch Arbeit und Berdruß die Fülle hat Peter in seinem Bisthum gefunden, indem unter der vorhergehenden Regierung geiftliche und weltliche Angelegenheiten gleich sehr zu Verfall gekommen. Der Kirchenzucht suchte er burch die heilsamen Anordnungen der Synoden von 1297 (Würdtwein, subsidia diplomatica, IV. 29-48) und vom Montag nach Christi Himmelfahrt 1299 (Nova subsidia diplomatica, XIII. 327-345) aufzuhelfen, er begegnete aber von Seiten seines Clerus unerwartetem Widerstand; einer der Domherren, Hartung Münch

foll sogar eine frevelnde Hand an seinen Bischof gelegt, bensels ben mit Schlägen verunehrt haben, ein Ereigniß, durch welches vielleicht Peters Mandatum contra clericos Basileae arma portantes, vom Samstag vor Lätare 1305 (Nova tubsidia XIII. 381) veranlaßt.

In Beziehung auf weltliche Angelegenheiten hatte Bischof Peter besonders durch die Fehde mit bem Grafen von Reuchatel zu leiben. Die Herren von Ballengin leisteten 1295 in seine Hände den Eid, zu welchem sie lediglich gegen Graf Rudolf von Reuchatel verpflichtet. Für ihren Abfall wollte der Graf sie züchtigen, und der Bischof, genothigt der neuen Basallen Bertheis digung zu übernehmen, verlor die Schlacht auf der Ebene von Coffrane; mit genauer Noth entkam er durch die Flucht, während die beiben Gebrüder von Ballengin in Gefangenschaft geriethen. Nachdem sie also in dem Gottesurtheil unterliegen mussen, erkannten sie die Größe ihres Bergehens, zusamt ber Oberhoheit des Grasen, und lieferten fie zu seinen handen den einem Bischof von Basel ausgestellten Lehenrevers aus. Allein die von Ballengin waren kaum in Freiheit gesett, als sie durch Zögerungen den jüngst eingegangenen Verpflichtungen auszuweiden suchten, dann unumwunden bem Grafen von Reuchatel die Huldigung versagten. Aufs Neue überzog Graf Rudolf die Baselschen Stiftslande, und hat er das Städtchen Bonneville, so eine Belagerung auszuhalten sich getraute, mit Gewalt genommen und ausgebrannt, 21. April 1301. Einigermaßen wußte der Bischof sich zu entschädigen durch den Bau einer neuen Stadt an den Ufern des Bieler Sees, dem Schloßberg zu Füßen. Es ift das der Ursprung von la Reuveville, welches mehrentheils durch Emigranten aus Bonneville bevölkert worden. Um dieselbe Zeit, 7. Mai 1304, erkaufte Bischof Peter die freieigenen Güter, so Ulrich von Biel und Frau Petronella, Cheleute, zu Lamboing, Mache und Mabretch gehabt, besgleichen Bru. Ulrichs Behausung in Biel. Dafür wurden 30 Mark Silber bezahlt, und blieben die Guter den Berkaufern, in der Eigenschaft eines Stiftslebens.

Ungleich schwieriger wurde Peters Stellung, als sein uns wandelbarer Gegner, Herzog Albrecht von Destreich den Kaisers thron bestieg. Wie zu erwarten, hatte der Bischof für Adolf von Rassau Partei genommen. Dieses Kaisers Fall mußte rudwirken auf einen Fürsten, der von lange her dem Sieger verhaßt. Mancherlei Feinde wurden dem Bischof erweckt, ein Graf von Montfort nahm ihn gefangen, und erpreßte von ihm ein fcweres Lösegeld. Jedoch ist in der Kunft, zu sparen, Peter jederzeit ein Meister gewesen, und des Gefängnisses kanm entlassen, fand er die Mittel zu einer Erwerbung, nach welcher den Kaiser selbst höchlich verlangte. Von 3da von Homberg, der Gemahlin des Grafen Friedrich von Toggenburg, erkaufte Peter 1305 um 2100 Mark ben Sißgau, ober genauer bie Stadt Lieftal und die Herrschaft Neu-Homberg, samt dem im Elsas belegenen Hof Ellenwyler. In der zunehmenden Spannung mit bem Kaiser suchte der Bischof durch Verkehr und Verbindungen mit ihm gleichgesinnten Fürsten des Reiches sich zu färken. Alte Gewohnheiten, Landsmannschaft und persönliche Zuneigung wiesen ihn zunächst an jenen Grafen von Luxemburg, dem er in den Jahren seiner Jugend gedient, und aus vollem Berzen erwiderte Graf Beinrich das ihm geschenkte Vertrauen.

Nun fügte sich, daß ein Theil der Mainzer Domherren dem Bruder des Grafen, Hrn. Balduin von Luxemburg, zu ihrem Erzbischof verlangten, und daß, um den Widerspruch der übrigen Babler vor dem papftlichen Sofe zu beseitigen, das Bedurfniß eines vorzüglich gewandten, mit den dortigen Zuständen vertrauten Unterhändlers sich geltend machte. Als solchen hat der Graf von Luremburg ben Bischof von Basel sich erbeten, und bieser, dem Gesuch willfahrend, die Reise gen Poitiers angetreten. Aber es gewann sein Geschäft keinen Fortgang, genau um bie Lage der Mainzer Kirche unterrichtet, wollte derselben Papft Clemens einen zwanzigjährigen Erzbischof nicht allerdings angemessen finden, entließ vielmehr ben Abgefandten mit dem Bescheib, daß Seine Heiligkeit mit der Cardinale Rath das Nöthige vorkehren werbe. Sehr ungern vernahm bas Bischof Peter, schickte sich gleichwohlen zur Abreise an. Darüber siel der Papst unversehens in tödtliche Krankheit, als "fluxus rheumatum et sanguinis" von dem Magdeburgischen Chronographen beschrieben, daß

man ständlich seines Ablebens erwartete. Indem der Leibärzte Runft erschöpft, verwies einer von ihnen an den beutschen Bischof, als welcher in ärztlicher Praxis eine reichliche Erfahrung eingesammelt habe. Peter wurde an des hohen Patienten Krankenbett gerufen, und verschrieb eine Arznei, welche in dem Laufe von drei Tagen die vollständige Genefung herbeiführte. ') In bankbarem Erstaunen sprach Elemens zu seinem Retter : "Da bu ein so geschickter Arzt bist der Leiber, und ich nicht unerkenntlich scheinen will beiner Boblthat, ernenne ich bich zu einem großen Arzt der Seelen, indem ich dir das exledigte Erzbisthum Mainz verleihe." Auf solche Worte siel Peter dem heiligen Vater zu Füßen, flebend, daß er das Erzbisthum demjenigen zukommen laffe, für welchen er früher gebeten. Das wies Clemens von der Hand; "jene Kirche hab ich dir bestimmt, und kein anderer soll sie bein Lebtag über haben. Für beinen Balbuin werde ich seiner Zeit sorgen." Demzufolge wurde Peter, ohne daß er es gewollt, im Jul. 1306 in Trier zum Erzbischof geweihet, bann, mit dem Pallium geschmudt, in geziemender Anerkenntniß der ergangenen Bullen, zu Mæinz von Clerus und Volk als ein wahrer Erzbischof aufgenommen.

Allein der Graf von Luxemburg, den Hergang vernehmend, zeigte sich sehr ungehalten; es schien ihm, als habe an seinem Bruder der Bote ungetreu gehandelt, und nur für sich selbst gessorgt. Da legte Peter dem Grasen die päpstlichen Briefe vor, in welchen der eigentliche Thatbestand verzeichnet, und Herr Hein-

<sup>1)</sup> Die Chronit bei Reimmann, S. 472, erzählt also: "De Bischop to Mense de starff, so koren de Kapittelsherren myt twen thungen, so dat düsse twee Domherren alle beyde vptogen to Rome, unde vvolden darumme pladteren, so vvas düsse Petrus en Bischop to Basel, unde en natürlick Artze, dat sin gelicke in der vvelt nit vvas: he konde de Konst, vvan he enen mynschen hasden hörede, so konde he hören en deme hosten vvere dat ohme to dem levende, effte to dem tode vvere. So vvard de Pavvest Bonifacius kranck vven en den tod, so leyt de Pavvest Bonifacius Bischop Petrus van Basel halen, unde de halp dem Pavveste. Devvile kamen düsse tvee van Mentse, umme dat Bischopdum; do kam de Pavvest, und gaff dat düssen Petrus synen Artzte, vor synen trouven denst und arbeit, also voerd he Bischop to Mentse."

rich gab sich zufrieden. "Aber jeso wegen der salschen Klasser sollte woll ein solcher Legatus sehr übell anlauffen." Also berichtet Trithemius, und habe ich mich nicht entschließen können, seine naive Erzählung aufzugeben, wenn ich gleich die sie verdächtigenden Schwierigkeiten wohl bemerke. Die erheblichste finde ich in des gelehrten Abten eigenen Worten: "misit ad eum (an den Papst) Magistrum Petrum de Achpalt Medicinae Doctorem in urbe Trevirorum so tempore praeticantem. « Wes gen des blogen Titels wollte der Abbate Gaetano Marini (Degli Archiatri Pontifici, 1784) die Identität jenes Peters, welcher den Papft heilte, mit demjenigen, welcher das Erzbisthum Mainz davontrug, bezweifeln: er meint, der Magister fei einem Bischof unanständig, und könne darum einen solchen nicht bezeichnen. Marini hat auch in dem vaticanischen Archiv einige urfundliche Daten, die lette Erhöhung Peters von Aspelt betreffend, ermittelt. Am 19. Nov. 1306 ließ ber bamals in Borbeaux weis lende Papft die Einsetzungsbulle aussertigen, an demselben Tage, daß dem neuen Erzbischof das Pallium bewilligt worden, den doch Trithemius bereits im Jul. 1306 mit dem Pallium zu Trier eintreffen läßt. Raum daß dieses durch die Berschiedenheit der Ralender zu erklären. Die Einsetzungsbulle gedenkt mit keiner Sylbe der medicinischen Kenninisse des Erzbischofs, rühmt hingegen seine weise umsichtige Regierung zu Basel, erzählt ferner, das Domcapitel habe den Domscholaster Emicho, dann einen anbern Capitularen, ben Emicho von Sponheim gewählt, ohne zwar, in Betracht ber apostolischen Reservationen, für setzt mählen zu können. Es ift sehr natürlich, daß der Papst einer ihm personlichen Beziehung in ber Bulle zu erwähnen unterließ. Bedenklicher könnte sein, daß von einer Wahl Balduins von Luxemburg, von der zwar auch die Chronik bei Reimmann nichts weiß, keine Rebe. Endlich zeigt Marini, daß nach bem Register ber Bullen, über= einstimmend mit Ptolemaus von Lucca, ber Papst erft 1307 nach Poitiers sich erhob, und dafelbst erfrankte, mithin nicht 1306 zu Poitiers von Peter von Aspelt geheilt werden konnte. In der That ein Einwurf von Bedeutung. Aber sind des Abbate Er= cerpte zupertässig ? das scheint mir kaum. Läßt er doch unsern Peter nicht ehender denn im März 1297 von Papft Bonisacius VIII. zum Bisthum Basel erheben. Außerdem erhält des Trithemius Bericht, wie keineswegs in Abrede zu stellen, durch des Marini Untersuchungen in vielen Punkten seine Bestätigung.

Dem Enremburgischen Hause anderweitige Genugthnung zu verschaffen, fand der Kurfürft von Mainz zeitig Gelegenbeit. Durch ihn wurde dem Trierischen Domcapitel, so um die Wahl eines Rachfolgers für Dieter von Nassau bekümmert, des Grafen von Luxemburg Bruder so dringend empfohlen, daß nur wenige Stimmen gegen Balduins Postulation sich erhoben, und mit noch mehr Nachdruck wußte Peter diese Postulation bei dem papstlichen Hofe durchzusetzen. Mit dem neuen Kurfürsten von Trier im engsten Verbande, sab er sich an der Spize einer Opposition, die ftark genug, Berdruß aller Art dem Raiser zu bereiten. Die wundeste Stelle blieb Albrechts Beziehung zu seis nem Neffen, zu Johann von Schwaben. Traurig um bas ihm vorenthaltene Erbe, voll Furcht, voll Mißtrauen gegen Dheim und Bettern, hat dieser nicht selten bittere Klagen seinen Freunden zu vernehmen gegeben. Des Prinzen Rummer wurde vorzüglich verbittert durch den Anblick des Kaisersohnes, des Herzogs Leopold, der mit ihm gleichen Alters, großer Ehren und Güter genoß, und, zusamt bem enterbten Prinzen in des Kaisers Gefolge nach den vordern Erblanden kam, als eben, Anfangs des Frühlings 1308, zu einer Kriegsfahrt nach Böhmen gerüftet wurde. Dieser beizuwohnen, hatten sich auch die geiftlichen Rurfürften, die Bischöfe von Straßburg und Speier, Herzog Ludwig von Bapern eingefunden, und bie alten Berbindungen des Prinzen Johann mit bem einstigen Diener seines Baters gestalteten fich zu ber innigsten Bertraulichkeit. Der Erzbischof von Mainz soll den Prinzen aufgemuntert haben, sein Erbe zu forbern, ber König versprach, einigermaßen zweibeutig, "wenn er -Dufe befomme, zu thun, was er nach Entscheidung der Fürsten zu thun habe." Berbächtig war ohnehin allen Destreichern "ber Trugner", wie Ottokars Reimdronik den Erzbischof nennt, "ber untreu Wolf, behend und slecht" zu allem, was Unrecht und Un-

treue genannt ift. Am Morgen bes 1. Mai, nach ber Messe, bat Johann in fehr nachbrudlichen Worten den Kurfürsten von Mainz und den Bischof von Constanz, daß sie mit dem Raiser um sein Erbtheil sprechen möchten. Darauf rief Albrecht ben Prinzen bei Seite, gab ihm einige Bertröftung auf unbestimmte Zeit, und suchte durch Bermittlung bes Aurfürsten von Mainz es dahin zu bringen, daß Johann den Ausgang des bohmischen Zuges abwarte. Der Jüngling schwieg: erbitterten Herzens, murrend ging er von dannen. Am Nachmittag deffelben Tages ritt Kaiser Albrecht vom Stein zu Baben herunter, von einem glänzenben Gefolge umgeben. Kaum der Fähre bei Windisch entstiegen, wurde er von dem Reffen und desselben helfern angegriffen, und mit vielen Wunden hingerichtet. Es soll demnächft, in dem Laufe der Blutrache, einer der Verschworer den Kurfürsten von Mainz als den Berführer Johanns genannt haben, "der het Tag und Nacht mit aller seiner Macht getriben daran de Hercsogen Johan, daz er die Maintat pegie;" wie bem auch sei, Peter zeigte fich vor allen andern geschäftig, dem Sohn des Ermordeten den Weg zum Throne zu versperren.

Gleich in der vorläufigen Besprechung der Rurfürsten zu Rhens empfahl er als den vorzüglichsten aller Candidaten für die Raiserwürde den Grafen von Luxemburg, sedoch führte eine dreitägige Berhandlung zu keinem Resultat. Errathend, daß allein der weltlichen Kurfürsten Besorgniß, durch Absall von früher gegebenen Zusagen sich den Vorwurf des Wankelmuthes zuzuziehen, sie verhindere, den Ansichten ihrer geistlichen Collegen beizupflichten, brachte Peter Behufs der Wahl eine geheime Abstimmung, ein Scrutinium in Borschlag. Alebald fielen in diesem Scrutinium zwei weltliche Rurfürsten bem Collegen von Mainz zu, nicht aus Neigung für ben Grafen von Luxemburg, sondern in der Abneigung gegen andere Candidaten; ihr Beispiel riß die übrigen hin. Beinrich ward nach Frankfurt geführt, dort in Form Rechtens gewählt, 27. Nov. 1308, und zu Aachen gefront. Borber hatte er fich mit Kurfürst Peter geeinigt um bie bemselben oder seiner Kirche zu bewilligenden Bortheile. Unter anderm perpflichtete sich Heinrich, alle Privilegien und Freiheiten

•

dieser Kirche von Wort zu Wort, wie sie ihm vorgelegt würden, zu bestätigen, auch dem Erzbischof gegen alle seine Feinde, hauptsächlich gegen die Barger von Mainz und Erfurt, selbft perfon-Lich, wenn das nothwendig, beizustehen, so oft er darum wurde ersucht werden. Er versprach, nicht zuzulassen, daß geistliche Sachen irgend anders, benn vor ihrem eigenen Richter verhans delt würden, und daß geistliche Personen, aus welcher Ursache es immer sein möge, niemalen vor einem andern als dem geistlichen Richter belangt und gerichtet wurden. Er verpflichtete fich, den Zoll zu Ober-Lahnstein, der aus ganz sichern, wahren und rechtmäßigen Ursachen ber Mainzer Kirche von den vorigen Raisern überlassen worden, auf das Reue ihr zu bestätigen, Seligenstadt und den Bachgau öffentlich als bieser Rirche Eigenthum anzuerkennen und daß er den Ministerialen und Burgmännern besagter Kirche den Borzug, vor keinem andern Richter belangt werden zu können, sie seien dann zuvorderst bei ihrem Erzbischof verklagt worden, und es habe sich eine Rechtsverweigerung ergeben, unverbrüchlich bewahren wolle. Ferner ließ ber Rurfürst sich versprechen, daß man in den Rechten seines Erzkanzleramtes ihn schügen wolle, namentlich in der Befugniß, einen Protonotarius und andere Notarien an dem königlichen Hofe ein- und abzuseßen, als welche ihm wegen des Zehnten der seiner Kirche gebürenden Ranzleigefälle schwören sollten. Es übernahm Heinrich die Verpflichtung, den von Kaiser Albrecht der Mainzer Kirche zugefügten Schaben, der über 100,000 Mark sich belaufe, nach Billigkeit zu ersetzen, alle Unkosten, so der Erzbischof wegen der Wahl und Krönung haben würde, ohne Anfand zu vergüten, und demselben den Joll zu Ehrenfels zu überlassen, bis dahin die 10,000 Pfund Heller, so der Erzbischof in der Heeresfolge nach Böhmen Raiser Albrechten geleistet, auf= wenden muffen, ferner ein an Albrecht gegebenes Darleben von 2000 Mark Silber, und die 1000 Mark, so Albrecht der Mainzer Rirche, bei ihrer letten Bacanz, an Umgeld und Judensteuer zu Frankfurt entzogen, bezahlt sein würden.

Noch wollte Heinrich dem Erzbischof beistehen, daß er von dem Grafen von Montfort, der vordem ihn gefänglich nieders

geworfen und in einen Schaben von 8000 Mart gebracht, Genugthuung ethalte; nicht gestatten, das Jemand die Mainzer Rirche wegen der von Peiers Borgangern gemachten Schulden beunruhige ober pfände, er sei dann vor seinem Richter überwiesen worden; allen Unwillen des Papstes und des heiligen Stuhls, wenn bergleichen wegen der vorzunehmenden Bahl ben Erzbischof treffen könnte, auf sich nehmen und ihn vollkommen schablos halten, falls er barüber zu Unkoften tame; ben ehemals awischen Erzbischof Gerhard und Raiser Albrecht errichteten Bertrag in Ansehung ber noch nicht erfüllten Stipulationen zu vollfandiger Richtigkeit bringen; nicht gestatten, daß Angehörige ber Mainzer Rirche in den Reichsstädten zu Pfahlburgern aufgenommen würden; endlich aus ganz besonderer Zuneigung für den Erzbischof auf der Stelle, Namens seiner, 3000 Mark Silber bezahlen 1), und alle seine Anverwandte und Freunde beschüßen und erhöhen. Solchen Schutes hat aber Peter gar bald für sich selbst bedurft.

Ju Nürnberg hielt König Heinrich im Jul. 1309 seinen ersten großen Reichshof, den zu besuchen, der Kursürst sich nicht getraute, nachdem er, wie gesagt, von mehren als der Verführer Johanns von Schwaben genannt worden. Um seinetwillen verslegte Heinrich die Versammlung nach Speier: allda, Aug. 1309, verhängte der König die Reichsacht über die Genossen der Unthat, und über alle, welche einen derselben ausgenommen; es besuchten auch denselben Reichstag Friedrich und Leopold von Destreich, aufziehend "in Mannheit und Gatursten" weit prächtiger als der neue König mit "wahrlicher Weygand großer Schar" (an der einen Tasel der Herzoge wurden 700 Ritter gezählt). Es verssel um diese zahlreiche bewassnete Begleitung der König heftigem

<sup>1)</sup> Am 30. Jul. 1807 ward Peter mit einer Ercommunications Sentenz bebroht, nachdem er es unterlassen, die ihm auferlegte Tare an die apostolische Kammer zu entrichten, er hat aber damals eine Fristerstreckung, die zu Allerheiligen besagten Jahrs erhalten. Daß er, wie herkömmlich, mit einer Tare belegt worden, ist kein Argument gegen die Erzählung des Sponheimischen Abtes. Mit dem Erzbisthum konnte der Papst süglich seinen Retter beschenken, ohne darum die Kanzleigebüren zu erlassen.

Argwohn. Ihn zu beruhigen, schützte Herzog Friedrich die mächstigen Feinde vor, auf deren Antried der Bater gefallen sei, hiermit nebst Aurmainz den Pfalzgrasen Rudolf, den Schwiegerschu Abolfs von Nassan, des erschlagenen Königs, meinend. Der weissen Festigkeit König Heinrichs gelang es indessen, die den Reichsstrieden bedrohende Gefahr zu entsernen, und haben die Herzoge von Destreich Frieden gelobt.

Noch in dem Laufe des Reichstages ersah Herr Peter die Gelegenheit, dem Luxemburgischen Hause für den gewährten Sont seine Dankbarkeit zu bezeigen. Böhmen befand sich fortwährend in dem Zustande vollkommener Anarchie: nur gelegents lich wurde in einzelnen Bezirken Seinrich von Kärnthen als Ronig anerkannt, in bem größten Theile bes Landes wutheten unausgesett die grimmigsten Fehden. Bielen der Landherren wurde ein solcher Zustand von Ungebundenheit verderblich und darum unerträglich; schweigend beobachtete die allmälig eintretende Beränderung der Gemüther der Kurfürst von Mainz, der noch im Laufe des Jahrs 1309 in seiner Eigenschaft eines Propften am Wyssehrad und böhmischen Kanzlers vorkommt, also fortwährend bebeutenden Einfluß in bem Königreich üben mußte, unabhängig desjenigen, den seine anderweitige Stellung, als Metropolit ihm auf des Landes Bischof gewährte. Um die beiden geistlichen Herren bilbete sich unvermerkt eine mächtige Paxtei, die zuerst die Prinzessin Elisabeth, König Wenzels U. jüngere Tochter, dem Gewährsam des Herzogs von Kärnthen entführte, dann, von dem Rurfürsten von Mainz getrieben, die Sand bieser Prinzessin und zugleich das Königreich Böhmen dem Kaiser Heinrich für seinen Sohn Johann anbieten ließ. Dergleichen Antrage werben nicht abgewiesen. Das Beilager wurde am 1. Sept. 1310 zu Speier gefeiert, am 5. Sept. stellte ber Kaiser eine Berschreibung aus, sich gegen den Erzbischof von Mainz für den Ersaß alles Schabens verbürgend, welchen er, dem König zu der Fahrt nach Prag folgend, erleiden könnte. Heinrich war nämlich der Meinung, daß derjenige, durch welchen die Krone verliehen worden, der geeigneteste sein musse, sie auf des jungen Prinzen Saupt zu befestigen, und ruhte darum nicht, bis Peter für den vorhaben-

ben Zug seine Mitwirkung versprach. Bei Närnberg versammelte fic das kleine heer, welches der Kurfürft für die Besitznahme hinreichend erachtete; am 1. Nov. überschritt es bie Eger, und fofort fand sich der Bischof von Prag mit einer starken Mannschaft bei ihm ein. Dem weiter vordringenden Beere öffnete zuerst Pilsen freiwillig seine Thore, es folgten dem Beispiel, bis auf Prag und Ruttenberg, alle andere Städte, und nachdem Prag den Söldnern aus Kärnthen und Meissen entrissen, der Rärnthner Berzog zu schimpflicher Flucht nach seinem Erblande genöthigt worden, setzte Peter am 5. Febr. 1311 in der Dom-Hrche zu Prag seinem König und seiner Königin die Krone auf, im Angesicht von 300,000 Zuschauern. Ein ganzes Jahr verweilte er, boch nicht ohne Unterbrechung, in Böhmen, und wie abhold immer den Deutschen das Volk, in dem Erzbischof von Mainz konnte es nicht umbin, den einfichtsvollen, würdigen und gerechten Rathgeber des Königs zu preisen. Aber es verübten die Rachbarn der Mainzischen Gebiete in Thüringen und Sachsen gegen sie wiederholte Feindseligkeiten, daß des Erzbischofs Seimkehr unumgänglich nothwendig schien. Bon dem in Genua weis lenden Raiser erbat er sich seine Entlassung, die wurde ihm, ungern zwar, am 6. Jan. 1312 bewilligt, und empfing Peter, bei König Johann sich beurlaubend, außer dem herkömmlichen Rronungsgeschent von 1000 Mark Silber, einen goldenen, mit Ebelsteinen besetzten Sessel, ber lange unter den Kleinobien der Mainzer Kirche als St. Martins Sessel aufgeführt wird.

In Bezug auf besagten Sessel berichtet jedoch Joannis, daß er nicht von Gold, nur vergoldet und mit kostdaren Edelsteinen verziert gewesen, daß er bei der Fronleichnamsprocession von vier Bicarien getragen, und daß 1646 das Gold davon abgelöset und eingeschmolzen wurde. Ist der Sessel vielleicht von Silber gewesen? Dergleichen Pracht wäre in dem alten Böhmen nicht ohne Beispiel. Zacharias von Neuhaus, der Witko, legirt in seinem am Montag vor Matthäus 1586 errichteten Testament dem Haupterben, seinem Bruderssohne Abam, neben den Gütern auch einen Theil des Silberwerkes und der Rleinsdien, alle übrigen Schäpe an Gold, Silber und Edelsteinen, welche in den untern Zimmern des Teltscher Schlosses ausbewahrt

werben, nur die filbernen Stühle und den filbernen Tisch ausgenommen, seiner zweiten Gemahlin, Anna von Schleinig, und der Tochter Katharina. "Die silbernen, zum Theil vergoldeten Stühle, und der mit Silber belegte Tisch, was er durch Segen Gottes aus seinen Bergwerken zum Gebächtniß an ihn und seinen Teltscher Sit genommen und hat verfertigen lassen, sollen unversehrt in den Zimmern des Teltscher Schlosses verwahrt und unter keinem nur erdenklichen Vorwand ober menschlicher Lift kassirt, sondern ganz und unversehrt erhalten werden; der etwa zuwider Handelnbe muffe 10,000 fl. Mähr. in die f. f. Rammer bezahlen." Seit 1632 wird in Urfunden, außer des mit Silber beschlagenen Tisches, nur eines Silberftuhles gedacht, zulest im J. 1754. Im Beginne des 18. Jahrhunderts wurde dieser Stuhl, auf dem drei Kaiser, Leopold I., Joseph I. und Karl VI. gesessen haben, eingeschmolzen und das Silber verkauft. Er war ungemein kunstlich mittels vieler Schrauben zusammengefügt, und hatte, bei 81 Pfund 28 Loth Gewicht, zwei Handhaben. Gegenwärtig bewahrt man noch in dem unweit Teltsch belegenen alten Schloß Roftein das hölzerne Geftell, in welchem weiland der silberne Stuhl ruhete. Außerdem waren noch um 1720 zu Teltsch vier silberne Schienen vorhanden, die vergoldet und mit mythologischen Figuren geziert, dann fünf Silberrosen, die eine rund, die andern dreiecig.

Ein Provinzialconcilium, so Erzbischof Peter am Montag, Dienstag und Mittwoch nach Jubilate, 11.—13. Mai 1311 zu Mainz abhielt, erlitt eigenthümliche Störung. Unangemeldet, ungerusen stürzten in den Capitelsaal zwanzig Nitter des Templersordens, den Präceptor, den Rheingrasen Hugo an der Spize, alle in den langen weißen Ordensmantel mit dem rothen Kreuze gehült, darunter aber bewassnet von den Zähnen zu den Zehen. "Erzbischoss fambt allen entsetzen sich, doch hieß er den Obristen niedersten, und wann er etwas hätte vorzubringen, sollte er es thun. Worauss er angesangen, wie daß er, sambt seinen Ordenspersonen in Ersahrung kommen, daß dieser Synobus wegen der Tempelherren sollt bep einander kommen sein, aus Besehl des Kömischen Pabst, und sollten rathschlagen, wie

derselbig auszutilgen, wie auch ihnen sollt Schuld gegeben werben, daß sie grobe Laster, die auch den Beiden schendlich waren, follten begangen haben, und heimlich begehen, welches zwar ihnen schwer und unleidentlich, weil sie sich deffen unschuldig wiffen, und fürnemblich, daß sie nicht ordentlich verhört und ber That überzeugt sollten verdammt werden, derohalben sie hiermit vor dieser Versammlung wollten protestirt haben, und wollten an einen künfftigen Pabst und ganze Clerisey appeliren, erweisen und offentlich darthun, daß die, so allbereit wegen obgedachter Lafter verbrannt seyen, keins bekannt, sondern beständig geleugnet, und derowegen alle Pein und Todt ausgestanden, ja baß auch ber allmächtige Gott ihre Unschulb mit einem Wunder erwießen, dann ihre Ariegsmäntel und Creug vom Feuer nicht haben können verzehrt werden; als dieg der Ergbischoff hört, hat er ihre Protestation angenommen, und ihnen versprochen mit dem Pabst beswegen zu handeln, sollten beswegen ruhig seyn. ser Rheingraff wohnet zu Grumbach bey Meisenheim."

Nachdem hierauf der Erzbischof besohlen, die Sache der Templer zu untersuchen, fand er sich veranlaßt, die gegen sie erhobenen Anklagen für unbegründet zu erklären. Deren waren im Wesentlichen fünf: 1) daß sie das Sacrament des Altars läugneten, 2) die Auferstehung der Todten und ein ewiges Leben nicht glaubten, 3) mit widernatürlicher Wolluft sich befleckten, 4) daß ber in ben Orden Aufzunehmende den Gefreuzigten verläugnen, seinem Bilbe ins Angesicht speien muffe, 5) daß sie mit den Saracenen im Ginverständnisse sich befunden, auch ihnen verrätherischer Weise Ptolemais überliefert hätten. Der zu Mainz gefällte Ausspruch mißfiel zu Avignon, und schrieb Papft Elemens aus seinem Sommeraufenthalt, in dem Privrat Notre-Dame de Gransel, unweit Mas laucenne, 15. Aug. 1311, an den Erzbischof Peter: von personlichem Besuche des ausgeschriebenen Concisiums habe er ihn auf Bitten des romischen Königs Beinrich befreiet, dagegen folle er einige verständige Männer, als seine Stellvertreter babin entsenden, welche mit unbedingter hinlänglicher Bollmacht ausge= rüftet, auch in der von apostolischer Machtvollfommenheit ihm übertragenen Angelegenheit ber Templer sattsam und vollständig

unterrichtet, denn, fügt das Breve hinzu, "es sind, dem Bernehmen nach, in dem von dir, für deine Provinz abgehaltenen Concilium viele nicht allerdings zu rechtfertigende Dinge vorge=
nommen worden."

Am 16. Oct. 1311 wurde in Gegenwart von dreihundert Bischöfen das Concilium zu Vienne eröffnet. Unter den wichtigsten bort zu verhandelnden Gegenständen fanden oben an die ben Tempelherren zur Last fallenden Beschuldigungen. Am 22. März 1312, Mittwoch vor Ostern, wurde in geheimer Berathung, zu welcher ber Papst, außer ben Cardinalen, viele Bi= schöfe gezogen hatte, die Aufhebung des Ordens beschlossen, auch im April der Beschluß feierlich verkündigt. Darauf erließ der Papft, d. d. Bienne, 2. Mai 1312, ein Schreiben an den Erz= bischof von Mainz, worin es unter anderm heißt: "Wir haben unlängst, mit Zustimmung ber Bäter bes Conciliums, nicht ohne bittere und schmerzhafte Gefühle, den Orden der Miliz vom Tempel zu Jerusalem aufgehoben, — weil deffelben Meister und die in verschiedenen Ländern zerstreuten Ritter und dem Orden angeborige Personen sich mit verruchten, unerhörten Irrlehren, Freveln und Lastern bestedt haben, die wir als zu traurig und unfläthig in diesem Schreiben nicht nennen wollen — und zwar nicht durch ein Endurtheil, welches auf dem Wege Rechtens zu fällen, nach dem Gang der gerichtlichen Untersuchung und des Processes, nicht möglich gewesen, sondern aus Fürsorge und apostolischer Anordnung."

In senem Schreiben wird serner mitgetheilt, daß in Bemäßheit des in dem Concisium gefaßten Beschlusses alle Güter der aufgehobenen Gesellschaft, mit Ausnahme nur der in Castillien, Aragon, Portugal und Mallorca belegenen, dem Orden
von dem Hospital des h. Johannes zu Jerusalem zugewiesen
worden seien und schließlich erhält der Erzbischof den Auftrag, den
Großmeister, oder die Großprioren oder die Großcomthure der
Johanniter oder die von ihnen bevollmächtigten Stellvertreter
gebürend in den Besiß sener Güter einzusühren. Das Schreis
ben war zugleich an die Bischöfe von Prag und Ollmüß gerichtet. Ourch die brei Präsaten sollte der Besehl des Papsies

und des Conciliums im deutschen und slavischen Lande vollstreckt werden, und haben sie dem Auftrage Genüge geleistet, boch aber, indem ihnen durch das Schreiben bieses nicht untersagt, die Glieder des aufgehobenen Ordens mit Milde behandelt. In Deutschland wie in England, wo bem Orden die gunftigsten Zeugnisse ausgestellt worden, blieb ben Tempelherren nicht nur Leben und Freiheit, sondern meist auch lebenslänglicher Unterhalt. Daber Klagten die Johanniter, sie hätten von den Gütern des unterbrudten Orbens wenig Genuß gehabt, angesehen man einen grogen Theil des Einkommens den Rittern belaffen habe. haupt hatte man sich von biesen Gutern, wie das auch spaterhin mit dem Eigenthum des Jesuitenordens der Fall gewesen, die übertriebensten, durchaus unbegründete Borstellungen gemacht. Der Tempelherren wichtigster Grundbesit, mit ihrem Blute erftritten, lag im Drient, und ging allgemach, mit den driftlichen Colonien überhaupt, verloren. Im Occident haben die Templer niemals die Herrlichkeit ber Johanniter, der Deutschherren zu erreichen vermocht, was man da von ihnen erzählt, beruhet mehrentheils auf Sagen, benen aller Orten die Urfunden widersprechen. Als ein Gewebe der handgreiflichsten Lügen ift vorall merkwürdig, was die Eichhorner Handschrift von den Schicksalen des Ordens in Mähren berichtet. hingegen sind den beiden an= dern Orden die Tempelherren unerreichbar geblieben in dem Berdienst um die Bervollkommnung oder vielmehr Erfindung ber Rriegsfunft. Der Tempel zu Jerusalem und später das Ordenshaus zu Ptolemais können ganz eigentlich taktische Schulen genannt werben.

Nochmals sollte Peter auf die Richtung der Weltgeschichte einwirken. Raiser Heinrich VII. starb zu Buonconvento, 24. Aug. 1313. Hiervon die Trauerpost vernehmend, sprach der Erzsbischof von Mainz: "seit 500 Jahren ist keines Fürsten Tod der Christenheit schällicher geworden." Es mußte aber dem verswaiseten Reiche ein Oberhaupt ermittelt werden. Einen Augensblick dachte Peter an seinen König von Böhmen, aber er sand bessen Hausmacht nicht sattsam begründet, um ihn den Herzogen von Destreich entgegensesen zu können, zumal Johann, wenig

eingebenk ber von seinem kurfürftlichen Menter empfangenen Lehren, heute als ein thörichter Anabe, morgen als ein blutdürstiger Tyrann in Böhmen waltete. So blieb für Peter und seine Abneigung zu dem Hause Habsburg Herzog Ludwig von Bayern der einzige Fürst, welcher die Kaiserkrone zu tragen be-Es wurde berselbe im Juni 1314 von den Kurfürsten fäbigt. von Mainz und Trier zu einer Zusammenkunft eingelaben, und ohne sonderliche Schwierigkeiten einigte man fich über die Bedingungen der Wahl. Für sich ober seine Rirche ftipulirend, legte Peter die von Seinrich VII. eingegangene Capitulation jum Außerdem wurde abgeredet, daß er den Zoll zu Chrenfels noch ferner behalten solle, bis zum Abtrag der 3000 Mark, so er für Heinrichs VII. Römerfahrt und die böhmische Königswahl verausgabt, daß alle Leben, welche die Landgrafen von Thuringen von dem Erzstift gehabt, namentlich bie Stadt Gotha, demselben nach vollbrachter Eroberung von Thüringen alsbald zurudzugeben, und daß endlich der Kurfürst für seine Bemühung und die Unkosten der Krönung bare 10,000 Mark Silber zu empfangen habe, 12. Sept. 1314.

Bu bem angesetzten Wahltag, 19. Oct. 1314, fanden sich bie Fürsten Angesichts von Frankfurt zusammen. Die Kurfürsten von Mainz und Trier trafen die ersten ein, beide in starker bewaffneter Begleitung, der Trierer Balduin allein führte 4000 Belme, denen 1000 Luxemburger sich gesellten. Da die Stadt ihre Thore verschlossen hielt, breiteten biese Mannschaften sich in ber nachften Umgebung aus, während Herzog Friedrich von Deftreich und seine Anhänger zu Sachsenhausen sich vereinigten. Am 19. Oct. erwarteten die Kurfürsten von Ludwigs Partei der Ankunft ihrer Collegen, um entweder noch am Wahltage selbst sich zu verftanbigen, ober boch nach alter Sitte auf dem Wahlfelde zu gemeinsamer Berhandlung sich zu versammeln. Aber die Erwarteten ließen sich nicht bliden, wählten vielmehr noch an demselben Tage ben Herzog Friedrich von Destreich zu ihrem König. Dem Beispiel folgte am andern Tage die Gegenpartei: am-20. Oct. siel ihre Wahl auf Ludwig den Bayer. Diesem eröffnete die Stadt Frankfurt alsbald ihre Thore, worauf Ludwig am 23. seinen Einzug hielt, und auf den Altar der Bartholomäuskirche erhoben, am 25. Nov. aber zu Aachen von den Erzbischöfen von Mainz und Trier gekrönt wurde. Während der Wahlverhandlungen hatte Peter bewassnete Schiffe im Main gehabt, welche den Destreichern die Jusuhr der Lebensmittel erschwerten, aber auf den Gang des Kriegs zwischen beiden Kronprätendenten scheint er nur geringen Einfluß geübt zu haben. Es drückte ihn die Last der Jahre, und was ihm davon übrig, wollte er vorzugsweise zum Besten seines Erzstistes verwenden.

Ihm verdankt Mainz gar viel, unabhängig von ben aus Berankassung der Kaiserwahl gemachten Erwerbungen. Wenn sein Nachbar, der große Balduin, den Trierischen Kurftaat bildete, so hat Peter um sein Erzstift beinahe gleich großes Berdienst sich erworben, indem er seinen Gebieten zuerft eine regel= mäßige Form aufdrückte, und für sie ein Berwaltungssystem, bas bis um Die Mitte des 17. Jahrhunderts unverändert sich erhielt, erbachte. Der scharssinnige Arzt wird, indem er das Wesen der organischen Rörper auffaßte, Ansichten von einem Staatsförper, die seinem Jahrhundert fremd, gewonnen, und fie, zu der höchften Burde gelangt, verwirklicht haben. Geehrt von feinen Unterthanen um seiner Frömmigkeit und seines musterhaften Wandels willen, sicherte er sich ihre Zuneigung burch die weise Sparfamkeit seines Haushaltes. Was zu erübrigen, das verwendete er in bes Landes Nugen, zu Güterkauf, zur Erwerbung neuer Lebenleute absonderlich 16,278 Pfund Heller. Dergleichen Lehenleute waren Graf Ulrich von Helfenstein wegen Machtolsheim, der Graf von Ziegenhain, welcher gegen Empfang von 300 Mart colnischer Pfennige, auf Frankenhain versichert, Burgmann zu Amoneburg wurde (18. Sept. 1312), Graf Wilhelm von Ragenellenbogen von wegen der Feste Zwingenberg, 1312, Theoderich von Rempenich, 24. Sept. 1312, und die vielen andern oben genannten Burgmänner auf Lahned. Die von seinem Vorfahren Gerhard an den Grafen von Walbeck verpfändeten Burgen Battenberg, Kellenberg und zu bem Werder lösete Peter 1308 um 3000 Mark. Bon den Schenken von Limpurg und von Albrecht von Dären erkaufte er, Donnerstag vor Mariengeburt 1309 ein Ans

theil an dem Städtchen Buchen, von Gottfried von Brauneck um 500 Pfund Heller ein Viertel der Stadt Diedurg, 22. Dec. 1310, von Herzog Albrecht von Braunschweig um 900 Mark Silber das halbe Schloß Schönberg, 9. Aug. 1318. Bon Kaiser Ludwig erhielt er 1316 die Lehenbarkeit des Schlosses Schüpf, so er im Mai desselben Jahres dem bisherigen Rusnießer Ludwig von Hohenlohe reichte. Schon vorher, 24. Jan. 1315, hatte König Ludwig ihm die Stadt Oppenheim, deren Pfarrskirche zu St. Katharina Peter in ein Collegiatstift umwandelte, die Schwabsburg, Nierstein, Nieders und ObersIngelheim, Odernsheim zu Pfand gesetzt, und wurde auch Alzei ihm von demselben König verpfändet.

Inmitten der vielfältigen Beschäftigung konnte Peter niemals der von dem Grafen von Montfort ihm angethanen Unbild vergessen. In Beziehung auf den Grafen Rudolf von Werdenberg, der dabei sich betheiligt zu haben scheint, mußte Berzog Friedrich von Destreich am 30. März 1311 versprechen, "quod Rudolphum comitem ad hoc perducere volumus, quod emendatis excessibus et retractatis injuriis nec non dampnis resarcitis, dicto dão Archiepo illatis et irregatis per ipsum, in colloquio inter domnum Johannem regem Bohemie et Polonie et nos in festo Ascensionis Domini proximo celebrando ejusdem domni Archiepī favori et gratie reformetur. Sed si hoc efficere non possemus ..... Zusammenkunft und Spruch muffen erfolgt sein, benn am Freitag nach Ambrosien 1312 gebietet König Johann, sein gemein pfleger des romischen riches in dutschen landen hie dissit des gebirges, c bem Amtmann zu Ravensburg, "von Kuniglicher gewalt. das du den Erbern fürsten und herrn den Ertzbischoff Peter von Mentze anleitest nach rechten swa er dich wiset uf grauen Rudolfus güt von Werdenberg den man nennet von Sargans unde uf Gravn Wilhelms gñt von Montfort umbe acht tusent marck silbers darumbn si in mit unrechtn geschadiget, tust du des niht man rihtet dir nach rehtn. cc

Seiner Geiftlichkeit ein zärtlicher, wenn auch ftrenger Vater, erließ Peter in verschiedenen Diöcesan= und Provinzialsynoden,

namentlich 1310 und Juni 1318, ihr zum Besten die heilfamsten Berordnungen. Besonders wurden die Grenzen der Gerichts= barkeit der Archidiaconen 1318 näher bestimmt. Einige Jahre früher hatte der Erzbischof eine allgemeine Visitation der Kirchen des Erzstiftes angeordnet, dieselbe auch in Ansehung des Benedictinerklosters auf dem Jacobsberg persönlich vorgenommen. Die bald nach seinem Tod in die Stadt Mainz übertragene Karthause im Petersthal und das Hospital zu Miltenberg wurden durch ihn erbaut, und aus seinem Privatvermögen dotirt. Am 19. Febr. 1319 errichtete Peter ein erstes, am 25. Aug. 1319 ein zweites Testament. Darin sind Kirchen und Hospitäler vornehmlich bedacht. Der Dom zu Mainz soll haben das Haupt ber h. Margaretha, ein goldenes mit Edelsteinen besetztes Kreuz, den silbernen Bischofftab 2c., das Bartholomäusstift zu Frankfurt aber ein daselbst belegenes Haus, welches König Beiprich VII. dem Aurfürsten geschenkt hat, "non contemplatione ecclesie nostre sed persone nostre tantum dedit." Johann von Trier, genannt vom Kirchhof, ein Domherr zu Mainz, soll haben 100 Mark colnischer Pfennige, den Mundbecher und ben besten Ring nachst jenem, so dem Nachfolger vorbehalten. "Item geben wir den Söhnen unseres Bruders, dem Peter und dem Paulin, und den Sohnen unserer Schwester, dem Friedrich, Heinrich und Nicolaus Butten, jedem 100 Pfund Heller; unsern übrigen Reffen, von Trier, Atspelt und Ellingen, die Chorherren sind zu Worms und bei verschiedenen Rirchen in Mainz, jedem einen filbernen Becher, nach der Wahl unseres Neffen vom Kirchhof. Vorher aber soll er einem jeden dieser seiner Bettern einen leiblichen Eid abnehmen, daß er Zeitlebens tagtäglich für uns ein De profundis und ein Vaterunser mit der Collecte für die Verstorbenen beten wolle. Einer jeden unserer Nichten in Atspelt, Mulibach, Luremburg und Dubenseld, dann den vier Nichten in Trier, der Ratharina, Abelheid, Lauretta und Katharina geben wir einen silbernen Becher, benselben hat Johann vom Kirchhof auszuwählen, und soll eine jebe ber Nichten unser tagtäglich mit fünf Baterunsern gebenken (in dem ersten Testament waren auch einer an Krafto in Mainz verheuratheten Nichte 100 Pfund Heller augebacht). Unsere Bucher von Rechtswiffenschaft, Mebicin und Philosophie handelnd, sollen an unsere Nepoten, die ben Studien fich widmen und Clerifer find, an einen feben im Berhältniß zu seinen Anlagen, von unserm Neffen Johannes vertheilt werden." Den Kirchen St. Paulin, Simeon, Matthias, Martin, Marien, Irminen, Paul, Katharina, Barbara, Gervasien, zu ben Reuerern, an der Lowenbrude, den Dominicanern, Minoriten, Augustinern und Karmeliten, sämtlich zu Trier, den Kirchen Bonnevope und Marienthal, bann zum heiligen Geift in Luxemburg vermacht Peter einer jeden ein Stud Geidenzeug zur Anfertigung einer Casula, nach ber Wahl seines Reffen, bes Johann vom Kirchhof und des Ernst von Ellingen, des Propsten zu St. Sever binnen Erfurt. Bon ben besten Seiden- und Goldftoffen ein Stud, benebens ben sämtlichen Miffalen, legirt er dem Dom zu Basel, seiner Dienerschaft insgemein 500 Pfund Beller. Der Königsmacher, so darf Peter heißen mit demselben Rechte, wie sener Graf von Warwick, starb pridie nonas Junii, 4. Juni 1320, sein Lieblingeneffe, der Propst zu Aschaffenburg, Johann vom Kirchhof, den 12. Jul. 1351. Auch sener Wilhelm von Aspelt, den Erzbischof Gerhard II. 1299 dem Bartholomäusstifte in Frankfurt als Propst vorsetze, mag Peters Reffe gewesen sein. Des Erzbischofs Siegel hat Würdtwein, Nova subsidia, p. XXV. der Einleitung, mitgetheilt. Befleidet mit Pallium und Bischofsmuge, in der linken hand den Stab, bie Rechte zum Segnen erhoben, sist der Erzbischof in einem Armftuhl. In der Umschrift heißt es: S. Pet. Di. gra. sce. Mogunt. sed. Archiepi. Sacri Impii p. Germ. Archcancell. 2(8 dessen Weihbischöfe für Mainz werden genannt Jacobus Episc. Panadensis, Johannes Episc. Lavadensis, Dithmarus, Episc. Gabalensis.

Am 7. Nov. 1336 belehnt Erzbischof Balduin von Trier, als Stiftsverweser zu Mainz, den Boemund von Geisenheim mit dem Burglehen auf Lahneck, so weisand Jacobs von Geissenheim gewesen. Am Montag vor Scholastica 1378 wird Daniel von Langenau als Burggraf auf Lahneck, im J. 1428 Gilsbert von Schönborn als Amtmann zu Lahneck, Lahnstein und

Daufenau genannt, und 1484 leiftet Engelbrecht von Stein, Amtmann zu Lahned und Lahnstein, dem Erzbischof Berthold die Huldigung und dem Domcapitel die Erbhuldigung, es ift auch seitdem Lahned die einem zeitlichen Amtmann von Lahnstein anbefohlene Burg geblieben; im Mittelalter war nämlich undenkbar ein Amtmann ohne Burg, als welche nicht nur sein Sig, sonbern auch in Kriegszeiten der Zufluchtsort für die Amtsinsaffen zu sein bestimmt. Kurfürst Dieter von Isenburg hat Verschiedenes auf Lahneck gebaut, namentlich den äußern Umschluß mit dem schönen gegen Stolzenfels gerichteten Thore, woran sein Wappen angebracht. Nach ben ungemeinen Fortschritten, welche die Belagerungskunst im Laufe der langwierigen Kriege der Engländer und Franzosen gemacht, waren die Mittel ber Bertheidigung benen des Angriffs im Allgemeinen nicht mehr gleich, die Kriegsbaumeister mußten sich anstrengen, durch neue. Erfindungen die Stärfe ihrer Festen wieder herzustellen. Laufe des 30 jährigen Krieges wurde Lahned wie Lahnstein von den Spaniern verlaffen, nachdem Coblenz ihnen durch bie Schweden entriffen worden, Juni 1632. Vier Jahre später heißt es: "mit der Belägerung Ober-Lahnstein hatten es die Kapserische und Chur-Baperische damaliger Zeit dahin gebracht, daß sich die auff dem Schloß Laneck ergeben, und den 8./18. April 1636 ben Chur-Bayerischen daffelbe einraumen muffen, abziehende mit Sad und Pad, Ober- und Undergewehr, ohne angestedte Lunden, zusammen gebundenen Fähnlein, fillem Spiel, aller Paggagy, doch keine frembde Guter darauff". Gludlich ift die Feste unversehrt aus allen Stürmen bes langen Krieges hervorgegangen, und nicht ehender benn 1689 burch die Franzosen zerftört worben, wie man gewöhnlich annimmt. Doch ware es auch möglich, daß ein von dem Raiser in den Erblanden gegebenes Beispiel für die Rheinlande zur Anwendung gekommen, daß man auch hier den Nachtheil der vielen besestigten Punkte, bie ehender geeignet, dem Feinde oder auch dem Raubgesindel einen Stütpunkt zu gewähren, als das Land zu beschützen, eingefehen und demnach ihre Abschaffung beschlossen hätte.

Nach der von Merian 1646 gelieferten Ansicht hatte der Hauptthurm, von mehr denn 90 Fuß Höhe, in Richtung und

Form bem auf Stolzenfels burchaus gleich, ein Giebeldach mit . fünf Erferthürmchen, darunter stand das eigentliche Wohngebäube, beschränft von Umfang, zu jeder Seite mit einem niedrigen Thurm, in einigem Abstand noch ein Thurm und die Capelle. Damals war der für jest mit Reben bepflanzte Berg pom Fuße bis zur Burgmauer in bichtes Gebusch eingehüllt. In dem Hauptthurm sind bis heute die ehemals gewölbten fünf Stockwerfe zu erkennen. Statt ber Wölbungen und des Daches trägt er eine Krone von Gebusch, was dem Innern zu einer prächtigen Decoration wird. Des Mauerwerks Dicke durfte nicht unter 9 Fuß betragen. Die übrigen Gebäulichkeiten, weiland den oberu Theil der Burg einnehmend, sind verfallen. Es besteht diese Abtheilung aus einem regelmäßig behauenen 30 Fuß boben Felsenviered, auf den beiden Enden mit gegen Guden porspringenden runden Thürmen, zwischen benen die scharfe Rante des Mittelthurms hervortritt, und dem ganzen Bau eine eigenthümliche, am Rhein wenigstens nirgends vorkommende Phys sionomie aufdrudt. Dieses innere Viered, von hohen Mauern und einem 30 bis 40 Fuß tiefen, theils in den Felsen gehauenen, theils ausgemauerten Graben umschloffen, bildet die eigentliche Refte, um welche auf Nord= und Westseite ber spätere Anbau mit seinem Bering sich zieht, während eine hohe und bide Mauer, mit brei halbrunden, nach innen offenen Thurmen, auf ber Gudfeite bie Burg von dem nahen Berge scheibet, und auf der Dftseite ein steiler Abgrund zur Lahn hinabschießt.

Ueber diesem Abgrunde scheint die Burgcapelle zu schweben, bachlos zeigt sie doch noch sieben ziemlich große Spisbogensenster, welche auf den in der Tiese rauschenden Fluß eine Aussicht geswähren, hier zumal überraschend, da im Vergleich zum Stolzensfels die eigentliche Burg nur einer beschränkten Aussicht genießt. Die Capelle überschaut der Lahn Doppelkrümmung und ihre Wehre die zu dem Hüttenwerk Hohrain, die hübsch beswaldeten Hügel der beiden User, den nachten Allerheiligenberg, den Bachener Kopf, den Hohenstein und den langen Lichtersberg. Dem Rheine zu, über Nieder-Lahnstein und Horcheim hinaus, treten das Oberwerth, St. Alexien Siechhaus, die Laus

bach, die Karthause mit ihren Festen hervor; die Johannistirche, den Stolzensels, Capellen mit seinen Höhen und dem Kühkopf im Hintergrunde sieht man vor sich. Im Rücken hat die Burg den Streitacker, weiterhin den Delberg und den Grehmbachskopf. Am längsten verweilen wird man bei dem Anblick von Oberschnstein, von der Kripp, von dem Königsstuhl und von den gegen Rhens sich ziehenden Höhen Gesät, Halstret, Lütelforst, Schawall.

Die Shloßcapelle, 1332 urfundlich vorkommend, und in spätern Zeiten der Frühmesserei zu Ober-Lahnstein einverleibt, hatte zu ihrem Titularheiligen den Bischof, welcher der Rirche von Augeburg hauptsächlichste Zierde gewesen: St. Ulrich, zu seinen Lebtagen schon von dem Bolke als ein Heiliger verehrt, ift der erste, um welchen, 20 Jahre nach seinem Tode, in Rom ein förmliches Canonisationsverfahren eingeleitet worden. "Es war der 31ste Tag bes Jäners im J. 993 als sich ber Pabst nach dem Pallast zu St. Johann im Lateran begab, wo zwölf Karbinale, mehrere Bischöfe, Priester, Diakonen, und ber gesammte römische Klerus versammelt waren. Nachdem sich ber Pabft, die Kardinäle, Bischofe und Priester (die übrigen Geiftlichen wohnten der Versammlung stehend bei) niedergesett hatten, erhob sich Luitolf der Bischof zu Augsburg von seinem Sixe, und sprach: ""Beiligster Bater! Wenn es euch, und allen Bischöfen, und Priestern gefällt, welche hier zugegen sind, so lese man das Büchlein von bem leben und ben Wunderzeichen des verehrungswürdigen Ulrichs, geweßten Bischofes an der Kirche zu Augsburg öffentlich vor: alsdann mag man, was beliebig ift, schlieffen" 2c. Run wurde die bemeldte Legende vom Anfange bis zum Ende öffentlich vorgelesen. Nach beendigter Lesung schritt man zur Abstimmung, und hierauf sprach ber Pabst Johann: ""Wir haben einmuthig beschloffen, daß man bas Andenken bes heiligen Bischofes Ulrich mit aller Frommigkeit und Andacht verehre. Denn wir bethen zu den Reliquien der heiligen Martyrer und Beichtiger, und verehren dieselben nur so, daß wir beinebens denjenigen, dessen Blutzeugen und Bekenner sie find, Allein anbethen, und wir ehren die Diener nur so, daß die Ehre

auf ben herrn zurückkröme."" hierinn bestand die sogenannte Beiligsprechung; nämlich in der Erklärung, daß dem heiligen Bischofe, dessen Tugendleben in der Welt der Herr nach dessen Tode mit Wunderzeichen verherrlichte, in der Rirche eine öffentliche Verehrung als einem getreuen Diener bes allerhöchsten Gottes gebühre, welcher in seinen Heiligen, als eben so vielen Beiden seiner vorzüglichen Gnaben, gelobt werden will. Die hierüber gefertigte öffentliche Urfunde unterzeichneten der Pabst Johann, zwölf Karbinale, ber Erzbiakon Benedift, und drei anbere Diakonen der römischen Kirche eigenhändig." Bis dahin war es den einzelnen Kirchen freigegeben, ihrer Angehörigen Berechtigung zu der höchsten einem geschaffenen Wesen erreichbaren Auszeichnung zu prufen, und nach Gestalten ber Dinge darüber zu urtheilen. Es hatte bieses eine Folge, gegen welche des Generalcapitels von Cisterz Beschluß ankämpft: "ne multitudine vilescentures, wurde barin bestimmt, daß fortan kein Drbensglied heilig zu sprechen. Dagegen hat man in ben bischöflichen Rirchen, in dem Benedictinerorden bie Bahl der Beiligen aber alles Maas hinaus vermehrt, zu deren Ehren die Vorsteher beinahe ohne Ausnahme erhoben. Das Verfahren, um den frommen Bischof von Augsburg beobachtet, war demnach eine wesents Uche Verbesserung, die Correction eines Migbrauchs, und ist aus solchem Verfahren das für die Kirche allgemein gewordene Ritual erwachsen.

St. Ulrichs Capelle auf Lahneck ist in der neuesten Zeit, gelegentlich einer Spukgeschichte häusig besprochen worden. Ein Bursche aus Braubach, dem in dem Alter von sieben Jahren eine Ohrseige Gehör und Sprache benommen, empfing ab Seiten einer Erscheinung Einladung nach Lahneck, oder wurde, so erzählen Andere, durch die Absicht, ein Eulennest auszusheben, bei nächtlicher Weile zu des Berges Höhe geführt. Laut seiner Zeichensprache wäre er genau mit der Mitternacht zur Stelle gelangt, ohne sonderliche Mühe des Nestes Weisster geworden; als er, seiner Beute froh, im Rückwege besgriffen, ihätte er zufällig zu den Fenstern der Capelle ausgesblickt, und zu seinem nicht geringen Erstaunen, sie samt und

sonders hell erleuchtet befunden. Davonzulaufen ware sein erster, die auffallende Erscheinung näher anzusehen, sein zweiter Gedanken gewesen. Dreister denn mancher farke Geift, erstieg er nochmals von Schutt und Graus die Haufen, und ohne durch die gellenden Tone, die, ihm sogar vernehmbar, bei dem ersten Tritt in den Capellenhof ihn empfingen, sich stören zu lassen, riß er die Thure auf, an deren Schwelle ihn alsbald das Erstaunen bannte. Devn er schaute eine zahlreiche Gesellschaft, um den runden Tisch in der Capellen Mitte geordnet, und eifrig wurde da mit Wurfeln und mit Karten gespielt, gelärmt und gezecht, abwechselnd mit thurmhohen Bechern angestoßen, in Sast der Inhalt heruntergeworfen: Schnurbarte und Wehrgehenk trugen die Spieler alle, und hat ihre Tracht der Stumme in Bildern aus dem 30jähris gen Krieg, die ihm nachmalen vorgelegt wurden, wiederzufinden geglaubt. Diese Tracht konnte er in der Capelle um so bequemer sich anschauen, da keiner der Gesellen ihn wahrzunehmen schien. Endlich murbe boch einer bes versteinerten Burschen auf der Thurschwelle ansichtig, er winkte ihm, er gab durch Zeichen zu verstehen, daß noch Plat für einen Mitspieler vorhanden, daß der Frembling ihn einnehmen solle, der aber außer Stand sich befand, der Einladung zu folgen. Darauf wurde er durch andere Zeichen bedeutet, daß gleich zu seinen Füßen ein Schaß begraben liege, und mit einmal sind die Lichter auf dem Tische erloschen, der Taubstumme aber hat den Gebrauch seiner Beine wiedergefunden und zu eiligem Rückzug ihn benutt. Nie mehr hat man ihn, der noch heute bei Leben, bewegen können, nochmals den Berg zu besteigen, daher ohne Zweifel der Schap sich auf der alten Stelle befinden wird.

Bermuthlich sollte, ihn zu heben, jener Branbacher vorderssamst mit den Spielern zechen und würfeln, wie ich aus einem analogen Fall, der in des Pitaval causes célèbres berichtet sein soll, zu schließen nicht ungeneigt bin. Reisende Handwerfsbursche, drei an der Zahl, gelangten in später Abendstunde zu einem Dorfe der Champagne, und suchten in des Dorfes einzigem Wirthshause für die Nacht ein Unterkommen. Das ihnen zu gewähren, meinte der Wirth, sei eine Unmöglichkeit, von Gästen

auf ben herrn zuruckfröme."" hierinn bestand bie sogenannte Beiligsprechung; nämlich in ber Erklärung, daß dem heiligen Bischofe, dessen Tugendleben in der Welt der Herr nach dessen Tode mit Wunderzeichen verherrlichte, in der Kirche eine öffentliche Verehrung als einem getreuen Diener bes allerhöchsten Gottes gebühre, welcher in seinen Beiligen, als eben so vielen Beiden seiner vorzäglichen Gnaben, gelobt werden will. Die hierüber gefertigte öffentliche Urfunde unterzeichneten der Pabst Johann, zwölf Kardinale, ber Erzbiakon Benedikt, und brei anbere Diakonen ber römischen Rirche eigenhändig." Bis bahin war es den einzelnen Kirchen freigegeben, ihrer Angehörigen Berechtigung zu der höchsten einem geschaffenen Wesen erreichbaren Auszeichnung zu prufen, und nach Gestalten ber Dinge darüber zu urtheilen. Es hatte dieses eine Folge, gegen welche des Generalcapitels von Cisterz Beschluß ankämpft: ",ne multitudine vilescentures, wurde barin bestimmt, daß fortan kein Drdensglied heilig zu sprechen. Dagegen hat man in den bischöf= Uchen Rirchen, in dem Benedictinerorden die Zahl der Beiligen über alles Maas hinaus vermehrt, zu beren Chren die Vorsteher beinahe ohne Ausnahme erhoben. Das Verfahren, um den frommen Bischof von Augsburg beobachtet, war bemnach eine wesentliche Verbefferung, die Correction eines Migbrauchs, und ift aus solchem Verfahren das für die Kirche allgemein gewordene Ritual erwachsen.

St. Ulrichs Capelle auf Lahneck ist in der neuesten Zeit, gelegentlich einer Spukgeschichte häusig besprochen worden. Ein Bursche aus Braubach, dem in dem Alter von sieben Jahren eine Ohrseige Gehör und Sprache benommen, empfing ab Seiten einer Erscheinung Einladung nach Lahneck, oder wurde, so erzählen Andere, durch die Absicht, ein Eulennest auszus heben, bei nächtlicher Weile zu des Berges Höhe geführt. Laut seiner Zeichensprache wäre er genau mit der Mitternacht zur Stelle gelangt, ohne sonderliche Mühe des Nestes Weisster geworden; als er, seiner Beute froh, im Rückwege besgriffen, ihätte er zufällig zu den Fenstern der Capelle ausges blickt, und zu seinem nicht geringen Erstaunen, sie samt und

sonders hell erleuchtet befunden. Davonzulaufen ware sein erster, die auffallende Erscheinung näher anzusehen, sein zweiter Gedanken gewesen. Dreister denn mancher farke Geift, erstieg er nochmals von Schutt und Graus die Haufen,- und ohne durch die gellenden Tone, die, ihm sogar vernehmbar, bei dem ersten Tritt in den Capellenhof ihn empfingen, sich stören zu lassen, riß er die Thure auf, an deren Schwelle ihn alsbald das Erstaunen bannte. Devn er schaute eine zahlreiche Gesellschaft, um den runden Tisch in der Capellen Mitte geordnet, und eifrig wurde da mit Würfeln und mit Rarten gespielt, gelärmt und gezecht, abwechselnd mit thurmhohen Bechern angestoßen, in Saft der Inhalt heruntergeworfen: Schnurbarte und Wehrgehenk trugen die Spieler alle, und hat ihre Tracht der Stumme in Bilbern aus dem 30jähris gen Rrieg, die ihm nachmalen vorgelegt wurden, wiederzufinden Diese Tracht konnte er in der Capelle um so bequemer sich anschauen, da keiner der Gesellen ihn wahrzunehmen schien. Endlich wurde doch einer bes versteinerten Burschen auf der Thürschwelle ansichtig, er winkte ihm, er gab durch Zeichen zu verstehen, daß noch Plat für einen Mitspieler vorhanden, daß der Fremdling ihn einnehmen solle, der aber außer Stand sich befand, der Einladung zu folgen. Darauf wurde er durch andere Zeichen bedeutet, daß gleich zu seinen Füßen ein Schat begraben liege, und mit einmal sind die Lichter auf dem Tische erloschen, der Taubstumme aber hat den Gebrauch seiner Beine wiedergefunden und zu eiligem Rückzug ihn benutt. Nie mehr hat man ihn, der noch heute bei Leben, bewegen können, nochmals ben Berg zu besteigen, daher ohne Zweifel der Schap sich auf der alten Stelle befinden wird.

Vermuthlich sollte, ihn zu heben, sener Braubacher vorderssamst mit den Spielern zechen und würfeln, wie ich aus einem analogen Fall, der in des Pitaval causes celèbres berichtet sein soll, zu schließen nicht ungeneigt bin. Reisende Handwerfsbursche, drei an der Zahl, gelangten in später Abendstunde zu einem Dorfe der Champagne, und suchten in des Dorfes einzigem Wirthshause für die Nacht ein Untersommen. Das ihnen zu gewähren, meinte der Wirth, sei eine Unmöglichkeit, von Gästen

jeglichen Standes vom Speicher bis zum Rellergeschoß sein haus erfüllet, sintemalen heute des Dorfes höchstes dreitägiges Fest seinen Anfang genommen habe. Indem auch der sämtlichen Nachbarn Bäuser in der gleichen Beise besetzt, werde ihnen, den Reisenden nichts übrig bleiben, als ihren Stab weiter zu segen, bis zu bem 2 Stunden von bannen entlegenen R. Dagegen machten bie Abgewiesenen die Ermüdung, die dunkle Nacht, die Gefahr, den Wölfen zu verfallen, geltend, daß dem Wirthe doch das Herz erweichte. "Ja," sprach er nach einigem Bedenken, "ich habe wohl noch eine Stube, die Euch Obdach gewähren könnte, aber, das darf ich Euch nicht verhehlen, ich halte gewöhnlich die Stube verschloffen, angesehen es darin nicht richtig ift, allerlei verdächs tig Volk, das keinen Hauszins bezahlt, keine Flasche und kein Trinkgeld, treibt da sein Wesen; belästigt Euch die unheimliche Gesellschaft nicht, so mögt Ihr da wohl für die eine Nacht vorlieb nehmen.

Gespensterglauben und Gespensterfurcht kommen selten zu Geltung bei unsern leichtblutigen Nachbarn, jenen Reisenden gumal erschien die Warnung als ein Reiz, die verdächtige Stube zu beziehen. Sie wurde demnach für ihren Gebrauch aufgeschlossen und zugerichtet, auch ein flottes Abendbrod darin auf-Das schmedte den Ermüdeten über alle Magen, sie thaten sich gütlich, wie lange ihnen nicht geschehen, legten sich endlich wohlgemuth zu Bette. Zwei von ihnen entschliefen alsbald, der britte, dem des Bettes Rand zu Theil geworden, hätte gar gern ein Gleiches gethan, aber bas wollte nicht recht gluden. Die unbequeme Lage, ober ber zu viel genossene Wein ober auch die Reden des Wirths, die er, von Stille umgeben, genauer bebenken konnte, vielleicht auch das Alles zusammengenommen, ließen ihn nicht einschlafen. Die Stunden nicht nur, auch jede Biertelstunde, wie sie durch die Dorfuhr angemeldet, hat er vernommen, und eben 11 Uhr gezählt, als die sorgfältig verschlossene Thure aufsprang, und Diener und Zofen scharenweise der Stube einbrangen. Lichter trugen die einen, Schragen und Tischplatten die andern; wieder andere schafften Berge von Scrvietten, von filbernen Tellern und bergleichen zur Stelle. In unglaublicher

Geschwindigkeit erstand unter ben vielen geschäftigen Banden eine lange Tafel, beren prachtvolle Ausstattung einen wunderlichen Contrast bilbete mit den fahlen rauhen Wänden, mit dem gepflasterten Fußboden des weiten ftallartigen Raums. vollständig die Tafelbeder ihr Werk verrichtet, zogen zuerst diese, dann die übrigen Diener sich zurud, die Thure wurde zugeworfen, daß sie in den Angeln erbebte, und der schlaflose Geselle befand sich wieder allein neben den beiden Schläfern. Aber hell brannten die ungähligen Lichter auf den ungähligen Armleuchtern und mit der Lichter Glanz wetteiferte des vielen Silberwerkes Blinken, in dem Anstarren aller der herrlichkeit war beinabe jegliche Furcht von bem Burschen gewichen, als mit dem Glodenschlag zwölf zum andernmal die Thüre sich öffnete, und vorderfamft ein Marschall hereintrat, mit einem glänzenden Gefolge von Pagen. Die bildeten Spalier von der Thure zum Tische, und durch das Spalier schritten paarweise, herren und Damen in der prächtigsten, doch alterthümlichen Tracht der Tafel zu. Unter Verbengungen ohne Zahl, schweigend, nahmen sie ba Plat, und alsbald wurden die an einem Seitentische zerlegten Speisen den Gästen vorgeset, eine Operation, welche der Marschall mit seinem Stabe dirigirte, die Pagen ausführten. Fünf verschiedene Gänge waren aufgetragen worden, und ein stattlich gekleideter Herr, der zeither unbeweglich geblieben vor einem reichlich ausgestatteten Crebenztisch, erfaßte einen Pokal von außerordentlichem Umfang, un hanap, füllte ihn aus mehren Flaschen, und brachte bann, unter tausend Reverenzen, ben gefüllten Pokal einer Dame am obern Ende des Tisches, hierauf ihrem Nebenmann, und nach und nach der ganzen Gesellschaft dar. Als er mit seiner Runde fettig, trat er wieder por die Crebenz, wieder wurde der humpen gefüllt, vor dem herren im Chrenplat verbeugte sich tief der Mundschenk, als wolle er dessen Befehle vernehmen, und er schritt dem Bette zu, von dem aus der Schlaftose des ganzen Herganges Zeuge geworden. Dem wurde es zumal abscheulich zu Muth, als er die hohe Gestalt mit bem finstern Antlig, in dem prächtigen Aufput vor sich, den Pokal darhaltend erblickte. In Todesangst, mit der zitternden Rechten erfaßte er das Dargereichte, vom Fieber geschüttelt, brachte er es zu den Lippen, er nippte, er kostete einen wahren Götterstrank, und in dem Augenblick war der Mundschenk, war die ganze Gesellschaft verschwunden.

Aber der goldne humpen blieb in des handwerksburschen Hand, und krampfhaft hielt er fest die schwere Last, bis allgemach ber Schreden von ihm wich, der Ueberraschung Plas machte. Dann, als er endlich den Kopf zu erheben, der Stube einen scheuen Blick zuzuwersen wagte, ba entbeckte er, daß wohl die Gestalten, die ihm ein Grauen gewesen, verschwunden, daß fie aber den ganzen unfäglichen Reichthum des Tisches, der Crebeng, zurückgelaffen hatten. Db dieser Entdedung wollten zum andernmal die Sinne dem armen Teufel schwinden: mit ihrer Wiederfehr tam über ihn bas Gefühl des unendlichen ihm beschiedenen Glückes. In der freudigsten Aufregung ruhte er nicht, bis seine Bettgenossen wach getrommelt; benen erzählte er, was sich um ihn zugetragen, die Relation beschließend mit den Worten: "das Alles ist nun mein" — "und unser", siel der eine ber Zuhörer berichtigend ein. Das wollte ber Seher nicht gelten laffen, ein Wort ergab das andere, von den Worten kam es zu Schlägen, und zu einer vollständigen Schlägerei; über bem Lärm erwacht, fand ber Wirth sich zur Stelle, mühsam schied er bie Wüthenden, und weniger aus ihren confusen Reben, denn aus dem reichen Tafelauffat erkannte er den Gegenstand des Zwistes. "Langsam, langsam," sprach ber Mann, "quält Euch boch nicht pour une querelle d'Allemand, benn, das werdet Ihr wohl begreisen, mein ist der in meinem Hause gefundene Schap." Reineswegs aber wollten das die fremden Bursche begreifen, vielmehr haben sie zulett mit den Fäusten ihr besseres Recht dem Hausherren vorzudemonstriren gesucht, "y asi le comenzaron á dar tal mano, que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro." Der Hausgenoffen Beistand ergab sich als unzureichend, es mußte ber Amtmann herbeigerufen werden. Angesichts bessen erstarrte der Streit, der Gerufene ließ das Sachverhältniß sich erklären, legte bedächtig den Zeigefinger an die Rase und sprach: "Hier waltet error gravissimus, ein aufgefundener Schatz gehört dem König, und in dessen Namen nehme ich den hier vorsindlichen in Anspruch. Wurde also das Silber, das kostdare Tischzeug u. s. w. eingepackt, nach dem Amthause gebracht, inventarisit, den solchen Hergang einigermaßen unehrerbietig besprechenden Handwerksdurschen ein sechswöchentlicher Ausenthalt im Gesängniß angewiesen. Der Wirth, mit größerer Weltklugheit begabt, enthielt sich der losen Reden, trat aber den Rechtsweg an, um den in seinem Hause erhobenen Schatz zu vindiciren. Die Sache ging den Instanzenzug, wurde hier nach dem Buchstaben des Geseges, dort nach dem Sinne des Gesegegebers, am dritten Orte nach der Billigkeit entschieden, endlich in dem Pariser Parlament erkannt, daß von dem Schatze ein Orittel dem Köuig, das andere dem Hauseigenthümer, das dritte demsenigen, welcher dem seltsamen Zutrinker Bescheid gethan, gebäre, die beiden Schläser gingen leer aus.

Das Ereigniß auf Lahned, des Taubstummen Begegniß zu erklären oder zu begründen, steht kein bandereiches Werk, gleich den causes célèbres mir zu Gebot, nur auf eine schwankende Tradition vermag ich mich zu berufen. Laut derselben soll eine Partei schwedischer Schnapphahne im J. 1646, bei Abwesenheit des Amtsverwalters das schwach besetzte Lahneck überfallen und rein ausgeplündert haben. Indem sie aber mit dem Ertrag der Plünderung nicht allerdings zufrieden, haben sie der Frau des Amtsverwalters und seinen beiden Töchtern alle Arten von Martern, wie sie damals bräuchlich, angethan, um von ihnen das Geständniß, wo ihr bestes Eigenthum verborgen, zu erpressen. Solcher Martern gewöhnlichste waren der Schwedentrunk, und die Daumschrauben, fatt beren das Schloß einer Pistole zu bienen pflegte. Nachdem der Unholde Habsucht, so weit das möglich, befriedigt, haben fie, keinerlei Störung befürchtend, zu Spiel und Trunk in der Capelle sich niedergelassen, auch barüber mehre Stunden verloren. Während dem aber ward der Amtsverwalter, in der Heimfehr begriffen, zu Lahnstein von dem, so sich auf bem Berge zugetragen, unterrichtet, er bot die Bürgerschaft auf, und gelangte unbemerft, wie am Morgen die Schnapphahne, zu der Burg. Auf den wohlbekannten Ruf öffnete ein

Blodsinniger, ben die Eindringlinge im Sause vorgesunden und nicht beachtet hatten, ein Hinterpförtchen und zu hellen Baufen drangen die Lahnsteiner ein. Einige der Räuber wurden über dem Würfeln in der Capelle ergriffen und aus den Fenstern hinabgestürzt, die anderen stückteten in den Schloßgraben und suchten sich in den daselbst angebrachten Stallungen zu verbergen, wurden aber eingeholt und ohne Gnade niedergestoßen. Von den Erschlagenen soll das Jammern und Winseln herkommen, so man zum öftern, absonderlich am Christabend, aus den Schutthausen im Graben zu vernehmen glaubt.

Eine andere Sage beschäftigt sich mit dem traurigen Ausgang bes Junkers von Schwalenborn. Eines Burgmannes von Montabaur Sohn fam der Nacht für Nacht heruntergeritten, auf Lahned die Geliebte zu besuchen. Stets hatte er glücklich durch die Lahn sich gefunden, boch sedesmal leichter bas kommen, denn das geben erachtet, wie sener Pariser, ber in bem fünften Stods werk eines hohen Giebelhauses wohnend, in seder Racht auf einem schmalen Brett, bas gerabe lang genug, die beiben Seiten ber engen Straße zu verbinden, zu der Wohnung ber in gleicher Wolkenhöhe hausenden Geliebten hinüberging, bort einige Stunden verplauderte, leglich auf derselben gebrechlichen Straße den Beimweg suchte. Der, hat er einem Freunde nachmalen erzählt, sei ihm flets eben so schwierig und gefährlich, denn ergöplich und sicher ber Gang zu bes Liebchens Fenfter vorgekommen. Also hat auch ber Junker von Schwalenborn, auf feinem letten Ritt nach Lahned die übermäßig angeschwollene Lahn ungemein wegsam geglaubt, jedoch beim Scheiden eine ungewöhnliche Berzensangst und Beklemmung, die sich ber Geliebten mitiheilte, empfanden. Indem aber seines Bleibens nicht auf bem Berge sein können, warf er sich auf bas edle Roß, und das hat ihn glücklich in die Fluten, aber nicht zum andern Ufer getragen. Der Junker und sein Schimmel fanden ihr Grab in der Lahn, des Junkers Herz blieb auf Lahned. Oft sieht man ihn bei nächtlicher Beile von bannen heruntertraben auf seinem treuen Thier, dem Fluß zneilen in schnellem Lauf, um nochmals darin zu verfinten. Richt eben steil, nur bin und wieder fleinicht ift ber 28eg zur Tiese, wo die Lahn fließt auf der einen, auf der andern Seite Ober-Lahnstein gelagert ist. Die Ruine selbst hat der Hoferath und Spudicus Peter Ernst von Lassaulx angesauft, und wird sie gegenwärtig von seinem Sohne zweiter Ehe besessen. Der Burg Namen trug weiland die Rente Lohneck, die in Mainz zu erheben, und bedeutend gewesen sein muß, da ihr ein Prässbent, ein Rentmeister und sechs Rentenassessoren vorstanden.

Naturschönheiten und romantische Erinnerungen in gleicher Fülle bietet an ihrem Fuße die der Lahn zugekehrte Seite des Schloßberges und des Streitackers, von Ahl an. Inselhaus (Bb. 2. S. 787), steigt, wie durch einen Zauberschlag gerufen, aus den Fluten empor, und da hat, vor nicht langen Jahren eine mahrhaftige Zauberin gehauset in Schönheit, Anmuth, eigenthumlicher Liebenswürdigkeit. Gegenwärtig ift das Suttenwerk (für ben 19. Dec. 1853) zum Berkaufe ausgeboten. Laut ber Beschreibung gehören zu dem Werk 26 Morgen Ländereien und nachstehende sämtlich im Berzogthum Nassau nahe an ber Lahn gelegene Gisensteingruben, als: Friedrich und Moris bei Birkenbach, Louise bei Freien-Diez, die Balfte ber Gruben Gute Soffnung, Paulinengabe und Reu-Hoffnung bei Holzheim, die Gruben Wilhelm und Eifenberg bei Sahnstätten, Sobengraben, Beilftein, Wilhelm Tell, Wilhelm und 1/2 Antheil am Erbpring Adolf-Stollen bei Weilburg, der Gruben Abolfs- und Beinrichs-Segen bei Drommershausen und Froher Muth und Bornftuck bei Leimbach, 12 Kuren am tiefen Paulinen-Stollen bei Diftenburg, das Blei-, Silber- und Kupferbergwerk Lindenbach und eine Mahlmuhle bei Ems. Zwischen Ahl und der Wolfsmühle, hart an des Ufers Rand, quillt ein foftlicher Sauerling, der Schmalenborn im gemeinen Leben genannt; Schwalenborn wird er wohl ursprünglich geheißen haben, wie der Nachbar unter dem Ehrenbreitstein, Bd. 1. S. 51. Ungemein reich an Eisengehalt, bildet der Schmalenborn zugleich eine ber herrlichsten Partien bes Labnthales, und wird er barum vielfältig von Lustwandelnden besucht. Schade, daß auf folcher Stelle, vor vielen andern geeignet, der Schönheit ein Rahmen zu werden, die beiden Johannen, die Inselfönigin und die ihr ebenbärtige Nachbarin vom andern User

niemals sich treffen konnten. Des Schmalenborns gedenkt bie Legende des h. Lubentius, mit dem Jusape, daß die Quelle zum erstenmal sprang auf der Stelle, wo das reuige Weib aus Lahnstein unter des Heiligen Vermittlung Nachlaß erhielt von der durch Halsstarrigkeit reichlich verdienten Strase (Bd. 3. S. 594). Weiter adwärts folgt die Weißmühle, senseits derselben läßt die Sage das Zwergenvolk, von dem Bd. 2. S. 782 gehandelt, sein Wesen treiben, dann folgt in geringem Abstand zu des Flusses Mündung, das vormalige Zollhaus, in spätern Zeiten ein Wirths-haus und nicht selten bedrängten Liebenden ein Port des Heils, wie denn überhaupt der ganze Strich von dem Arnsteiner Hof im Nieder-Lahnstein dis zu der Barre, welche die Lahnmündung verschließt, das Paradies der Liebenden in Gegenwart und Verzgangenheit genannt zu werden verdient.

## Øber-£ahnstein.

Von der Lahnmundung bis nach Ober-Lahnstein wird die Entfernung böchstens 20 Minuten betragen. Ungemein pittorest, im Allgemeinen dem gothischen Oberwesel vergleichbar, zeichnet sich das Städtchen Ober-Lahnstein mit seiner hohen Ringmauer, mit feinen zahlreichen runden, vier- und achtedigen Thurmen, die jedoch großentheils verkauft und theilweise verschwunden sind, mit seinen Thoren, die an manchen Stellen burch die Alluvion beinahe ausgefüllt. In voller Pracht habe ich Ober-Lahnstein gesehen im Spätsommer 1829. Bischof Brand war von Limburg herunter gekommen, bas Sacrament der Firmung zu spenden. Als der Rirchendienst verrichtet, in der späten Abendstunde, setzte er sich zur Tafel, die zu verberrlichen, dem hoben Gaft ihre Chrfurcht und Liebe zu bezeigen, die Bürgerschaft sich angelegen sein ließ. Als es zu ben Toasten gekommen, begann die Thätigkeit ber auf famtlichen Thurmen vertheilten Gefchüte. Einen magischen Effect machte ber weithin durch die Nacht widerhallende Donner der Bombarden, viel magischer noch ließen die unaufhörlich auflobernden Blige, welche die altersgrauen Thurme und Mauern beleuchtenb, die bide schwere Luft ber neblichen schwülen Sommernacht durchschnitten.

Dem alterthümlichen Costume entspricht vollsommen, was man von des Städtchens Geschichte weiß, wenn auch in hohem Grade gewagt die Annahme, daß seiner des Ansonius Moselgebicht gedenke. Des aquitanischen Sängers Bers 330, "Ostentans altam turrim," hat lediglich nach seiner Beise Marquard Freher breitgeschlagen, solgendermaßen sich ausdrückend: "Tales pleraeque et ad Rhenum et ad Mosellam in superciliis montium apparent, sirmissimi operis, utique a Romano illo aevo: quidus posterior aetas plura aediscia et propugnacula eircumdedit. Eas observare licet in Mosellae tractu in castris plurimis, et ad Rhenum in ripa Germanica in castris Stein, Rudesheim, Ehrensels, Cub, Catzenelnbogen, Lanstein, Engers, Lintz, Duitz, Reysersverd. Sed et in Hunnorum tergo, castro Stromburg, in Hoheneck, Sayn" etc. Biel eher denn auf Lahnstein fönnten auf Lahnstein bes Commentators Botte anzuwenden sein.

- Lahnstein war das Eigenthum von dem berühmten Salier Konrad Kurzbold, deffen Mutter Wildrudis mit seiner Bewilligung im 3. 933 ein Gut, einen mansum, ac vineam et areolam und ben Behnten zu Lahnstein an bas Benedictinerklofter Geligenstadt am Main verschenfte. Diese Schenkung hat nachmalen Raiser Heinrich II. bestätigt, 30. Jan. 1012. Des kinderlosen Kurzbold Eigenthum fiel an seinen Bruder Eberhard, und nach deffen Ableben, 10. Mai 966, an die Krone. 3m J. 978 befundet Kaiser Otto II., daß die Curtis Logenstein, des Gaues Einriche, von Uta, der Mutter König Ludwigs, durch ihren Bogt Ruthart, mit des Königs ausdrücklicher Genehmigung, der Mainzer Rirche geschenkt worden, und verordnet demzufolge Otto, daß dieser Sof mit allen seinen Zubehörungen, Rirchen, Bofen, Gebäuden, Böllen, Hörigen, Aedern, Weinbergen, ber besagten Rirche wieder augestellt werde. Im J. 1128 schenkt Erzbischof Abalbert ben Brüdern von St. Martins Dom in Mainz, unter Mehrem, m Besserung ihrer predenda parvissima, 6 carratas, 6 Zuläste Wein jährlich aus Lahnstein. Im J. 1156 kommt Graf Ludwig der Jüngere von Arnstein als Bogt des einen und des andern

Lahnstein vor. Im J. 1196 verschreibt Erzbischof Konrad von Mainz, Bischof von Sabina, dem Grafen Simon von Toggenburg von wegen des Erbschenkenamtes der Mainzer Rirche, so bereits beffen Boreltern gehabt, 40 Zuläfte Bein, vinum franconicum, jährlich aus des Erzstiftes Curie in Lahnstein zu erheben, als ein Surrogat des Zehntens, welchen bis dahin der Erbschenk von des Erzstiftes Weinbergen zu erheben berechtigt gewesen. Diesen Grafen Simon kennt Wegelin, der Geschichtschreiber von Toggenburg nicht, ein Uebelstand, der nicht selten in den auf einheimische Quellen sich beschränkenden Monographien zu rugen. Es ift das fragliche Erbschenkenamt im folgenden Jahrhundert von den Grafen von Toggenburg an die Grafen von Diez, ferner an die Grafen von Raffau und leglich an die Schönborn gekommen, die Weinrente aber, wio es scheint, in den Bezug von 60 Gulden, auf dem Zoll zu Lahnstein haftend, verwandelt worden. Am 25. Mai 1219 bewilligt Kaiser Friedrich II., daß Erzbischof Siegfried von Mainz die in dem Berge Difendal bei Logenstein, auf Mainzer Boben entbeckten Silbererze ausbeuten lasse. 1. Jul. 1292 verspricht König Adolf, nachdem er am 24. Jun. zu Nachen die Krone empfangen, daß er die Bogtei in Lahnstein bem Erzbischof Gerhard II. von Mainz für deffen Lebtage überlassen wolle. Allem Ansehen nach haben die Erzbischöse schon früher fener Bogtei genoffen. Dagegen fah der nämliche Erzbischof Gerbard 1301 fich genothigt, unter mehren Orten auch Lahnstein an Raiser Albrecht zu überlaffen. Das Verlorne wurde sedoch bald wieder herbeigeschafft, als wozu der Raiser Wahlcapitulationen bie bequemste Gelegenheit boten. Am 9. Jan. 1324 verleihet Ronig Ludwig auf Bitten des Erzbischofs Matthias von Mainz ben Bürgern von Lahnstein alle Rechte und Freiheit ber Stadt Frankfurt, Gericht und Wochenmarkt. Am 10. Jun. 1331 wurde in der Stadt Lahnstein Frieden geschlossen zwischen den Erzbischofen von Trier und Coln, auch denen mit den rothen Aermeln eines, und den herren Simon von Kempenich und Johann von Elg anderen Theils. Als der von dem Domcapitel in Mainz poftulirte, dem Grafen Beinrich von Birnenburg entgegengesetzte Administrator, Erzbischof Balduin von Trier, 1337 freis willig dieser Administration entsagte, wurde der von Virnenburg von dem Domcapitel als Erzbischof nicht anerkannt, bis dahin er versprach, dem Raifer Ludwig anzuhängen, auch zu bieses Bersprechens Sicherheit Oppenheim, Bingen, Ehrenfels, Starkenburg, Lahneck, Lahnstein und Wildenberg in des Capitels Gewalt ju laffen. An St. Margarethen Tag 1347 bekundet Erzbischof Gerlach, bag er die Grafen Adolf und Johann von Nassau, seine lieben Brüder, funden hat in Gewalt und Gewehr figen zu Lahnftein in allen den nachgeschriebenen Rechten, Gewohnheiten und Gulten; 1) bekennen wir, daß sie sollen fein zu Lahnstein in unserer Stadt Oberste Bögte, auch sollen die Bürger der Stadt den Grasen mit der Glode folgen, ohne wider einen Stift von Mainz Auch bekennen wir den Grafen des Kirchsages zu Lahustein und in und derselben Kirchen des Weinzehnten daselbst, auch des Rottzehnten in Lahnsteiner Mark. Auch foll jedes hans zu Lahn= ftein geben ein Sömmer hafer, ein huhn und einen Pfennig von seber Hobestatt, ohne Pfaffenhäuser und eble Leute. bekennen wir ihnen bes Wildbannes auf Lahnsteiner Mark. Auch foll ihr sein der dritte Pfennig von allen Gefällen, ausgenommen unseres Stiftes Joll. Die vorgeschriebenen Gulten, Stude und Bruche haben sie zu Lehen von dem Stift Speier.

Die Ummauerung der Stadt, mit der wohl bald nach dem von König Ludwig ertheilten Privilegium, 1324, der Anfang gesmacht wurde, hatte die zum J. 1350 ihre Bolkständigkeit erlangt. Im J. 1354 versetzte Erzbischof Gerlach Lahnsch und Lahnstein mit allem Zudehor an den Erzbischof Wishelm von Coln, als Sicherheit eines Darlehens von 10,000 Goldgusden, auf die Einslösung der dem Dompropst Kuno von Falkenstein verschriedenen Schlösser und sonstiger Pfandschaften zu verwenden. Erzbischof Adolf, damals nur noch Administratur, bekundet 1374, daß ihm von dem Domcapitel, in Erwägung der für das Erzstift verwendeten schweren Kosten, Zehrung und Arbeit, vergönnet worden, von des Stistes Schlössern, Gülten und Gefällen die 20,000 Gulden zu versesen, zu verpfänden, oder wiederkäuslich zu veräußern, derzestalten, daß er die Burgon und Städte Lahned, Lahnstein, Riopp, Bingen und 13 andere genannte Orte, an niemand, denn

an des Erzstistes Capitularen, oder an dessen Männer, Burgsmannen und Dienstleute, die Renten und Gefälle aber nach Beslieben weggeben könne. Durch spätere Uebereinkunft vom Jahr 1379 wurde für Adolfs Lebzeiten dem Domcapitel der Besit von Lahneck und Lahnstein verschrieben.

Für den Tag nach Laurentien 1400 wurde König Wenzel nach Ober-Lahnstein geladen, um daselbst in Gegenwart der vier rheinischen Kurfürsten und anderer Großen sich in Ansehung der gegen ihn erhobenen Beschwerden zu rechtsertigen; für den Fall seines Ausbleibens, erklärten beinebens die Kurfürsten, sähen sie sich durch Aurusen des gemeinen Landes, und wegen der Eide, womit sie dem römischen Reiche verdunden, genothigt, das h. Reich nüglich zu bestellen, wollten sich also hiermit von den einem seweiligen Reichsoberhaupt geleisteten Siden für solchen Fall loszgesagt haben. Wenzel erschien nicht, eben so wenig statt seiner ein Sachwalter, und es wurde der Abwesende des Reiches verzustig erklärt, der Spruch auch, d. d. Lahnstein 21. Aug. 1400, in einem besondern Instrument verzeichnet.

Aus Aschaffenburg, Montag nach Dionysien, 12. Oct. 1439, ift datirt das Schreiben, wodurch Erzbischof Dietrich (Schenk von Erbach) dem Grafen Johann von Nassau Fehde bietet, "umb solichs Unrechte willen, so du an uns und den unsern zu Lanstein begangen und getan hat." Auf Sonntag, St. Thomas Abend, 20. Dec. 1439, einigt sich ber nämliche Erzbischof Dietrich mit den ebenfalls zu gahnstein anwesenden Erzbischöfen Dietrich von Coln und Jacob von Trier, daß sie in Betreff der für Pauli Bekehrung 1440 ausgeschriebenen Königswahl, "uns durch uns selbst, und auch durch unser Rete, Frunde und anders flissiclichen bedengken, getruelich und ernstlichen irfaren sollen, welche Persone na Gelegenheit aller Sachen, die ist in der Cristenheit undein dem Riche gestalt sind, allernußest, bequemlichst und best sien fur epnen Ros misschen Kunig zu disser zept zu irwelen und furzukeren; und sollen mit solichem irfarnisse und Bedechtnisse, ob wir anders bes zu biffer zept nit einig werben mochten, bann zu Frangkefurd uff den obengenanten gesetzten Tag komen, und sollen wir Drye bann personlichen, und iglicher mid zween sinen getruwen

Reten allein uns zu Frangkefurd, des Fritags nach dem furgenanten gesasten Dornstage, zusamenfugen und komen, und alda
alsdann iglicher von uns dryen den anderen zweyen, na solichem
furgenanten Bedechtnisse und Irfarenisse, sine Meynunge uffdoen;
und iglicher eine Persone uff sinen Eyd, die ine zu dem Riche
zu disser zept die nutste und bequemlichst dunket sin, nemen; die
er auch in Meynunge spe, in der Kirchen, wan die zept darzu
gesast wirt, zu kiesen, und in siner Stimmen zu nennen.

"Und alsbalde wir dann alle drye iglicher seine Meynunge ben andern zwepen uffgeboen hab, wurden wir dann drye Perfonen, das ist ein iglicher under uns eine sunderlich Persone nennen, da Got vor sie, so sollen wir drye mit den sechsen une seren Reten danne eigentlichen, iglicher von uns, Grund und Ursach furstaen, worumb unser iglicher zu bem sinen, ben er also genant hat, geneiget sie. Und wan wir danne solich Rebe ine darzu bewegende gehoret hant, so sollen wir drye, und darzu die sechse unsere Rete, uff unsern Eyde dann sprechen, welches von uns dryen genante Persone, und auch Ursach und Rede, ine darzu bewegende, die treffenlichste und gepurlichste spe, zu volgen. Und was wir drye Ersbischofe mit solichen sechsen unseren Reten, ader das meiste Teil under uns darüber irkennet, das soll von uns allen bryen also getan und gehalten werden sunder Intrag und Geverde. Und sollen wir alle brye doran eine Gnuge han. Wir sollen und wollen auch alle, in einer gemeyned, aber infunderheit, wie sich das irgeben wurdet, durch meher Frides und Eintracht willen, alle ander unser Mitkurfursten, drye, zwene, aber einen, mit Truwen und Fliffe bei uns zu brengen, und mit uns einig zu fine undirstehen und arbeiten in der furgeschrieben Sachen. Were auch Sache, daß unfer zwene von uns bryen, uff solich unfer Eyde und Irfarenisse, eine Person, die zu dem Riche nut sin solte, nemen wurden, da sal der britte von uns folgen, und dawider sich nit segen in einich Wyse. Und wir sollen und wollen den bann alle brye in der Kirchen, wan sich bas einem iglichen gepuret, nennen, erwelen und kiefen, und das nit laffen in keine Wise.

"Und ob Sach were, daß unser ein Teyl mit ihren eigen Personen zu solicher obengenanten Zcyt nit gene Frangkesort fomen mochten, so follen die adir der, den es also gelegen wurde, iglider brye finer Rete, und nit mer, barzu schiden, ben Sachen nachzugehen, in aller Maffe, als weren sie adir er personlichen baselbift; Welche Rete auch barzu genommen werben, uns allen bryen liplichen zu den Beiligen sweren follent, diffe Sache beimelich bie ine zu halten und davon mit nymand zu reden. Und wir alle brye sollen auch mit nymants ug ben Sachen reben, bann mit ben, bie wir in furgerurter masse barzu nemen werden. Es sollen auch die Rete, die wir hirgu nemen, auch davon mid nymants reden, banne mit uns und under sich selbist; es were danne, daß wir famentlichen zu Rat wurden, meer Luten zu offenbaren und zu melben, das furgeschrieben steet. Und ab siche fugete, daß imants, wer der abir die, adir welches Statums adir Wesens soliche weren, uns gemeinlichen, abir imandes von uns, einen abir meer, von differ unfer gutlicher Furtracht wegen unterftunde zu beteis bingen, zu leidigen, abir zu beschedigen, des sollen und wollen wir uns einmuticlichen ufhalten wider ben, abir die uns also leidigiten, abir underftunden zu beschedigen abir zu leidigen, einander getruelichen und mit ganger Macht helssen und raten; und uns von einander nit scheiben abir richten laffen, dann mit unser aller guten Willen," u. s. w.

In der großen Stiftsfehde zwischen Dieter von Isenburg und Adolf von Nassau hielten die Lahnsteiner getreulich zu Dietern. Dieser bestellte am 29. Sept. 1461 einen verständigen und tapfern Ritter, ben Philipp von Sobenstein, zu ihrem Sauptmann, und gleich mußte der Bersuch eines Ueberfalls zurückgewiesen werben. Ernftlicheres unternahm gegen die Stadt Adolfs Berbundeter, Kurfurft Johann von Trier. Die Einwohner, hinter ftarken Mauern und festen Thurmen ficher, hielten alle Zugänge besetzt, und ermübeten durch muthige Ausfälle bie Belagerer, daß diese leglich von bannen zogen. Eine zweite Expedition nahm benselben Ausgang, der Kurfurft mußte zu seiner Beschämung ablaffen; die Lahn= Reiner aber fielen hierauf dem Trierischen ein, und nahmen Rache für die erlittenen Beschädigungen. Während dem hatte Adolf im Rheingau die Huldigung empfangen. Die damit gewonnene Ruße benutte er zu einem Ausflug nach dem von seinem Bolk besetzten Lahned, in der Hoffnung, bei solcher Nähe in der einen

ober andern Beise sich der Stadt Lahnstein bemächtigen zu können. Er mußte sedoch, ohne etwas ausgerichtet zu haben, nach Eltvil zurückehren. In dem Friedensvertrage vom 28. Oct. 1463 bestingte sich Dieter unter mehrem auch den pfandschaftlichen Besitz von Schloß und Stadt Lahnstein, deren, samt dem Jolle zu gesnießen, dis dahin sein glücklicher Rebenduhler alle von ihm gesmachte Schulden getilgt haben würde.

Lahnstein ward, gleichwie Lahned, von ben Spaniern verlaffen, nachdem Coblenz ben Raiserlichen durch die Schweben entrissen worden, Juni 1632. Im J. 1635 am 18. Sept. ließ Berzog Bernhard von Weimar, als welcher seine Stellung in der Umgebung von Mainz nicht länger behaupten konnte, die auf den Rhein gelegte Schiffbrücke abbrochen, auch die besteu Stude, die zur Bewahrung der Gustavsburg verwendet gewesen, einschiffen. Demnächst wurden die eingeladenen Stude, die Schiffbrude, Holz und Bord, nach Lahnstein geführt. Der Art. 2. der Capitulation von Mainz, 17./7. Dec. 1635 verfügt: "Darauff foll zum zweyten der Herr Gubernator verobligirt feyn, sowohl hiesige Stadt Maint sampt allen Schanzen und dem Schloß, wie in gleichem auch die Stadt Bingen, Stadt und Schloß, Ehrenfels und Lohnstein, allerhöchstgedachter Kapserl. und Königl. Majest. und Churfürstlichen Gnaden zu Mayng, auff bevorstehenden 25. Tag dieses lauffenden Monats December ohne vorhergehende Plunderung einzubehandigen, abzutretten, und zu überantworten." — "Diesem Accord gemäß ist der Commandant Oberfter Hohendorff sampt seinen unterhabenden 8 Regis mentern, so zusampt benen Befagungen, so in Bingen und Ehrenfelß gelegen, in 3000 Mann ftard gewefen, mit Sad und Pad abgezogen (aber kaum über 1000 davon gebracht, dann fie mehrertheils entloffen). Weil aber bie in Lohnstein dem Accord gemäß nicht außgezogen, sondern fich Frangösisch erklärt, als ift ihme das Geschütz angehalten worden." Es mußte, die Bes achtung der Capitulation zu erzwingen, Gewalt angewendet werben, und heißt es davon in dem Theat. Europ.: "Umb bie Bestung Chrenbreitstein, sowoll auch Coblent zu bezwingen, bat man für rathsamb befunden, die Stadt Lahustein erftlich zum Gehorsam zu bringen, und alsdann besagt Ehrenbreitstein und

Coblent besto mehr zu beängstigen: Deswegen Mittwochs ben 16./26. Martii 1636 das Geschütz dafür geführet, und besagter Platz zu beschiessen angesangen worden, es haben aber die Beslägerten sich tapsser gewehret. Darüber seynd etliche Fransosen, so auff einem Thurn gelegen, mit stürmender Hand von den Rayserischen überwunden, und deren Commandant anderen zu einem abschewlichen Exempel auffgehendet worden." Diese letzte Angabe beruhet ungezweiselt auf einer Verwechslung der beiden Lahnstein. Bd. 2. S. 761--764, habe ich mitgetheilt, was der dayerische Obrist Augustin von Fritsch von der Einnahme von Nieder-Lahnstein und der daselbst von den Siegern angestellten Mepelei, um derentwillen nachmalen der streitbare Janso Oragasnic sterben müssen, erzählt. Hier mag des von Fritsch Bericht von der Einnahme von Ober-Lahnstein solgen.

"Des andern Tags haben wir ein Bruden über den Rohn gemacht, und ift unser Obrift selbigen Tag jum erstenmahl zum Regiment tommen, bes andern Tags nachbem ber Generalwachtmeister und mein Obrist mit 30 Pferdten umb die Stadt Ober-Lankein geritten, und recognoscirt, wo am Füglichsten der Anfang zum abroschirn gemacht könnte werben, darauf der eltefte Haubtmann vom Regiment, als der von Hagenbach, sambt seinen Fendrich und Leutenant neben 300 Mann hinunder uf die Nacht kommen, und aus Befelch bes Generalwachtmeisters vom Stattgraben anfangen miessen zu abroschirn, welches bey unser Armee vor diesem nie geschehen, darüber ist der Schnetter als Generalwachtmeister durch die Achsel geschossen worden, ist auch der Feindt selbige Nacht aus seinen Stattgraben, welcher ganz truden, aber zimblich tief gewesen, an Leittern beimblich berausgestigen, den Saubtmann durch einen Schenkl geschoffen, und mit hinein gefangen genommen.

"Des andern Tags uf den Abent sein unser zwey Haubtleuth zum ablösen commandirt worden, da dann der Hauptmann Voglssang ins Weingebürg mit 100 Mann nechst dem Laufgraben uf ein Mußqueten Schuß im Vereitschaft mich zu entsesen commandirt worden, ich aber bin in den Lauffgraben gezogen, alba mein Obrist sambt einem Ingenieur mit mir gangen, der die vordere Nacht so schön hat angeben, daß wir von Stattgraben herauswerts haben miessen anfangen zu abroschiren, welcher auch angeben, daß ich diese Nacht sollte ein Reduten verfertigen, wie auch von mir geschechen. Er aber hat die Faschinen selbsten gesetzt, aber die Reduten so weit angelegt, daß mohl 200 Mann darinnen Plat gehabt hetten, darauf ich zue ihm gesagt, die Reduten ift groß, das wird ein Schanz, er hat aber geantwort, seye also besohlen und den Soldaten geschafft, daß sie sollen den Graben anfangen, aber inwendig. Darauf ich gesagt, bas hab ich auch mein Tag nicht gesehen, hat er geantwort, ich sehe es ist, worüber ich erzürnt und zu ihm gesagt, ""Ihr seid ein Narr, wenn der Feind auf mich sollte ausfallen, mießt ich hierinnen in der Tieff stehen, und er kommt auf ebner Erdt und Boden zu mir, zu diesem, wo kann ich in den großen Werck, welches ganz nieber und über 50 ober 60 Schritt nicht von dem Graben ift, mich halten; man könnte von ber Mauer, will geschweigen von den vielen Thurnen, hineinschieffen, daß sich kein Mensch beim Tag darf darinnen sehen lassen, was ist mir alsdann ein solches Werck nut ?"" Darauf er geantwort, er machts nit anderft, er hatte vielleicht mehr ausgesteckt, als ich gemacht hab, darauf ich geantwort, ""das ist nicht wahr, bist bösser als ein Bernheutter, so hilfs ausmachen, und bleib morgenden Tag, so wollen wir zusammen sigen oder stehen in dieser schönen Reduten, wirst aber gewiß nicht lang da bleiben."" Darauf er zu meinem Obristen, welcher ein wenig uf ber Seitten gewest, und uns ftreiten laffen, gangen und mich verklagt, barüber mich mein Obrist uf die Seitten gefordert, und mich gefragt, ob ich arbeiten lasse; ich aber hab mit nein geantwortet, es were doch alles umbsonft.

"Alsbann hat mir mein Obrist befohlen, ich sollte die Fasschinen legen, und das Werd und Graben nach meiner Meinung machen, er will ben Ingenieur, ""welcher greulich über den Herrn klagt, daß er selbigen ein Bernhentter geheissen, so lang uf die Seitten sühren, bis der Herr mit dem Graben aussenher einen Anfang gemacht hat." Darauf sein sie zu den andern Haubtmann, welcher in Bereitschaft, gangen, underdessen hab ich wacker

fortgefahrn mit der Arbeit, barüber mein Leutenant uf den Bauch geschossen worden, daß er zu Poden gefallen, hat sich also zum Feuer, alwo gedachter haubtmann in Bereitschafft gestanden, tragen laffen, ich aber habe den von Flaxlandt, welcher mein Aufwartter (Adjutant) gewesen, nachgeschickt und seben lassen, wie er doch geschoffen, dann wann ich auf den Bauch getroffen wurdt, so ift es aus mit mir, also soll er wohl zusehen, wohin er getroffen worden. Als nun mein Ufwarter wieder zurück, ist mein Obrift, neben dem Ingenieur auch wieder zu mir kommen, und mein Arbeit gesehen, welche mein Obrist gelobt, und gesagt, also kann sich der Herr brav wehren und den ganzen Laufgraben befendiren, bis ihn herr haubtmann Bogigsang entset, ber Ingenieur aber hats weder gelobt noch geschendt, sondern hat mir die besten Wort geben. Ueber dieses hat mein Obrist meis nes Leutenants gedacht, daß er ein greulichen Schuff hette, und mitten uf den Bauch, ist selbiger ganz blau, und wo die Rugel hingetroffen, ist selbiges Orth ganz schwarz, als ein Trommelboden, ist also fest, und hat eine Teufelskunst, aber er leib greulichen Schmerzen.

"Haben also mein Obrist und der Ingenieur von mir ihren Abschied genommen, und ins Quartier geritten, ich aber hab meine Reduten noch vor Tags fertig gemacht, und uf den Abend, sobalden es finster worden, sein wir abgelöst worden, und von mir nit mehr als 2 Soldaten geschossen worden. Den 7. Tag hernach haben ste angefangen zu parlementirn, darauf ich und ber Haubtmann Boglgsang vom Generalwachtmeister hineingeschidt worben, da fie bann mit Sad und Pad, fliegenden Fahnen, klingenden Spill begehrt haben abzuziehen. Solch ihr Resolution haben wir den General hinausgeschickt, und darbep mändtlich sagen laffen, daß es vier brave Compagnien, werden schwerlich von ihrer Meinung zu bringen sein, darauf er uns Orbre geschickt, sollen den Accord machen so guet wir können, barauf wir, weiln sie nit anderst gewollt, wir auch nicht, als fie uns hernacher sehen lassen, gewust, daß sie so wenig Profant gehabt, den Accord dergestalten geschlossen, daß sie ohne Trommelschlag, mit zuegethauen ober eingeschlagnen Fendlein

follten abziehen. Darauf wir den Accord zur Stunden geschries ben, und dem Generalwachtmeister überschickt worden, selben zu underschreiben: dann fie nicht getraut wegen Underlohnflein, weiln ihnen der Accord borten nicht gehalten worden. Sobalden der Accord hineinkommen, haben sie uns überall uf die Mauren und uf die Thurn geführt, darauf wir uns verwundert, daß sie sobalden accordirt haben; weiln wir keine Stud gehabt, hetten wirs in 5 oder 6 Wochen, und wohl lenger, nicht können ein= nehmen, werdens schwerlich bey ihrer Obrigfeit verantworten können, darauf sie uns geantwortet, sie weren alle henckens werth, wann sie nit andere Ursach betten zu ergeben, allein sie wollten uns bald ihren Mangl weißen; und uns ihren Borrath, als ein halb Thunnen Pulver, ein Centen Lunden und 11/2 Sack Mehl gewisen; diesen 11/2 Sack Mehl haben sie selbigen Abend noch verbacken und under ihre Soldaten ausgetheilt. Den andern Morgen seint sie abgezogen, darbey mein Obrift, anstatt bes Gencralwachtmeisters gewesen, ba dann das Orth mit 100 Manu von uns besetzt worden, sein aber von den Cut Mainzischen in 3 Tagen abgelöst worden, und sein wir darauf nach der Bestung Erbrechtstein, oder wie mans ingemein hermannstein nennt, gezogen, und uns daselbst, bis die ganze Armee, welches innerhalb 10 Tagen geschechen, einlosirt gehabt.

"Underdeffen ist ein Virtstundt oberhalb unser ein Schifbrüden geschlagen worden, und ist alsbann die ganze Armee vor Cobolenz gezogen, selbiges formaliter belägert, da dann in einen Ausfall die commandirten Völder von den Thonauischen Regisment aus den Laufgraben, welche eben selbigesmal die Avantgnardi gehabt, geschlagen, und von ihnen ein Haubimann, sambt einen Haubimann von uns, der Rentner, welcher von unsern Völdern zu den Thonauischen Haubimann hiever gangen, gefangen worden, da sie dann alle beste über den Rhein uf die Vestung gefährt worden, alwo sie ihn alsobalden zum Fenster aushenden wollen, und wann er nicht Französisch gefönt hette, aber nachdem er sie berichtet, das wir die Französisch gefönt hette, aber nachdem er sie berichtet, das wir die Französisch zu Underlaustein nicht, sondern die Neutter aus Beselch des Generalwachtmeisters Schnetters nibergemacht hetten, haben sie ihm das

Leben geschendet, aber sein Gestalt, wie ihr Brauch, mit Strob ausgefüllt, zum Fenster herunter aus ber Bestung gehendt, unb darbey geschworen, wann sie den Generalwachtmeister sowohl, als ein Soldaten, sollten gefangen bekommen, er gewiß sollte gebendt werden. Nach Berweilung etlicher Tagen sein wir mit unser Approchen nahe an den Graben kommen, da dann allernechst ein Batri von 11 Studen ufgericht worden, und die Statt unaufhörlich beschoffen, und mit fturmeter Sandt einbekommen worden, da ich dann des Generals Pugy sein huet mit drey schönen Federn bekommen, er aber hat sich mit seinen 1500 Mann durch die Statt an den Rhein uf seine alda in Bereitschaft gestandene Schiff begeben, und über den Rhein in das schöne, under der Bestung liegende neue Geben begeben, und das hin reterirt, wir aber nicht vill über 50 gemeine Anecht und etlich Officier gefangen bekommen, darvor wir unsern haubtmann von einen Leutenant und zwey Fenderich logbekommen. Nachbem wir aber die Press an der Statt Cobolenz, wie eine Contercarp umb den Graben herumb verfertigt, sein wir mit der Haubt-Armee, undern Commando Herrn Graf Gozen, von dar ufgebrochen und nacher heffen gangen, und bas Stättlein homburg eingenommen."

Den 9. Mai 1647 wurden "Ihro Churfürstliche Gnaben zu Mayns (Anselm Kasimir) verobligirt, um mit der Eron Francereich wegen der Winter-Duartiere zu accordiren, dergestallt, daß benen Fransosen 50,000 Gülden erlegt worden, aus Gernsheim und Lohnstein die Kayserlichen ausziehen, und Chur-Mayns mit Dero eigenem Volch, jedoch in geringer Anzahl besehen; hingegen Frankreich die Stadt Aschassenburg wieder an Chur-Mayns übergeben, und Höchst nur besehen solte." Außerdem mußte Steinsheim den Franzosen übergeben, versprochen werden, daß ihnen Behuss des Durchmarsches sederzeit die Burgen Lahnstein und Königstein geössnet sein solten, wogegen sie die Einstellung der Feindseligkeiten verhießen. Im J. 1795 wurde Lahnstein, als ein Uebergangspunkt, von den Destreichern mit einer Kette von Berschanzungen umschlossen; namentlich hatten sie Rhens gegensüber ein Blockhaus angelegt, auch auf Lahned zwei Kanonen

aufgeführt. Ihr ganzes, vornehmlich gegen einen Lahnübergang gerichtetes Befestigungsspstem ergab sich gar bald zwecklos, Angesichts des von der Sieg und dem Westerwald her vordringenden Feindes. Die 18 basu berwenbeten Stücke wurden mit genauer Noth gerettet; in Rastatten sie aufzufangen, kamen die Franzosen um eine Stunde zu spät. In Lahnstein haben die abziehenden Freunde manchen Unfug verübt. Es lagen daselbst von Bussp die Hufaren, in theatralischem läppischem Aufzug, Blankensteins berühmte Husaren, von dem Odonellschen Freicorps 30 Mann, Diese ... ein Bataillon Pfälzer, endlich auch Trierische Landmiliz. Landmiliz, erwägend, daß sie auf fremden Boden versett, verrieth die lebhafteste Neigung zu plündern, die Odonellischen lies Ben es bei der Absicht nicht bewenden, sondern begaben sich ques Ernstes an die Arbeit, wobei ihnen zwar die Einwohnerschaft wader entgegentrat. Schuffe wurden gewechselt, ben Burgermeister haben die Freibeuter über die Dacher gejagt. Den Unfug wollten aber auf die Kange Blankensteins Reiter nicht bulben, fie befreiten den Burgermeifter, entfesten den ebenfalls aus gefochtenen Abjutant Boacs, zerstreuten bas Gesindel, bas vollends, auf die Kunde von der Aunäherung der Franzosen entlief. Die haben sich zwar nicht fo schnell, als man ihrer erwartete, und in geringer Anzahl, meist nur Husaren von Chamboran, eingefunden. Denn der Hauptzug ihrer Armee ging die Lahn aufwärts, auf dem rechten Ufer. Im J. 1796 wurden bie Lahngegenden zu zweiemmalen von den Franzosen heimgefucht. Das erstemal, im Juni, blieben sie nur 4 Wochen. Nach bem aweiten Rheinübergang vergingen mehre Tage, ohne daß der Feind sich in Lahnstein bliden lassen. Auch diesmal hatten bie verschiedenen Armeecorps die Richtung gen Limburg eingeschlagen.

Am & Juli, Kiliani, in der Nacht, zogen die Nothmämtler ab. Sie hatten zeither die Lahn sorgsam gehütet, in Einzelgesseiten bewundernswürdige Todesverachtung an Tag gelegt, nicht selten in der Kampsbegierde in den Fluß sich gestürzt, einmal eine Trouée die zum Fuß des Ehrenbrotisteins gemacht. Der Rückung war ihnen sedoch sauer geworden, von überlegenen Feinsten umschlossen, warfen sie die Flinten weg, um mit dem Säbel

in der Kauft sich den Durchgang zu eröffnen. Schwer wurde bei ber Gelegenheit der Corporal, der wunderschöne Mann, verwundet, feineswegs aber bon seinen Rindern verlaffen. Sie trugen ihn durch den Fluß, er folgte dem Ruckjug, wurde nach der fernen heimath geschafft, und bort geheilt, daß er in ber Nacht vom 21.—22. Oct. 1796 der erste sein konnte zum Sturm auf den Brüdentopf bei Neuwied, wo er tödtlich getroffen wurde von des Feindes erster Rugel. Aufrichtig wurde er in Lahnstein betrauert, benn ba hatte man genaue Bekanntschaft gemacht mit ben Harumpaschas, vielfältig ihren Muth bewundert, ihre Gewandtheit in allerlei halsbrechenden Spielen, und die seltsame Mischung von ritterlichem Sinn und diebischen Reigungen, biese unüberwindlich felbst für die musterhafteste und ftrengste Disciplin. Bon den ente setlichen Strafen, wie sie bamals bei ber Armee gang und gabe, hatte man am Rhein keine Idee gehabt, gleichwohl kamen fortwährend Berstoße gegen das siebente Gebot vor, am auffallende ften wohl bei dem Durchmarsch einer Compagnie Scharfschützen von den Granigern. Diese blaubehoseten Riesen, neben dem Gewehr einen Spieß tragend, mit einem Haden in der Mitte, weldem die Büchse aufgelegt wurde, diese blaubehoseten Riefen zog besonders ein Bäckerladen an, der nach damaligem Brauch nur mit einem Gitterfenster verwahrt. Für gewöhnliche Leute war mehr als hinreichende Abwehr das Fenster, die Riesen, über dasselbe binausschauend, konnten nach aller Bequemlichkeit den bahinter geborgenen Schat beben. Rein Schesgen ift im Laden geblieben. Den Rothmäntlern hat man bergleichen Unarten weniger boch angerechnet; sie waren der Kinder Lieblinge geworden, und die Rinder gebieten befanntlich ben Müttern, die Mütter ben Batern.

Wenige Stunden nach der Rothmäntler Abzug, in der Nacht noch, kam von Rhens herüber ein Nachen, dessen militairische Ladung, wie man zu Lahnstein glaubte, durch Dilettanten aus den nächken Ortschaften des linken Rheinusers verstärkt worden. Namentlich wollte man als einen solchen Nachbar erkennen einen Carmagnol, der vor andern ungeberdig und belüstig, das einzige Wörtlein sacrenomdedien vorzubringen wußte, damit zur Plunderung die Losung gebend. Sie betraf zunächst das kurfürstliche

Solog, behnte fich jeboch ohne Saumen auf benachbarte Baufen Da legte man aber auch die hande nicht in den Schoff, Widerstand wurde auf mehren Punkten geleistet, und ben zu organisiren, entwidelte ber junge Müller, als welcher unter ben Mainzer hufaren gedient hatte, porzügliche Thätigkeit. Er emfing einen Stich in das Bein, rannte bem Gegner nach, und hatte ihn eben ereilt, als er ins Herz getroffen wurde von zwei Angeln anderer hinter einer Maner geborgener Franzosen. In dem Augenblick sprang des Gefallenen Bruder hinzu. Das Unheil schauend, in raseudem Grimm begehrt er Rache zu üben an bemjenigen, der als der nächste, ihm auch als der Thäter gilt. Mik Riesenkraft ihn vom Boben erhebend, fest umschlungen ihn baltend, ruft er dem Nachbar, der mit der Flinte bewaffnet herbeis kommt, zu, "schieß": benn fierben will er gern, wenn nur bes Bruders Mörder mit ihm ftirbt. Schon hat der Nachbar angelegt, da reißt ein anderer ihm die Flinte weg, die unfehlbar dem ersten den zweiten Bruder nachgeschickt hatte. Während dem war aus Horcheim ein französischer Hauptmann mit weniger Mannschaft eingetroffen. Die Räuber verschwanden bei bem Anblick biefer braven Leute, und einige ber einflugreichsten Bürger versuchten eine Annäherung zu den Reuangefommenen. Sie wünschten, da einmal ber Schrecken ber erften Decupation überftanben, auch der Destreicher fernerer Rückzug mit Bestimmtheit vorauszusehen, französische Besatung als Schupwehr gegen die Rachzügler im Orte zu behalten, unterhandelten auch barum mit bem Hauptmann, nachdem fie unter ber gewaltigen Trobelmuse einen Juben erkannt hatten. Denn daß mit Juden, perfieht sich unter Berndschtigung ihrer Intereffen, flets eine Berftandigung am leichwhen zu erzielen, wird wohl niemand bestreiten, ergibt sich sogar aus ber befannten Anckbote von bem Inden, ber gegen seine Reigung zur Fahne gezogen und ber Schlachtbank zugeführt. beim Anblid ber graufigen Vorbereitungen ausrief: "was soll ich hier raufen, gebt mir meinen Mann heraus, ich vergleich mich mit ihm."

. So that denn auch der Judencapitain in Lahnstein mit den ihn umgebenden Honoratioren des Ortes. Vier Mann hat

er ihnen als Sauvegarde zurückgelaffen, ben weitern Bunsch aber, daß er felbst bleiben möge, weislich abgelehnt. Für Lahns ftein wahres Glad. Denn gegen Mittag verlautete, daß die Rothen, welche man bereits in Naftätten wähnte, schon wieder in Braubach sich seben ließen. Dahin wurde, um die Sache Gewißheit zu erlangen, ein Bote abgesendet, ben aber die Beschickten zurückehielten. Schon befanden sie sich auf dem Wege nach Lahnstein, das zwar damals noch beinahe vollständig von Ringmauern umschlossen. Aber die Mauer bot eine Lucke uns weit des nach Nieder-Lahnstein führenden Thors, in Rapengeschick schlüpften die Bursche durch die Deffnung, und geradeswegs ging es dem Hause zu, so ihnen als der Franzosen Aufenthalt bezeichnet worden. Mit Flintenschuffen haben fie bort ihre Anfunftgemeldet, mit Säbel und Bajonett gegen die sorglosen Sauvegarden gewüthet, zu Kochstuden beinahe bie armen Bursche gehauen. Einer, der von Blut triefend, doch noch die Kraft gefunden, das nächste Dach heranzuklimmen, wurde bort formlich eines Scheibenschießens Gegenstand: in Strömen ergoß: sich sein Blut auf das Pflaster hin. Ein anderer, der sterbend aus dem Hause geschleift worden, athmete noch, als am Morgen! ein Rothmäntler ihn und neben ihm den gefallenen Müller ersah. In dem Anblick der beiden Leichen seine ganze Buth wies. derfindend, sprach der Raze: "Deutsch bod, Franzus sterb!" und damit hat er dem Franzosen gleich über bem Ohr das Bajonet angesetzt, und mit einem derben Fußtritt solches durch den Schädel bis zwischen die Pflastersteine getrieben.

Der Destreicher Bleiben konnte jedoch im Orte nicht sein, sie warsen die drei Krüppel auf einen Karren und zogen mit ihnen Rheinauswärts, während von wegen der mishandelten Sauvegarden dem zitternden Lahnstein ein arges Strafgericht angekündigt wurde. Die Stadt, hieß es; sollte an den vier Eden angezündet werden: es lief was taufen konnte, um so eiliger, da ein anderes Gerücht verfündigte, es machten sich die Franzosen den Zeitvertreib, den Leuten die Augen auszustechen, und sind die Eiligssten, die Furchtsamsten die Augen auszustechen, und sind die Eiligssten, die Furchtsamsten bis nach Reichenberg im Hessischen gelangt. Die Desolation hatte den höchsten Grad erreicht, da erinnerten einige sich des uns schon bekannten südischen Hauptmannes. Bessenige sich des uns schon bekannten südischen Hauptmannes.

fer bekannt war er ohne Zweifel denen, die Tags vorher mit ihm unterhandelten, sie wanderten nach Horcheim, den Freund aufzusuchen, sie klagten ihm ihre, er klagte ihnen seine Noth, und als man sich verständigt, hat der Hauptmann ohne Saumen bas Mittel gefunden, ben Untergang von Labnstein abzuwenden. Es wurde angenommen, daß dessen Burger, die ihnen gegebene Sauvegarde gegen die Barbaren des Nordens zu vertheidigen, Die heldenmüthigsten Anstrengungen gemacht, daß einer von ihnen in dem ungleichen Kampfe sein Leben hingegeben, und willigem Glauben begegnete eine Erfindung, so geeignet, der Rheinländer Sympathien für die Franzosen zu bekunden. Lahnstein wurde demnach nicht verbrannt, der Jude vom Kopf bis zu den Füßen gekleidet und geraidet, auch mit einem tüchtigen Gaul und einem schönen Biaticum beschenkt, die drei Berwundeten aber, benn sie überlebten ber unglaublichen Marter, wurden von dem öftreichischen Major, der gewaltig seinen Rothröden von wegen der an Sauvegarden verübten Frevel zurnte, von der Potasche aus zurückgeschickt, und mußte bie Gemeinde sie curiren laffen. Das toftete viel, noch viel mehr Befuche von Officieren, die fortwährend aus Coblenz zuströmten, um mit eigenen Augen bas Wunder der vom Tode Erstandenen zu schauen. Die Besucher alle mußten regalirt werden, damit sie allenfallsigen, ber Gemeinde nachtheiligen Eindruden unzugänglich blieben. In der Weise mögen an die 2000 Gulden verlaborirt worden sein.

Das heutige Lahnstein zählt mit Inbegriff der Höfe Blebrich, Buchenberg, Buchenholz, Dörstheck, Grenzloch oder Welschhof, Kirschheimersborn, Neuborn oder Heinrichshof, Mainzerhaus und Antheil Spieß, Deutschherrenhütte, Wintersberg, Zollgrund oder Forst, des ehemaligen Zollhauses an der Lahn, der Weißund der Wolfsmühle, der beiden Münchsmühlen im Forstgrund, des Hüttenwerkes Ahl, der Colnischen Löcher, in mehr denn 400 Häusern eine Bevölkerung von 1928 Köpfen in 462 Familien. Die Markung umfaßt 10,889 Morgen, neben der ungemein fruchtbaren wohlangebauten Flur längs Rhein und Lahn, nach Umfang und Bestand unschätzbare Waldungen, die über Ems hinaus gegen Dausenau reichen. In den Cölnischen Löchern wird auf Blei und Silber gedaut, und haben unlängst französische Speculanten das Werk um den Preis von 100,000 Kranken erstanden.

Gleich am Eingange der Stadt erhebt fich über bie nachken Häuser die Pfarrkirche zu St. Martin. Sie wird bereits 978 angeführt, hat aber im 12. und 16. Jahrhundert vielfache Beränderungen, die beinahe einem Neubau vergleichbar, erlitten. einzige Merkwürdigkeit ift die Seulptur, so der Hauptthure gegenüber in der aus den Fehdezeiten herrührenden Ringmauer eingefügt, und dem alten Portal als Support dient. Das Bild zeigt ben Heiland auf dem Thron, zu seiner Rechten die unbestedte Mutter, zu seiner Linken die h. Maghalena. Tiefer unten ift diesseits ein Bischof, jenseits ein anderer Prälat angebracht. Leider ist das werthvolle Steinbild am obern Rande bedeutend beschädigt. Das Patronat dieser Kirche übten, laut der oben angezogenen Urkunde pon 1347, und bis auf die neueste Zeit, die Grafen von Raffau, wenn gleich das St. Martinöstift in Ibstein zu ber Pfarrei in Ober-Lahnstein prasentirend den 24. Sept. 1431, persichert, es habe quocunque tempore die besagte Pfarret zu vergeben. Vielleicht war sie von den Grafen an das Stift übertragen worden, nach dessen Vernichtung durch die Reformation sie an Rassau jurudfiel. Die Altaristen der Hospitalkirche und zum h. Geift auf dem Berge, dann die zwei Altaristen, welche in einer ber Pfarrfirche angebauten Capelle für die Bedienung der Altare zu . U. E. Frauen und zu St. Nicolaus gestiftet, waren verpflichtet, an allen Sonn- und Festiagen in der Pfarrkirche der ersten und zweiten Besper, ber Mette und dem Hochamt, auch dem am Samstag zu Ehren der allerheiligsten Gottesgebärerin Maria abzufingenden Hochamt beizuwohnen, nur daß der Capellan zum h. Geift von dem Erscheinen in der Mette befreiet worden. Bei folden Gelegenheiten, verordnet der Diöcesan, Erzbischof Werner von Trier, 27. Januar 1407 more Trev., soll der Pastor zur Auszeichnung einen hut von Grauwerk, wie ihn die Bicarien von St. Florin und St. Caftor zu Coblenz hergebracht haben, tragen, während die ihm untergeordneten Caplane in schwarzen Hüten von Schaf- ober Geisenpelz erscheinen werden, Avignon, 15. Oct. 1332, war benjenigen zu Gute, welche an bestimmten Festagen die Pfarrkirche und die Capelle des Hospitals qu Ober-Lahnstein, die Capelle zu St. Martin und St. Ulrichs

Capelle im Schlosse Lahned besuchen, ein Judusgenzenbrief ausgesertigt worden. Die Muttergottes- ober sogenannte Wenzelscapelle war also damals nicht vorhanden. Unweit der Pfarrtirche quillt ein Sauerbrunnen, der gesaßt und mit einem Pumpenwerk versehen ist.

Die Hospitalfirche, nicht ohne Anspruch auf Eleganz, einstens zu Ehren des h. Apostels Jacob des Größern geweihet, für jett als Scheuer benutt, mag dem Anfang des 15. Jahrhunderts angehören. Das neue Shulhaus, mit ber in goldenen Buchftaben ausgedrückten Inschrift, Bur Bildung der Jugend, 1830, befundet in seinem weiten Umfang den Reichthum der Gemeinde, in feinem Bauftyl eine Zeit, bie fanm mehr anderes denn Cafernen, hospitäler, Schulhäuser hervorzubringen vermag. Lahnstein hat bessere Zeiten, die gole benen Tage der Mainzischen Herrschaft gesehen. Mit ihnen ift Manches bort abgestorben, wenn auch ber unerschöpfliche Reichthum des Bodens den Ort nicht eigentlich verarmen ließ. Besonders wurde von der Bevölkerung die Aufhebung des Rheinzolles empfunden. Diesen Zoll betreffend, verheißt König Abolf am 1. Jul. 1292 dem Erzbischof Gerhard von Mainz, als welchem er die Krone verdankte, daß der Joll zu Boppard, insgemein der Friedzoll genannt, in welchen er hiermit den besagten Erzbischof einseget, der Mainzer Rirche für beständig bleiben foll, und daß er alle seine Macht und allen Fleiß anwenden werbe, um den fraglichen Zoll nach Lahnstein verlegen zu können.

Biele andere Dinge noch hat Abolf dem Erzbischof verheis ßen müssen, denn Gottfrieds von Epstein Sohn vereinigte in sich nale die Eigenschaften, durch welche die Edelherren vom Taunus vor andern ihren Rachbarn fürchterlich geworden. Muthig, uns ternehmend, rasch in seinen Entschließungen, beharrlich in der Aussührung, niemalen zweiselhaft in der Wahl der Nittel, die zum Ziele führen konnten, hatte er das Erzstist in weltlicher Beziehung einigermaßen verkommen gefunden unter dem sansten, von seinem Vorgänger dem Minoriten Heinrich geführten Regisment. Gerhard war auf Ableben des Erzbischofs Werner von Epstein, mit dem er Geschwisterlind, als Candidat für die Rain-

ger Inful aufgetreten, hatte fich in Collision mit Veter Reid von Reichenstein, dem nachmaligen Bischof von Baset, und in solcher Angelegenheit den Kaiser Rudolf als seinen Gegner befunden; dem höhern Einfluß mußte er weichen. Rochmals trat er als Bewerber auf 1288, diesmal zwar in Concurrenz mit dem Domscholaster Emmerich von Schöned. Einige Zeit vorher war Gerhard auch von einer Partei in dem Trierischen Doms capitel zum Erzbischof erwählt worden, während die andere Partei für Boemund von Wardberg sich erklärte. Die gedoppelte, aber zweifelhafte Ernennung bei sich tragend, eingedeuf vielleicht des Spruches, beaucoup de peu font beaucoup, eilte Gerhard nach Rom, wo auch der eine seiner Gegner, Boemund, sich eingefunden. Dem verlieh Papft Nicolaus IV. die Trierische Inful, das Erzbisthum gab er an Gerhard von Epstein: beide hat er am Sonntag Reminiscere 1289 consecrirt, am Palmsonntag mit bem Pallium geschmudt.

Als Erzbischof mußte Gerhard zunächft seine Aufmerksamkeit ben Ereignissen in Erfurt zuwenden. Mancherlei Unordnung war dort vorgekommen, hatte leglich bis zu offener Empörung Das Treiben klagte Gerhard bem Kaiser, als sich gesteigert. welcher in eigener Person den Sachbestand untersuchte, und die Schuldigen zur verdienten Strafe zog. Darauf entsendete ber Erzbischof Commissarien mit sehr ausgedehnten Bollmachten nach Erfurt; es wurde ber Stadt eine Buße von 800 Mark auferlegt, und ihr das unter dem Namen der Concordaten Gerhards bekannte Statut gegeben. Nachdem in dieser Weise bas gegenfeitige Berhältniß geordnet, ritt Gerhard mit zahlreichem Gefolge ein, um der Bürgerschaft bas Bersprechen fünftiger unverleglicher Treue abzunehmen. In der Absicht, der Berschleudes rung der Kirchengüter zu wehren, verlangte er 1291 von sämtlichen Stiftsbechanten bie Aufstellung eines genauen Berzeiche nisses von ben Besitzungen und Einfünften eines jeben Stiftes, auf daß solches Register durch Rette und Schloß an die ihm anzuweisende Stelle im Archiv geheftet, den Capitularen flets zugängig bleibe. Zugleich verfügte er, daß über die Berheimlicher von Gutern und Renten der Bann gesprochen werde. Gegen Empfang von 1000 Mark vergönnte er den Ersutern eine Münze für die Dauer von eilf Jahren. Ueber Herrn Ulvrich von Hanau, dem Erzstift ein höchst unbequemer Nachbar, verhängte er eine strenge Züchtigung. In einem Tage wurden bei 50 Hanauische Ortschaften verbrannt, Ulrich selbst, nachdem er in des Erzbischofs Gefangenschaft gerathen, hatte lange im Berließ zu schmachten.

Raiser Rudolf starb den 15. Jul. 1291. Bis dahin pflegte in Deutschland ber Sohn dem Buter auf dem Throne zu folgen, und ze entsendete der Erzbischof den Grafen Eberhard von Kapenellenbogen an Berzog Albrecht von Deffreich, als benjenigen, dem nach bem herkommen die Krone gewiß. Albrecht begab fich ohne Säumen nach Hagenau, um dem Wahlort Frankfurt nahe zu sein. Aber er fant sich schwer getäuscht. Sein Schwager, König Wenzel von Böhmen, Erzbischof Konrad von Salzburg, mit welchem er die blutige Fehde geführt, und vornehmlich der Erzbischof von Main brachten unvermerft die Unficht zur Geltung, daß es unschicklich und gefährlich zugleich sein werbe, bas Reich vom Bater auf den Sohn kommen zu lassen. Gerhard hielt bereits einen Throncandidaten in Bereitschaft, indem er aber denfelben in Borschlag zu bringen, Bebenken trug, suchte er die übrigen Kurfürsten für ein Compromiß zu gewinnen, und damit daffelbe auf ihn falle, stellte er einem seben insbesondere den ihm möglichst unangenehmen Throni candidaten in Aussicht, dem Namen die Drohung hinzufügend, daß er diesen zum Kaiserthum befördern werde, wenn nicht der College ihm, Gerhard, seine Stimme überlaffe. Dem König von Böhmen nannte er den Herzog Albrecht von Destreich, dem Berpog von Sachsen ben Herzog von Braunschweig, bem Markgraf fen von Brandenburg, Dito dem Langen, seinen Better Otth mit dem Pfeil, dem Pfalzgrafen Ludwig ben König von Böhmen, seinen Schwager, mit welchem Ludwig wegen der Stadt Eger zu heftigen Streitigkeiten gerathen war. Den Kurfürsten Boemund von Trier konnte er lange nicht gewinnen, obgleich et demselben ben ihm ungemein gehässigen Grafen Reinold von Gelbern als ein Schreckbild vorhielt. Endlich ließ sich boch auch Boemund durch Siegfried von Westerburg, den Erzbischof von

Ebln, Bb. 3. S. 610, bereben, daß er, gleich den übrigen seine Stimme an Gerhard überließ: der einzige Siegsried war in das Geheimniß eingeweihet. Er stutte darum nicht, als, nach solcher Worbereitung, Gerhard den Grafen Abolf von Rassau, seinen mahen Anverwandten, zum römischen König ernannte, um so mehr Erstaumen und selbst Bestürzung bezeigten, wenigstens äußerlich, die übrigen Hürsten. Denn die Wähler fürchteten die Rache des mächtigen Herzogs von Destreich, und warsen alle Schuld der ihn verlezenden Königswahl auf den verschmitzten Gerhard, während dieser sich damit entschuldigte, daß er von dem Erzbischof von Salzburg hintergangen worden. Der habe ihm den Herzog von Destreich dergestalten geschildert, daß er ihn der Ehren eines Königs der Deutschen durchaus unwürdig sinden müssen.

Sehr theuer hat Gerhard fich die Erhöhung Abolfs bezah-Ien laffen, außerdem noch von ihm die Abtretung von Seligenfabt und bem Bachgau erlangt, bagegen mußte er, bem Konig die Roften von Wahl und Krönung tragen zu helfen, von feinen Stiftegutern jum Belaufe von 20,000 Mark verpfanden. Auf bem Kronungstage zu Nachen, 24. Juni 1292, erschien er mit einem prächtigen Gefolge von 1500 Pferden. In demselben Jahr feierte er zu Aschaffenburg ein Concilium, so die sämtliden Bischöfe seiner Provinz in Person oder durch Abgeordnete besuchten. Dergleichen Synoden hielt er auch 1293 zu Frankfurt und 1301 zu Mainz. Absonderlich-merkwärdig sind die 1290 pher 1298 von ihm gegebenen Statuten. Laut benselben wird den Geiftlichen fleißiger Chorbesuch, bei Strafe auferlegt; es wird ihnen untersagt, zwei Pfründen in einer Stadt zu besigen, gefräustltes haar und bei Rachtzeit Baffen unter den Kleidern au tragen, Tänzen beizuwohnen. Erkanften Wein sollen fie in ihren Bäusern nicht ausschenken, lediglich den Ertrag ihrer Pfrum ben ober Erbgüter, aller Handelsbetrieb wird verpont. Wucherer und Concubinarier unterliegen, bis zur erfolgten Befferung, der Ercommunication. Wallthuren, die Cent Reinhardfachsen und die Wogtei Bregenheim erkaufte Gerhard am 1. Mai 1294 von den Derren von Daren, und erwarb er in demfelben Jahre burch Rauf ber Grafen von Gleichen Burgen Gleichenftein, Scharfenftein und Burbenstein, dem obern Gichsfelb ein bedeutender Zuwachs. Im Juni 1295 verlieh Gerhard seinem Domeapitel die Pfarreien zu Weinheim und Trechtingshausen. Der Stadt Mainz reichte er als ein Lehen, so die zeitlichen Bürgermeister bei ihres Amtes Antritt zu empfangen hatten, bas nachmalen eingegangene Dorf Filzbach, er bestätigte ihr die Immunität von Beeden und Steuern für die unter erzbischöflicher Gerichtsbarfeit belegenen Güter, und erlaubte ihr, von den zu Mainz seghaften Juden. Steuern und Beiträge zu erheben. "Wir wollen," heißt es in der darum gegebenen Urfunde, "und bestimmen, daß die Juden zu Mainz alljährlich am Fest des h. Martinus Uns und unsern Rachfolgern die Summe von 112 Mark Aachener Heller, in Anerkenntniß der Dienfte, zu denen sie Uns verpflichtet sind, entrichten sollen, außer welcher Summe sie Uns zu nichts verbunden sind. Dagegen gestatten und verleihen wir ben Mainzer Bürgern, bug fie, unabhängig von jenen 112 Mark, nach Gutbefinden von besagten Juden Steuern und Beiträge einfordern, auch solche ohne Widerrebe und Einspruch des Erzbischofs und seiner Kirche zum Besten der Stadt verwenden mögen, wie es ihnen dienlich und ersprießlich erscheinen wird."

Jedenfalls muß zu Mainz die Praxis in Ansehung der Juden milber gewesen sein, benn am faisertichen hofe. Spieß, archiva-Tische Rebenarbeiten, G. 113, von dem Recht der deutschen Raiser über Leben und Tod ber Juden, erzählt: "Ein seder nen erwählter Kaiser hatte das Recht alle Juden, bis auf wenige, perbrennen zu lassen. Damit aber dieses Recht nicht ausgeüht werbe, mußten sie bem Raiser ihr Leben abkaufen. Noch im 3. 1462 schämte man sich nicht zu sagen: "So ein peder Romischer Konig ober Kapser gefrönt wirdet, mag er den Inden allenthalben im Rich alle ir güt nemen, darzu ir Leben, und sie tötten bis auf ein Anzahl, der lätzel sein foll, zu einer Gebechtnus zu behalten, daß sie snicher beswerd halben mit dem britten Teil irs Guts hinfür einem pglichen Kapfer zu geben verpönet find, bamit ihr Leib, Leben und ander ir Gut auf bas mal zu losen, Dieselben Schapung bes dritten Teils irs Gutes, das sie unserm herrn dem Rayser zu einer Erung seiner kaisersichen Krönung, ihr Leben damit zu lößen, zu geben schuldig sind."" Es bezengt auch 1463 Markgraf Albrecht von Branden-burg, es sei kundig im Reich, so ein Romischer Konig wird erstorn, oder so er zu kapserlich wirde kompt und gekrönt wird, daß er die Juden alle mag brennen nach altem Herkommen."

Im J. 1297 fronte Gerhard zu Prag den König Wenzel von Böhmen und seine Gemahlin, die Raiserstochter. Um diefelbe Zeit sühnte er sich mit dem Grafen Gottfried von Ziegen--hain, der Frankenhain, Schönau und Treisbach der Mainzischen Rirche zu Burgleben auftrug, dem Erzbischof gegen alle Feinde zu bienen, alle seine Burgen ihm zu öffnen versprach, und noch andere Berbindlichkeiten übernahm, für deren Sicherheit er Gemunden an der Straß zu Pfand sette. Gerhard mag um so verföhnlicher bem Grafen von Ziegenhain sich gezeigt haben, weil er bereits mit Dingen von ganz anderer Bedeutung beschäftigt. Sein, oder der Pfaffen König, wie Adolf häufig bezeichnet wurde, hatte bie bem Kurfürsten von Mainz gemachten unmäßigen Zufagen nicht erfüllen können, ober auch im Interesse bes Reiches nicht erfüllen wollen, außerdem durch mancherlei Mißgriffe eine mächtige Partei unter den Fürsten, den herzog von Destreich an ber Spipe herausgesordert. Der Herzog scheint gelegentlich der Kronung in Prag mit dem Erzbischof zu näherer Berührung ge-Tommen zu sein, auch benselben durch das Versprechen von 15,000 Mark Silber für seine fernern Entwürfe gewonnen zu haben. Eine Besprechung mit andern, bem König abgeneigten Fürsten, bie in Eger hatte stattfinden sollen, wurde durch die von Abolf ergriffenen Maasregeln verhindert. Dagegen fand Herzog Albrecht in der zu Wien begangenen Berlobung des böhmischen Kronprinzen mit der Prinzessin Elisabeth von Ungern Gelegenheit, durch Bündnisse mit den anwesenden Fürsten sich zu flärken. bedurste er um so mehr, je geringer seine Hausmacht; an der Spite von wenigen Destreichern, von 300 Ungern, denen freilich bie leichte Bewaffnung, die flüchtigen Pferde ein entschiedenes Uebergewicht in dem Streite mit den unbeweglichen Geschwabern bes westlichen Europas sicherte, trat er zu Anfang ber Kasten 1298 ben Marsch gen Bayern an. Sein Gesuch um freien

Durchzug begegnete bort einigen Schwierigkeiten, sie wurden besteitigt, aber es trat König Abolf bei Ulm dem Gegner in den: Weg, duß dieser, die ihm gebstene Schlacht zu vermeiden, zu einer Seitenbewegung gegen den Breisgau genöthigt. Er erreichte: Straßburg, dessen Bischof und Bürger freudig ihn empfingen, während zugleich seine Annäherung entscheidende Schritte in Mainz hervorries. Dort hatten sich zu Kurfürst Gerhard gefunden die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg in Person, dann jene von Coln und Böhmen durch Stellvertreter; Psalzgraf Rudolf, der unlängst König Adolfs Tochter Mechtild sich gefreiet, hielt sich dem Treiben sern,

Es war aber vorgeladen zu komen zu den Rein Ludwig der Pruder sein,

und der hatte zu Handen des Herzogs von Sachsen Vollmacht ausgestellt, um zu erwählen "in regem Alemanie et in futurum Imperatorem," den Herzog Albrecht von Destreich. wurde Adolf von den versammelten Wahlsürsten vorgerufen, auf daß er in Ansehung der ihm zur Last gelegten Verbrechen sich rechtfertige. Im Thiergarten zu Mainz, ba wo es jett auf dem Höschen heißt, weil baselbst, vor Erbauung der Martinsburg, die Erzbischöfe einzukehren gewohnt, saßen am Tage vor St. Johanns zur Sonnenwenden Messe die herren zu Rath, in der Absicht, die Thronentsetzung des zu dreienmalen vorgeladenen Königs zu beschließen. Die Berathung lei= tete Erzbischof Gerhard, die Klage trug des Reiches Erzmarschalk, Herzog Albrecht von Sachsen vor. Reiner erhob sich, ihr zu widersprechen, einstimmig wurde beschlossen, was schon vorher ausgemacht gewesen, und die eben das Richteramt geübt, zogen zur Kirche und erklärten eidlich, wie daß sie vor sechs Jahren den Grafen von Nassau zum König gewählt, weil ihnen damals tein tauglicherer bekannt gewesen. Nach furzer Zeit habe bieser aber angefangen, gute Rathschläge zu verachten und die Regie= rung zu vernachlässigen; Reichthümer an sich besitze er nicht, eben so wenig Freunde, die getreulich ihm zuzuhalten gewilligt. In Betracht bieser und anderer zwanzig Mängel bes Konigs Daben die Kurfürsten den Papst um Bollmacht gebeten, ihn abzusetzen und einen andern König zu erwählen. Mit dieser Ermächtigung versehen, wollten sie, hieß es serner, Abolsen seiner Würde entsetzt, zu seiner Stelle den Derzog Albrecht von Destreich erhoben sehen. Dem folgte ein fröhlicher Lobgesang. Zusgleich wurde ein Bote abgesendet, dem entthronten Monarchen sein Schicksal anzukündigen, und des Herzogs von Sachsen Marsschalt beaustragt, dem Herzog Albrecht die Nachricht von seiner Erhebung und die Reichssahne zu überbringen. Dem Marschalk (ob es wohl schon ein Löser gewesen?) wird großes Lob gespenstet von wegen der seinen ehrerbietigen Haltung bei Ueberreichung der Reichssahne:

Der wohlgezogen und ber weif Stund still und teif, Daß er lang nicht en sprach, Für sich er als nieber sach.

Ihm folgten auf dem Fuße die Kurfürsten, als welche dem neuen König in seinem Lager unweit Alzei ihre Glückwünsche darzustingen eilten, es kamen auch dahin Deputitte der Stadt Mainz, beauftragt, die Vergewaltigungen zu klagen, welche ihr Handel und Verkehr ab Seiten des Pfalzgrafen Rudolf und seiner Stadt-Alzei erleide. Den Schlüssel sener Stadt wolle er sinden, entgegnete der König, wenn anders die Mainzer dazu thun, sich wassen würden. Am andern Tage schon kamen sie herangezogen, in Zahl bedeutend, in Bewassnung auserlesen.

Ihr Karrosch man sach
Großer Reichheit;
Ein Sturmfahn bereit
Darauf gesteckt schwebt,
Darin geworkt, als er ledt,
Ihr Herre Sant Martein
Und der dürftige sein,
Dem er den Mantel halben gab:
Köstlichen Schein hergab
Das Bild vom Panier.

Auch mit Belagerungsgeschütz waren wohl versehen die "vermessenen Mainzer": sie führten mit sich Bliden, Katen, Tummerer und Ebenhoch, Steine und ganze Felsstücke damit zu schleudern, Sturmdächer, mit Werg umwickelte Feuerkugeln und Gerüste, mittels welcher die Mauerzinnen zu ersteigen. An Leuten,
in dieses Zeugs Bedienung wohl geübt, sehlte es eben so wenig.

Alfo gestärft, ließ ber König ungefaumt bie Beiggerung vom: Alzei ihren Anfang nehmen, Tag und Racht ftarmen. Deu Bürgern entsank der Muth, sie versprachen die Stadt zu übergeben, falls nicht binnen acht Tagen der Entsat fomme. blieb aus, Alzei eröffnete seine Thore, Mauern und Thürme wurs den niedergeriffen, die Burg blieb unangefochten, nicht nur von wegen des Abzuges der Mainzer, sondern auch wegen der Bes. wegungen eines von R. Abolf geführten Heeres. Der Kampf um die Krone, 2. Jul. 1298 auf dem Hasenbuhl ift von Meisterhand beschrieben, und begnüge ich mich beshalb auf bes Herren Erzbischofs von Geiffel Schrift, die Schlacht am Sasenbühel zu verweisen. "Albrecht," schreibt ber Gibellinen Bordermann, "der seine erfte Erwählung am 23. Juni zwar zugelassen, aber nicht angenommen hatte, verzichtete nun ganzlich auf bieselbe. Denn: nicht als siegender Parteihäuptling wollte er den Stuhl Karls des Großen besteigen, sonbern wie mit dem innern Recht so auch nach ber äußern Form, auf daß er zur Wiedererbauung bes Reichs keinem näher als dem andern, sondern als ein Allengerechter König gleichmäßig über Allen stehe." Er wurde zw. Frankfurt den 27. Jul. gewählt, zu Aachen, 1. Aug. 1298 ge-Mehre Bortheile hat er, wie es herkommlich geworden, ben Wählern bewilligen, namentlich dem Kurfürften von Mainz erlauben muffen, daß er, wie bereits von König Adolf verheißen, aber nicht bewerkstelligt worden, den Friedzoll von Boppard wegnehmen, und nach lahnstein ober Rübesheim, was ihm ober seinen Rachfolgern am füglichsten scheine, überträgen möge, beffen für ewige Zeiten zu genießen. Bald trübten sich jedoch bie Ausficten für die Erhaltung eines beständigen Friedens im Reiche, wie sehr auch des neuen Königs Persönlichkeit ihm eine Stütze zu verheißen schien.

"Dem König Wenzel von Böhmen," erzählt Hr. Prof. Hennes in seiner trefflichen Darstellung des Feldzuges des Königs Albrecht im Erzstift Mainz 1301, "dem König Wenzel von Böhmen hatte Albrecht schon bei der Krönungsseier in Rurnberg gezeigt, welschen Sinnes er war und daß er seinem königlichen Ansehen, bei wem es auch sei, nichts zu vergeben dachte. Rach Rurnberg

mimlit hatte er auf Martinstag ein großes Hoftager ausschreiben lassen. Die Königin Elisabeth, ",seines Herzens traute", - wollte er bort fronen lassen, und es war sein Wille, daß nichts fehlen sollte, dies Fest zu einem der glänzendsten zu machen. Fünszig Bischöfe kamen dahin; von Herzogen und Grafen mehr als dreihundert. Bon den sieben Kurfürsten fehlte keiner. Fünftausend Ritter zählte man, die in Nürnberg ihren Ginzug biel-: ten. Zu Wien hatte die Hofhaltung ber Königin schon seit brei: Monaten auf das glänzende Fest Vorbereitungen getroffen. ""Biel Gold und Silber ging nach Benedig, um Kleinode und reiche aus der Heidenschaft kommende Gewande zu kaufen. Juweliere, Stider und Stiderinnen wurden in Bewegung gesetzt, und gegen vie bestimmte Woche ging der Zug von Wien durch das bohmische Land, wo sich Wenzel in großer Pracht anschloß."" Ale. brecht ritt der Königin eine Tagreise weit von Rürnberg ents gegen. Was war es für ein freudig Anschauen und herzinnig Begrüßen, als sie sich saben! 1) Rur ein kleines Haus hatten ste für die Nacht zur Herberg: der König achtete deffen nicht, es war ihm groß genug \*). Am andern Morgen ging die Fahrt

Sein Semach wurd gut, Da die minniglichgemut Ihm kam also nahen, Daß er sie konnt' umbsahen Und gedrucken an sein Herz. Aller der Schmerz, Den er von Arbeit erlitten, Seit er von ihr geritten, Der war aller bahin.

Auch die "tugendlich Glebeth" war so in Freuden, das sie ganz

<sup>1)</sup> Es war bei dem König und der Königin ein Lieben, das immer wuchs und nie abnahm, obwohl es nun schon so lange währte. (Sie hatten schon 6 Söhne und 5 Töchter, und Albrecht war damals 50 Jahr alt.) Ottokar sagt: "Sie liebten sich beide so in Jugend und Kraft, daß man die Minne bewundern muß, die ihr nicht die weibliche Scham und ihm nicht die männliche Zucht verringerte. Das ist aber die rechte Minne, die also das Maß hält, und diesenige Minne ist bethört, die des Waßes vergißt." Schacht, über Ottokar S. 164.

<sup>\*)</sup> Ottokar S. 632:

ned Nurnberg. Der König ritt voraus in die Stadt und kam beld mit allen hohen Herrn wieder zurück, die Königin zu em= pfangen. Am nächsten Sonntag -- dem Sonntag nach Martin, 16. Nov. 1298 — führte man die Königin in's Münster, wo Niemand, der nicht edlen Namens war, hineinkam und es bennoch so voll ward. Der Erzbischof von Mainz las die Messe, bann machte er durch die Weihe und die Krönung die Herzogin mau einer hohen Königin". Albrecht ftand berweil neben ihr, auch unter Krone 1). Nach dem Amt wurde der Sakzburger Herr und andere Aebte und Pralaten vom König mit den Regalien beliehen. Diefe Zeit widmete die Königin noch der Andacht. Hernach war, ihr und dem Reich zu Ehren, Tafel in ben Gezelten. Den König fah man wieder mit der Krone auf bem Haupt. Am meisten richteten sich alle Blicke nach ihm, als Die Kurfürsten mit ihrem Gefolge kamen, ""die Burbe des Amtes zu üben"". Der Brandenburger, der Pfalzgraf und der Sachse verrichteten Hr Kämmerer-, Truchseß- und Marschalken-Amt.

vergaß, ob auch der Erzbischof von Salzburg, det von Wien aus ihr Begleiter gewesen, gut Unterkommen gefunden.

Ihr daucht die Perberg gut, Da sie dem reingemut Ihrem zerten Albrecht Sollte leisten sein Recht, Das er entdehret so lang, Nit manchem Umbfang. Sie wurden Freuden voll, Und war ihnen so wohl Wit Küssen unter ihnen zwein, Daß sie achteten klein, Ob auch gut Perberg hat Ihr Sevatter Bischof Kunrad Der Salzburger Herr."

tags, wie Ottokar sagt, sondern gleich des Sonntags, was Böhmer nachweis't, Reg. S. 205. Vielleicht läßt sich in Betreff der Verhande lungen zwischen Albrecht und Wenzel über des letztern Dienstleistungen Ottokar's Bericht großen Theils mit den urkundlichen Rachrichten vereinigen. Aber wie es sich auch damit verhalten mag, es kann, wie Böhmer demerkt, der allgemeinen Glaudwürdigkeit Ottokar's keinen Eintrag thun.

mimlich hatte er auf Martinstag ein großes Hoffager ausschreiben lassen. Die Königin Elisabeth, ",,seines Herzens traute", wollte er bort kronen lassen, und es war sein Wille, daß nichts fehlen sollte, dies Fest zu einem der glänzenoften zu machen. Fünfzig Bischöfe kamen babin; von Herzogen und Grafen mehr als dreihundert. Bon den sieben Kurfürsten fehlte keiner. Fünftaufend Ritter zählte man, die in Nürnberg ihren Ginzug hiele: ten. Zu Wien hatte die Hofhaltung der Königin schon seit brei: Monaten auf das glänzende Fest Borbeveitungen getroffen. ""Biel Gold und Silber ging nach Benedig, um Kleinode und reiche aus ber Heidenschaft kommende Gewande zu kaufen. Inweliere. Stider und Stiderinnen murben in Bewegung gefest, und gegen bie bestimmte Woche ging der Zug von Wien durch das bohmische Land, wo sich Wenzel in großer Pracht anschloß."" Als. brecht ritt der Königin eine Cagreise weit von Nürnberg entgegen. Was war es für ein freudig Anschauen und herzinnig Begrüßen, als fie sich saben! 1) Rur ein kleines Baus hatten fe für die Nacht zur Herberg: der König achtete deffen nicht, es war ihm groß genug \*). Am anbern Morgen ging bie Fahrt

Sein Gemach wurd gut, Da die minniglichgemut Ihm kam also nahen, Daß er sie konnt' umbsahen Und gedrucken an sein Herz. Aller der Schmerz, Den er von Arbeit erlitten, Seit er von ihr geritten, Der war aller bahin.

Auch die "tugenblich Glebeth" war so in Freuden, das sie ganz-

und nie abnahm, obwohl es nun schon so lange währte. (Sie hatten schon 6 Söhne und 5 Töchter, und Albrecht war damals 50 Jahr alt.) Ottokar sagt: "Sie liebten sich beibe so in Jugend und Krast, daß man die Minne bewundern muß, die ihr nicht die weibliche Scham und ihm nicht die männliche Zucht verringerte. Das ist aber die rechte Minne, die also das Maß hält, und diejenige Minne ist bethört, die des Maßes vergißt." Schacht, über Ottokar S. 164.

<sup>· •)</sup> Dttokar **S**. 632:

nach Rurnberg. Der König ritt voraus in die Stadt und kam bald mit allen hohen Herrn wieder zurück, die Königin zu em= pfangen. Am nächsten Sonntag — dem Sonntag nach Martin, 16. Nov. 1298 — führte man die Königin in's Mänster, wo Niemand, ber nicht eblen Ramens war, hineinkam und es bennoch so voll ward. Der Erzbischof von Mainz las die Messe, dann machte er durch die Weihe und die Krönung die Herzogin "zu einer hohen Königin"". Albrecht ftand berweil neben ihr, auch unter Krone 1). Nach dem Amt wurde der Salzburger Herr und andere Aebte und Pralaten vom König mit ben Regalien beliehen. Diefe Zeit widmete die Königin noch ber Andacht. Hernach war, ihr und dem Reich zu Ehren, Tafel in ben Gezelten. Den König fah man wieder mit der Krone auf bem Haupt. Am messten richteten sich alle Blicke nach ihm, als Die Kurfürsten mit ihrem Gefolge kamen, ""die Barbe bes Amtes zu üben"". Der Brandenburger, der Pfalzgraf und der Sachse verrichteten Hr Kämmerer-, Truchseß- und Marschalken-Amt.

vergaß, ob auch der Erzbischof von Salzburg, der von Wien aus ihr Begleiter gewesen, gut Unterkommen gefunden.

Ihr baucht die Perberg gut, Da sie dem reingemut Ihrem zurten Albrecht Sollte leisten sein Recht, Das er entbehret so lang, Wit manchem Umbfang. Sie wurden Freuden voll, Und war ihnen so wohl Mit Küssen unter ihnen zwein, Daß sie achteten klein, Ob auch gut Perberg hat Ihr Sevatter Bischof Kunrad Der Salzburger Herr."

tags, wie Ottokar sagt, sondern gleich des Sonntags, was Böhmer nachweis't, Reg. S. 205. Vielleicht läßt sich in Betreff der Verhands lungen zwischen Albrecht und Wenzel über des letztern Dienstleistungen Ottokar's Bericht großen Theils mit den urkundlichen Nachrichten verseinigen. Aber wie es sich auch damit verhalten mag, es kann, wie Böhmer demerkt, der allgemeinen Glaubwürdigkeit Ottokar's keinen Eintrag thun.

Det Böhme fehlte. Wenzel schickte vier seiner bohmischen Grogen (Supane), König Albrecht zu bitten, sie fatt feiner diesmal das Amt verrichten zu lassen. Rein, sprach Albrecht, nach meis nem Willen soll er heute selbst' sein Amt verseben. Darauf, mit Krantheit sich entschuldigend, schickte Wenzel wiederum und bot seinen Sohn an. Albrecht sagte: Will er das Land, an dem ber Dienst haftet, seinem Sohn übergeben, so fann er bes Dien-Res überhoben sein; wo nicht, so muß er ihn felber thun und nicht sein Sohn. So war König Albrecht fester als ein Diamant 1). Der Bohme mußte kommen. ""Auf benn (sagte er gu seinen Rittern), im reichsten Gewand, das ihr habt !"" Unter Arone sag er auf; die Kanne von schwerem Gold und den Becher von Gold trug sein Oberkammerer; Posaunen, Floten, Schalmeien und Pauken zogen voraus. Alles mußte zur Seite gehen, als König Wenzel ankam, dem auf ftarken Rossen wohl tausend Ritter folgten. Er trat hin, wo König Albrecht saß. Mus dem goldnen Gefäß ließ er sich den Wein in den goldnen Becher gießen. Dann kniete er vor ben König und reichte ibm ben Becher. Bahrend ber König und die Königin tranken, blieb er knien .). Darauf lub ihn Albrecht ein, sich zu ihm zu setzen, und Wenzel gab Stab und Trinkgefäß an den Unterschenken.

Wer nu prüsen kann, Der ersehe sich hieran, Daß ber König Albrecht was Rester bann ein Abamas.

Wie Ottokar hier Albrecht's Festigkeit rühmt, so preis't er an einer andern Stelle (S. 519) an ihm, sein Herz habe in Ehren geglänzt wie ein alübend Eisen.

## \*) Ottofar &. 685:

Aus einem guldnen Faß Empfing er den Wein In einen Becher guldein. Mit dem kniet' er nach Recht Bor den König Albrecht Und entbot ihm den Becher hin. Derweil er trank und die Königin, Derweil kniet er da, Von Böheim König Wenzla.

<sup>1)</sup> Ottokar S. 684:

Am andern Tage sedoch stellte Albrecht eine Ursunde aus, worin er erklärte, daß König Wenzel von Böhmen, wenn er, seine Krone tragend, ihm nach seinem Schenken-Amt gedient habe, soches nicht aus Schuldigkeit, sondern aus persönlicher Anhängslichkeit geschehen sei; weil die Könige von Böhmen, wenn sie von römischen Königen oder Kaisern zu einem Hoftage eingesladen werden, vor diesen wohl unter Krone gehen dürsen, aber nicht verpslichtet sind, gefrönt ihr Schenken-Amt zu verrichten 1). Aber noch unzufriedener als zuvor war Wenzel, als ihm Albrecht sein Gesuch abschlug, ihn mit Weisen zu belehnen.

"Wie Albrecht hier, bei dem hohen bohmischen Basallen, auf seine und des Reichs Würde gehalten, ebenso festen Sinnes fand er später den vier rheinischen Kurfürsten gegenüber.

"Die erste Entzweiung zwischen König Albrecht und bem Erzbischof Gerhard von Mainz zeigte sich, soviel wir wissen, bei der Zusammenkunft Albrechts mit dem König von Frankreich, Philipp dem Schonen (zu Toul, im Oct. 1299), wobei drei von ben rheinischen Kurfürsten zugegen waren, die Erzbischöfe von Mainz und Köln mit bem Pfalzgrafen Rudolph. Wie es zu dem Berwürfniß gekommen, ist nicht ganz klar. Da heißt es, bie Rurfürsten seien unzufrieden gewesen, daß über den Berhandlungen wegen der Vermählung Rudolph's, des Sohnes Albrecht's, mit Blanka, der französischen Königstochter, die Verhandlungen über die Reichsangelegenheiten, namentlich die Reichsgränze, hintangesetzt worden. Ein Anderer erzählt, der Erzbischof von Mainz habe zu Albrecht gesagt, daß er ihn für all die Mühen, die er für ihn gehabt, entschädigen und ihm die fünfhundert Mark, die er für ihn ausgelegt, erstatten möge; und es habe ihn erzürnt, daß der König ihm nur unbestimmte Versprechungen gemacht. So viel scheint gewiß, daß man verstimmt auseinander ging. Und Erzbischof Gerhard, der Hifthorn und Jagdtasche an ber Seite trug, soll, auf bie Tasche schlagend, gesagt haben, barin habe er noch mehr Rönige.

<sup>1)</sup> Böhmer, Reg. 205. Struven, hist. Germ. 547.

"Aber wie es auch mit dieser Berstimmung gewesen sein mag, bie Hauptveranlassung zum Ausbruch der Fehde mit den rheisnischen Kurfürsten wird darin zu suchen sein, daß König Albrecht, den rheinischen Handel und Verkehr schüßend, die Aushebung der zahllosen Rhein-Zölle zu erzwingen und dem willsührlichen Walten der Reichsfürsten überhaupt ein Ziel zu sepen dachte. Oder sollte Albrecht, da es aus andern Ursachen zur Fehde gekommen, nur darum an den Zöllen gerüttelt haben, nm die Städte sur sich zu gewinnen? Aber so hinterhaltig Versahren würde zu dem kühnen, stolzen und freimüthigen Wesen Albrechts wenig stimmen.

"König Albrecht (wie uns der Monch von Colmar erzählt), als er fühlte, daß er fest auf seinem königlichen Stuhl saß, ließ an die rheinischen Erzbischöfe und die andern Fürsten, die die Zölle erhoben, die Mahnung ergehen, sie sollten sich hüten vor des Königs Jorn 1).

"Die Erzbischöse ließen dem König erwiedern: ""Die Zölle haben wir schon lange nach dem Recht, das uns zusteht, erhosen, und unsre Vorgänger haben sie lange vor uns erhoben; und kein König von Deutschland hat sie darin gestört."

"Darauf kamen die drei Erzbischöfe zusammen, beriefen den Pfalzgrafen zu sich, schlossen gegen König Albrecht einen Bund zu Schutz und Trutz, erkoren den Pfalzgrafen als Richter zwischen sich und dem König, erklärend, es sei der Pfalzgrafen Amt, zu richten über Klagen, die gegen den König selbst erhosben würden <sup>2</sup>).

"Am 14. October 1300 sinden wir die drei rheinischen Erzbischöse zu Bingen versammelt, wo ihr Bund sestgeschlossen wurde. Es hat sich eine noch am nämlichen Tage vom Erzbischof Diether von Trier, dem Bruder König Adolphs von Nassau, zu Nieder-Heimbach (oberhalb Bacharach) ausgestellte Urkunde

<sup>2)</sup> Auch verlangte er (nach bem Bericht bes Fürstenfelber Mönchs), daß sie auf das Reichsgut, Land und Burgen, das sie seit König Abolphs Zeit unrechtmäßig besessen, verzichteten. Böhmer I. 25.

<sup>2)</sup> Es war gegen Michaelis. Heinrich Rebborf, bei Joannis, SS. Rex. Mog. I. 632. Auch König Wenzel war bei bem Bunde, nach Ottokar S. 662.

Röln, mit Gerhard, Erzbischof von Mainz, und mit Audolph, Psalzgraf bei Rhein und Herzog von Bapern, einen "Freundsschaftsbund" abgeschlossen habe, insbesondere dazu, daß er den genannten Fürsten ""zegen den hochzesinnten Mann, Albrecht herzog von Desterreich, den man jest König von Deutschland nennt," und diese hinwieder ihm gegen seine Beleidiger beistehen sollen, lebenslänglich und mit ganzer Macht, was er eidlich zu halten verspricht 1).

"Es war nun schon weit gekommen. Scharfe Reden, wie wir oben gehört haben, waren schon früher gefallen. Sie fehlten sett noch weniger, auf beiden Seiten. Einmal, in des Königs Gegenwart, in großer Gesellschaft hoher Herren und Ritter, ward erzählt, Bischof Gerhard von Mainz habe sich eines Schwerztes gerühmt, das er im Munde führe und das König Adolph erschlagen habe <sup>2</sup>). Einer, der neben dem König stand, sprach zu ihm; "Er meint seine Zunge. Wohlan, hütet euch vor dies

Wann er het noch bas Schwert In seinem Munde, Davor sich nie behüten kunde Kunig Abolf; es hat ihn erschlagen. Da die Red hörte sagen Albrecht ber Kunig Mutes frei, Da stunden auch bei Hoher Herren viel, Die wünschten all an bem Biel, Das fie Gott bes gewährt, Das basselbe Schwert In dem Angel abbrachft. Der bem Kunig ftund zunächft, Der sprach: Herr Kunig, ich sag euch, Er meint seine Junge. Ru hut Euch Bor dem Schwert an dieser Frist, Das gehärtet und geeckelt ift . Mit Falschheit und mit Untreu.

<sup>\*)</sup> Regesten S. 372. Diether von Nassau war kurz vorher, da unterdeß Boemund gestorben war, von Pabst Bonisaz VIII. zum Erzbischof von Trier ernannt worden, "zum großen Nachtheil des Erzstists, dem ex äußerst schlecht vorstand." Böhmer, Reg. S. 223.

<sup>2)</sup> Ottofar S, 664:

sem Schwert! Es ist gehärtet und scharfkantig von Falschheit und Untreu."" Ein Ritter sagte: Ich wollte, daß dies Schwert in der Wurzel abbräche!

"Unerschroden, in stolzem Gleichmuth-vernahm König Albrecht die Nachricht von dem Bunde, den die Kurfürsten geschlossen. Wit guter Ueberlegung traf er Anstalten, ihnen zu begegnen. Er war selbst um diese Zeit am Rhein. Auf die Städte vertrauend, die ihm treu waren, durste er es wagen, gleichsam mitten unter seinen Feinden zu verweilen. Bon Worms aus schrieb er am 20. Oft. 1300 den Schultheißen und Schöffen von Oppenheim, Boppard, Oberwesel, Frankfurt, Friedberg, Westar und Gelnshausen, daß er den edlen Mann Ulrich von Hanau, im Bertrauen auf dessen Umsicht, Eiser, Tapferkeit und Treue, zu ihrem und ihrer Städte gemeinschaftlichem Statthalter ernannt habe, ihnen gebietend, demselben als solchem Folge zu leisten. Die Kurfürsten nennt er in diesem Briese nicht einmal.

"Den Winter über, den Feldzug gegen die Kurfürsten vorbereitend, ist er bald am Rhein, bald in der Wetterau, meist in Schwaben. Wie das Frühjahr kommt, bleibt er am Rhein.

"Am 6. Mai 1301, wo wir ihn in Speper finden, läßt er für die Bürger von Worms, die ihm gegen seine Zeinde und die Störer des beschwornen Friedens mit aller Macht beistehen wollen, einen Brief niederschreiben, worin er ihnen verspricht, keinen Frieden einzugeben, ohne sie einzuschließen, auch ihnen beizustehen, wenn sie wegen der ihm geleisteten Hülfe belästigt werden sollten, welche Verpflichtung auch auf seinen Nachfolger am Reich übergeben folle. Ginen Brief beffelben Inhalts erhalten die Bürger von Speyer. Und am nämlichen Tage läßt er für die Rathmannen und Bürger von Speper, Worms und Mainz eine Urfunde ausstellen, worin er um ihrer bisher geleisteten Dienste und um ber Sulfe willen, Die sie ihm gegen seine Feinde leisten wollen, auf allen Groll verzichtet, ben er wegen zweier seiner Leute gegen sie gefaßt hatte, wovon sie den einen bei einem Kriegszug zu Obernheim enthauptet und den andern geblendet, so wie auch wegen Allem, was sie in ber Stadt Obernheim begangen haben, indem er alle an sie beshalb zu ftellenden Forberungen niederschlägt.

"Bon der allergrößten Bedeutung aber ift ein Erlaß des Königs in Betreff ber Zölle. Am 7. Mai schreibt er ben Bura germeistern, Schultheißen, Schöffen, Rathmannen und Bürgern von Köln, Mainz, Trier, Worms, Speper, Straßburg, Basel und Constanz, und verfündet ihnen, daß einige Fürsten, herren und Edle des Reichs, namentlich die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, die alten Jölle über das Maaß erhöht, und außerdem noch neue in Bacharach, Lahnstein, Roblenz, Andernach, Bonn, Reuß, Rheinberg und Smithausen von ben Bürgern und Reichsangehörigen zu erpressen sich unterfangen. Darum habe er nun, - mit aller Anftrengung auf Erfüllung seiner Amtspflicht bedacht und felbst bie Nächte mit Sinnen und Gorgen für das Wohl der Städte und der andern lieben und getreuen Reichsangehörigen schlasios hinbringend, — um auf einmal ben boshaften Umtrieben dieser Erzbischöfe und aller Andern ein Ziel zu setzen, alle und sebe Bolle, welche ihnen von König Rubolph und andern Vorfahren oder von ihm selbst verliehen worden. mit alleiniger Ausnahme der von dem sieggekrönten Kaiser Friedrich verordneten, aufgehoben und verboten. In dessen Folge beauftrage und ermächtige er nun bie Städte, einen allgemeinen Land= friedensbund zu schließen und zu beschwören, und den Zollerhebern an den genannten Orten mannhaften Widerstand zu leiften. Bugleich gibt er den Städten auf, diese Widerrufung der Bolle den Erzbischöfen und nicht minder deren Domkapiteln bekannt zu machen!).

"Die Kriegsrüftungen waren unterdeß eifrig betrieben worben. Der König selbst hatte aus Schwaben, Elfaß und ben obern

<sup>2)</sup> Alles nach Böhmer, ber bies "merkwürdige Manifest" im Jahr 1835 zu Köln im Stadtarchiv aufgefunden hat. Seitdem ist es in den Mommenta hist. Gorm. gedruckt worden. Bgl. auch Schaab, Gesch. des Städtebundes 222. Böhmer bemerkt noch, Regesten 225: "Des Pfalzegrafen, dem es doch zunächst galt, ist darin nicht gedacht. Bielleicht wurde seinetwegen eine besondere Bekanntmachung erlassen, wie denn auch ohne Iweisel ein ordentliches Rechtsversahren vorherging, von dem Ottokar 664 sagt:

Mit Urtail und mit Klag Er sich all zuhand Der Mauth unterwand."

Landen ein heer herbeigeführt. Dorther waren viele Grafen und Eble mit ihm gezogen, darunter Grafen von Würtemberg, von Werdenberg, von Pfirt, von Hohenberg, der Markgraf von Hochberg, die Edlen von Sobenlohe, von Lichtenberg, von Ochsen-Die Reichsvasallen insgesammt hatte er fein und viele Andre. zur heerfahrt aufbieten laffen. Auch an die in den Erzstiften und im Lande des Pfalzgrafen seßhaften "Herren" war dieser Befehl ergangen; und damit brach er ben Kern der Macht der Erzbischöfe und des Pfalzgrafen 1), die sich nun auf die Bertheidigung der Burgen beschränken mußten. Sein Sohn, Berzog Rudolph von Desterreich, sandte ihm eine muthige und friegsgeübte Schaar: aus der Steiermark den tapfern Ritter Ulrich von Balsee, ber mit seinen Brübern Eberhard und Friedrich und mehr als hundert helmen tam; aus Destreich zweihundert Schützen, die bei diesem Feldzug gute Dienste thaten. Auch Konrad, ber Erzbischof von Salzburg, sandte Zuzug, dem sich Bischof Ulrich pon Sedau mit angeschlossen hatte 2).

Kunig Albrecht ber vermeffen, Bas herrn warn gesessen In ber Pischolf Herscheften, Die sie mit Ueberkreften Petzwungen barzu, Das sie in spat und fru Mit Dienst warn unbertan; Die pracht er also bavon, Daß er in tet kund, Das sie fur die Stund Ihm und bem Reich Warten sollten bienftleich. — Damit tet er in Schaben groß Wann er sie macht bloß Der größten Ritterschaft, Daran vor lag ihr Kraft.

2) Dttofar S. 665:

Herr Ulreich von Wallsee, Wol hundert Helm oder me Furn mit ihm von Steirland. Von Desterreich dem Kunig sand Sein Sun auch zweihundert Schupen,

<sup>!)</sup> Dtto tar &. 664:

"Roch vor Pfingsten ward der Feldzug eröffnet: zunächst gegen den Pfalzgrafen Rudolph, über den der König, sein Oheim, bes sonders erzürnt war; darauf gegen den Erzbischof von Mainz.

"Am 23, Mai, dem Pfingstdienstag (1301), stand der König im Lager vor Wiesloch. Die Bleiden spielten unablässig: die Stadt ward übel zugerichtet und mußte sich bald ergeben 1).

"Dagegen mißlang ihm die Eroberung von Heidelberg. Der Pfalzgraf selbst war in der Burg. Es war eine allzu gute Beste; die starken Mauern tropten dem Stürmen: der König zog weiter, ohne sie erobert zu haben. Aber die Güter des Pfalz-grasen, die er verwüsstete, mußten seinen Zorn entgelten <sup>2</sup>).

Die sich wol ließen nugen, Wo sie des sunden stat. Bon Salzpurg Bischolf Kunrat Fertigt auch dar ingleichen Von Seckau Bischolf Ulreichen Und wol bereiter Man hundert, Die er aus het pesundert Aus allen den Seinen: Er ließ das wal scheinen, Daß er minnet getreuleich Den Kunig und das Reich.

## 1) Ottotar:

Mit dem Her, so er da het, Und das ihm solte kommen noch, Damit pesaz er Weysenloch, Und tet dem so weh, Das im seit noch ee Rie geschach So groß Ungemach.

## \*) Dttofar & 665:

Fur ber Kunig furbas
Seiner Swester Sun zu Has
Fur Haydelberg, das was so gut,
Daß der Kunig seinen Mut
An im nicht mocht volfurn.
Doch pegund er see ruern
Mit Raub und mit Brand,
Was man bes fand,
Dem man sach, es solt sein
Des Pfalzgrafen vom Schein,
Das ging auf nach ber Schwur.

"Weinheim und heppenheim waren bald genommen. Aber beinah einen Monat lag der König vor Bensheim. Während er biese Stadt belagerte, kam die Nachricht, der Erzbischof von Mainz habe Zuzug erhalten von den Erzbischöfen von Köln und Trier und andern Freunden, und habe die Absicht, über ben Rhein zu segen und ber Stadt zu Gulfe zu kommen, Ritter Ulrich von Walsee, um auszukundschaften wie es damit stehe, ließ fünfzig seiner Steierer aufsiten, sprengte mit ihnen nach dem Rhein. Sie fanden einen Saufen Futtrer, wohl fünfhundert an der Zahl, angeführt von zwei tapfern Rittern. Bon ihren starken Bogen schossen sie Pfeile nach den Pferden der Feinde, brangen auf sie ein, nahmen wohl hundert Mann, barunter die beiben Ritter gefangen. Aber die Feinde sammelten sich wieber: die fühne, aber allzu geringe Schaar der Steierer mußte sich eiligst zurückziehen und verlor mehr als die Balfte ihrer Gefangenen. Zum Glud lag eine Burg in ber Nähe, Staded genannt. Sie gehörte bem Grafen von Ragenelnbogen, ber beim Rönig im Lager vor Bensheim war. Sie erreichten die Burg und brachten vierzig von den Gefangenen nebst den beiden Rittern mit hinein, obwohl die Feinde ihnen auf dem Fuß folgten und das Burggesinde sie mit ihren Armbruften abwehren mußte. Am andern Tage fam Ritter Ulrich wieder ins Lager bes Ronigs geritten.

"Nach langer Belagerung ward Bensheim erobert. Auf allen Seiten ward es in Brand gesteckt, so daß Niemand in der Stadt verbleiben konnte. Was das Feuer nicht verzehrte, ließ ber König niederreißen <sup>1</sup>).

"Aus einer im Lager vor Bensheim, am 20. Juli, für den Pfalzgrafen Rudolph ausgestellten Urfunde des Königs sehen wir, daß er damals mit dem Pfalzgrafen Frieden geschlossen hatte <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Dttofar S, 669:

Do die Stadt nu was verprunnen: Was dem Feur was entrunnen, Der König das voll nider prach.

<sup>3)</sup> Böhmer, Regeften, G. 226.

"Nachdem Bensheim zerstört war, ging Albrecht in der Rähe von Oppenheim über den Rhein. Aus dieser Reichsstadt erhielt sein Heer Jufuhr von Lebensmitteln.

"Unverweilt zog er weiter, legte sich vor Nieder-Olm und gewann diese Beste des Erzbischofs 1).

"Bon ba wandte er sich nach Bingen, einer gut befestigten Stadt des Erzbischofs, mit starken Mauern und einer Burg, die noch viel sester war. Auf der einen Seite war der Rhein, auf der andern die Nahe, auf der britten die Burg, auf der vierten ein tieser Graben mit einem durch Thürme geschützten Walk. Der Kern des erzbischössichen Kriegsvolks, wie erzählt wird, und fünschundert auserlesene Ritter vertheidigten die Stadt und die Burg. Die Bürger hätten lieber die Stadt sogleich übergeben, als der König heranzog. Aber die Ritter und Knechte drohten, sie niederzuhauen, wenn sie davon sprächen.

"Mit seiner ganzen Macht legte sich der König vor diese Stadt. Auf beiden Seiten der Nahe lagerten seine zahlreichen Heerhausen. Alhrecht hatte so viel Kriegsleute bei sich, daß man alte Ritter sagen hörte, sie hätten solch ein Heer noch nie beissammen gesehen. Der König von Frankreich und die Herzoge Otto und Stephan von Bayern, die mit dem Pfalzgraf in Feindsschaft waren, hatten Hülfsvolk gesandt. Herzog Otto war selbst im Lager des Königs. Die Reichsstädte hatten ihm Juzug gesleistet: an der Spize ihrer Schaaren stand Ulrich von Hanau. Das Heer zählte allein an schweren Streitrossen zweitausend zweihundert.

Dem Pischolf zu Haß Kehrt er über ben Rhein, Und speist das heer sein Das Ophenhaim aus der Stat Und kehrt als drat Mit dem heer ane Awal Den Rhein hinz Sal. Underwegen er da sand Ein Purgk, ist UIm genant, Und gehört dem von Mainz an: Dieselde Best er gewann.

<sup>1)</sup> Dtto far S. 669:

"Junachst traf das Unheil der Belagerung die Ronnen des wor der Stadt auf dem linken Ufer der Nahe gelegenen Klosters Rupertsberg, einer Stiftung der heiligen Hildegard. Bei der Radricht vom Anzug des Heeres setten sie in eiligster Flucht über den Rhein. Kaum hatten sie Zeit, ihre Urfunden, Reliquien und Kleinodien 1) mitzunehmen. Sie fanden Zuslucht bei den Ronnen von Eibingen 2), wo sie denn von der herrlich gelegenen Stätte dieses Klosters gut genug sehen konnten, wie es drüsben auf dem Rupertsberg herging. Der König ließ dort einen Theil seiner Bleiden aufpflanzen, und die Klostergebäude mußten als Pferdställe dienen,

"Des Königs oberster Kriegszeugmeister bei den Belagerungsarbeiten hieß Kot Ermelein. Er war ein ""weiser und sinniger Meister,"" Gerüste, die dieser Beste gegenüber wirksam sein konnten, auszurichten, um die Mauern zu brechen. Und noch viele andre Weister, die sich auch auf diese Werke wohl verstanden, waren allstündlich in Thätigkeit, mit den Bleiden große Steine zu wersen, die Kapen und Ebenhoch näher an die Nauern zu treiben. Selbst unter der Erde ward gearbeitet, die Nauern zu untergraben \*),

Ein Meister weis und versunn Auf solich Arbeit; Der workt und bereit Maniger hant Gerust, Die zu der Maurprust Sollten nut sein: Weister Rot Ermelein Was er genannt. Dann noch viel Meister man sand, Die auch hazu kunden; Die richten an den Stunden

Darunter auch bas merkwürdige Kunstwerk, das jest eine Dame in Winweiler besit i der Kamm, den Hildegard, das Burgfräulein von Böckelheim, trug, zu der Zeit wo sie noch nicht als Nonne eingekleidet und das schöne Haupthaar ihr noch nicht abgeschnitten worden.

<sup>9)</sup> Rach Eibingen flüchteten auch im breißigjährigen Kriege (1632) die Ronnen von Aupertsberg, als die Schweden ihr Kloster gänzlich verwüsteten. Dort ist auch der Schädel der heil. Hildegard, der schon der schön gewöldten Stirne wegen so merkwürdig anzuschauen ist.

<sup>\*)</sup> Dttotar &. 669:

"Als die Belagerung schon an die sechs Wochen ober länger gedauert hatte und die Mauern durchbrochen waren, wartete die Besatung weiteres Stürmen nicht ab und zog sich in die Burg zurück. Die Bürger aber wandten sich an die Herren, die beim König waren. Durch die Verwendung derselben erhielten sie Gnade und schwuren dem König und dem Reich.

"Darauf, unverweilt, ließ der König den Angriff auf die Burg beginnen ').

"Bon der Nahe her führte ein schmaler Weg nach der Mauer der Burg hinan. Die ""kunstreichen Meister" unternahmen est nun, auf diesem Wege eine kleine Kape allmählig derselben näher zu bringen. Als man von der Burg aus vor der Kape graben zu lassen ansing, wußten die Belagerer Feuer in die Gräben zu

Ju ihr Werk sich Mit Bleiben etlich Wursen Steine groß. — — Sie kunden über den Plan Kaşen treiben hinan Und Ebenhoch wok. So machten etleich hol Das gediegen Erdreich, Das man gewaltigleich Dardurch ging unz an die Waur.

## ') Dttofar S. 670:

Do die Stadt ward Aberwunden, Darnach in turzen Stunben Dieß ber Kunig schon An die Purge pei ber Ron. So ist bas Wasser genant, Das pei der Purg-Wand Rinnet hin zu Thal Do ist der Weg so schmal Der bazwischen leit, Daß kein Rage Da gestehn mocht. Da tettens, als in tocht, Die Meister kunftreich, Die worchten meisterleich, Ein Ragen Main, Und trieben die so fain An die Maur binan.

bringen, um durch ""Rauch und Gestant" bie Feinde zurückzustreiben, vielleicht auch um durch die Rauchwolken ihre Arbeiten zu verdecken. Da wollten die ""Burggrafen" sich auch des Feuers bedienen, aber sie brauchten des ""pechigen Holzes" zu viel, so daß es in gewaltiger Glut ausloderte und die Burg in Brand gerieth. Das Feuer griff so schnell um sich, daß in kurzer Zeit nur noch ein Thurm unversehrt da stand, in den sie sich slüchten konnten. In dem engen Thurm konnten sie auf die Länge nicht bleiben. Sie schickten zum König, wollten sich ihm gern "auf Gnade" ergeben.

"Der König aber hatte die Absicht, keinen mit dem Leben davon kommen zu lassen; um allen Andern ein Beispiel zu geben, daß sie nicht mit Werken und Anschägen gegen das Reich sich aussehnten 1). Sie wären auch Alle verloren gewesen, wenn die hohen Herren, der Herzog Otto mit den Grafen und Freien,

Des begunt er in widerstreben; Er het anders nicht Muet, Wann daß er die Belben stuet Bon bem Leben wollte schaiben. Und ben andern also laiden Das sie mit Werken und mit Raten Wiber bas Reich icht mer taten. Sie warn allerbing verlorn, Satten bes Kuniges Born Kurzgleich nicht unberfarn Die hohen Herrn, die da waren. Dazu manig Ritter und Knecht Paten ben Kunig Albrecht, Er sollt sich erbarmen Ueber die Armen, Die bo wern so besessen. Der versprach ber Kunig verm Part und lang; Zulest ihn doch bezwana Die entzig Pet, Die ber von Papra um fie thet, Das er ihnen mit ihrer Sab Geleit von dannen gab Bu farn an irn. Gemad.

<sup>4)</sup> Ottofar S. 670:

die im Lager waren, dazu viele Ritter und Knechte nicht beim König Fürbitte eingelegt hätten. Hart und lange wies der ""versmessen Kunig"" sie ab. Zulest bezwang ihn das ""emsige Bitsten"". Er ließ sie heimziehen mit ihrer Habe.

"Länger als zwei Monate (Ende Juli bis Ende September) hatte die Belagerung gedauert. Sie galt als eine der merkwürdigsten Waffenthaten: lange ward davon gesprochen.

"Die ganze Zeit über, wo das Heer vor Bingen lag, war für Lebensmittel auf's beste gesorgt, die unablässig, auf dem Rhein und der Nahe, herbeigeführt wurden 1).

"Burg und Stadt nahm der König für das Reich in Befit "). Wüst genug war Alles rings umber. Im Kloster zu Rupertsberg waren nur die nackten Wände geblieben. Aber der König beschenfte die Nonnen reichlich, ehe er wegzog ").

"Jest ging Albrecht's Zug nach dem Rheingau, um auch dies Gebiet des Erzbischofs zu schädigen. Vorher entließ er, wie es scheint, den größten Theil der Ritter, die für diesen Feldzug seinem Aufgebot Folge geleistet hatten 4).

Behen Wochen und pas
Der Kunig vor Pinge saß
Mit einem achtparn Heer,
Daß er mit reicher Behr
Phlage hart schon;
Der Rhein und die Ron
Aruegen in spat und frue
So viel Kost zue,
Daß ich in maniger Stund
Richt erfarn kund
Ein Heer mit so vollem Rat,
Als der Kunig vor Pingen hat.

2) Dttofar &. 670:

Mit dem Haws und der Stat Schuf der Kunig nach Rat Sein und des Reiches Frum.

<sup>1)</sup> Ottofar 6. 671:

<sup>\*)</sup> Bgl. Joh. v. Biktring 348. Sponh. Chr. 800. Roch zur Zeit des Serarius († 1669) war auf dem Rupertsberg in der Catharinencapelle eine Tafel, worauf zu lesen war, daß König Albrecht dem Kloster viele und reiche Geschenke gemacht.

<sup>4)</sup> Ottofar &. 671:

"Rübesheim, Winkel und Deftrich wurden verbrankt, bas ganze Rheingan verwüstet. Nur Scharsenstein (bei Kiberich) widerstand: brei Tage lang ward gegen die Burg gestürmt; aber es gelang König Albrecht so wenig ihre Mauern zu erschüttern, wie später Ludwig dem Bayer. Am 14. Oktober hob er bie Belagerung auf 1), und verließ das Rheingan.

"Tags darauf stand er vor Flörsheim. Hier sinden wir Siegfried von Eppstein, den Nessen des Erzbischofs von Mainz, im Lager des Königs. Er verpstichtet sich, ihm und dem Reich zu dienen gegen sedermann, nur nicht gegen den Grasen Robert von Nassau und nur mit gewissen Beschränkungen gegen die Erzbischöse von Mainz und Trier. Dagegen verspricht ihm der König die Rückgabe seines Antheils an der Burg Steinheim und die Wiedereinsehung in alle seine Besitzungen und Rechte, aus denen Siegfried während dieses Krieges durch Ulrich von Hanau, den Landvogt der Wetterau, vertrieben worden. Wir sehen, die Friedensverhandlungen waren erössnet, als der König vor Florsheim stand 2).

"Dies ist die Geschichte des Feldzugs, den König Albrecht gegen das Erzstift Mainz unternommen 3).

> Die man ihm do dienen sah, Wie die warn genant, Die vertigt er zuhant Von im gutleich; Sich urlaubt maniglich, Wer haim wolde kehren; Nit Minn und mit Ehren Vertigt er sie all Wider haim mit Schall.

Bon Mainz dem Bisthum Tet der Kunig Albrecht Schaden viel, des het recht; Es het der Bischolf wol verworcht; Doch schuf der Kunig, daß ern vorcht Hinfür immer mehr, Als lieb ihm was sein Ehr.

<sup>1)</sup> Bohmer, Regesten 227. Bobmann, Rh. Alterth. 106.

<sup>3)</sup> Böhmer, Regeften 227.

<sup>\*)</sup> Ottokar S. 671:

"Der Krieg war zu Ende; aber es dauerte mehrere Wonate, ehe man sich über alle Punkte des abzuschließenden Friedens geeinigt hatte.

"In Ende dieses Monats war der König in Frankstrund flelte hier eine Urkunde aus, worin er die Sürger von Franksturt, Friedberg und Westar wegen ihrer Dienste und der unersmehlichen Mühen, die sie in diesem Jahre für ihn gehabt haben, gegen eine Abschlagssumme von da an die Weihnachten und dann während der nächsten drei Jahre von allen Steuern und Abgaben befreit.

"Auch andern Reichsstädten stellte er Begünstigungen aus. So verordnet er auf die Bitte der Bürger von Oppenheim, daß die Schneider, Weber und Tuchscherer daseihst kein Tuch zu Gewändern verschneiden und ellenweise verkausen, oder wenn sie das letztere Geschäft vorziehen, ihr früheres Handwerk nicht mehr ausüben sollen.

"Bon den rheinischen Grafen war es besonders Graf Eberhard von Kapenelnbogen, der damals vom König vielsach begünstigt wurde und mancherlei Berechtigungen erhielt. Albrecht
gab ihm St. Goar zurück, das er ihm einige Zeit vorher abgetreten hatte; er erlaubte ihm, eine Meile im Umkreis seiner
Stadt Braubach Bergwerke anzulegen und dann vom Reich zu
Lehen zu tragen; er verlieh ihm für sein Städtlein Stadeck die
Berechtigungen und Freiheiten, die die Bürger von Oppenheim
hatten \*).

"Im März des folgenden Jahres (1302) wurden die Friedensverhandlungen zwischen dem König und dem Erzbischos von Mainz geschlossen und die Bedingungen, über die man übereingekommen war, in einer vom König ausgestellten Urkunde niedergeschrieben.

"Der König erklärt in dieser Urkunde, daß er sich über alle Mißhellungen, Kriege und Entzweiungen zwischen ihm und selnen helfern auf der einen, und Gerhard, Erzbischof von Mainz,

<sup>1)</sup> Jener Graf Eberhard von Katenelnbogen ist berselbe, dessen schoner Grabstein vor nicht langer Zeit aus Mainz (aus St. Clara) nach Wiese baben gebracht worden ist.

und deffen Dienern und Helfern auf ber andern Seite auf die von ihm angeführten Bebingungen versöhnt und vertragen habe. Namentlich soll ber Erzbischof bem König helfen gegen jeden, der ihn oder das Reich angreift. Der Erzbischof soll die Zölle zu Ober-Lahnsteik sahren lassen und was er sonst von unrechten Böllen hat, und die Briefe heransgeben, die er von Adolph und Albrecht selbst darüber hat. Seligenstadt foll ber König behalten, bis es ihm ber Erzbischof auf bem Rechtsweg abgewinnt. Der Erzbischof gibt als Sicherheit dieser Sühne Bingen, die Burg und die Stadt, Ehrenfels, Scharfenstein und Ober-Lahnstein zu Unterpfand, welche Gottfried von Bruned ober dessen Sohn auf des Erzbischofs Kosten fünf Jahre lang besetzt halten sollen. Dagegen erhält derselbe Alles zurud, was ihm sonst abgenommen worden ist. Hat der König Klagen gegen den Erzbischof, daß er an ihm gebrochen habe, so entscheiden vier beiderseits gewählte Schiederichter und Markgraf Otto ober Gottfried von Bruneck als Obmann; betrifft sedoch die Klage Reichsgut, fo findet ber Rechtsweg statt.

"Der Erzbischof war in Speper, wo der König diese Urkunde niederschreiben ließ, persönlich anwesend, und hatte schon um Tage vorher gegen die Bürger von Mainz auf allen Ersas des Schadens verzichtet, den sie ihm und seinem Erzstist wahvend des Kriegs zugefügt hatten.

"Die Urkunde dieses Friedensvertrags ist Jahrhunderte hins durch von der Mainzer Kanzlei geheim gehalten worden, und es scheint, daß man bis in die letten Zeiten der kurfürstlichen Resterung gesürchtet hat, die Bekanntmachung derselben könne die Rechte des Erzstists beeinträchtigen. Darauf als nach der Umsänderung aller deutschen Verhältnisse die Verössentlichung der Urkunde keinerkei Folgen mehr haben konnte, scheint man anfangs nicht darauf geachtet zu haben, und später wußte man nicht, wo sie zu kinden war. Erst im Jahr 1833 wurde sie in Würzburg im großen Mainzer Copialduch von Böhmer aufgefunden.

"So schwer es dem Erzbischof werden mochte, auf diesen Brieden einzugehen, so hätte ihm doch der König vielleicht noch härtere Bedingungen auferlegt, wenn er den Pabst nicht geschent

patte. Bonisaz VIII. hatte schon im April des vorigen Jahres, ohne Zweisel hauptsächlich veranlaßt durch den Erzbischof von Mainz, dem König bekannt machen lassen, daß er nach dem Maß seiner Schuld weiter gegen ihn versahren werde, wenn er nicht binnen sechs Monaten durch Bevollmächtigte vor dem pabstelichen Hose erscheine, um sich wegen des an König Abelph besgangenen Hochverraths zu reinigen. Noch im selben Monat, wo der Friede mit dem Erzbischof abgeschlossen worden, schried Kösnig Albrecht einen aussührlichen Brief an den Pabst, um sich zu rechtsertigen, in der Hossnung, derselbe werde von seiner Unsschuld sich überzeugen, wenn er die Thatsachen genan kenne.

"Nebrigens wurden, erst sieben Jahre nach jenem Friedensschluß, die wichtigsten Bestimmungen desselben durch Albrecht's
Nachfolger, König Heinrich, aufgehoben. In einer für den Erzbischof Peter von Mainz ausgestellten Urkunde verspricht der König namentlich, der Mainzer Kirche den Zoll in Lahnstein, das Städtchen Seligenstadt und die Grafschaft Bachgau nach rechtlicher Ueberzeugung zuzusprechen, den von König Albrecht ihr zugesügten, hunderttausend Mark Silber übersteigenden Schaden zu vergüten und dem Erzbischof den Zoll bei der Burg Ehrensels so lange zu überlassen, die er dreizehntausend Mark, die Albrecht ihm zu zahlen gehabt, empfangen habe.

"Die zahltosen Zölle aber, die König Albrecht nicht dulden wollte, bestehen am Rhein die anf den heutigen Tag." Des Kursürsten Gerhard Schwert hingegen war für immer gebrochen, wenn er auch Zeitlebens dem Kaiser schwollte. Seine Rache blied dem Nachfolger, Peter von Aspelt, vorbehalten, und schwer haben Albrechts Söhne der Mainzer Kirche gedüßt. Gerhard starb eines sansten Todes den 25. Febr. 1305; man saud ihn, der den Augenblick vorher noch in voller Gesundheit sich bewegte, eingeschlummert auf seinem Stuhle.

Nach des Jolschreibers Paul von Lahnstein Rechnung für 1340—1342 ertrug der Joll zu Lahnstein, in diesen zwei Jahren 1145 Pfund 7 Schilling und 2 Grofchen Turnos; daß demuach auf ein Jahr beiläusig 560 Pfund kommen. Das Pfund Holler, nach dem heutigen Geldwerthe zu 12 Gulden angenommen,

machen die 560 Pfund 6720 Gulben. Eine andere Rechnung, von dem nämlichen-Paul aufgestellt, gilt lediglich den Auslagen, die er aus der Zolleasse bestreiten mussen, um des Erzbischofs Peinrich III. Freunde und ihr zahlreiches Gefolge auf ber Fahrt nach Frankfurt und ber Ruckfahrt, 9. und 19. Nov. 1344, zu bewirthen. In vier Mahlzeiten haben die Gerren verzehrt 16 Ochsen, 22 Schweine, 140 Stud Suhner und Hahnen, eine Menge von sonstigem gebratenen Fleisch, von Fischen, Eiern, Erbsen, Zuckerwerk. Dem Propst von Santen mußte für die Bergfahrt an frischen Fischen mitgegeben werden für ben Belauf von 4 Schilling 8 Groschen. Alles zusammen koftete 5 Pfund 17 Schilling 12 Groschen. In Waizen wurden verzehrt 151/2 Malter Bopparder Maas, in Korn 141/2, in Hafer 207 Malter. Die Hufbeschläge, 409 an Zahl, kosteten 11 Schilling 2 Groschen, 5 Tonnen Baring 18 Schilling. An Rase wurde verzehrt für 4, an Licht für 5 Schilling. Getrunken wurden 6 Zuläst 5 Ohm Wein. In das Rüchenschiff mußten gegeben werden für die Fahrt von Höchst bis Lahnstein, 19 Groschen, dem Propst von Santen für die Thalfahrt 18 Schilling, dem von Reifferscheid 2 Schilling. Diese Artikel insgefamt, ohne das Heu, betrugen beiläufig 14 Pfund, daß demnach für die ganze Bewirthung aufgingen 19 Pfund 17 Schilling 12 Heller, nach unserm Gelbe 233 Gulden.

Für Lahnstein ist die Aushebung des Jolles höchst nachtheistig geworden, da mit ihr der Stadt Betheiligung bei der Rheinsschiffsahrt beinahe aushörte, was um so mehr zu bewundern, da hier für die Thalschiffsahrt die bequemsten und sichersten Anlegspunkte in Menge vorkommen. Denen allein ist es zuzuschreiben, daß hier in der neuesten Zeit gewissermaßen der Stapelplaß für Eisenerze geworden. Mit dem Zolle, bei dem ein Zollschreiber, zugleich Amtsverwalter und Saalkeller, ein Beseher, ein Nachgänger, ein Zollsnecht und ein Zollthürmer angestellt, ist auch die kleine Mainzische Besatung verschwunden. Der letzte adliche Amtsmann war der Graf Hugo Philipp Karl von Elß. Das Amt hatte seinen Sitz in dem kurfürstlichen Schlosse, in der Marstinsburg. Derselben geschieht Erwähnung im J. 1244. Im I. 1300 nahm Erzbischof Gerhard den Grafen Wilhelm von

Rapenellenbogen, seit 1296 Burgmann auf Lahned, und bessen Bruder, den Grasen Dieter von Kapenellenbogen, zu Burgmannern in Lahnstein auf. Graf Dieter bestellte 1310 den Ritter Friedrich von Greisenklau zu seinem Ersapmann in Beziehung auf die Vertheidigung der Burg. Am 26. April 1315 werden Rieardus de Schonenburg et Fridericus, nepos suus, dieser Burggraf zu Lahnstein, genannt.

Des Schlosses vornehmfte Merkwürdigkeit ift ber gewaltige Thurm, ber am Rhein faum seines Gleichen finden wird. einem über den Eingang vorfpringenden, mit drei Wappenschilden versehenen hubschen Erker lieset man die Jahrzahl 1394. Bebentenbere Bauten, barunter bas gegen bie Stadt gerichtste Thor, hat Erzbischof Berthold ausgeführt. Berthold, bes Grafen Georg I von Henneberg zu Römblid und Aschach jungster Sohn, aus beffen Che mit ber Grafin Johanna von Naffau, war 1442 geboren, und in Betracht seiner zahlreichen (11) Geschwister, dem geiftlichen Stande bestimmt. Domberr zu Maing und zu Würzburg, war er 1451 zu Würzburg aufgeschworen worben. Ihn, den Dombechant zu Mainz, erhob der Collegen einträchtige Wahl, Donnerstag nach Cantate, am 20. Mai 1484 jum erzbischöflichen Stuhl. "Rach empfangener Bahl des Erpbifthums Mayng, und Papfts Innocentii bes VIII. Bestättigung, ward Ergbischoff Berthold Anno 1485 am Sonntag Laetare mit groffer Solennitat, durch Bischoff Johann von Worms, gebornen Dalburger, und Bischoff Ludwigen von Speper, und sonst noch einem Welschen Bischoff geweyhet und eingeführet. Es ist Graf Berthold, als er noch Thum-Herr zu Mayng und noch nicht Bischoff gewesen, der Stadt Erffurt insonderheit guter Freund und ihnen gar ganstig gewesen, wie sie ihn auch hinwieder sehr geliebet. Als er nun auf eine Zeit ba gewesen, haben ihm bie Burgermeister Dieterich Brambach und hang Bock ihre Bestung gezeigt, und ihr Geschüt, bamit sie ihre Stadt rings herum verseben. Darauff er ihnen freundlich untersagt, sie sollten mit solchen Dingen nicht gegen andere prangen, auch nicht allen, sonberlich keinen frembben Leuten solches weisen noch zeigen, sonbern ihre Sache fein stille und in geheim halten. Denn wo sie einem

jeden Herrn oder Jundern ihre Bestung und Wehren also offens baren würden, därsste es sie einmahl zu spate gereuen."

Die Kunde von des Freundes Erhebung ift zu Erfurt ohne Zweifel mit Bergnügen vernommen worden, in der Stadt Mainz bieses aber keineswegs der Fall gewesen. Man fürchtete daselbst des Erwählten frenge Sinnesart, fand sich jedoch bald in der angenehmften Beise getäuscht. Denn Berthold "ift ein Boblgelahrter, weiser und verftändiger, mit vielen Fürftlichen Tugenben hochbegnadeter Herr gewesen, also daß ihn auch bereuthalben Rapser Friedrich der III. (in bessen Gefolge er 1474 wider Hersog Carlen von Burgundien für Reuß gezogen) und hernach beffen Sohn Rapser Maximilianus, wie zwar auch alle Fürsten im Reich, hochgeachtet, geliebt und geehret, baber ein Historious von ihme also schreibet: Bertholdi Archi-Episcopi excellens virtus, sapientia, et in consiliis ac rebus agendis industria et dexteritas Maximiliano Imperatori et omnibus Principibus probata fuit. Sonft ift er auch ein groffer Liebhaber bes Friedens gewesen, welchen er zu erhalten und zu befördern sich allezeit zum höchsten beflissen. Und wo er auch vermerct, daß sich zwis schen andern herren Irrungen ereignet, ober Spaltungen einreiffen wollen, hat er nicht gefepret allen Fleiß anzuwenden, größerm Unrath und Erweiterung vorzufommen, und was fiveitig in Güte zu stillen und abzuschaffen, wie es ihm dann auch gemeiniglich darinnen wohl gelungen." Richt völlig ein Jahr nach seiner Consecration, in den letten Tagen des Januars 1486 erhob sich Berthold nach Frankfurt, wo in Anwesenheit bes Raisers die Wahl eines romischen Königs vorzunehmen.

"Lendemain vinrent nouvelles que l'archevesque de Mayence, accompagné de quatre cents et dix chevaliers, gens fort empoinct et bien montés approchoit la ville de Francfort. L'archiduc fit monter ses princes, chevaliers et gentilshommes pour aller au devant, et passa sur le marché, et vint au logis du duc de Saxe, et ses deux fils: lesquels tous ensemble issirent hors de la ville, et attendirent plus de demi-heure ledit archevesque, de la compagnie duquel vinrent cent chevaliers, où il y avoit une enseigne que portoit un page devant un cheva-

tier ; et chevauchejent trais à trois, en netable ordonnance. L'archevesque avoit huit pages et un maréchal, portant l'espés devant lui, douxe comtes et huit ou neuf chevaliers. Quand l'archiduc, les ducs, marquis et prélats sentirent son approche, ils marchèrent un petit contre lui; et là s'entre-saluèrent, puis entrèrent en la ville, les ducs de Saxe au destre de l'archevesque, puis l'archiduc et le fils du duc de Sane à semestre. En cet estat allèrent jusqu'au logis dudit archevesque, auquel ils prirent congé à cheval, et l'archiduc reconvoya le duc de Saxe et son frère, qui pareillement le vouloient reconvoyer; mais il descendit au logis du marquis de Brandebourg, puis vint souper à son hostel avec le marquis de Bade; auquel souper survint une jeune fille de l'age de vingt ans, la mieux chantante et jouante d'instrumens que piéçà ne fut vue ne ouye. Dent, pour conjouir l'archiduc, elle chanta seule chansons et motets; et joueit en chant de luth, harpe. rebecque et clavechinbolon, tant mélodieusement, artificiellement et de vraie mesure qu'elle sembleit mieux estre une angelle que créature humaine."

Um 14. Febr. sollte Kurfürst Berthold die Regalien empfangen. "Le jour Saint-Valentin fut fait sur le marché de Francfort un grand et spacieux kourd, duquel le dossul et le ciel esteient de drap d'or. Au milieu duquel, à l'encontre d'une maison, y avoit un siège élevé de quatre degrés, orné fort richement, et dont le dossier estoit de drap d'or blane, et le ciel de drap d'or noir; et à chacun costé du drap d'or noir, qui comprenoit tout le hourd, dont celui du droit costé qui estoit de quatre lez, estoit partie de drap d'or cramoisi et partie de soie blanche, et le senestre costé estoit pareillement de quatre lez, une partie de drap d'or bleu et l'autre de drap d'or cramoisi; et à l'autre un drap d'or de soie blanche, chacun de trois lez, et le fond estoit de tapis velu; et à l'endroit du siège de l'empereur estoit, trois degrés plus bas, richement préparé de drap d'or et de soie, le siège de l'archepesque de Trèves. L'empereur, ensemble les princes, allèrent de pied jusqu'au hourd; et quand ils furent montés, ledit empereur et les électeurs, sinon l'archevesque de Mayence,

qui se préparoit pour faire son relief, entrèrent par un huys à ce convenable, dedans une maison, et chacun d'eux s'habitua (s'habilla) selon son appartenir. L'empereur avoit chausses bordées, torniquet, amit, chappe et couronne d'or, ornée
de diamans, saphirs, rubis, balais et autres gemmes précieuses;
et les électeurs avoient de vermeille escarlate fourrée de menus vairs et bordée d'ermine avec une haute barrette de
mesme; mais celle du marquis de Brandebourg estoit de
satin figuré cramoisi; et l'archiduc estoit en estat archiducal,
un chapeau fort riche sur son chef.

"L'empereur, ensemble les électeurs ornés et habitués comme dit est, en haute et triomphante magnificence, vinrent sur le hourd. L'empereur se assit en son siège impérial, et les électeurs, ensemble l'archiduc, se tinrent droits sans seoir, sinon l'archevesque de Trèves qui sécit à l'opposite de l'empersur, comme dit est, et le marquis de Brandebourg tenant le sceptre, qui, à cause de sa goutte, avoit son siège de la hauteur du marche-pied, au senestre costé de l'empereur; auprès duquel, à ce mesme costé, estoit l'archevesque de Cologne; et auprès de l'empereur, au dextre costé, estoit celui de l'archevesque de Mayence; puis le comte Palatin, portant le globeau d'or, et l'archiduc, à ce mesme quartier; et le duc de Saxe, tenant l'espée nue devant sa majesté impériale, qui estoit chose plaisante à l'oeil, de haute estime et singulière recommandation. L'empereur et les électeurs estant en ce triomphe un petit de temps, vint le maréchal de l'archevesque de Mayence, portant un penon à la main, accompagné de cent chevaliers, ensemble aucunes trompettes faisant grand bruit, qui par deux fois coururent le galop autour du kourd. à la tierce fois ledit maréchal alla quérir son maistre, orné comme électeur, accompagné de deux comtes portant bannières armoyées de ses armes, et environ deux cents chevaliers dont les hommes portoient chacun un penon. Et en ce point monta l'archevesque de Mayence sur le kourd, se rua à genoux, fit le serment, présenta ses bannières à l'empereur qui les fit couper et ruer jus du hourd. Cela fait, ledit archevesque de

Mayence se mit en son lieu, approchant de l'empereur au dextre costé, toujours estant droit comme les autres."

Am 16. Febr. 1486 wurde die Wahl des römischen Königs "Les électeurs, l'archiduc et autres grands princes d'Allemagne se trouvèrent environ neuf heures du matin, à l'hostel de l'empereur pour l'accompagner; et se partirent tous à pied, et allèrent à l'église de Saint-Bartholomé en Francfort, en tenant l'ordre qui s'ensuit. Premiers, gentilshommes; puis chevaliers, comtes, prélats et princes; puis l'archiduc et le frère du duc de Saxe, le marquis de Brandebourg, l'archevesque de Trèves, le comte Palatin, le duc de Saxe, portant l'espée nue devant l'empereur qui tenoit par la main, à dextre l'archevesque de Mayence, et à la senestre l'archevesque de Cologne; et le frère du marquis de Bade portoit la queue de la robe dudit empereur, lequel plusieurs gens et notables personnages de son conseil suivoient. Devant l'église estoient deux cens hommes armés gardant une barrière, et deux cens à l'huis du choeur, où se engendroit horrible presse, afin de résister à ceux qui trop s'esforçoient d'y avoir entrée. L'empereur, les électeurs, ensemble l'archiduc, venus en l'église, entrèrent au revestiaire, où estoient leurs ornements; l'empereur se mit en atour impérial, et fut vestu d'un tournicquet blanc et d'une chappe fort richement. estoffée; et avoit une couronne d'or en chef tant bien ornée de pierres précieuses et tant pesante que souventes fois lui falloit oster et remettre. Ladite couronne avoit de costé deux petites cornes à façon de mitre, et du front jusques au derrière du chef un archon fort riche, et au dessus une crosette d'or. L'archiduc, estant en atour archiducal, et les électeurs, habitués comme dit est, sinon le comte Palatin et le marquis de Brandebourg, avoient manteaux de satin figuré cramoisi.

"Du dextre costé de l'autel, le siège de l'empereur, élevé de cinq à six degrés de haut, estoit préparé de drap d'or à cinq dossères, et au-dessous de tapis velous. Dedans lequel siège l'empereur se vint asseoir en grande magnificence, à dextre l'archevesque de Mayence et à senestre l'archevesque de Cologne, Devant l'empereur le duc de Saxe teneit l'espée

nue; mais quand la messe fut encommencée, il la baille à un maréchal héritier nommé Pappenheim, qui la tint pareillement nue, la pointe en haut, sinon que à l'élévation de Nestre-Seigneur, il la ficha en bas, et le due de Saxe prit son lieu au senestre costé, entre l'archevesque de Cologne et le marquis de Brandebourg qui tenoit le sceptre. Le comte Palatin, tenant le globeau d'or, avoit son siège au dextre cesté, ensuivant l'archevesque de Mayenos, et auprès de lui l'archiduo d'Autriche, et derrière eux le duc de Gueldres et le comte de Chimay; et auprès des fourmes, sur cedit costé, estoient aucuns bancs où, furent assis neuf prélats. A l'opposite de l'empereur, l'archevesque de Trèves avoit son siège à part soi, comme dit est; et ce par certain appointement fait d'un différent qui estoit entre lesdits archevesques. Au senestre lez du choeur estoient des sièges richement parés, l'un de drap d'or, armoyé des armes du duc Charles, et sécient cinq ducs, c'est assavoir de Bavière, de Brunswic, un duc de Saxe, un autre de Havière, et un autre de Saxe; l'autre siège pareillement, auquel estoit le frère du marquis et lantgrave van Hesse.

"La messe du Saint-Esprit fut chantée par le suffragant de l'archevesque de Mayence, lequel archevesque porta l'évangile et la paix à baiser à l'empereur; et ladite messe finie, les électeurs se tirèrent à part à un lez de l'autel, et jurèrent sur les saints évangiles, que sans quelque faveur, amour et proximité de lignage, perte, haine, fraude, déception, ils esliroient au mieux que possible leur seroit, entre les princes d'Allemagne un roi des Romains, noble de sang et de vertu, fort puissant et renommé en armes, idoine et propice pour succéder en temps futur à l'impériale majesté; et lors se mirent à genoux, et firent chanter: Veni, sancte Spiritus, puis entrèrent au revestiaire de l'église pour tenir leur conclave, où ils furent une grosse demie heure. Et l'archevesque de Mayence et le duc de Saxe issirent hors, et vinrent devers l'empereur, lui requérir très instamment qu'il lui plust venir avec eux au conclave, ce qu'il fit; et l'archiduc demeura en l'église, entretenu de monseigneur Sibillen (der Bis

schof von Schenico), de Monseigneur de Cambray, du seigneur de Gueldres, du comte de Chimay, par l'espace d'une grosse heure. Quand l'empereur, ensemble les électeurs, eurent esté en leur concluve asses long espace, l'archevesque de Cologne, le duc de Saxe et le comte Palatin issirent hors, et vinrent faire honorablement récérence à l'archiduc, en lui priant que son plaisir fut de soi trouver avec l'empereur et les électeurs, laquelle chose il octroga; et entrerent audit conclave, où Télection lui fut présentée, laquelle, après grand remercimens, accepta; et furent illes appelés par après, par noms, titres et surnems de leurs seigneuries, plusieurs ducs, comtes et barons, lesquels entrèrent en cette très noble assemblée. tost après l'empereur, les électeurs et princes menèrent l'archiduc devant le grand autel, où tous ensemble se mirent à genoux, et furent dits certains psaumes, servant aupropos de son élection, est assavoir: Domine in virtute tua lactabitur rex; Exaudiat te Dominus; et Judicium tuum regi da; avec aucunes prières et oraisons chantées par le prélat qui avoit chanté la messe, lequel lui donna l'eau benoiste; puis l'archiduc fut eslevé par les électeurs sur le grand autel paré de riche drap d'or; et à dextre des archevesques de Cologne et de Mayence, le duc de Saxe portoit l'espée, le comte Palatin le globeau d'or, le marquis le sceptre, et l'empereur estoit à l'opposite de son fils. Et adonc, par les chantres de la chapelle, fut mélodieusement et à grande liesse chanté le Te Deum laudamus; et quand ce vint au vers et pleni sunt, l'empereur descendit de son siège, et vint encenser l'autel sur lequel l'archiduc estoit assis.

"Après le Te Deum, clairons, trompettes, tambours et héraults qui crioient à haute voix: Vive le roi des Romains! reveillèrent et émurent téllement les coeurs des assistans, qui, tant pour la nouvelleté du mystère comme par l'amour qu'ils avoient à ce très noble et bien heuré personnage, comme surpris et épris de joie, fondoient en larmés. Le Te Deum chanté, le bruit accoisé et silence imposé, l'archiduc fut mis jus de l'autel, et la révérence à lui faite par les électeurs, comme il appartient à royal personnage, il fut devestu en

pourpoint et reveelu d'habits royaux, assavoir de robe et de manteau de velours cramoisi erminés, et de barrette fort riche, et les premiers habits demourèrent aux chanoines et coustres de l'église. Et lors fut publié devant tout le peuple, par un chevalier de l'archevesque de Mayence, comment, du ban gré de l'empereur, des électeurs et princes d'Allemagne, pour subvenir à la débilitation dudit empereur, et du bien public et de l'empire, sans quelque faveur, fraude et déception, mais pour les vertus et excellentes prouesses qu'ils sentoient estre en Maximilien, archiduc d'Autriche, ils l'avoient eslevé et attitulé roi des Romains, coadjuteur de son père, et le déclaroient estre tel; si le tenoient pour empereur futur après le décès de son père, et lui vouloient rendre honneur condigne et toute obéissance; et si quelque un se vouloit suggérer de dire ou faire du contraire, il seroit grièvement puni par lesdits électeurs. La publication finie, les trompettes, clairons et clockes de rechef sonnèrent, et les nobles princes de Germanie se mirent en train pour partir de l'église. L'empereur estoit à dextre de l'archevesque de Mayence et tenoit son fils, le roi des Romains, lequel avoit à senestre l'archevesque de Cologne. En cet ordre, eux quatre de front; et tous à pied, allèrent jusques au logis de l'empereur, et le congé pris, retourna chacun à son hostel; mais le roi mena diner avec lui l'archevesque de Cologne et son neveu de Hesse, A l'après diner, le duc de Brunswic jousta à la mode allemanisque contre un chevalier de l'hostel de l'archevesque de Mayence; puis joustèrent deux nobles hommes du Palegrave, qui firent très bien la besogne, et le roi alla voir son père, où il fut plus de deux heures.

"Le vingt et unième jour du mois de mars rendit son ame à Dieu en Francfort, le marquis de Brandebourg, prince électeur, portant le sceptre impérial. De son trespas fut le roi fort dolent, car il le tenoit pour son bon et cordial ami; et fut beaucoup plaint et pleuré de plusieurs grands personnages qui l'aimoient de très bon coeur. On lui chanta une messe, le corps présent, et l'empereur et les électeurs allèrent à l'offrande. La messe chantée, les gentilskommes dudit mar-

quis se partirent de l'église, et portèrent le corps de leur seigneur jusqu'au rivage, où il fut conduit, et à très noble procession, par l'empereur, le roi, les électeurs, princes et prélats; puis fut chargé sur un bateau et honorablement sepulturé en son pays.

"Après que la ville de Francfort eut esté si bien heurés eutre les villes d'Allemagne, que d'avoir reçu et logé l'empereur et le roi, ensemble les électeurs et les plus grands personnages du monde, plusieurs ambassades depéchées, et la solemnité de Pasques célébrée par l'archevesque de Mayence, assisté de monseigneur de Cambray et d'un autre évesque de Germanie, et autres notables personnes fort richement ornées et habituées, l'empereur, ensemble le roi son fils, en leur estat, se deslogèrent de Francfort et montèrent sur l'eau le mardi des Pasques, 28. mars an 86. L'empereur monta sur la navie de l'archevesque de Cologne, qui estoit fort belle, le roi en celle de l'archevesque de Mayence qui illec estoit présent, et Albert duc de Saxe en un sien navire; et estoient environ de vingt à vingt-cinq bateaux, qui firent leur premier gite à Bingen, une petite ville longue et étroite séante sur le Rhin. Le mercredi séjournèrent en la dite ville, et le jeudi montèrent sur l'eau pour venir à Andernach." Wähs rend der Kaiser noch zu Bingen verweilte, "ist der Erzbischoff von Meyng in seinem eigenen Schiff fort den Rhein hinab ge-Als nun Ihro Kayserl. und Königl. Masestät den 30. Martii zu Bingen Mess gehört, saßen sie zu Schiff, und als sie gegen Rhens kamen, fanden sie da Bertholdum wartend, und als der neugewählt Rom. König aufs Land getreten war, führten ihn Chur-Mayng, Bertholdus, und Chur- und Hergog Albertus von Saxen auf den Königstuhl, darauf saß er und legt bem Römischen Reich bas jurament ab, wie bas verricht, führten sie ihn wieder zu Schiff, und fuhren den Tag noch gegen Ander= nach." Coln wurde ben 31. März erreicht, und nachmalen die Reise zu Lande bis Nachen fortgesett. Dort empfing ber König am 9. April aus den Händen des Erzbischofs von Coln, dem dabei seine Collegen von Mainz und Trier assistirten, die Krone Karls Allgemein war der Jubel, reiche Geschenke wurbes Großen.

von Seiten ber Judenschaft ein Körbchen mit goldnen Eiern, so Maximilian freundlich empfing, gleich aber den Befehl gab, die Ueberbringer nach dem Gefängniß zu schaffen, denn, äußerte er, Hühner, die derzleichen kösteliche Eier legten, müsse man sesthalten. Wurden also die armen Juden, zu ihrem nicht geringen Schrecken, in den Thurm gebracht, doch gut behandelt und zeitlich wieder entlassen, indem der König nur einen Scherz beabsichtigt hatte. Gelegentlich der Krönungsseier empfingen mehre Herren aus des Kurfürsten von Mainz Gesolge, Graf Hermann von Henneberg, Christoph von Rosenberg, Simon von Stetten, Eberhard von Heussenstamm, Philipp Truchses von Westausen zu der Bettenburg und Bernspard von Berlichingen den Ritterschlag.

Den Ergößlichkeiten der Königswahl folgte ungesäumt ernstere Beschäftigung. Kurfürst Berthold hatte am 29. Juni 1485 in Betreff der Streitsachen seines Domcapitels mit der Stadt Bingen eine Entscheidung gegeben, ber jedoch die Burger zu gehorsamen fich sträubten, behauptend, daß sie die ihnen abgesprochene Jagd ftets ausgeübt hatten. Mit Gewalt ihr Recht burchzusegen, fuhren sie bewaffnet, mit hunden und Jagdnegen in den Wald. Das Domcapitel flagte dem Kurfürsten biesen Gingriff, und "Berthold kommt mit 400 wehrhaften Männern, wurd ben 27. Nov. 1486 durch bas Schloß Klopp eingelassen, da die Burger beffen nit innen worden, und zwung die Stadt Bingen ihren Herren gehorsam zu sein, die Rädelsführer ließ er der Stadt verweisen, etliche am Leib und Leben strafen." Die Gährung dauerte indessen sort, und konnte einzig durch die neue Gemeinde= ordnung, so Berthold am 26. Jan. 1488 der Stadt verlieb, beschwichtigt werden. In desselben Jahres Lauf verglich sich Berthold mit Kurfürst Johann von Trier, in Betreff einer Schuld, so dieser noch von wegen des in der Stiftsfehde dem Erzbischof Abolf geleisteten Beistandes zu fordern hatte: beide Rurfürsten einigten sich auch zu wechselfeitiger Bulfleiftung nach einem beflimmten Anschlag. Um 4. Jan. 1486 erließ der Kurfürst eine Art Preßgeset, worin er gegen die Verbreitung irreligiöser Schriften, meift Uebersetzungen aus bem Lateinischen, und beshalb all-

gemein zugänglich, eifert, und für Mainz und Frankfurt Cenforen bestellt, ohne deren Genchmigung kein Buch gebruckt ober ver-Auf dem 1487 zu Mainz abgehaltenen Prokauft werden soll. vincialconcilinm beschäftigte der Erzbischof sich namentlich mit ber Beilegung der zwischen den Bischöfen von Gichftätt und Burgdurg entstandenen Mißhelligkeiten. Auf dem am 31. März 1487 zu Nürnberg eröffneten Reichstag wollte der Raifer eigentlich nur Hülfe gegen die bedenklichen Fortschritte der Ungern suchen; laut der zu Frankfurt gemachten Bewilligungen hatte Berthold, gleich den andern Kurfürsten, 15,600 fl. erlegt, des Raisers Hulfa ruf gab ihm Gelegenheit, auf den eingegangenen Landfrieden und die Einfetzung eines Reichstammergerichtes zu beffen Bes wahrung zurudzukommen. Der Raiser hatte sich nicht entschließen können, diesem Gericht die von den Fürsten gewünschte Einrichtung zu verheißen, und mußte beshalb von Seiten des Rurfürften von Mainz ungemein freimuthige Reben vernehmen, ohne daß baburch bas Geschäft geförbert worben. Dagegen gelang es bem Raiser, die Kurfürsten dahin zu bringen, daß ein jeder zu der 1486 bewilligten kleinen Reichshälfe 3000 fl. zu fleuern übernahm, und da dem hiermit gegebenen Beispiel mehre Stäbte sich anschlossen, wurde es möglich, den Herzog Albrecht von Sachfen mit einigem Volk nach Destreich zu entsenden, und hiermit fernerer Einbuße vorzubeugen, einen Baffenftillftand zu erlangen.

Unendliche Bestürzung erregte bei Groß und Rlein in Deutschstand die Kunde von des römischen Königs Verhaftung zu Brügge. Die Kurfürsten erließen am 6. Mai 1488 ein nachdrückliches Schreiben an die Stände von Flandern, worin sie aufgesordert, ungesäumt den König auf freien Juß zu kellen, und Abgeordnete zu ernennen, mit denen man die für die Wiederherstellung von Anhe und Ordnung nothwendigen Maadregeln berathen könne, Dem Erzherzog Philipp in den Röthen seines Vaters beizustehen, entsendete Berthold nach Brüssel den Vicedom im Meingau, Ischann v. Breidbach zu Oldrück und Büresheim, dem ein Doctor der Rechte beigegeben. Daneben erließ er durch das Erzstist ein allgemeines Ausgebot, und zu dem Grere, so der Kaiser nach Flandern zu sühren gesonnen, stellte er ein Contingent von Reitern

und Fußgängern, die auf seine Roften vier Monate lang gegen die rebellischen Flamander bienen sollten. Im J. 1489 trat er bem schwäbischen Bunde bei; ben hatte der Kaiser zur Handhabung des Landfriedens in Schwaben 1488 errichtet. Als aber auch andere Stande außer Schwaben, insbesondere Kurmainz dem Bunde beitraten, wollte ber Raiser einige Besorgniß empfinden um eine Berbindung, die mächtig an sich und ben ersten Rurfürsten des Reiches an ihrer Spige, gar leicht in Bersuchung gerathen konnte, ihm selbst Gesege vorzuschreiben. Des Kurfürsten gemäßigte und patriotische Gesinnung zerftreute jedoch diese Besorgniß, und Friedrich IV., die nügliche Wirksamkeit des Bundes anerfennend, begunftigte denselben in jeglicher Beise. Bei ber Aufnahme machte Berthold sich anheischig, einem jeden ber Bundesglieder, im Falle eines Angriffs, mit hundert wohlgerufteten Reitern gegen alle und jede beizustehen, nur den Erzherzog Sigismund, den Markgrafen von Brandenburg und den Grafen von Würtemberg, Eberhard den Aeltern ausgenommen, als mit welchen er, ebenfalls im Interesse bes Landfriedens, ein engeres Bundniß geschloffen hatte. Sämtlichen erzstiftischen Basallen wurde burch Ausschreiben ber Bundesvertrag mitgetheilt, und erging zugleich an sie die Aufforderung, jedem, der ein Bundesglied feindlich antaften würde, Hülfe und Beiftand zu versagen, vielmehr dem strässichen Beginnen Wiberstand zu leiften. Zu dem Bundesgericht schickte Berthold als Beisiger seinen Oberhofmeister Thomas Rüdt von Collenberg, die Grafen Otto von Henneberg und Ludwig von Isenburg, seinen Marschall Georg von Belberg, ben Biredom von Breidbach, den Johann von Fechenbach, Friedrich Brömser von Rübesheim und Philipp von Thungen.

Auf dem Reichstag zu Frankfurt 1489, welchen der Kaiser durch seinen Sohn, den römischen König abhalten ließ, verswendete Berthold sich ungemein nachdrücklich für die Bewilligung einer gegen die Franzosen gerichteten Reichshülse, und wurden demnach 2000 Mann auf zwei Monate lang als eilende Hülse zugesagt. Aus Erkenntlichkeit dafür verhieß Maximilian in dem Reichsabschied, daß der Kaiser das Kammergericht auf die Ordung und Artikel, die ihm von den Reichsständen zu Frankfurt

1486 und zu Rürnberg 1487 übergeben worden, mit einem Rammerrichter und Beisigern an einer festen Mahlstatt zwischen hier und ben nächsten Weihnachten wieder anrichten werbe, weldes denn auch die Folge hatte, daß der Raifer durch Schreiben aus Linz, 4. Nov. 1489, die Wiederaufrichtung des Kammergerichtes den Reichsftänden verfündigte. Indem aber gleichwohl die Mainzischen und Würzburgischen Lande fortwährend durch Räubereien beunruhigt, schlossen bie beiderseitigen Fürsten ein dem Unfug entgegengesetztes Bundniß, für die Dauer von vier Jahren. Dann trat auch Berthold den Maasregeln bei, wodurch die rheinischen Fürsten von der Stadt Coln die Abschaffung eines während des niederländischen Kriegs ihr von dem Raiser bewilligten Zolles erzwingen wollten. Der Cölner Schifffahrt, von der Nette aufwärts, wurde durch ihre Maasregeln wesentlich gehemmt. Noch mehr Sorge bereiteten dem Kurfürsten ber Stadt Bingen Banbel mit bem Pfalzgrafen. Der große Brand pom 30. Mai 1490 hatte zu Bingen das Rathhaus, 240 Säuser, zwei Capellen, in Asche gelegt.

"Diesen Schaden und Gebeuw zu erseten, berathschlagten sich die Bingener, daß sie auf alles, was des Mittwochs markfeil kame, Umgeld und Joll legen, als nemblich auf Früchten zc. Dieg wollten andere, besonders die Pfälzer nicht versteben, hielten darumb auch an bei den Bingenern, daß sie möchten gefreiet werden, aber die Bingener schlugen es ab, und drungen hart barauf, daß es möcht geben werden. Da klagten die Pfälzer ihrem Pfalzgrafen und Churfürsten Philippsen, welcher alsbald ben Bingenern ihren Marck gar aufzuheben sich unterftunde, derowegen einen Mark auf den Mittwoch in das Dorf Münker, welches er eben zu der Zeit von den Rheingrafen erkauft hatte, legen lassen, und dabei verbot er in seinem Land, den Bingenern etwas zuzuführen ober ihren Marck zu besuchen, und wurd also drei Jahr der Wochenmard zu Münster gehalten, und benen von Bingen aller mögliche Abbruch gethan, und fam der Schad zu dem vorigen hinzu, und entstund ein großer Mangel an Essenspeisen, dann sie waren ausgeschlossen an allen Orien, wo Pfalz zu gebieten, etwas zu kaufen, baburch sie etliche Jahr grausams

Mainz noch mehr Irrungen, weiche zu Berfolgung der Stadt Bingen nicht wenig halfen. Die Bingener wollten auch nit leiden, daß jemand zu Pferd oder Fuß über die Brück oder hinter dem Klosfter St. Rupertsberg sollt vorbeireisen ohne ihren Willen, dars umb machten se aus Besehl des Thumcapituls Schlagbäum, Riegel x. dahin, bewachten sie bei Nacht allezeit, auch oft bei Tag.

"Solches wollt der Pfalzgraf nit leiden, gab vor, seine Reis ter und des Kaisers, oder auch Botten, mußten frei konnen past siren, gebot auch ber Stadt Bingen es zu anderen, aber sie gaben feinem Gebot fein Gebor. Als Pfalzgraf dieg vermerct, hatte er einen Ambtmann zu Creupnach, der hieß Albrecht Goler von Ravensburg, war ein Schwab, dem befahl er die Sachen. Derselbe kam oft mit den Seinigen bei Nacht, auch oft bei Tag, gerbrach, zerfclug, verbrannt folche Riegel und Schlagbaum, und was die von Bingen machten, verbrannten die Pfälzer wieder: Umb diese Zeit thaten fich etliche herfur von Abet, welche in dem Solog Stein-Callenfels sich aufhielten, thaten viel Schaben mit Rauben und Brennen. Insonders waren sie Pfaffenfeind und erdachten Tormenten, diese zu plagen. In dieser Gegend mar kein Pfarrhert oder Monch, so Mainzisch, sicher, dann wo sie einen bekamen, beraubten sie ihn, peinigten und schlugen gar tobt, ja es hat sich aus ber Stadt Bingen kein geiftliche Person sicher auß Jelb dörffen begeben, der sich nit der Gefängnuß müssen besorgen. Unter anderen Instrumenten, womit sie die Leut peinigten, war eins gemacht wie ein Schloß, barin schlossen fie der Geiftlichen mannliche Glieber und testieulos, und waren Die Schloß also gemacht, daß niemand selbige, als nur diese Schelmen sie konnten aufmachen. Etlichen haben sie solche unerhörte und unmenschliche Pein angelegt, daß sie darvon gestorben; alle waren ficher, als die Mainzische." Endlich hat sich Erzbischof Berthold, unter Bermittlung des Deutschmeisters Andreas von Grumbach 1495 mit ben Gemeinern bes Schlosses Stein-Callenfels ausgeföhnt, gelegentlich bessen jedoch als der Befehdung einziger Grund angeführt, daß die Gemeiner den Johann von Schwalbach nicht, wie es boch ihre Pflicht, von feindlichem Ueberzug des Erzstiftes abgehalten hätten.

Anno 1491 hat bes Rurfürsten Bruberssohn, Graf Bermann, "mit Fränkein Elisabeth, Markgrafen Albrechts Churfürsten zu Brandenburg Tochter; zu Aschaffenburg sein ehelich Beplager gehalten, welches Erpbischoff Berthold mit allem, was darauffgangen, ihme zu Ehren aufs stattlichste ausgerichtet. Und ist alles gar herrlich und köstlich daselbst zugangen. Marggraf Friedrich von Brandenburg, der Braut Bruder, hat bey sich gehabt und mit sich auf bie Dochzeit gebracht folgende Personen: Marggrafen Joachim, Marggraf Hansen, ber Braut Bruder-Gohn, einen jungen herrn von 7 Jahren; Graf Wolffgang und Graf Hansen von Dettingen; zween Grafen von Castell; einen Herrn von hepbed; ein Schenken von Tautenburg und herrn Heinrichen von Guttenstein. Sonntag nach Ursulae find sie von Miltenberg aus nach Aschaffenburg gezogen, auf 500 Pferde ftard, haben an allen Reitspiessen weiße Fähnlein geführet, barauff ein schwarzer Sahn gemahlt gestanden, und barum biese Worte: Wehre dich unser Hahn. Sie haben ben zwanzig Wagent gehabt. Der Braut Wagen ift übergult gewesen, barvor sechs weiße Pferbe mit rothem Schmud; vor ber Braut Mutter, der alten Marggräfin Wagen sechs schwarze Hengste, schwarz geschmückt, gangen. Und find mit der Braut gewesen, jetzgedachte ihre Frau Mutter, Frau Unna, herpog Friedrich's bes Churfürsten zu Sachsen Tochter; item Frau Elisabeth, Graf Eberharden zu Würtenberg Gemahl, der Braut Schwester; Fraulein Dorothea, der Braut Schwester, und sonsten noch ein Fräulein von Brandenburg, item ein Fräulein von Castell und eins von Wildenfels. "Diesen find aus Aschaffenburg entgegen gezogen ber Ertsbischoff Berthold von Mayng, Wit Johann von Fulda, auch bes Brantigams Better, geborner Junft von henneberg, aus Schleusingischer Linien, Fürst Herrmann von Henneberg, ber Bräutigam, Graf Berthold von Henneberg, Abt Johannis Bruber, Graf Georg, Graf Dito, Graf Heinrich, alle des Bräutigams Bettern, Graf Christoph von Hohenlohe und Ziegenhayn, item noch ein Graf von Hohentobe, Graf Johann, Graf Philipp und Graf Ludwig von Jenburg, Graf Philipp von Rieneck, Graf Philipp und Graf Reinhard von Hanau, Graf Bernhard von

Solms, Graf Beinrich von Schwarzburg, ein Graf von Sobenstein, ein herr von Sternberg, ein herr von Plauen. Item von Frauenzimmer: Frau Elisabeth, geborne von Würtenberg, des Bräutigams Mutter, ein Fräulein von Lichtenberg, zwey Fräulein von Leuchtenberg. Diese alle find der Braut entgegen kommen bis an das Nordemholy. Da sie dieselbige angenom= men, send sie in die 500 Pferde stark gewesen, und haben im Fortziehen je bisweilen zween mit einander, im Trabe Harnisch, neben dem Zuge, im Felde gerannt. Den Montag ift ber Rirchgang gewesen. Rachmittage bat ber Marggraf Friedrich selbft mit Courad von Künsberg gerannt. Bon Gesandten auf biesem Beplager find gewesen: Graf Heinrich von Stolberg und Bermann von Sachsenheim, wegen Graf Eberharben von Burtenberg; Ulrich von Rechberg und Ebert von Welden, wegen des Bischoffs von Eichstädt. Die Morgengabe waren 3000 Gulben, und wurden gar schöne guldene Röpffe und Gespann geschendt. Es sind auf dieser Hochzeit 1700 Pferde gefüttert worden."

In demselben 3. 1491 gab Berthold das Benedictinerklofter Steina ober Marienstein, an der Leine, dem Orden zuruck, mit der Weisung, daselbst möglichst bald Religiosen einzuführen. Die Pfarrfirche zu Hanau verwandelte er 1492 nach der Grafen Begehren in ein Collegiatstift für seche Chorherren unter dem Borsize eines Dechants. Am 19. Aug. 1493 starb Raiser Friedrich IV.; der Nachfolger wünschte, daß Berthold fortan in Perfon die Berrichtungen des Erzkanzleramtes ausüben, und zu dem Ende regelmäßig an dem kaiserlichen Hoflager weilen möge. Zeither für die Gesamtheit bes Reiches hochwichtige Entwürfe nährend, wollte Bertold die Gelegenheit sie zu verwirklichen, nicht unbenützt laffen, damit aber die erzstiftischen Lande unter seiner Abwesenheit nicht zu leiden hatten, bestellte er zu seinem Statthalter in Mainz ben Grafen Johann von Jsenburg-Badingen, einen verständigen und erfahrenen Herren. Bertholds Stellung am faiserlichen Hofe veranlaßte sein Auftreten in einer роф ungewöhnlichen Berhandlung. Am 24. Jan. 1495 erflärt Richard, durch Gottes Gnaden von England und der Franken Ronig, Herzog von York, Herr von Hibernien und Fürst von Wales,

sonst anch Perkin Warbed genannt, daß er all sein Recht und Anspruch zu den Kronen von England und Frankreich an den römischen König und dessen Sohn, den Erzherzog Philipp übertrage, in Anerkennung der von besagtem König empfangenen Wohlthaten und in Erwiederung des Geschenkes, so derselbe, als des Hauses Lancaster wahrer Erbe 1), mit seinem Rechte zu den eben genannten Reichen ihm gemacht habe. Die Urfunde hat Franz von Busleyden, der nachmalige Erzbischof von Besançon und Cardinal aufgenommen, in Gegenwart Illustrissimi Principis Domini Bertholdi Archiepiscopi Moguntini, S. R. I. Electoris, und der verwittweten Herzogin von Burgund, Margaretha von Jork, dann der Kitter Ladron von Guevara und Thomas von Plaines, als erbetener Zeugen.

Auf dem berühmten, folgenschweren Reichstage zu Worms, 14. Jul. 1495, empfing Berthold aus den Banden des Raisers die Regalien, es wurde am 7. Aug. der ewige Landfrieden beschworen, und zugleich des Rurfürsten Entwurf zu einem beständigen Reichsrath ober Regiment in Erwägung gezogen. Laut deffelben follte das Regiment an der nämlichen Mahlstatt, denn das Kammers gericht sigen, und vornehmlich treu und fleißig aufsehen, daß das Rammergericht punktlich und brdentlich gehalten werde, für Bollftredung seiner Urtheile den nothigen Borschub finde, überhaupt daß ber Landfrieden, Ruhe und Ordnung im Reich gehandhabt werde. Es tamen indeffen manche, in den Entwurf aufgenommene Puntte bem Raiser allzu bedenklich vor, um für jest dem Antrag seine Bestätigung ertheilen zu können. Dagegen saumte Berthold nicht, einen neuen Beweis seiner friedlichen Gesinnung abzulegen. Unter Bermittlung der Kurfürsten von Coln und Sachsen versöhnte er fich mit dem Pfalzgrafen Philipp: er versprach die Befestigungen auf dem Rupertsberg, dem Zwiste der Bingener eine wesentliche Zugabe, niederzureißen, auch alle, den Berkehr auf den öffentlichen Straßen beeinträchtigenden Hindernisse zu beseitigen, wo-

<sup>1)</sup> Des Erzherzogs Philipp Urgrofmutter, die Gemahlin Philipps des Güstigen, Isabella, war die Tochter Johanns L. von Portugal, aus dessen Ehe mit Philippa von Lancaster, deren Bruder unter dem Namen Seins rich IV. den Ahron von England einnahm.

gegen Philipp sich verpstichtete, den Markt zu Rünster abzuschaffen, und fortan nicht zu gestatten, daß deugleichen innerhalb einer Meile von Bingen angelegt werde.

Den Landfrieden auch ferner zu handhaben, errichtete Berthold 1496 ein Bundniß auf 13 Jahre mit dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg und mit Eberhard von Würtemberg, minder nicht beantragte er, da mit dem 17. März der schwähische Bund ablaufen sollte, im Namen des Raifers beffen dreisährige Berlängerung, die dann auch erfolgte. Er befuchte den Reichstag zu Lindau, und 1497 jenen zu Worms, wo er in einer mannhaften Rede die Lage des Reiches darftellte, und in starfen Ausbruden die eingeschlichenen Mängel und Gebrechen rügte, Zu ber von dem Kaiser in Vorschlag gebrachten allgemeinen Reichscaffe zu steuern, gab er seine Bereitwilligfeit zu erkennen, ein Gleiches zu-thun, forderte er in ungewöhnlicher Lebhaftigkeit seine Mitstände auf. Um die nämliche Zeit erneuerte er die von Erzbischof Gerhard II. im J. 1294 errichtete Martinsbruderschaft. Derselben Borstand soll ein jeweiliger Aurfürst von Mainz sein, auch niemand darin aufgenommen werden, er beweise dann vier, zu Schild und helm geborne Generationen. Ein jeder der Brüder foll alljährlich am Feste des Schuppatrons, des h. Martinus, einen Armen vollständig kleiden, und am Charfreitag ihn mit Speist und Trank versehen. Das Ordenszeichen, ben h. Martin zu Pferde vorstellend, wie er, von Engeln umgeben, mit einem Bett-Icr seinen Mantel theilet, soll in seinem Silber wenigstens eine Mark wiegen. Dieses Zeichen muß an boben Rirchenfesten, bann an hoftagen getragen werben, und sollte einer ber Brüder barum säumig befunden, und von einem andern ermahnet werden, hat er jedesmal einem Armen 6 Heller zu spenden. Alle unehrbaren Spiele, Tänze sind durchaus verboten. Ein abmesender Bruder, wenn er in seiner Ehre angegriffen wird, soll durch die übrigen Brüder vertheidigt werden. Außer den jährlichen seche Aemtern werben auch für jeden abgestorbenen Bruder Exequien gehalten Das Inftitut, lobenswerth in seinen Zweden, ging allgemach ein, nur daß sich bis zur Aufhebung des Domcapitels das Bruderschaftszeichen als eine Decoration für die Capitularen forterbte. ľ

In dem Provinzialconcilium, so Berthold im 3. 1499 gu Mainz versammelt hatte, trug der Scholafter zu St. Stephan, Dietrich Gresemund, den Erasmus, hominem ab ipsa natura ad humanitatem, ad bonas litteras et ad eloquentiam atticam sculptum et factum" nennt, eine allgemein bewunderte Rede, von der Würde des Priesterthums handelnd, por. Auf dem Reichstage zu Augsburg, 1500, seste endlich Berthold sein Lieblingsproject, das Reichsregiment durch. Dabei war dem Kaiser ober seinem Statthalter der Borsitz zugesichert. Unter den zwanzig Beisitzern sollten allemal ein Kurfürst und zwei Fürsten, ein geistlicher und ein weltlicher, personlich erscheinen, einem jeden der abwesenden Kurfürsten ward vergönnet, einen Beisitzer zu ernennen. Weiter sollten in bem Regiment fungiren ein Prälat, ein Graf, zwei Affessoren, der eine aus den öftreichischen, der andere aus den burgundischen Landen, endlich fechs Beisiger aus den sechs Rreisen, in welche damals das Reich getheilt Zugleich wurde Berthold, als des h. R. R. Erzworden. kanzler, beauftragt, die Regimentskanzlei mit Beamten und Sca cretarien zu bestellen, er selbst auch für das erste Bierteljahr zum Beisitzer ernannt. In demselben Jahre hat er zu Eflingen eine abermalige Berlängerung des schwäbischen Bundes, für die Dauer, von 12 Jahren, zu Staube gebracht.

Das Reichsregiment wurde 1501 zu Nürnberg, wo Berthold persönlich hierzu die Anordnungen getroffen, eröffnet, der Kurstürft bestellte auch, als seine Zeit verstossen, den Johann Ruchenmeister zu seinem Assessor, aber es lösete sehr bald nicht nur das Regiment, sondern auch das Rammergericht sich auf. Daß jenes teinen Bestand haben würde, hätte man leichtlich vorhersehen können. Weder der Kaiser, noch irgend ein Kursürst oder Fürst hatte Lust, Viertetsahre lang in Nürnberg sich auszuhalten, obswohl diesenigen, die nicht auf die erste Liste der Beisiger gestommen, sich gekränkt fühlten und ihr Misvergnügen darum nicht verbergen konnten. Ueberdem hielt sich niemand durch des Resgiments Bersügungen gebunden, der Kaiser selbst glaubte, daß man unter dem Borwand des allgemeinen Besten seiner Macht habe Schranken seizen wallen. Was aber vor allem andern dem

Institut verberblich, dieses war das Richterscheinen der zugesagten Besoldungen. Das Regiment follte für den Unterhalt des Kammer= gerichtes forgen, und wußte den feinigen nicht zu beschaffen. Beiden Behörden wurde solche Dürftigkeit gleich unerträglich, fie stellten ihre Berrichtungen ein, und ben einzelnen Rathen blieb nichts übrig als ben Heimweg zu suchen (1502). Demungeachtet hoffte der Raiser für einen prosectirten Türkenkrieg Gülfe bei dem Reich zu finden. Durch die Erfahrung belehrt, wie wenig mit dergleichen Anträgen auf einem Reichstag auszurichten, schrieb er an die Aurfürsten einzeln, vermeinend, in dieser Weise leichter sein Ziel zu erreichen. Die Rurfürsten beeilten fich aber feineswegs mit der Antwort, sondern kamen, dieselbe zu berathen, am 1. Juni 1502 in Gelnhausen zusammen, und dort wurde ein Wllectives Schreiben verfaßt, des Inhaltes, daß sie zwar zu einer Hülfleistung bereit seien, wenn anders der vorhabende Zug durch den Beitritt der übrigen Mächte verstärkt, und mit der gehörigen Behutsamkeit geleitet würde, sedoch mußte die Sache, dem Herkommen gemäß, zuvorderst auf einem Reichstag verhandelt werden, wo sie dann erscheinen, auch das Ihrige leisten würden. Daneben erneuerten sie den Rurverein, zugleich sich verpflichtenb, in Reichssachen nichts ohne und außer ihrer gemeinschaftlichen Berathschlagung zu schließen, auf Reichstagen in ihren Berathungen sich von einander nicht zu trennen, alle Zerglieberung und Verminderung des Reiches zu verhindern, keine Bewilligung einzeln zu machen, endlich alle Jahre einmal perfonlich zusammenzukommen.

Das abermalige Mißgeschick und baß ber Tag zu Gelnhausen durch ihn nicht ausgeschrieben worden, erregten dergestalten des Raisers Unwillen, daß er Hansen von Stadion nach Gelnhausen entsendete, den Rurfürsten ihr eigenmächtiges Berfahren zu verweisen, daneben auch aller Orten in lauten Klagen gegen densienigen, dem er dergleichen Ungebür zuschrieb, den Kurfürsten von Mainz, sich vernehmen ließ. Dagegen sich zu verantworten, schrieb dieser an den Raiser, d. d. Aschassenung, 30. Dec. 1502: "Mich langt manigseltig an, wie Ew. Kön. Way. mir mit Unsgnaden geneigt, sich auch des offentlich hören lassen soll. Wo

bem also, were mir nit unbillig beswerlich, auch on alles mein verschulden. Hoffe, mich gegen E. R. M. als ein gehorsamer frommer Churfürst bermaß gehalten, daß ich einicher billicher ungnad nit ursach geben habe; Wo aber einiche ungnad darüber gegen mir gefast sein solt, möcht ich nit anders, dann us widerwertigem angeben meiner Misgonner achten. Set mich aber bes feins wegs zu E. R. Gn. verseben; sunder, bem gnedigen vertröften nach, mir hiever von E. Gn. in solichen Fellen bescheen, verhofft, wo etwas miderwertiges bey E. R. G. gegen mir erlutet, solichs folt mir von E. A. M. zuvor eröffnet, und mein Antwort daruff vernommen sein worden. Inmassen E. R. G. ich vormals gebetten, bes auch gnedig zusag empfangen ban. Bitt baruff mit underthenigem vlepß, E. R. G. wolle mir so gnebig sein, und mir bey diesem meinem Botten in schrifften zu erkennen geben, was an den Dingen sep; Und wo einiche ungnade gegen mir gefast sein solt, des ich meiner Unschuldt nach keines wegs verhoff, mir dieselbige ursach auch anzuzeigen, und dagegen mein antwort gnediglich zu hören. Bin ich ungezweyfelt, E. R. M. werde mich unschuldig und uffrichtig, und mein Misgönner irs angebens leer und ungegründ finden. E. R. M. geruhe, fich hierin meinen schweren Dinften nach, so ich E. R. G. ettlich Jar langk an irem Hoff, auch sunft mit schwerem barfreden meines Leibs und Guts williglichen gethan . . . also gnediglich zu erzeigen, inmassen ich mich zu E. R. G. höchlich vertroft."

Darauf entgegnete ber Kaiser, Wesel, 9. Januar 1503: "Ru ist nit minder, wir tragen zu dir etwas unlust, aus den Ursachen, daß vil Jar here auff den Reichstagen, die wir alle persönlichen, mit unsern überschwendlichen Schaden und Costen, besucht haben, nichts fruchtbarliches gehandelt worden ist; darsumd der Türken zug, das heilig Reich, und die kapserlich Eron ist in Irrsaal steen, wie du selbst weist und sicht. Indem wir dich am meisten verdenden, daß du, als das obrist Geliede im Reich, so allzeit mit des Reichs Stenden zusorderst gehandelt hat, in denselben Sachen, unserm anzeigen nicht volgen hast wollen; und nit gnugsamblich bedacht hast das Ende, und gelegenheit der

Welt, sunder dich selbst in solichem zu viel angesehen und bes dacht, und uns zuruck geschlagen haft. Das zeigen wir dir auff dein begern zum fürzsten an; ungezwepfelter hoffnung, sich werben all Sachen mit der Zeit durch Gottes schickung noch zum besten keren." Gegen sothanen Borwurf sich zu rechtsertigen, persucht Bertold in seinem Schreiben, d. d. Mainz, 24. April 1503, mit dem Zusage: "Wo aber E. R. M. dieser meiner verantwortung nit gesettiget sein, sonder uff irer zumessen, verdenden, und gefasten Ungnaden gegen mir beharren wolte, des ich mich doch nach gestalt der sachen und meiner Unschuld keins wegs verhoff; so bin ich urpietig, por Churfürsten, Fürsten, und ander Stende des Reichs, mit den ich zu gehalten Reichstagen gehanbelt han , für zu komen, und mein Berantwortung daselbs ders massen zu thun, daß ich ungezweyfelt hoffen wil, E. R. M. und meniglich mein Unschulde und uffrichtig getrewe Handlung am tag vernemen soll. Und wo E. R. M. das auch nit genügig sein wolt, als dan vor den Erwirdigen in GDt Betern und Hochgeborn Fürsten, meinen besondern Dheymen und Mitchurfürsten mein-Entschuldigung für zu bringen, wie dan in solichen Fellen, und Sachen eine Römischen Könige wiber einen Churfürsten, gepurlich, und im Reich von alter herkomen ift. Welche meine Oheymen auch mein in dieser Sachen gegen E. R. M. zu Recht und zu aller Billigkeit mechtig sein sollen. Der Zuversicht, E. R. M. werde bis meines völligen Erbietens genügig sein; Mich darüber mit keinen Ungnaden ferner ansehen, noch mit den obenangezeigten Bumessen und verdenden ferner belestigen." Dem entgegnet der Raiser in wachsender übler Laune, Bockenheim, 4. Mai 1503: "Daruff fügen wir beiner Lieb wiederum zu wissen, daß wir es darfür halten, daß wir die Welt in Fürstlichen und nachmals in Königlichen Wirden, mit Darftredung unsers Leibs und Guts so lang erlichen und löblichen (bes wir GDt für unsern Zeugen und Richter hiemit nemen) bermassen regiret, und gern regirt wolten haben, das doch an uns nit erwunden ift, dardurch wir billichen wissen solten, was uns an des h. Reichs und gemeiner Christenheit wolfart bis here, und teglichs verhinder. Deshalber nit not ift, dir uff solich bein entschuldigung dismals weiter ante

wort zu geben. Wir wollen aber die Sachen uff unser Churfürsten, dahin die anfenglichen gehört, als du selbst anzeigst, ruen lassen; der Zuversicht, daß sie dermassen darein sehen, damit uns, und dir Unlusts gegeneinander ferner nit not."

Darauf schrieb Bertold an sämtliche Kurfürsten, Mainz, Samstags nach Corporis Christi 1503: "Fruntlichs Fliß bits tende, E. E. wolle mit sampt aubern unsern Oheymen und Mitchurfürsten, unserm erpieten und der R. M. darauff gefolgten Auschreiben nach, sich der Sachen beladen und annemen; und die R. R. M. undertheniglich ersuchen und bitten, die Sachen jum furderlichsten also vor E. L. und andern Mitchurfürsten lafe sen zu Endschafft gedepen, damit wir der zu Ruhe und Endschafft komen. Dan die also ungeendt anhengig zu wissen, uns in ansehung ber offenbaren Unschuld nit allein beschwerlich, fung der etwas unleidlich were," Dabei es bann sein Bewenden gebabt, daß der Sachen Ausgang nicht unähnlich demjenigen, so vor einer Reihe von Jahren in einer Stadt am Rhein — ibx Ramen ift mir entfallen — sich zugetragen. Ein Mann, in vielerlei Kenntniffen reich, hatte die ihm gebürende Stellung ju finden nicht vermocht. Darüber mißmuthig, verabsäumte er nicht mur die eigenen Angelegenheiten, sondern auch des Amtes Pfliche ten, und kam es mit ihm dahin, daß er ganz eigentlich bache und fachlos geworden: abwechselnd hielt er sich in ber Stadt in einem Wirthshause, dem Gegenstand seiner Affection, abwechselnb in einem Orte der Umgebung auf, eine Wandelbarkeit, die ber neu eingesetzten Regierung ungemein auftößig. Verfügungen, die sie dem Manne zukommen lassen wollte, - waren niemals abzugeben — ohnehin sollte er sie kaum erledigt haben — und Orde nungskrafen, zu welchen fich hänfig die Beranlaffung ergab, waren zumal nicht zu infinuiren. Bekummert um folche Unordnung nahm die Regierung ihre Zuflucht zur Post, die sollte durch Nachnahmen den Frevler bändigen. Der Post aber erging es nicht beffer, als den Regierungsboten, denen man zwar in jener Zeit allerlei Boses nachsagen wollte, u. a. sollen fie das cito auf einem Schreiben mit "es hat Zit", ein citissime mit "es bat sehr viel Zit" erklärt baben, die Postboten, wenn sie den

Abressaten in X aufsuchten, vernahmen, er besinde sich zu I, gelangten sie nach I, so war er schon wieder nach Azurückgekehrt.
Also mehrten sich die Monita und die Ordnungsstrasen, diese zu
dem Belauf von 10 Rihlr., wo es dann endlich einem besonders wuselichen Postillon glückte, den Gesuchten in I aufzusinden.
Geld hat er aber nach A nicht zurückgebracht, sondern nur der Ausschrift des unerbrochenen Orohbrieses einen Jusap, folgenden Inhalts: "Berweigert die Annahme, und erklärt, die unangenehme Correspondenz nicht sortsesen zu wollen." Dabei hatte es sein Bewenden, und mag beiläusig also des Kaisers und des Kurfürsten unangenehme Correspondenz ausgegangen sein.

Ungerichtet, ungesühnt begab Berthold sich nach Augsburg, wohin der Kaiser für den 5. Febr. 1504 Termin ausgeschrieben hatte, um die auf Ableben bes letten Berzogs von Bayern-Landshut ausgebrochenen Erbfolgestreitigkeiten entweder in ber Güte ober im Wege Rechtens zu schlichten. Maxens Bemühungen blieben aber nicht minder erfolglos, denn der furz vorher von dem Rurfürsten von Mainz gemachte Versuch, von Papst Pius III., dem man eine gewisse Borliebe für die deutsche Nation zutraute, die Abstellung ber Beschwerden gegen die römische Eurie zu erhalten. Berthold hatte eben eine Uebersicht dieser Beschwerden aufgestellt, und es lief die Nachricht von dem Ableben des Papstes, 18. Det. 1503, ein. Ein Jahr nur hat der Kurfürst ihm überlebt; "die bose Blasen, eine sehr gefährliche Krankheit," wie der ehrliche Werner schreibt, vder, nach Spangenberg, "eine Seuche welche bamals zum ersten in Teutschland kommen, und sehr um sich geflochten", bereitete ihm unerträgliche Schmerzen, die mit aller seiner Kunst Hr. Karl Helmerich, Magister artie chirurgicae celeberrimus, zu lindern nicht vermochte." Dem hat der hohe Patient, Dienstags nach Lucie, 17. Dec., "angesehen fleisige truwe Dinft, die uns unser Barbierer, Carl Helmrich, in unser sweren Krancheit getan, und hinfuro uns unser Leben lang an unserm Hofe zu thun versprochen hat, unser Hausmeister Ampt in unser Stadt Ment (im Raufhaus) befohlen und verschrieben," und vier Tage darauf, den 21. Dec. 1504 ift der Kurfürst dem herren entschlafen. "Sein Rame verdient bei ber Rachwelt ein

segenreiches Andenken. Ungemein thätig für die Wohlsahrt und Ruhe des Reiches, welche er durch Stiftung des allgemeinen Landfriedens und Errichtung des kaiserlichen Kammergerichts bestörderte, war er nicht minder auf die Rechte und Borzüge seines Erzstiftes bedacht." Mehre der vielen von Berthold erlassenen Berordnungen befunden ein ungewöhnliches herrschertalent. Es sehnten ihm die Achtung und Bewunderung der Jeitgenossen. Die Stadt Mainz verdankte ihm die herstellung der Mauritiusskirche, die Bergrößerung der Martinsburg, und den Quintinsturm, der von seinen Bauten allein übrig, noch heute Bertholds Wappen samt der Jahrzahl 1489 trägt. Das Schloß zu Rieders Olm war ebenfalls sein Werk. Der Dombechant Bernhard von Breidenbach hat ihm die Beschreibung der Reise nach Jesusselem, für welche Graf Johann von Solms und Philipp von Bicken seine Begleiter gewesen, zugeeignet.

Die spätern Aurfürsten haben zum öftern, vornehmlich in der Jagdzeit, das Schloß zu Lahnstein bewohnt, Friedrich Karl namentlich im J. 1788. Damals befand Johannes Müller sich in feinem Gefolge, damals haben nicht selten die drei geistlichen Aurfürsten in der Martinsburg sich begrüßet, und durch Aeuses rungen der traulichsten Eintracht die zuströmenden Gaffer erfreuet. Die kurfürstlichen Zimmer dehnen sich von dem Hauptthurm abwärts gegen Coblenz hin aus. Sie zu bewohnen, ift Friedrich Rarl der lette Aurfürst von Mainz gewesen. Es kamen andere Zeiten, andere Menschen, an des Kurfürsten Stelle trat ein Nassauischer Recepturbeamter, lange Jahre hindurch der biedere freundliche Hofkammerrath Meister. Sein reicher, forgfältig gepflegter Aurikelnfor wurde die Zierde des Schloßgartens, der geschmachvoll aufgeputten Zimmer Glanz erhöhte eine gewählte Gemalbesammlung, bie mitunter, troß des herrlichen Prospects, auf den alterthumlichen Gängen und Treppen ruhende düstere Stimmung wurde durch ein heer von Singvögeln erheitert, denn leidenschaftlich liebte Meister die fröhlichen Sanger, zum Theil aus weiter Ferne sie verschreibend. Daß alle unsere einheimische Buchfinken ober Finken elende Stumper, daß unsere Wachteln böchstens fünfmal rufen, mährend sie doch anderwärts wohl 12- und 14mal diesen Ruf wiederholen, hat er mir zum öftern geklagt. Dagegen war er der erste, die Borzüge der aus Brabant herstammenden großen weißen Canarienvögel kennen zu lernen, und von der neuen Erscheinung ben großen Bechstein zu unterrichten. Sich burch ben Augenschein von bem zu überzeugen, so et für unmöglich gehalten, besuchte Bechstein den Kammerrath in Lahnflein, und der Ungläubige mußte glauben. Glücklicherweise blieb der Besuch in Coblenz unbekannt, ansonsten der dortige ornithos logische Club eine großartige Manifestation schwerlich unterdrückt haben follte. Diefem Club galt, mit Recht, Bechkeins Namen über Alles. Regelmäßige Sitzungen hielt er nicht, aber wenn einem der Mitglieder diese oder sene gefiederte Reuigkeit in die Hände fiel, bann wurde Sigung angesagt, in versammeltem War solches Senat der Reuling angeschaut und untersucht. präparatorische Examen vorüber, so hieß es regelmäßig, "was fagt bann aber ber Bechstein bazu ?" und bas Buch wurde aufgeschlagen, die betreffende Stelle verlesen und dem Bogel ver-Einstens ergaben sich Zweifel um die Ibentität des vorgezeigten Thiers und ber von Becftein gelieferten Beschreisbung, den Räfig nochmals von dem erhöhten Standort Berabzunehmen, bestieg ber Eigenthamer einen Schemel, es tam zu Fall' und brach das Bein, der sich erhöhen wollen. "Was fagt dann aber ber Bechstein dazu ?" fragte in unverwüstlichem Gleichmuth einer der Ornithologen.

Neber des Kammerraths Sängern, Aurikeln und guten Weisnen hätte ich beinahe vergessen, der unheimlichen Gestalten zu gedenken, welche der Sage nach, den Mainzischen Beamten wesnigstens, dann und wann die Dienstwohnung streitig machen zu wollen schienen. Ein und anderes darauf Bezügliches wußte Hr. Iohann Wendelin von Lammerz, Canonicus zu St. Florin, zu erzählen, sintemalen er, ein Sohn von Hermann Joseph von Lammerz, dem Jolschreiber und Saalkeller zu Lahnstein, in dem dasigen Schlosse geboren und erzogen. Namentlich sprach er zum öftern von einer verschleierten Dame, die einstens in der Abendstunde seiner Mutter, welche die Seitentreppe herausgegangen, begegnete, und um Gottes Willen bat, sie wolle ihr doch helsen. Wie hierauf

Arau Lammerz erwiberte, Unbekannten, von deren Anliegen sie keine eigentliche Wissenschaft habe, zu helfen, trage sie Bedenken, auch, vielleicht etwas Verdächtiges in der Unbekannten wahrnehe mend, sich beeilte, die Treppe vollends zu ersteigen, hat sie doch ber Zudringlichen in keiner Weise sich entledigen können. Die folgte ihr vielmehr, unter beständigem Anhalten und Jammern bis in die Wohnstube, da schlug sie den Schleier zuruck, und Frau Lammerz schaute ein ihr durchaus fremdes schönes Antlitz, deffen Leichenblässe ihr jedoch tödtlichen Schrecken einjagte. Der Schrecken erreichte den höchsten Grad, als das Gespenft, benn daß sie ein solches vor sich habe, zweifelte die Hausfrau nicht länger, als das Gespenst seinen Namen, Dorothea . . . . nannte, auch den Bor- und Zunamen eines zu Anfang des 17. Jahrhunderts verstorbenen Amtmanns zu Lahnstein, den Dorothea als ihren Mörder bezeichnete', einmal mit Dinte in das auf dem Tische aufgeschlagen liegende Haushaltungsbuch, und nochmals mit Kreibe auf den Tisch, und daneben eine unleserliche Jahrzahl schrieb, zugleich erzählte, ber Genannte, beffen Ramen ich aus bewegenden Gründen verschweige, sei ihr Cheherr gewesen, habe sie ermordet, auch bemnächst in einem kleinen Reller, unter der Relter, verscharrt. Daselbst moge Frau Lammerz-graben, die vorgefunbenen Gebeine in einen Sarg fammeln und wiederum zur Erde bestatten lassen, so zwar, daß über dem Grabe ein Gedenkstein, mit einer Inschrift, worin ber Mordthat und bes Mörders Ermahnung geschehen muffe, bebedt werde. Bei den Gebeinen wurde sich das Schwert befinden, mittels deffen die Unthat vollbracht worden, sowie ein Ristchen mit Geld, welches Geld zur Anfertigung von Grab und Grabstein zu verwenden. ein Grabstein gesetzt werde, muffe fie ausdrücklich verlangen, weil thr von bosen Geistern besessener Leib nicht ehender zur Rube kommen könne, bis er in einen Sarg gelegt, und mit einem Stein beschwert worden; wosern aber sie, die Frau von Lammerz, sol= der Bitte Erfallung verweigerte, sollte ihr und der ganzen Stadt großes Unheil zustoßen.

Das Gespenst hat nachmalen häusig seine Besuche und sebesmal dringender seine Bitte wiederholt; ohne sich durch

der Kinder Anwesenheit fidren zu laffen. Jedoch haben diese niemals eine Geftalt, nicht einmal einen Schatten gesehen, deutlich aber zweier Personen Gespräch vernommen. Nicht selten ging das Gespräch in ein geiftliches Lieb aus, welchem ber Geift jebesmalen mit beweglicher Stimme eingefallen. Das Lied. Omni die die Mariae mea laudes anima hat dieser sedoch niemals mitsingen, auch kein Baterunser beten wollen, sondern sich ftets bei ben erften Worten fortgemacht. Bu andern Zeiten ftoberte er in den im Zimmer herumliegenden Büchern und Schriften, ohne irgend dem Crucifix auf der Commode nahe kommen zu wollen. Einmal verlangte die Mutter das Ristden, worin das Geld verwahrt, zu seben, und wurde der Geist angewiesen, es berbeizubringen. Dem Gebot hat er Folge geleistet, und hierauf verlangt, daß die Frau das Ristchen aus seiner Sand nehme; deffen weigerte sie sich, bestand darauf, daß es auf den Tisch gesetzt werde. Dazu wollte der Geift hinwiederum sich nicht verfteben und er hob sich weg mit samt seiner, bem Anschein nach nicht sonberlich schweren Laft.

Bis dahin hatte er in allen Dingen manierlich sich erzeigt, von dem an machte er sich ungemein lästig und fürchterlich, inbem er fich in ben mancherlei Gestalten eines höllischen Protheus, vorzugsweise in der Rüche und dem Kelterhaus sehen ließ. Bald trug er eine Feuerkugel um den Arm, feurige Ketten um den Leib, bald ließ er sich bliden mit blutendem Munde, bald erschien er als dreibeiniges Kaninchen, und gleich darauf in der schredlichften Gestalt, ungeheuere Klauen an den Barentagen und ben Ganfefügen, einen Ruhichweif nach fich schleppenb. Die Blutstropfen, die ihm dann entsielen, verwandelten sich, bevor sie niebersanken, in einen feurigen Regen. Bon diesen Dingen wußte der Canonicus jedoch nicht aus eigener Erfahrung zu erzählen, benn die Kinder wurden, seitdem es im Schlosse so unruhig zuging, mit bem fintenden Abend zu Bette gebracht, er mußte fich mit ben Berichten ber Mägde begnügen. Bon seiner Mutter aber hat er gehört, daß das Gespenst täglich zudringlicher, ungestümmer, bedrohlicher geworden, wie es denn einmal zu ihr aufs Bett gekommen, mit Zwiden und Schlägen ihr zugesett, und

dabei fich verniessen, hr den Hals zu brechen, wenn fie fich unterfangen sollte, den dicht neben ihr schlafenden Zollschreiber zu weden, oder ihm auch nur zu klagen, was ihr geschehen. Indesfen haben am Morgen die fürchterlichen Brandbeulen, die fie an hals und Armen trug, die Aufmerksamkeit des Mannes geweckt, er inquirirte, die Frau beichtete unter tausend Aengsten, und der v. Lammerz recurrirte an einen Freund, den P. Martin in Coblenz. Der kam zur Stelle, borte ben ganzen Berlauf, untersagte ber geplagten Fran auf das strengste, in irgend einer Beise dem Willen des Gespenstes sich zu fügen, ließ einen schweren Stein auf die Stelle, wo der Leichnam verscharrt sein sollte, wälzen, die Thure zu der verdächtigen Rellerabtheilung vermauern. Darauf hat er ben Reft des Tages und die ganze Racht in ununterbrochenem Gebet zugebracht, endlich am Morgen sich empfohlen, mit der Versicherung, daß febe fernere Beunruhigung unterbleiben werde. So hat es in der That fich befunden, denn die Procession, so einmal in spätern Jahren, in ber Racht bes Geheimniffes und Allerheiligen, unter glanzender Beleuchtung der Canonicus ben Schloßgarten durchziehen fah, hat das Schlog felbst nicht berührt.

Jenes Gespenstes Begehren, mit einem Stein bebeut zu werben, verrath eine gewisse Berwandtschaft mit dem im fernen Often waltenden Bampprglauben, den eine Oper uns versinnlicht bat. Deutlicher und wahrer wird ihn der folgende Bericht barftellen. "Im 1672ten Jahr ift zu Krink, der Graffchaft Mitterburg, Giure (Georg) Grando verschieden, und mit gewöhnlichen Leichgebräuchen Christ-üblich eingeerdigt worden; man hat ihn aber, nach feiner Begräbniß, bey der nacht gefeben umbergeben in diesem Marct Krint. Und ift er zwar aufänglich bem Pater Goorgio, einem München S. Pauli, bes erften Eremitens, erschienen, welcher ihn begraben, und die Meffe verrichtet hatte. Denn als jest benannter Pater, mit bes Begrabenen Befreund= ten, zu ber Wittwen ins Haus gegangen, und, nach allda eingenommener Mahlzeit vom Effen aufftebend, wieder beimgeben wollte, sah er ben Berftorbenen hinter der Thur sigen, und ging, gang erschroden, baven. Gernach ist dieser Begrabene oft ihrer

Bielen erschienen, bep nächtlicher Beile, da er auf der Gassen hin und wieder gegangen, und bald hie, bald da an die hausethüre geschlagen: und seynd unterschiedliche Leute darüber gestorben, zumal aus solchen häusern, da er hat angeklopsset. Denn vor welchem hause er angeschlagen, daraus ist, bald daraus, Einer mit Tode abgangen. Er hat auch bep seiner himterlasses nen Wittwen sich eingefunden, welche aber, weil sie einen Abschen vor ihm getragen, endlich zu dem Supan oder Marktsschulzen, Miko Radetick hingelossen, auch bep ihm verhlieben und gebeten, er wollte ihr doch wider ihren verstorbenen Rann hülsse verschaffen.

"Der Supan bittet deswegen etliche behertte Rachbarn zu fich, gibt ihnen zu saufen, und spricht ihnen zu, fie follen ibm Bepftand leisten, daß solchem Uebel moge abgeholffen werden, weil dieser Giure Grando allbereit viele ihrer Nachbarn gefressen hatte, dazu die Wittwe alle Nächte überwältigte. Worauf fie fich entschlossen, den unruhigen Rachtganger anzugreiffen, und ibm das handwerk zu legen. Diesem nach haben sich ihrer neune aufgemacht, mit zwey Windlichtern und einem Erucifix, und bas Grab geöffnet. Da sie benn des entdeckten todten Rorpers Angesicht schön roth gefunden: weicher sie auch angelacht und bas Maul aufgethan. Borüber biese ftreitbare Gespenst-Bezwinger bermaffen erschrocken, daß sie alle mit einander davon geloffen. Solches francte ben Supan, daß ihrer neune Lebendige mit einem einigen Todten nicht sollten zu recht kommen können, sondern für einem bloffen Anblick desselben zu flüchtigen Safen würben. Derhalben sprach er ihnen zu, und frifchte fie an, bag fie mit ihm wieder umtehrten zum Grabe, und ihm einen geschärfften Pfahl von Hagedorn durch den Bauch zu schlagen sich bemüheten: welcher Pfahl allemal wieder zurück geprellt.

"Indessen hat der Supan gleichsam einen Geistlichen gepresentirt, das Crucifix dem Todten vors Gesicht gehalten, und ihn also angeredt: Schau du Strigon! (also werden solche unruhige Todten in Histerreich genannt) hier ist JEsus Christus! der uns von der Hellen erlöset hat, und für uns gestorben ist! Und du, Strigon, kannst feine Ruhe haben. Und was dergleichen

Worte mehr gewefen, so dieser unzeitiger Expreift ober Tobtens Redner baher gemacht. Indessen sepnd bem Gespenft die Baha ren aus den Augen hervor gedrungen. Weil aber der Pfahl nicht durch den Leib getrieben werden können, so hat einer, zu Mehrenfels wohnhaffter, Ramens Miçolo Nyona, von weitem angefangen, mit einer haden den Ropff abzuhaden. Aber weil er allzu furchtsam und verzagt bamit umgegangen, ift ein andrer, der mehr Hergens gehabt, nämlich der Stipan Milasiah, hinzugesprungen, und hat den Kopff weggehaut. Worauf ber Todte ein Geschren gethan und sich gewunden, nicht anderft, als ob er lebendig wäre, auch das Grab voll geblutet. Nach solcher Berrichtung haben die erbare Executores das Grab wieder zugemacht, und sich beim verfügt. Bon welcher Zeit an bas Beib und andre Ceute Rube für ihm gehabt. An der Gewißheit dies ses Verlauffs hafftet kein Iweiffel: benn ich habe selbst mit Personen geredt, die mit daben gewesen.

"Es ist dieses in Isterreich und daherum gar gemein, baß sie also die Todten, wann sie nicht ruben wollen, sondern bep Nacht herum schweiffen, und die Leute angreiffen, ausgraben, und ihnen einen Pfahl von Dornholtz durch den leib schlagen. Massen dann noch vor wenig Jahren quch in einem unweit von hier liegenden Benetianischen Dorff, wie mir eine gewisse fürpehme Hand zugeschrieben, geschahe, daß man dem Todten also einen Pfahl durch den Leib gestoffen. Aber wann die Obrigkeit solches erfährt, werden sie darüber hart gestrafft, und zwar billig: denn es ist des Teufels Werk, der die Leute also äfft und blendet, und dadurch zu aberglaubischen Mitteln bewegt." Der Glauben an die Bamppre, Die ihr Leben im Grabe zu verlängern, vorzugsweise junge fräftige Individuen angreifen, und ihnen das Blut aussaugen, beschränft sich jedoch feineswegs anf das kleine Ifirien, ift vielmehr vorzüglich verbreitet in den untern Donangegenden, bei Walachen, Razen und Bulgaren. Daß er ehemals ben nördlichen Slaven nicht minder geläufig gewesen, ergibt fich aus mehren Berichten. "Im Jahr 1337," erzählt Hagek, "bat man in dem behmischen Dorff Blow, eine Meil von der Stadt Cedan, einen Biebhirten begraben: welcher

alle Racte hernach auffgestanden, und die Derffer burchwands. tenb, benen begegnenden Leuten groffen Schreden eingefturst, auch mit ihnen gerebet, nicht anderst, als ob er noch im Leben wäre. Ja! er hat es ben bioffer Erschreckung nicht beruhen lassen, sondern auch ihrer etlichen gar den Hals gebrochen. Und welchen er bey Namen genannt, der ift acht Tage hernach geforben. Solchem Unbeil zu fteuren, haben ihm die Nachbarn einen Pfahl durch den Leib schlagen lassen. Darüber er aber nur gelacht, gespottelt und gesprochen: ""Ihr meynt Wunder! was ihr mir für einen gewaltigen Possen geriffen, indem ihr mir einen Steden gereicht, womit ich mich defto besser ber hunde erwehren kann."" Es haben ihn aber zulest zween hender verbrannt, daben er dann allerlen Poffen getrieben, und bie Fuffe nach sich gezogen, auch bald wie ein Ochs gebrüllt, bald wie ein Esel geschrien. Und als ihm einer von den hendern einen Stich in die Seiten gab, floß bas Blut häuffig heraus. Damit hat das Uebel ein Ende genommen.

"Noch ein anderes Bepspiel giebt eben dieser bohmische Geschichtschreiber, nemlich bieses. Als man zehlte 1345, veredte in dem Städtchen Lewin eines Hafners oder Töpffers Weib, weldes Jedermann für eine Erg-Zauberinn hielt, und farb urplößlich dahin: dannenhero die Bürger glaubten, der Teufel hette fie, indem sie die Geister beschworen, erwürgt, ausser welcher Zuvorkunfft des höllischen Würgers sie mit nechstem auf einem Nammenden Holpstoß ihr Grab gefunden hette. Beil sie nun in und unter einem so saubren Credit verblasst war, ward sie auf einem Scheidewege begraben, ift aber hernach vielen Leuten in mancherley, und unter andren in Biebes Gestalt erschienen, auch einer und andrer von ihr ums Leben gebracht worden. Darum man, weiterem Unglud vorzukommen, den Körper aufgegraben, und wahrgenommen, daß sie, unter ber Erden, ihren Shleper schon halb gefressen: welcher ganz blutig war, als man ihr denselben aus dem Rachen gezogen. Aber folches Blut floß noch viel häuffiger von ihr, als man ihr einen eichenen Pfahk durch den Leib schlug. Rachdem sie, also durchpfählt, wieder eingescharrt worden, hat sie ben Pfahl herausgerissen, und noch mehr Leute erwordet weber vorhin. Wodurch man bewogen worden, den Körper wieder auszugraben, und samt dem Pfahl zu verbrennen, die Asche aber, samt dem Erdreich, ins Grab zu streuen. An der Stäte da der Körper verbrannt worden, hat man etliche Tage über einen Würbel-Wind, sonst aber hernach von ihr weiter nichts gesehen, noch einige Ansechtung erlitten.

"In den Miscellaneis Patris Balbini wird gedacht, daß im Jahr 1567 zu Trautenau in Böhmen ein Bürger und reischer Geizhals, Namens Stephan Huber, nach seinem Tode ebensfalls viel Leute erdruckt und umgebracht. Denselben hat man gleichfalls aufgegraben, den Körper ganz sett und gesunder Farbe befunden, aber ihm den Kopff abgehauen. Da dann der Rumpsf viel Bluts von sich gestürst. Hernach hat er die Leute ungesplagt, und sich nicht mehr blicken lassen.

"Martinus Zeiller — ein Ramen, ben ich niemals ohne Rührung vorbringen kann - berichtet in ber für die große Merianische Sammlung gelieferten, werthvollen Topographia Provinciarum Austriacarum, Art. Muerau: "Und allhie ist des Itinerarii Germaniae Nov-antiquae, beffen in biesem Buch unterweilen Melbung geschicht; wie auch gegenwärtigen Werds Autor, Martinus Zeiller, ben 7. 17. Aprilis Anno 1589 gebohren worden, ber sich etwann von Murau, weilen seine liebe Eltern selige daselbst verburgert gewesen, und zwey Häuser da gehabt haben, genant und geschrieben hat." Der also vor dem großen Publicum das reinste der menschlichen Gefahle, die Elternliebe zu bekennen wagt, ift sicherlich ein guter Mensch gewesen: daß er auch ein nüplicher Mensch, bezeugen bis auf biesen Tag seine Schriften, unter benen ich besonders den ersten Band des Theatrum Europäum und die Beschreibung ber drei Kurfürstenthümer am Rhein hervorhebe. Exulant der Religion halber, verrath Zeiller nirgends eine Bitterkeit gegen diesenigen, durch welche er heimathlos geworden. Er ftarb, Ephorus an dem Gymnasium zu Ulm, 1661, "und endigte mit seinem Tobe sein Geschlecht".

Besagter "Martinus Zeiller erzehlet ferner in seinen Traur-Geschichten, daß ihn im Jahr 1617 und 1618 zu Eibenschip in Mähren einige ehrbare und wohlbeglaubte Barger zu etlichen malen berichtet haben, es ware daselbst vor etlichen Jahren ein Bürger, welchen manniglich für einen ehrlichen Biebermann angesehn, auf dem Gottes-Ader oder Kirchhofe felbiger Stadt begraben, aber hernach allezeit, bey ber Nacht, aus bem Grabe wieder berdorgefommen, und mancher Mensch von ihm erwürgt worden. Dieser unruhige Todte hat allemal seinen Sterbkittel bey dem Grabe zurück- und ligen lassen, und benselben, wann er wieder in sein Grab gestiegen, sich nieder zu legen, wiederum angezogen. Rachdem aber einsmals die Wächter auf dem Kirchthurn ihn erblickt hatten, daß er aus bem Grabe heraus- und umher ginge, lieffen sie eilends hinunter, und trugen ihm ben Sterbkittel davon. Als er nun, nach Berrichtung seiner Gange, wieder zum Grabe tehe rend, seinen Rittel nicht angetroffen, bat er ihnen zugeruffen, fie follten ibm benselben wiedergeben, oder gewärtig seyn, baß er ihnen Allen die Sälse bräche. Worüber sie bermaffen erschroden, daß sie ihm denselben gleich alsobald hinab geworffen. Aber weil er viel Unglucks auf seiner Nacht-Wanderschafft stifftete, musste ber hender ihn endlich ausgraben und in Studen hauen. Worauf man Rube für ihn gehabt, und weiter nichts Der Scharffrichter zoch ihm einen langen groffen gespührt. Schleper aus dem Maul hervor, den er seinem neben ihm begrabenen Weibe vom Kopff hinweggenagt hatte. Welchen ber Hender bem Vold zeigete, und rief: ""Schaut! wie der Schelm so geißig gewest!"" Nachdem man ihn aus dem Grabe genommen, hat er angefangen zu reben und gefagt: "Ihr habt es jeto eben recht getroffen! benn weil nunmehr mein auch verstorbenes Weib zu mir gelegt ist, wollten wir beybe sonst bie halbe Stadt umgebracht haben.""

"Daß aber unvonnöthen sey, solchen aus dem Grabe hers vorgehenden Todten den Leichnam zu durchstossen, sondern ders gleichen Gespenster auf andere christlichere Weise abgeschaffet werden können, imgleichen daß solches, wann nach dem Tode Jemand aus den Gräbern sich wieder erhebet und herum wandert, nicht gleich eine Anzeigung gebe, als ob ein solcher aus dem Grab erstehender Todter Hereren in seinem Leben getrieben,

will ich durch ein altes und neues Bepspiel erkenntlich machen. Gregorius Magnus erzehlt, es sep zur Zeit des H. Benedicti geschehen, daß, als der Diaconus, indem man in der Kirchen Messe gehalten, nach damaliger Gewonheit gerussen, wer nicht communicirte, der sollte Andren ausweichen und Platz geben, eine Amme gewahr worden, wie etliche begrabene Weibsbilder, so von ihr erzogen waren, und für welche sie hernach dem Herra zu deringen pflag, aus ihren Gräbern hervorgesommen, und wieder hinein gegangen. Da habe S. Benedictus, sobald er solches ersahren, mit eigener Hand alsosort ein Opsser überreicht, mit diesen Worten: Ito, et hanc ablationem pro eis offerri Domino sacite, et ulterius excommunicatae non erunt. Worauf diese weibliche Körper nachmals in ihren Begräbnissen ruhig liegen geblieben sepn sollen.

"Das neuere habe ich, aus der Versicherung und sichtbarem Gezengniß eines erbarn, driftlichen glaubwürdigen und gottes-fürchtigen Manns, der noch am Leben, und nicht allein des Orts, da sichs zugetragen, bürtig, sondern es auch selbst mit angesehn, dazu sich erboten, imfall ichs verlangte, mir aus selbigem Ort, von dem er zwar anzeso über 130 Meilwegs entsernt wohnet, durch Schreiben von glaubwürdigsten Personen die Bestetigung darüber zu verschaffen.

"In Nalburg, in Nord-Jütland, lebte vor ungefähr 24 ober 25 Jahren (etwan 1664) ein reicher Kauffmann, Thomas Larsfon genannt, mit seinem Weibe, in großem Pracht und Neberssuß; welche, weil sie ihm ein stattliches Bermögen zugebracht, solches durch ihre Hoffart redlich wieder verzehren halff, und den Mann von einer Ungerechtigkeit zur andern verreitzte, sich aber selchen ein schweres Berhängniß über den Hals zoch. Dann es geschach, daß sich einsmals ber Nacht ein stattlich-bekleideter Fremder in ihrem Hause einfand, welchen der Diener seinem Herrn anmeldete: der ihn auch höslich und freundlich empfing, und nach Lands-Gewonheit, als einen, der ihn zu besuchen ans gekommen, mit Wein tractirte. Sie tranden ziemlich lang mit einander aus zwepen kleinen silbernen Bechern, die endlich der

Fremde einen von selbigen untern Tisch fallen ließ. Der Dies ner neigte sich geschwinde solchen wieder aufzuheben, erblickte aber, mit höchster Bestürzung, grosse Klauen an des vermeynten Cavaliers Füssen; forderte hierauf seinen Herrn bepseits und entdeckte ihm, was er für einen entsetzlichen Gast bey sich hette.

"Dieser befihlt alsobald, nach denen Geiftlichen zu lauffen, insonderheit aber daß der Anecht eilends anspannen, fortrennen, und ben herrn Peter von Gubum (Gudum ift ein Marctfleck unweit von Aalburg, allwo dieser Herr Peter ein Kirchendiener, und seiner Gottseligkeit halben sehr belobt war) holen sollte. Die Geifiliche fiellten sich zwar ein, der Fremde aber zandet mit ihnen, und begehret nicht zu weichen. Endlich kommt auch gedachter Herr Peter, welcher, die Reise zu befördern, seine eigene Pferde vorspannen laffen, in gar furger Zeit an. Sobald nun dieser in die Stuben hinein tritt, verschliefft sich der Teufel untern Tisch. Der Geiftliche, durch GOttes Geift ermuntert, redet ihn unerschrocken an, daß er hervorkommen, und was er hier zu thun habe, fagen follte. Worauf ber bose Beift, mit Entsegen der Umstehenden, zur Antwort gab : daß er, durch Göttliche Zulaffung, Erlaubniß bekommen, die Frau zu holen, und würde es mit ihr schon längst geschehen seyn, wann sie sich nur in der Stuben hette antreffen lassen; begehrte hierauf an ben Geiftlichen, daß er ihm verstatten mögte, seinen Weg wieder zu nehmen, wo er hergekommen. Solches ward ihm aber nicht zuge= lassen, sondern erwehnter herr Peter von Gudum fließ eine Scheiben aus, wodurch der unreine Geift geben sollte. Welches auch geschahe; und bezeugten viel hundert, auf der Gassen ftehende, und auf diesen Handel Achtung gebende Personen, daß sie mit ihren Augen eine Flamme hetten durchfahren sehen.

"Bald hernach stirbt sowol die Frau als der Mann, aber mit so vielen Schulden, daß auch die Erben den Berstorbenen den Schlüssel auf das Grab warssen. Dann ob er wol, auf seinem Tod-Bette besahl, jedermann zu bezahlen, mit Vermelden, daß man noch wol sinden würde, die Creditores zu vergnügen, so wollten sene doch nicht trauen, sondern lieber nicht erben, als auf die Hossnung eines ungewissen Ueberrests, das Ihrige mit

baran wagen. Hierauf ward nun alsobald bas Haus und alle Gemacher vom Gericht versiegelt; aber Siegel und Schlöffer kunnten ben bey Nacht wiederkommenden Kauffmann nicht ansschliessen. Dann sobald dieses Gespenst, welches einen weiten Weg, von dem Kirchhofe bis nach dem Sause zu gehen hatte, ankam, sprangen alle Thuren auf, und sahe man bald diefes, bald jenes Gemach durchs Licht erhellet: hörte auch darauf, wie die Geld-Säcke nacheinander geleeret wurden. hieraus ward endlich so eine gemeine Sache, daß täglich unterschiedliche Personen sich über den Fluß zusammen sammleten, den Thomas Larfon wiederkehren zu seben. Welcher sich bann allezeit in seis nem gewöhnlichen Sabit zeigte, und die, so ihn kannten, ihres Wegs ungehindert vorben gehen ließ; dahingegen denen Fremben, die nichts um solche Begebenheit wussten, so offt sie ihn erblicken, und vor einen wahren Menschen hielten, die Haare auf dem Ropff zu flammen ansiengen, doch ohne die geringste Bersehrung. Und dieses traurige Spectacul mährete ein ganges halbes Jahr. Nachdem aber die Schulbforderer von der Hinterlassenschafft, welche zu Abführung der Schulden, über Vermuten, noch zugereicht, befriedigt worden, hat man weiter nichts gesehn.

"Also haben wir nun Exemplarischen Beweis, daß die Todten-Gespenster, so in der Begrahenen Kleidung ober auch Leich-Kleidern aus dem Grahe unter die Leute kommen, nicht eben nothwendig für Hexen-Körper zu achten, auch, zu ihrer Beruhigung und Juruckbehaltung im Grabe kein durch den Leib geschlagener Pfahl erfordert werde."

Von Lahnstein trug den Namen ein Rittergeschlecht, dem vermuthlich angehören Gottfried und Dietrich von Lahnstein, Gestrüder, dann Eimund von Lahnstein, deren sedem Erzbischof Ischann I. von Trier in seinem Testament (um 1211) drei Pfund vermachte. Von 1241 an erscheint die Familie nicht selten in Urkunden, zumal seit sie in die Linie Bune, Hunswin und Brenser von Lahnstein sich getheilt. Johann von Lahnstein wird 1222 des Grasen Wilhelm II. von Kagenellenbogen Burgmann in Rheinsels, und empfanget zu Burglehen 20 Mark Pfennige, wosgegen er einige Weinberge in der Schlierbach, in Hildeboldidal

und Lucktinderg in districtu oppidi Laustein dem Grasen zu Lehen aufträgt. Eberhard Brenner von Lahnstein wird 1333 und 1339 genannt. Reben denen von Lahnstein waren auch die Schilling von Nieder-Lahnstein hier begütert; Johann Schilling, Ritter, empfängt verschiedene Güter in Ober-Lahnsteiner Mark zu Erbpacht von Heinrich, dem Dechant zu St. Moriz binnen Mainz 1328. Zwei Höse im Orte waren bis auf die neueste Zeit derer von Stein Eigenthum geblieben.

Höchstens fünf Minuten von der Stadt quillt ein Mineralbrunnen, für deffen Benutung eine Pumpe erbaut. Das ungemein leichte, wohlthätige und bei einigem Schwefelgehalt angenehme Baffer, vorbem geschäßt, dann beinahe vergessen, scheint in der neuern Zeit wieder in den Handel zu kommen. Unweit der Quelle, der Landstraße links, steht einsam die Liebfrauencapelle, in welcher der Sage nach die vier rheinischen Kurfürsten am 20. Aug. 1400 über Ronig Wenzel zu Gericht saßen, erkannten, "bag bas H. R. Reich, die heilige Kirche und die ganze Christenheit von dem, von welchem fie Troft, Sout und Gulfe haben sollte, vielmehr zerriffen, verringert und nachlässig regiert werde; und zwar sei alles dieses demselben schon oft, sedoch ohne alle Frucht vorgestellt worden, er habe aber demungeachtet der Kirche nicht zum Frieden geholfen, wozu er boch als berselben Abvokat und Schugherr verpflictet gewefen. Minder nicht habe er das Reich schwer und schäde. lich zergliedert und zergliedern lassen, nämlich wegen Railand und der Lombardei, welche zum römischen Reich gehöret, und von welchen das Reich großen Rugen gehabt, wo auch dieser Mailander nur ein Diener und Amtmann gewesen, den Wenzel zum Berzogen und Grafen gemacht, er habe mehre Städte und Länder, die dem Reich heimgefallen, nicht bei demselben behalten, sondern sie weggegeben, seine Gesandten oft mit sigillixten, jedoch leeren Papieren abgeschickt, um nur Gelb zu bekommen, sich nichts bekümmert um der vielen Fehden und Unruhen im Reich, so daß keiner wiffe, wo er Recht suchen, und von Reichswegen Schutz und Sicherheit hernehmen solle, und was endlich ganz erschredkich und unmenschlich zu hören sei, er habe mit eigener hand oder mit Beihülfe anderer Uebelthäter, die er um sich gehabt, Kirchenprälaten, Geistliche und andere ehebare Männer ermeebet, welches einem römischen König höchst unanständig sei. Weil er nun alle ihre Ermahnungen über diese Punkte nicht geachtet, so hätten sie nicht anderes schließen können, als daß er gar keine Sorge mehr für das Reich tragen wolle. Da nun solches eine ganz unleidentliche Sache, hätten sie diesen Wenzel als einen Nachlässigen, der das Reich zergliedert und dessen unwürdig sich erzeigt habe, von dem Reich und allen damit verknüpsten Würst den entsernen und absesen wollen."

Daß diese Berhandlung nicht in der fraglichen Capelle, som dern zu Lahnstein im Schlosse aufgenommen worden, hat schon Freher wahrscheinlich gefunden: es war die Capelle 1332 noch nicht vorhanden, und scheint die Tradition von ihrer Entstehung solche vielmehr ben Zeiten der Reformation zuzuweisen. Das hier aufgestellte Marienbildchen wurde, so heißt es, im Rheine gelandet, konnte aber an den verschiedenen Orten, wo man daffelbe hinge= bracht, keine bleibenbe Stelle finden. Immer kehrte es, in miras eulöfer Beise nach dem Punkt zurück, da es aus den Fluten erhoben worden. Man erkannte endlich, daß daselbst die Mutter Gottes verehrt zu werden verlange, und erbaute unter ihrer Aurufung das Kirchlein. Durch zwei eisenvergitterte Fenfter blickt man in das Innere des Aeinen Gotteshauses, bessen Chor durch ein zweites vom Gewölbe bis zum Fußboden reichendes Eisens gitter geschieben ift. Die schmerzhafte Mutter mit bem Seiland auf den Knieen und die vier Gemalde am Altar bieten nichts ausgezeichneies; zu der engen Emporbühne führt eine roh gezimmerte Treppe hinauf. Der gahn näher, aber von wegent feiner Lage auf ber Höhe über ber Stadt beinahe eine halbe Stunde von derselben entlegen, steht die h. Geistcapelle, die weithin fictbar, einen nicht minder weiten Gesichtstreis beherrfct. Im Innern veröbet, wird sie wohl balb zu Trümmern gehen. Auf der Stelle soll vordem eine größere Kirche und daneben ein Hospital durch die mildthätige, gelegentlich von St. Alexien Siechhaus besprochene Reginlindis, Bd. 2. S. 341—347, erbanet und das Hospital der Pflege der Brüder vom h. Geiste übera geben worden:-sein. Diese Brüber, ursprünglich vielleicht ber

Besten ber Pilgrime gemachten Stiftung S. Spirito in Sassia afsiliirt, verdienen als die erste Congregation, welche sich dem Dienste der Preshasten widmete, vorzügliche Ausmerksamkeit. Ihr Oberhaupt in Deutschland war der Hospitalmeister zu Wimpsen. Seitwärts der Capelle, in einer Bertiesung, entspringt eine Quelle, welcher das Mittelalter wunderbare Heilkräfte für die fürchterlichste der Krankheiten, den Aussas, zuschrieb. Reginslindis, in der sortwährenden Berührung mit den Gegenständen ihrer Barmherzigkeit von dem Uebel ergriffen, soll in der Quelle Genesung gefunden, und die Gnade, daß dort andere Leidende derselben Wohlthat theilhaftig würden, von dem Höchsten erbeten haben. Ueber die Berge gelangt man in einer Viertelstunde von der Capelle nach Lahned. Martinsberg heißt die Höhe, auf welche die h. Geistcapelle gelagert.

In der Tiefe reicht die lachende, doch allmälig sich verengende Markung, über die sich der Koppelftein, die Pflanzstätte eines vorzüglichen Weines, erhebt, von Ober-Lahnstein bis zur Schlierbach, der Grenze gegen Braubach. Ungemein reizend ift auch das nach der Schlierbach benannte Thal, durch welches eine ziemlich gute Fahrstraße nach Frücht, Ems und Raffan führt. Die Schlierbach ist der Bolkssage ein hochwichtiger Punkt. treffen sich nämlich Racht für Racht zwei glübende Männer, beren einer von Braubach herunterkommt, ber andere von Lahnftein her aufwärts eilt; sie rennen gegen einander, daß über bem Anprallen als ein Regen die Funken auffteigen. Der ersten Begräßung folgt ein scharfes Gefecht, fortgesett bis dahin beibe Rampen zur Erbe fturgen, einer von des andern Waffe durchbohrt. So mögen nicht selten Braubach und Lahnstein einander feindlich gegenüber gestanden sein. Der Braubacher Fecter muß zumal ein absonderlicher Bursche sein. Gin dasiger achtbarer Bürger, von Lahnstein herkommend, hat ihn ganz in der Rähe gesehen, wie er in einem nach Braubach gehörigen Garten aus dieses Gartens Zier, der mächtigen Fichte hervortrat; er leuchtete in der Gluth als ein Transparent, daß man ihm alle Rips pen gabien konnte. Wie man glaubt, erneuern die beiben Fechblühmänner treiben ihr Wesen um die Liebfrauencapelle, sie wandeln da friedlich auf und nieder, am häusigsten in den Weihe nachtstagen, und werden des öftern von Rhens aus bemerkt. Kühne Schiffer, die von dorten herüber sich gewagt, in der Absicht, den Iwed sener nächtlichen Jusammenkunste zu erforschen, konnsten bei allen Austrengungen niemals zum Landen kommen. Was ihnen besonders aussiel, waren die Irrlichter mit Eulengesichtern, die zwischen den hohen leuchtenden Gestalten herumhüpften.

Leuchtend nicht, pechschwarz, schweigsam war der Mann, ber 1795 bei dem öftreichischen Posten an der Schlierbach sich eingefunden hat. Der war mit einem einzigen Sohenloher besett, und will ich, von biefen Sobenlobern zu sprechen, die Gelegenheit nicht verabsäumen. Ludwig Alops Joachim Fürst von Hohenlobe-Bartenstein, geb. 18. Aug. 1765, hat in Begeisterung, wie tein anderer Reichsfürft, die Sache des zunächst nur in Frantreich gefährdeten Königthums und ber französischen Emigration aufgefaßt. Sie zu mäßigen, richtete an ihn König Friedrich Wilhelm II. von Preuffen das folgende, vom 8. März 1792 datirte, für die Beurtheilung der Politif jener Zeit hochwichtige Schreiben: "Monsieur mon cousin, je ne saurais contester à aucun état de l'empire le droit de faire des alliances, de tenir des troupes, d'en prendre à son service, de faire des traités de subsides, pourvu néanmoins qu'il n'en résulte aucun péril pour les états du cercle et ses voisins. Mais V.A.S. ne trouvera point invraisemblable le soupçon qu'on a que la réception qu'elle a faite chez elle à des Français armés et soldés par elle, n'a eu lieu qu'en conséquence d'un traité fait avec eux. Cette réception de corps étrangers n'est dans le fond qu'un prétexte, dont pourraient résulter les plus graves inconvéniens pour votre principauté, votre cercle et l'empire. L'assemblée du cercle a donc été autorisée à faire des représentations déhortatoires à V. A. S. ainsi qu'il en a été fait à l'électeur de Trèves et à d'autres états de l'empire. Moi-même et feu S. M. l'empereur avions cru nous compromettre en recevant chez nous des corps d'émigrés armés, et ne leur avons accordé qu'une pure et simple hospitalité.

Quoique je sois bien éleigné de vouloir preserire à V. A. S. des règles de conduite, il me somble cependant qu'elle aurait très bien fait de s'en tenir à ces mêmes principes et à ces mêmes mesures. Elle ne se serait chargée alors d'aucune responsabilité vis-à-vis du cercle, et elle aurait pu, au contraire, compter sur son assistance."

"Cette lettre, ignominie gratuite, n'arrêta pas le zèle du prince de Hohenlohe. Il hypothéqua ses domaines; il fit plus encore, il donna aux Bourbons ses deux fils (?), pour soutenir leur cause, à la tête des soldats qu'il avait levés. Le roi de Prusse était personnellement animé de sentimens honorables envers les Bourbons; mais l'astuce, l'intrigue, la trahison le circonvenaient et paralysaient ses bonnes dispositions."

Des Kürsten von Sobenlobe wohlgemeinte Anftrengungen, benen fein Better, der Fürft von Sobenlobe-Schillingsfürft fich angeschlossen, führten zu ber Errichtung von zwei Regimentern, Cadres pielmehr, benn zusammen zählten sie nur 600 Mann. Die Jäger pon Hohenlohe-Bartenstein, von dem Fürsten Ludwig personlich geführt, trugen grune Montur mit citronengelben Aufschlägen, rothen Kragen und passepoil; die Fusiliere von Sobenlobe=Schils lingsfürft, nach ihrem Chef, bem Fürsten Rarl von Schillingsfürft genannt, waren himmelblau gefleibet, wie die deutschen Truppen in französischem Sold überhaupt, wie namentlich auch bas von dem Carbinal von Rohan aufgestellte Regiment Rohan-etranger. Die beiden Regimenter von Hohenlobe, dann Rohan, machten zusammen in der Armee von Condé die deutsche Brigade aus, als welche dem Grafen von Bethizy untergeben. Die Hohenloher führten zwei Fahnen, die königliche französische und die Hausfahne, roth, schwarz, weiß. In dem Winter 1793—1794 gingen die Hohenloher in hollandischen Sold über, daß demnach ihre Berbindung mit dem Corps von Condé aufhörte. Wie hierauf die batavische Republik entstand, wollten sie dieser nicht dienen, fie wurden von England übernommen, ber öftreichischen Armes am Rhein zugetheilt, nach Braubach und Lahnstein geführt.

Jener Hohenloher nun, der auf Bedette stehend, den Besuch des schwarzen Mannes empfing, scheint Behagen eher, denn Furcht um denselben empfunden zu haben; wenigstens erbat er

sich als eine Gunft, in ber folgenden Nacht, zur nämlichen Stunde, den nämkichen Poften wieder einnehmen zu dürfen, und ift bas ihm nicht nur bewilligt, sondern auch einträglich geworden. Am Morgen vernahm man nämlich in Lahnstein, es seien unweit der Schlierbach Goldstüde von außerordentlicher Größe, vermuthlich spanische Quadrupel, in bedeutender Quantität zu Tage gefördert worden, ein Segen, bei welchem sich zu betheiligen die gesamte Bepolferung in Gile auszog. Der beste Theil des Schapes war inbeffen vor ihrer Anfunft durch die rührigern Braubacher geho= ben worden, so daß der Quadrupel nicht übermäßig viele nach Lahnstein gelangt sein werben. hingegen befand sich unter ben mancherlei Studen, die über dem von den Lahnsteinern fortgesetten Umwühlen des Bodens zu Tage kamen, ein gar merkwürdiges; ein husärchen wurde aus der Tiefe hervorgeholt, in Formen und Tracht dem gelegentlich ber hungergaffe beschriebenen Spuf nicht unähnlich. Sat dort vielleicht der fleine Reiter einen Theil seiner Garderobe untergebracht ? Die feuchte Erde mag ihr nicht zum besten bekommen sein; wenigstens waren die nach Lahnstein gebrachten und von vielen Neugierigen bewunderten Montirungsstücke bedeutend beteriorirt.

Fürst Ludwig von Hohenlohe-Bartenstein war bis 1816 im östereichischen Dienste General-Feldzeugmeister und Inhaber des Insfanterieregiments Nr. 26. Als des Hauses Senior Orbensmeisstet des Hohenlohischen Hauserdens vom Phönix, cedirte er seine unter Würtembergische Souverainität gezogenen Lande im Nov. 1806 an seinen einzigen Sohn, den Fürsten Karl August. Et selbst trat 1816 als General-Lieutenant und Chef einer aussländischen Legion in Ludwigs XVIII. Dienste, mit dem Dienstalter vom 25. Febr. 1806, wurde 1826 Marschall von Frankeitech und Paix, und starb auf dem Schlosse zu Lunéville, seinem gewöhnlichen Wohnste, den 31. Mai 1829, daß er demnach die glorreiche Julirevolution nicht erlebte. Auch in anderer Beziehung hat das Schickal ihn nicht unfreundlich behandelt. Er ist einer der seltenen Ausländer gewesen, denen die Bourbonen Rechnung trugen für die in den Zeiten der Trübsal empfangenen Dienste.

## Das linke Mheinnfer von Stolzenfels bis Boppard.

## Capellen.

Ungemein vortheilhaft kundigt Capellen sich an: über ber langen Zeil einzelner bedeutender Gebäude erhebt sich pittorest und zierlich in Jugendfrische das Kirchlein, wie über das Ganze die wiederum ihre Zinnen himmelan treibende Burg Stolzenfels Das heutige Capellen zählt, die vormalige Sieghausmühle ungerechnet, in 58 Häusern 359 Menschen; im Jahre 1786 waren der Häuser 44, der Bürger 51 (41 im J. 1332), für welche die Markung, von bochftens 1/2 Stunde länge, auf 1/2 Stunde Breite durchaus unzureichend. Außerdem wurden hier 14 Forensen gezählt, worunter das Kloster Oberwerth, die Karthause und St. Florins Stift die bedeutenoften. "1586 Elizabeth Hergen von Bettingen, weidwe Johans von Lewenstein, med. doct. und Johan von Kesten scheffen zu Trier als naturlicher Momper seines mit weiland Margarethen von Lewenstein erzeugten sons Hans Matheisen von Kesten, verkauffen ihren hoff zu Capellen an Gasparen Trarbach ratsfreund in Koblenz im namen und von wegen frauen Annen Weiher von Nickenich, abbatissen auf dem Oberwerth fur sechshundert funf und zwanzig thaler Coblenzer werung." Im J. 1619 hielten die Karthäuser in dem hiesigen Hospital ein Hofgeding, ihre Güter zu renoviren. Hauptzehntherr war das St. Castorstift, in einigen Weinbergen die Karthause und der Pastor. Das Stift betechnete seinen Zehnten in Körnern zu 1 Malter 3 Sömm., in Wein zu 1 Fuber 1/4 Ohm. In Simplo entrichtete der Ort, alles in allem, boch abgezogen die 27 Alb. 51/2 Den. zum geistlichen Anschlag, 3 Rthlr. 44 Alb. 3 Den. Die Landstraße hat viele der besten Weinberge verschlungen, und erst in der neuesten Zeit scheint der hierdurch dem Dorfe erwachsene Schaben vollfommen ausgeglichen. Seitbem entstanden

mehre ansehnliche Gebäude, besonders von Coblenz aus fleißig besuchte Wirthshäuser. Unmittelbar am Eingang des Dorfes, der Mündung der Lahn genau gegenüber, fieht das flattliche Wirths= haus zum Schloß Stolzenfels, mit seinem geschmackvoll angelegten, die reizendste Aussicht gewährenden Garten. Die ganze Anlage eignet sich zu dem lieblichsten Sommeraufenthalt für Reisende, die daselbst eine wohlbestellte Table d'hote und Gelegenheit finden werden, den gepriesenen Affenberger Wein, namentlich den Ausbruch zu füren. Br. Mich. Cron ist einer ber Haupt= besitzer des Affenbergs. Weiter aufwärts, am Eingang der zur Burg Stolzenfels reichenden Fahrstraße steht das nicht minder comfortable Wirthshaus zur Schonen Aussicht, deffen Garten, terrassenweise in den Berg hineinreichend, ebenfalls den schönsten Prospect beherrscht. Eines ber nettesten Gebäude ift, wie es im Lande herkömmlich, ber Schule gewidmet. Auch eine Armenstiftung hat der Ort. Peter Steinmet vermachte, laut Rotariats-Instrument vom 14. Oct. 1362, zur Aufnahme armer Reisenden zwei Hänser, und, für die Anschaffung des nöthigen Lagerstrohe, eine Mark Pfennige Jahresrente, dann zwei Ohmen Wein, jährlich unter die armen Leute zu vertheilen, welche nach Nachen zu U. L. Frauen Kirchweihe, um Margarethentag, zu wallfahrten pflegen. Diesem Beispiele folgte Guba, Abolfen von Capellen nachgelassene Wittwe. Sie testirte am 8. Dec. 1371, in Gegenwart Beinrichen von Winningen, des Notars, "miht guttem wissen und willen Walter ihres stummen sons, daselbst gegenwartigh, der seinen willen und consens durch bedeuttungh und seine gewönstere zeichen, uff alle undenbenente dingh, und wie mir dem notario und undengeschrieben. zeugen solches am besten kundt offenbar werden, geweist und getzeiget, und vermacht Frau Gude einem priester der jederzeit sein würdt in Capella fur eine ewige mess zu stifften inner der mauren obged. fleckens eine capell zu erbawen, wie dann die testamentiererin solches zu geschehen verhofft, zwei ihre wingerrt gelegen am Widum ... ehe aber die capel gemacht und ergezet werde, so will sie, das der priester, so in der capell S. Menne das ampt wirdt gehalten haben, mittlerweil die

abnutzung beider wingert entphange solle." Beiter vermacht. Guba ein Bett mit Zubehör, zum Gebrauch des Priesters, der zur Zeit Officiant und Bediener ift, it. "ihr kleines heusginneben ihrem forderen hauss fur eine gemaine herberge der armen undt pilger." Darin soll in künstigen Tagen stets ihrer Erbon einer seine Wohnung haben, und in Zeit der Noth aufnehmen die Armen und Pilger zu seinem Feuer, daß sie dabei sich wärmen und kochen. Besagter Erbe foll das häuschen in schuldigen Bau zu erhalten, und mit dem nöthigen Geströh zu versehen, von den übrigen Erben alljährlich 1/2 Mltr. Korn und eine Ohm Wein empfangen; würde er aber in gutwilliger Aufnahme der Armen und Fremdlinge hinlässig und säumig fich befinden, alsbann mag ein Caplan, ber zur Zeit sein wirb, auch der obgenannten Weinberge genießt, ihn nach Maasgabe geist= licher Rechte ftrafen und beffern. Es fam jedoch bas von Frau Guden gestiftete Saus mit ber Zeiten Verlauf zu Abgang, ber Hausplaß sogar wurde am 12. Nov. 1674 um 80 fl. verkauft, und nur ein Armensonds für Capellen besteht bis auf den heutigen Tag. Eine zweite Stiftung, um welche Gube sich verdient gemacht, haben wir in unsern Tagen untergeben geseben. ift bas die Rirche zur h. Dreifaltigfeit. Allen benjenigen, welche zu beren Bau, Erweiterung oder Zierrath beitragen, hat Nicolaus von Cusa, d. d. Beatusberg bei Coblenz, 12. Dec. 1451, einen Ablaß von 100 Tagen bewilligt. Die hiermit der Mildthätigkeit empfohlene Capelle, wenn sie gleich auf die Ringmauer der Burg gegrundet, kann demnach unmöglich des Kurfürften von Trier hauscapelle gewesen sein. Später diente die Dreifaltigkeitskirche dem pfarrlichen Gottesbienfte, auch bann noch, wie fie wegen Anlegung der Rheinstraße theilweise abgebrochen 1808, an der offenen Seite mit Brettern bekleidet worden, bis endlich der wiederauflebende Wohlstand der Gemeinde sie zu einem neuen Rirchenbau ermuthigte.

Ju solchem wurde die Bodenfläche des verfallenen St. Mensnaktirchleins, so nur mehr wegen des Friedhofs besucht, verwenstet, und fand die Consecration der neuen, unter Leitung des Bausinspectors von Lassaulr von 1829 an erbauten Kirche am 5. Mai 1833 Statt. Wiederum ist deren Schupheiliger St. Mennas,

bessen Festtag am 11. Nov. von der Gemeinde begangen wirb. Es muß demnach jener St. Mennas gemeint sein, der in Phrygien die Marterfrone empfing, dem in Lybien eine berühmte Kirche, und eine noch berühmtere in Alexandrien gewidmet. "Sed nunc eamus ad Alexandriam usque et S. Menam adoremus, " heißt es in dem Leben der Tochter des Kaisers Anthemius, der h. Apollinaris Syneletica. Es gibt aber auch einen h. Mennas, der in Toul, ober in dem nahen Soubesse geboren, um das Ende bes 4. Jahrhunderts lebte, wie auch einen schottischen Beiligen desselben Namens, und bin ich nicht ungeneigt anzunehmen, daß unter Stolzenfels ursprünglich ber gallische Beilige verehrt, aber allmälig burch ben phrygischen, in das römische Brevier aufgenommenen Märtyrer verdrängt worden sei. Indessen ist gewiß, daß die nachmalige St. Mennascupelle lange Zeit ungeweiht blieb; in einer Urfunde von 1181—1203 heißt sie schlechtweg Sewardi capella, ohne Zweifel nach dem Besißer. Es ist in einem frankischen Lande der angelsächsische Namen Seward nicht minder auffallend, wie der haperische Namen eines Herren von Ehrenbreitstein, boch weiß ich von Grn. Seward nichts zu berichten, außer daß er ein gar angesehener Mann gewesen, auch einen Sohn, Albertus, hinterlassen, dessen in einer Urfunde vom Mai 1198 unter den Zeugen gedacht wird. Eben so wenig vermag ich die Weise, in welcher die Benedictiner auf bem Beatus= berge zu dem Besite von Hrn. Sewards Capelle gelangt find, nachzuweisen. Am Tage nach des Zwölfboten Matthias Fest 1380 m. Trev. einigen sich Peter der Prior und ganzer Convent vom Beatusberg, als ber Benedictiner Nachfolger, mit Franz von Ems, bem Pleban von Horcheim, in solcher Weise, dag bieser ben Gottesbienst in St. Mennasen Capelle übernehmenb, wöchentlich darin drei Messen lesen, und dagegen jährlich 15 Mark brabant. Coblenzer Pagaments empfangen soll.

Damals waren es etwan 50 Jahre, daß die Capelle unn dem trierischen Weihbischof, von Daniel von Wichterich, dem Episcopus Motensis, geweihet worden, 1328. Die Gemeinde des Thals unter Stolzenfels besand sich in fortwährendem Wachsethum, ihr wurde von den Karthäusern vergönnet, die Leichen um

die Capelle zu beerdigen, und balb erwuchs zu Recht, was nur eine Bergunstigung gewesen, glaubten die Nachbarn, noch weitere Ansprüche um des Kirchleins Bedienung an das Rlofter ftellen zu dürfen. Das wurde auf dem Beatusberge übel empfunden, und zu großen Weitläuftigkeiten schien die Sache sich anzulassen, als gemeinsame Freunde ein Abkommen vermittelten. Die Karthäuset übertrugen, am Freitag nach Gregorien 1454, m. Trev. an die Gemeinde des Thales zu Capellen ihre Capelle, genannt zu St. Mennechin, mit Sausern, Sof und Garten, baran und um gelegen, auch mit Meffebuch, Relch und mit den kleinen Zinsen und Gefällen, die von Zeit zu Zeit dem die Capelle bedienenden Priester zugewendet worden, endlich mit einer absonderlichen Rente von 11 Gulden, dagegen soll die Gemeinde zu Capellen von nun an fürbag zu ewigen Zeiten St. Menchins Capelle mit Hof und Behausungen, Drnamenten u. s. w., in gutem Stande erhalten, und bestellen, daß wöchentlich drei Messen durch einen ehrbaren, frommen Priester gelesen werden, behaltlich doch in allen Studen bes St. Caftorstiftes und eines jeglichen Rechtes.

Laut der Bisitation vom 27. Junius 1787 hatte die Pfarrei Capellen 190 Communicanten. Sie wurde von dem Stift St. Castor, als Decimator vergeben, das Stift wollte jedoch die Verpflichtung, die baufällige Kirche zu bauen, nicht anerkennen. Außer St. Mennasen Altar war noch ein Seitenaltar vom h. Sebastian, dieser lediglich durch ein Portatile be= gründet, vorhanden. Die wenigen Reliquien galten unbekannten Seiligen. Die Armuth der Kirche erlaubte es nicht, eine ewige Lampe zu unterhalten: ohnehin wurde das Sanctissimum in dem Dreifaltigkeitskirchlein aufbewahrt. Die Bruder= schaft, zur Todesangst Christi, wurde alle Monat gehalten. Fabrik bezog an Interessen jährlich 118, verausgabte 75 Gul-Der Pastor hatte 12 Mltr. Korn, 1 Mltr. Spelt, 2 Wagen Heu, 2 Wagen Grummet, von den 31 Anniversarien 30 Thir., die Stolgebüren, einige Wingerte, aus der Schonbornis schen Fundation (Waldesch mit eingerechnet) 25 Thir. Pfarreien Capellen und Walbesch hatten nämlich einen gemeinschaftlichen Pastor, und celebrirte berselbe ben einen Sonntag zu

Capellen, den andern zu Waldesch. Darum heißt des Paftors Weg der etwas unbequeme Bergpfad, wodurch die beiden Ortschaften verbunden. Bur Zeit sener Bisitation und schon 1777 fungirte hier als Pastor Hr. Johann Gerhard Reuter, ein frommer, schlichter, von seinen Pfarrkindern ungemein werthgehaltener Priefter, im Uebrigen voll des nedischen gutmuthigen humors, der weiland an den Ufern des Rheines so gewöhnlich als will-Unzählige Legenden von Ehren-Reuters Schwänken fommen. und sonderbaren Redeformen cursiren noch in Nähe und Ferne. Einstens, daß die Gegend durch arge Trockenheit heimgesucht, verlangte die Gemeinde mit Ungestümm einen Bittgang, bessen Zweck das Erstehen von Regen sein sollte. Lange war der Paftor dafür nicht zu gewinnen, angesehen das Eintreten' der Traubenblühte nahe bevorstehend. Er mußte endlich dem Willen der Vielen sich unterwerfen, die Bittfahrt wurde bei glanzendem Sonnenlicht angetreten, hatte aber auf dem Rudwege das Dorf noch nicht erreicht, als ein furchtbarer Regenguß sie traf. Da wendet der Paftor sich gegen seine triefenden Begleiter, in triumphirendem Zorn sprechend: "Nau hat er Reen, planzt Rill, fregt Rappes, sauft Hundsf...., der Wein is im .....", eine Steigerung des Affectes, eine Klimax, die in dem Munde des einfachen Mannes bemerkenswerth.

Gin andermal wurde er wegen eines kleinen Bergehens — dergleichen überhaupt bei ihm keine Seltenheit, denn das Decorum kümmerte ihn wenig, und das freche Maul hat er nie zu zäumen verstanden, niemalen die goldene Klosterregel beachtet: Semper bene dicere de Domino Priore, facere officium suum taliter qualiter, sinere mundum ire quomodo vadit, — nach Coblenz vor das Consistorium citirt, um einen Berweis zu empfangen. Nicht eben eilig um diesen Empfang, kam er, wie bereits die Sixung ausgehoben, doch waren die Herren noch beisammen, beschäftigt bei einigen Flaschen Wein von der eben überstandenen Mühe und Sorge sich zu erholen. Ihnen präsentirte sich Reuter, und der Borsitzende sprach: "ein Hochwürdiges Consistorium beauftragt Euch einen Berweis zu geben; da habt Ihr ihn." Nach dieser eindringlichen Straspredigt wurden die Gläser wiederum gefüllt,

ohne dabei den durstigen Reuter zu bedenken, wohl aber hieß es, "Capellener, erzählt uns jet Neues." — "Ja," entgegnet der, "wat soll ich erzählen von meinem Dorf, wo Alles beim Alte bleibt. Doch Eppes fällt mir ein, dem Peter Noll sein Koh hat fünf Kälber geworfen." — "Fünf Kälber," schrie das Andistorium in einem Tempo, "fünf Kälber, ein Koh hat ja nur vier Strich. Was macht dann dat fünfte, wann die vier andere kause?" — "Et gudt zo, wie ech," versetze der Novellist.

Wie kläglich schon zu Reuters Zeiten St. Mennasen Kirche beschaffen, in der Christnacht bot sie, oder wenigstens ihre unsmittelbare Umgedung einen wahrhaft zauberischen Anblick, wie er der Pforte zu dem geheimnisvollen, träumerischen Trachgan allerdings angemessen. In sener Nacht ordnete sich die gesamte Bevölkerung von Capellen zu einer Procession, um, von dem Pastor gesührt, hinanzusteigen zur Kirche, der Messe beizuwohnen, welche den Sohn Gottes als des Menschen Sohn verehrt. Einzig war die Wirkung der unzähligen Lichter, wenn die Procession an den Seiten des Berges sich hinanwand, oder auch in verzeinzelten Gruppen zur Tiese hinabeilte.

Ein unvergängliches Gedächtniß hat auch ein Paftor aus ber neuesten Zeit, Hr. Balerius seiner Gémeinde hinterlaffen. Vor allem ein Almosenpfleger in der eigentlichsten Bedeutung des Wortes, nahm er sich es zur Aufgabe, bem Orte das eingegangene Hospital zu erfeten. Noch im J. 1743 wird als Spitalmeister, doch als abgestorben, Blasius Rill genannt; von frühern Spitalmeistern find mir befannt hans Zeuzem und Jacob Witten, Tönges Sohn 1563, dann Hans Dieverthal und - Hans Zeutem 1621. Sein Spital zu begründen, 19. Nov. 1842, miethete Gr. Valerius ein dem alten Zollthurm gegenüber gelegenes Hans, so er doch nach furger Frist ankaufte und bis zum Aug. 1843 ausbaute, daß es zur Anfnahme von acht hoche bejahrten ober früppelhaften Frauenspersonen, benen er eine ungemein verftändige Hausordnung vorschrieb, geeignet. Eine abnliche Stiftung hat er in Baldesch gemacht. Die eine wie die andere ift eingegangen, nachbem Srn. Balerius eine veränderte Bestimmung geworben. Was die Liebe geschaffen, konnte die Liebe allein ers halten; als der Preßhaften treuer, um ihrentwillen seiner selbst vergessender Psteger ihnen entrückt, fand kein anderer den Muth, das begonnene Werk sortzuseßen. Die vorzügliche Orgel, ein Geschenk Sr. Maj. des Königs, mag die Kirche großentheils der Ansicht verdanken, welche der Durchlauchtigste Geber von dem demüthigen wohlthätigen Priester gewonnen. Demüthig ist auch das 1755 erbaute Pfarrhaus.

Al 1461 verleihet Kurfürst Johann von Baben "Albrechten von Hoeren und Philippsen seinem Sohn, auf ihre Lebtag ben Thoren zu Capellen im Dale (vergl. Stolzenfels) mit dem Gehupse, welches vor Zeiden am Zollhus gewesen ift, welches sie mit Bettung und Schlaffung bestellet haben, die furfürstlichen Diener, falls ber Kurfürst nach Stolzenfels kommt, zu beherbergen." Derfelbe Rurfürst erlaubt 1498 Friedrichen von Kalcoben genannt von Capellen, im Thorn und Zollhupse zu Capellen Herberge und Wirth= schaft zu haben. Dafür soll er zweier Burger Steuer entrichten, und Greter und Thuren wohl versorgen. Im J. 1663 erhält Abam Noll den Thurm erbbeständlich, den er in wesentlichem Bau halten, und wann er Wein oder Bier verzappet, die Accis neben den jehrlich bavon fallenden 5 fl. Pacht niemand andere, als dem Rellner zu Ehrenbreitstein einliefern soll. श्रश 1712 decket Johann Ronninger, der alter, mit Vorwissen von Kurf. Johann Hugo, den ganz bevastirten Thurm und fest bas Innere in wohnlichen Stand, worauf er 1713 für fich und seinen Sohn Nicolas besagten Thurm zu Erbbestand erhält. Nicolaus Nonninger überließ 1728 den Erbbestand an Johann Eron.

Ein zweiter Thurm, Rheinabwärts, möchte wohl die Stelle, von welcher der Fahrweg zur Burg Stolzenfels ausgeht, eingenommen haben. Den hat ebenfalls Erzbischof Johann U., doch
wohl nur leibzüchtig, ausgethan, wie das der von Henne von
Dieburg, den man nennet Munkel, ausgesertigte Revers befundet.
"So hat mir Sr Gnade, auf daß ich desto sleißiger dienen möge,
verliehen und gegeben den understen Thurm zu Capellen im Thal
mit Gehäuse und Zubehör, wie Meister Erwin von Capellen
feel. das inne gehabt und bis an seinen Tod besessen hat, und
darzu 3 Malter Korngüst aus der Kellnerei Covern. Auch hat

mich Gr. Gnaden aufgenommen zu seinem hofgefind und Diener, und alsolang ich bas bin, soll Gr. Gnaben mir jährlich geben 12 rhein. Fl., und Kleidung gleich anderm Hofgesinde . . . Ich soll auch den Thurm und das Gehäus dazu gehörig in gutem gewöhnlichem Bau und Gebäche halten." In der Coblenzer Kellnereirechnung von 1574 heißt es: "Item von dem Torn au Capellen von Balthafar Rechner empfangen, wie ihm verlauben, 10 fl." Weiter besagt die Rechnung von 1603: "Item zu Capellen den Thurm neben dem unteristen Sahl, und ban auch den hohen Thurm (auf Stolzenfels), als die Träff und Dadwerk faul gewesen und sich zum Einfallen geschickt, bieselb wieder zurüften und neu decken lassen mit Balken und Kapparen unterfangen, Item eine Wand im Marstall gepessert, davon bezahlt 19 fl. 3 Alb. Item zu Capellen im Thorn an Dhüren und Fensteren rusten lassen; der Wirth bezahlt 3 fl. 23 Alb. Item als dit Jahr der Gang am Wasser umb den Thorn harte, so bie Schiffleut mit ben Lehnen prauchen, von newen uffgefuhrt, haben die Capeller daran in der Froen helffen raumen, auch uff Haus Capellen, als beide Thore gebessert, zusammen mit ber Froen uffgangen 10 fl. 20 Alb." Nach ber Rechnung von 1612 "gibt Anthon Falck dies Jahr vom Thorn zu Capellen 19 fl.", wogegen 1652 nur mehr 4 fl. als Einnahme von besagtem Thurm erscheinen. — Der Trierischen Kirche Privilegien bestätigend, 23. Aug. 1332 freiet Kaiser Ludwig namentlich auch Cappelle sub castro Stoltzinveltz, und wird das von Karl IV. 1346 und 1376 bestätigt, doch ist für bes Ortes Aufnahme wirksamer, benn alsol= ches Privilegium, gewesen eine Berhandlung vom 1. Dec. 1343, worin Scheffen und Rath von Coblenz Wingerte, Drieschland und Busch, als sie auf der Stadt eigenem Gereut haben, an 39 Capellener und 2 Coblenzer gegen Erbzins, 3 Schilling von dem Morgen verleihen. Unter diesen Erbzinsern befinden sich 3 Steinmegen, 1 Steinbrecher, 1 Wirth, 1 Färger. Am 11. Mai 1677 heißt es in Bezug auf diese Verleihung, "und wird es dem zeitlichen Burgermeister ober vielmehr ber ganzen Gemeinde zu Capellen benzumessen seyn, daß sothane jährlich Fahrzins nicht pöllig bisher gehandreicht und baher solche Fahrzinslehnung vermög des ertheilten Lehenbriefs darüber de ao. 1343 in crastino S. Andreae ufgerichtet, caduc worden," daher der Berichts erstatter darauf antragt, daß man den zu Erbpacht ausgethanen District, welchem der Gesamtbetrag der Fahrschillinge, 10 Mark, höchst unangemessen, occasione caducitatis einziehen möge, wo man ihn sodann um einen weit höhern Preis andringen könne. Aus sener Berleihung, bei welcher vier Individuen mit 2, die mehrsten mit 1 Morgen bedacht, entstand ohne Zweisel die Gesmarkung von Capellen, wie sie die die zu der Einsührung des Cadasters begrenzt. Im J. 1573 wurde Capellen, das disher sein eigenes Gericht gehabt, dem Gerichtssprengel von Coblenz zugetheilt.

Am Dienstag nach Quasimodo 1418 vergleicht sich die Ges meinde Capellen mit der Stadt Coblenz in Bezug auf Waldund Weibbenugung, und wird alsolcher Vertrag 1425 erneuert. Am 5, Mai 1642 bitten die Capellner den Bürgermeister von Coblenz um Weidgang, Laub und Dürrholz: "sollen vor allen Dingen ihre Schuldigkeit auf Pfingstsonntag thun, ein Schunken, Botter, Eyer, Rees u. s. w." Am 27. Mai 1702 "vergleichen fich bie von Capellen mit der Stadt Coblenz wegen der bei Herabfahrt des neuen Coblenzer Bürgermeisters vom Königstuhl zu Rhens üblichen jährlichen Erkenntlichkeit und verpflichten sich an Statt des Effens und Trinden zur Entrichtung einer jährlichen Berehrung von drey Reichsthaler." Am 21. Oct. 1734 fommt der Amtsperwalter Flesch mit Mannschaft nach Capellen, und läßt, von wegen der Besorgniß eines feindlichen Ueberfalls alle Nachen nach Rieber-Lahnstein abführen. "Am 28. Hornung 1739 publicirt das Amt eine Verordnung, wie das gemeine Fahr zu Capellen für die Passanten von da nach Coblenz bestellet und besorget werden solle." Von der Fähre zu dem Fischfang ist der Uebergang natürlich. In der Kellnereirechnung von 1574 heißt es: "Item von dem Brassem Fange an der Königsbach und am Seiffen von Hansen Zeutheim zu Capellen 12 Alb." 1704: "vom Braffenfang zu Capellen gibt Jacob Eron daselbst 6 Rthlr. oder 13 Gulden 12 Alb." Al 1725 ward sothaner Brachsensang auf drei Jahr versteigert, und an hans Peter Cron

um 10 Rihlr. jährlich überlassen. Hermann Eron gibt 1736 von solchem Fang 12 Nthlr. oder 27 st., Beit Erell wird 1758 Ansteigerer um 12 Rthlr.

Die aus der Vereinigung von St. Mennas mit dem Thal unter Stolzenfels erwachsene Gemeinde trägt von der Capelle allein ben Ramen, zum Zeichen, daß das Kirchlein die erfte Ansiedelung auf jener Stelle gewesen. Es muß demnach die römische Station, so einst bier gewesen, vollständig untergegangen sein. fer Station schreibt La Martiniere: "Capellen, allwo noch verschiedene Ueberbleibsel von römischen Gebäuden zu seben find." Die spätere Zeit hat das Dasein solcher Ueberbleibsel geläugnet, boch erlauben die Resultate zufälliger Nachgrabungen nicht weis ter, sie zu bezweifeln. Bei der Planirung des Hofraums von dem Wirthshaus zum Schloß Stolzenfels fand fich eine Maffe von römischen Geräthschaften, eine Herbstatt, an welcher ber Ansat zu bem Röhrenwerf, durch welche das ganze Gebaude zu erwarmen, erfenntlich, endlich in den Grundmauern eines Thurms, der keineswegs zu dem Burgberinge gehörig, denn dieser beschränkt fic auf das rechte Ufer der Grundgesbach, eine forgfältig gefaßte Quelle, deren treffliches Waffer ein um so wertherer Fund, da der Localität Wasser im Allgemeinen trübe und schlecht. Eine andere Wasserleitung ist in der Nabe von St. Mennasen Rirche aufgedect worden; jenseits ber Gründgesbach verschwinben aber plöglich die Spuren von romischem Bauwerk, um erft in der Nähe des Relterhauses wieder bemerklich zu werden. Cluver, zu dessen Zeiten jene Ruinen in ganz anderer Verfaffung sich befunden haben mögen, meinte in ihnen ben Vicus Ambiatinus zu erkennen. 1)

<sup>1)</sup> Et schreibt, Germ. ant. II. 60: Ceterum Ambiatinum illum vicum, ut ante dixi, haud longe supra Confluentes situm fuisse judico: forte circa opidulum nunc Capelle, inter Baudobrigam et Confluenteis: alioquin enim inepte loci situm Plinius designasset per Confluenteis, si longius ab his dissitus. Nec Lipsio credo, hiberna heic legionum fuisse existimanti. Hae namque jam inde ab Augusti, post Lollianam cladem, in Germaniam cisrhenanam expeditione, hiberna sua habuere, duae legiones ad Vetera, totidem ad Aram Ubiorum, et IV. ad Magontiacum, ut supra ostensum, pluribusque

Es grundet, wie man sieht, der große Forscher seine Meinung, daß der Vicus Ambiatinus in dem heutigen Capellen zu suchen, 1) auf bie befannte Stelle Suetons, in Caes. Caligula, cap. 8: "Cn. Lentulus Gaetulicus Tiburi genitum (Caligulam) scribit: Plinius secundas in Treveris, vico Ambiatino, supra Confluentes, " und 2) auf Urkunden Pipins und Karls des Großen von 761 und 773, worin nicht zwar der Abtei Maximin, son's dern dem Erzbisthum Trier der Besitz von St. Martins Rirche in pago Ambitivo (761), ober in pago Meginensi (773) bes stätigt wird. Nach der Fassung der beiden Urkunden unterliegt es keinem Zweifel, daß sie von einer und berselben Martinskirche handeln, die nach der Urfunde von 761 in dem Dorfe Ambitivum, nach sener von 773 in dem Maifelde belegen, daß dieses Ambitivum aber nicht Capellen, sondern Münster-Maifeld, solches wird zur Gewißheit erhoben durch einen Brief des Erz= bischofs Heinrich von Trier, worin er 964 den Brüdern von St. Martins Rirche, "basilica sancti Martini confessoris Christi, quae Ambitinum voratur, " zwei Mansen in Mertloch zulegt.

infra ostendetur. Nomen vici mirifice in variis Svetonii exemplaribus variatur, alia enim habent in vico Ambiatino, alia Ambiatico, alia Ambitarino. utrum rectius, nemo facile dixerit; quando nullus alius auctor ejus meminit, quamquam haud dubitaverim, kunc esse eumdem vicum, quem diplomata Pepini Francorum regis, et filii ejus, Caroli Magni imperatoris, Ambitivum adpellant: ubi inter alias donationes coenobio divi Maximini Trevirensis factas, ecclesia commemoratur divi Martini, in pago Ambitivo . ex quibus ego ausum apud Svetonium quoque pro vico Ambiatino, legere Ambiativo. Cum occlesia autem illa pagi Ambiativi, haud male congruit hodiernum dicti opiduli nomen Capelle. De cetere qui apud Svetonium intelligunt Mosellae Saravique confluenteis, eo errore ducti videntur quod Trevirorum fineis ad Rhenum usque extendi ignorarunt. Hi dero confluentes non tam clari, et cuique Romae noti, uti sine amnium nominibus solo confluentium vocabule indicasse suffecerit; nec castra heic, sub Caligulae natalem, fuers ulla: sed cuncta apud Rheni ripam, ut ante dictum. Castra fuisse ad vicum Ambiativum, patet ex eo, quod Plinius in hoc vico Caligulam genitum prodidit: Tacitus vero, annal. I. et distichon, a Svetonio citatum, in castris natum testantur. Noque vero ipsarum legionum hiberna, quae tunc in dictis fuere locis, in versiculis intellecta fuisse, temere crediderim.

Hiermit wird aber der eine der von Cluver erbrachten Beweise vollständig beseitigt, und will ich nur hinzusügen, daß Hr. Prof. Seul in seiner Abhandlung von dem Maiselde die Stelle benutt, um nachzuweisen, es sei sener Vicus Ambiatinus das heutige Münster-Maiseld, ein Sat, gegen den ich lediglich einzuwenden habe, daß Plinius, in Rom schreibend, den Ort supra Confluentes sett. So lag ihm allerdings Capellen, während Münster-Maiseld ihm seitwärts liegen würde.

Hingegen fiehen mir Gründe von der höchsten Bedeutung zur Seite, um bes Hrn. Hermann Müller (die Marken bes Baterlands) Ansicht, es hatte Jul. Cafar bie Usipeten und Teuchtherer in bem von Rhein und Mosel oberhalb Coblenz gebildeten Winkel, etwan in der Nähe von Stolzenfels, oder dem Vicus Ambiatinus (nach Cluver's Bestimmung) bestritten. Raum hat Cafar irgendwo des Tacitus Ausspruch "summus auctorum divus Julius" gerechtfertigt, faum irgendwo so beutlich und umftandlich erzählt, wie in der Beschreibung dieser Schlacht. Es überschrit= ten die Usipeten und Teuchtherer ben Rhein, unweit des Meeres, in welches ber Rhein sich ergießt. Das hatten die Menapier, pon denen des Stroms beide Ufer bewohnt, vergeblich zu verbinbern gesucht: sie ließen sich durch eine Lift der Germanen täuschen, und ben ganzen Winter verlebten diese in dem Lande und auf Roften der Menapier. Ein Einfall, magna cum multitudine hominum bewerkstelligt, erweckte, wie billig, Cafars Aufmerksamkeit; während er die Mittel der Abwehr vorbereitete, ergingen von verschiebenen gallischen Stämmen Einladungen an die Germanen zu weiterm Borbringen. Diese Einladungen scheinen anzudeuten, dag der Germanen Aufbruch aus den Winterquartieren nicht allzu zeitig erfolgte. Doch fingen sie an, sich über die Gebiete der Eburoner und Condruser, der Trevirer Clienten, auszubreiten. Aber auch Casar, à choval auf der Maas, sette sich in Marsch stromabwärts, ungezweifelt auf dem rechten Ufer; faum hatte wenigstens ein Feldherr seines Geprages eine andere Operationslinie verfolgen können. Sorgfältig und genau beschreibt er, l. 4, c. 10, den Ursprung ber Maas und wie sie, mit der Waal sich vereinigend, die Insel der Bataver bildet.

Seinem ftrategischen Meisterzuge Schach zu bieten, durften die Germanen nur auf das linke Maasufer übergeben, allein dazu fehlte ihnen die Entschloffenheit, vielleicht auch war es einer Bölkerwanderung, die durch Frauen, Kinder, Herden beschwert, geradezu unmöglich, in der Nachbarschaft eines mächtigen und thätigen Feindes den Uebergang des Stromes zu wagen. Sie begnügten sich, einen großen Theil ihrer Reiterei auf Beute und Fouragirung über die Maas, ad Ambivaritos zu versen-Wer die Ambivariti gewesen, ist nicht gar erheblich, es könnte eine Clan der Torandrer, vielleicht auch die Umgebung von Antwerpen 1) gemeint sein; eben so wenig barf uns kummern die Aehnlichkeit der Namen Ambivariti und Vicus Ambiatinus; die Gallier entlehnten ihre Ortsnamen vorzüglich von den Zufälligkeiten der Situation, und es muffen daher dieselben Namen sich zum Unenblichen wiederholen. Bon Cafars Annaherung unterrichtet, hatten bie Germanen gerne eine Schlacht vermieben, wenigstens in so lange, bis sie ihre Reiterei über bie Maas zurückrufen können. Dazu bot sich als einziges Mittel eine retrograde Bewegung und die Anknüpfung von Unterhands lungen, durch welche des Gegners rasches Vorrücken aufzuhalten. In der That ließ Casar einige Tage in diesen Handlungen bingeben, ohne jedoch seine Reiterei zurückzuziehen; an 5000 Mann stark, umschwärmte sie ber Germanen Position, mit so weniger Borsicht, daß plötlich diese sich zum Rampfe herausgefordert fühlten; die romische Reiterei erlitt eine vollständige Niederlage, obgleich der feinblichen Reiter nur 800 gewesen. Aber mitten in des Sieges Rausch erfaßte die Sieger das Gefühl ihrer Hülflosigkeit zwischen den zwei großen Strömen, und der Ueberlegenheit eines Feindes, der so ungewöhnliche Klugheit verrieth in der Wahl seines Schlachtfeldes. In der Verzweiflung, oder, wie Cafar annahm, in Treulosigkeit und Berftellung ihr Seil suchend, gelangten die Fürsten der Germanen, die Hochgebornen,

Lange bevor Hr. v. Ledebur seinen Aufsat über das Maiseld veröffentslichte, war dieses geschrieben. Er hat eben so wenig Kenntniß von meinem Manuscript gehabt, als ich ihm die Vermuthung um Antwerpen entlehnen konnte.

zu dem gewagten Entschlusse, die Großmuth ihres Gegners anzurufen, ihm ihren Abscheu für das Vorgefallene, ihre Unschuld porzutragen, und wo möglich einen Stillftand zu erbitten. Sie betraten in feierlicher Haltung der Römer Lager, wo aber Casar ohne Weiteres sie in Gewahrsam bringen ließ. Dann gab er sofort dem Heere den Befehl zum Aufbruche. In außerordents licher Geschwindigkeit und bevor eine Nachricht von jener Fürsten Geschick sich verbreiten können, legten die Römer die 12,000 Schritte bis zu dem feindlichen Lager zurück. Die Germanen, ohne Rath und ohne Führer, "qui omnibus rebus subito perțerriti, et celeritate adventus nostri, et discessu suorum, neque consilii habendi, neque arma capiendi spatio, perturbabantur", erlitten die vollständigste Niederlage, flohen bis zu dem Winkel, wo Wahl und Maas sich vereinigend, weitere Flucht unmöglich machen, und wurden da entweder niedergemacht ober ersäuft.

So lautet im Wesentlichen Casars Bericht, flar, umftands. lich, den Dertlichkeiten entsprechend, und eben darum in sich selbst die Gewähr seiner Wahrhaftigkeit tragend., in einer Weise, die nur bochft selten bei einem der classischen Schriftsteller anzutreffen. Alles das aber hat Hrn. Müller nicht abhalten können, gestütt auf die unglückliche Ansicht einiger Borgänger, dem Text Gewalt anzuthun, und mit einem Federzuge die Mosa, Maas, in Mosella, Mosel, umzuwandeln. Denn, lehrt er ferner, "wo Maas und Rhein sich verbinden, und wo die Waal vom Rhein sich abscheidet, ift gar fein Winkel; hierzu kommt, daß Casar, ohne pon weiteren Zügen zu reden, sogleich im Lande der Trevirer über den Rhein zu den Ubiern geht. Dio Cassius sagt hiermit übereinstimmend, Casar habe die Deutschen im Lande der Trepirer erreicht und vernichtet." Indem Gr. Müller aber später boch ben von Maas und Rhein gemachten Winkel gefunden, fügt er im Nachtrage verbessernd hinzu: "benn, in die Vorstellung derjenigen eingehend, welche die Deutschen aus dem eroberten Lande nach Belgien vorrücken lassen, muß ich boch wohl annehmen, daß die Flucht im Westen der Maas begann, und nach Deutschland gerichtet war." Dieser lette Sat läßt gang furg sich

abmachen, denn Cafar selbst erzählt uns, daß die Schlacht auf dem rechten User der Maas vorsiel; da hatte er sein Schlachte seld sich gewählt, und da zu schlagen war den Germanen eine Nothwendigkeit geworden.

Nicht viel mehr Worte wird das Bedenken um die Trevirer fordern. Hr. Müller hält die nördliche Grenze des trierischen Landes. fpaterer Zeiten, oder auch die Grenze des trierischen Erzbisthums für ihre Grenze. Worauf stütt sich biese Annahme? Auf Autoritäten? Sie sind nicht genannt. Auf Probabilitäten? die widersprechen einstimmig solcher Unnahme. Die Trevirer werden als ein fehr mächtiges Bolf geschilbert. Beschränft auf ben engen Raum zwischen Rabe und Uhr, zwischen Rhein und Maas, hatten sie als ein solches im mindesten nicht gelten können. Eben so wenig konnten sie, nach dieser engen Beschränkung, als die hüter der Aheingrenze, eine Eigenschaft, in welcher sie allerwärts in Casar's Commentarien porfommen, gelten. Welcher Feind wird, von Often berfommend, zu einem Rheinübergang die von Natur unüberwindliche Strede zwischen Nahe und Ahr mählen? Die Eburoner und Condruser waren der Trevirer Clienten; diese ftreitbaren Stämme in Abhängigkeit zu erhalten, mußten die Patrone nothwendig bequemen Zugang zu ihrem Gebiete haben. Die schmale Berührung mittels der Wildnisse der Ardennen gewährte keinen solchen Zugang. Es wird vorzüglich die Reiterei der Trevirer gepriesen. "Haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet, ' l. 5, e. 3. de b. g. Wo wurde die Pferdezucht getrieben, welche solcher Resterei Grundlage? Etwan in den Gebirgen von Eifel und Arbenne, oder in den Tiefthälern ber Mosel? Sicherlich nicht; jener Pferdezucht dienten die weiten, fruchtbaren Savanen, die von der Ahr aufwärts, zwischen Ruhr und Rhein bis zu der obern Maas sich erstrecken; bieselben Landstriche, burch welche die Trevirer den Eburonen und Condrusern fürchterlich, und deren August sie entsette, um die Grundlage der Macht eines Bolfes zu erschüttern, welches vor andern den Romern gefähre lich geblieben war, zugleich aber, um in der unwandelbaren Gegner Bobufige einen Stamm einzuführen, ben Gr. Muller mit besserm Eiser als Glück gegen den Vorwurf zu vertheidigen

sucht, daß er stets dem Stärkern zugehalten habe. Diese Einführung der Ubier auf das linke Rheinufer ift, im Borbeigeben gesagt, eine bochft folgenreiche Begebenheit geworden. Sie trieb die Trevirer zu den von Julius Florus, von Classicus und Tutor geleiteten Emporungen, sie führte das Ende des eigentlichen Trevirervolkes, ober des in alten Zeiten über ben Rhein gekommenen Reiter- oder Ritterstammes herbei. Wie die lette Emporung besiegt, wanderten nicht weniger benn 113 senatorische Familien aus, viele Andere, geringern Ranges, mögen benen gefolgt sein, alle zusammen gingen zu ihren Brübern, ben Germanen, und der gebietende Stamm, beffen ungezweiselt germanische Berkunft Casar bezeugt, ließ freien Spielraum der gallischen Plebs, die zeither von den Trevirern beherrscht gewesen. Das gar sehr verringerte Gebiet wurde wiederum, unter romischer Herrschaft, was es vor der Einwanderung der germanischen Trevirer gewesen, eine gallische und im Laufe der Zeiten eine romanische Provinz, bis die Bölkerwanderung fam und alles Borgefundene vernichtete. - Genugsam habe ich, so scheint es mir, die weite Ausdehnung ber Trevirer gegen Norden, in Cafars Zeitalter, nachgewiesen, um aber meine Schluffe burch ein Zeugniß zu befräftigen, fomme ich nochmals auf Casars 4tes Buch zurud. Er nennt in geographischer Ordnung alle die Bölker, welche in langer Reihe bas linke Rheinufer inne haben, die Nantuaten, Helvetier, Sequaner, Mediomatrifer, Triboffer, Trevirer; die Trevirer beschließen die Aufzählung, weil unterhalb ihnen niemand mehr wohnt, als, non longe a mari, die in dem 4. Capitel besprochenen Menapier.

## St.olzenfels.

Der Burg ob Capellen wird von Hontheim, hist. dipl. II. 118, ein sehr hohes Alter beigelegt. Da heißt es: Veterem eins loci (montis S. Beati) ecclesiam Confluentinus olim ad S. Castorem clerus occupavit, a quo deinde ad benedictinae familiae religiosos, cum ambitu montis, fundisque ac possessioni-

bus, usque ad arcem Capellae (Capellen, villa) excurrentibus, Hillini Archiepiscopi auctoritate translata est, ut testatum manet Antistitis huius diplomate de anno 1135. Allein es muß flüchtig Hontheim gelesen haben, ganz anderes sagt Hils lin: Reignero abbati de monte sancti Beati... confirmamus ecclesiam in monte sitam cum ambitu ipsius montis designato sideliter a nobis, et a civibus Constuentinis, removentes et in pace transformantes calumpniam a fratribus sancti Castoris, qui prius receperant montem. Confirmamus etiam vobis capellam cum appendiciis salvo tamen... es ist, wie sich seder überzeugen mag, im J. 1153 von einem Schlosse zu Capellen von serne nicht Rede, sondern lediglich von der Capelle, die einstens Hrn. Sewards gewesen.

Noch leichter wird eine Dichtung ber neuesten Zeit abzufertigen sein. Sie läßt folgender Gestalten sich vernehmen: "Erzbischof Arnold, Graf von Isenburg, ließ um 1250, also zu Anfang des unruhevollen Reichsinterregnums, die schon vorhandene Burg erweitern und ftarfer befestigen. Gie fand ichon früher, wie aus einem bisher unbekannten Ereignisse, einem Belege ihres ältern Daseins hervorgeht. Im Sommer 1235, auf ihrer Reise aus England, kehrte die schöne Isabella, Schwester Konig Beinrichs III., Braut des Hohenstaufen, Kaiser Friedrichs II., das selbst ein. Sie war begleitet vom Erzbischofe von Coln, vom Herzoge von Brabant, zahlreichen Grafen und Rittern. Arnolds Borganger, Theoderich Graf von Wied, empfing die Kommenben stattlich; er setzte ihnen Oberweseler Wein, Rheinsalmen und Rehhod vor. Bene ederunt, melius potaverunt et virgo regia multum saltavit (sie aßen gut, tranken noch besser, und die königliche Jungfrau tanzte viel), sagt der gleichzeitige Berichterstatter aus der Abtei Sapn. Die Bürgermeister von Coln, Andernach und Coblenz, gleichfalls Ehrenbegleiter, erschienen beim Tanzen in Faltenhosen von Atlas und in Goldstoff. faiserliche Hofrichter, der berühmte Peter von Binna, traf von Worms aus hier zur Gesellschaft." Die Tochter ber Plantageneten betrat nicht den Stolzenfels, ober genauer, betrat nicht die walbige Ruppe, die dereinst den Stolzenfels tragen sollte; nicht

Rebbod, nicht Salmen, nicht Oberweseler Wein wurde ba gereicht, keinen Reigen führte bie königliche Jungfrau, kein Burgermeister tanzte, mit oder ohne Hosen, kein Monch von Sann hat von Dingen berichtet, oder berichten konnen, die nie vorgefallen sind. Die ganze Erzählung hat zuerst Hr. Klein in seiner Rheinreise vorgebracht, ungezweifelt auch sie ersonnen, in der Ab= ficht, seiner Arbeit in ben Augen des erlauchten Burgherren von Stolzenfels ein höheres Interesse zu verschaffen. Dergleichen vermeintliche Ausschmückungen finden sich nicht wenige in Kleins Moselreise, das schöne Kleeblatt von Covern z. B., die Jutta von Pyrmont oder Oberfell, welche in Urkunden "nitida et elegans puella, ein nettes, zierliches Mabchen" genannt werben foll, die Heimburger von Neef und Aldegund, welche auf det Rirmes zu Bullay mit Brn. Friedrichen von Sattstein wetteifernd, einer wie der andere, ein weingefülltes Ohmfaß zwischen den nervigen Armen emporhaltend, aus der Spunde getrunken haben follen, und von bergleichen Ausschmückungen ift eben so wenig verschont geblieben desselben Schriftstellers Rheinreise, wo u. a. zu lesen, daß R. Ludwig XIV. sich bei dem Bombarbement von Coblenz eingefunden habe, und unverrichteter Dinge, mit samt seinem Feldzeugmeister Bauban, von sothaner Bicoque habe ablassen müssen.

Der ungezweiselte Erbauer ber Feste Stolzensels ist der Trierische Erzbischof Arnold II. von Isenburg geworden, wie das die Abth. III. Bb. 1. S. 490 abgedruckten Reime eines gleichzeitigen Dichters deutlich besagen. Daß man deren wahre Bedeutung bisher verkannte, beruhet auf dem nur zu häusig vorkommenden Bestreben, die Ideen und Bedürsnisse einer längst vergangenen Zeit nach denen des Tages zu beurtheilen. Unter einem Schlosse denst man sich seit dem Ablause des Mittelalters einen mehr oder minder großartigen Bau, der wie in dem Umsang, so in der Ausschmückung über ein gewöhnliches Wohnhaus hervorragt. Dem Mittelalter war ein Schloß vornehmlich ein durch Mauern, Thürme, Wak und Graben geschützer, zur Vertheidigung eingerichteter oder geschlossener Raum, wie die ursprüngliche, noch gegen Ausgang des 17. Jahrhunderts in Destreich nicht selten vorkommende Formet

Geschloß, der Polen gleichbedeutendes Zamek, das genugsam anbeutet. Hiernach ift die Wohnung eine Nebensache, ein Schloß obne Wehren bingegen ein undenfbarer Gegenstand, und brudt des Dichters Stoltzsels sirmavit, Bischoffstein primitiavit oder principiavit, in diesem Gegensage aus, daß Arnold II., 1242 -1259, die Burg Stolzenfels erbaute und zur Bollendung brachte, daß er auch den Bischofftein begründete, das Werk aber nicht zu Ende führen konnte. Bielleicht daß ihm dabei binderlich geworden derselbe Umstand, durch welchen er genöthigt, für ben Bau bes Stolzenfels von Warner (von Falkenftein), dem Propfie zu St. Caffor, eine Summe Gelbes zu entlehnen, und als deren Sicherheit dem Darleiher, mit des Domeapitels Bewilligung, die Burg Stolcinvels zu verpfänden. Die Schuldforderung hat nachmalen Gr. Warner seines Bruders Eberhard Sohn, dem Ritter Jacob, ad meliorationem donationis propter nuptias ab eo celebrandas, übertragen, und genoß der Beschenfte feiner Pfanbschaft noch in den ersten Jahren der Regierung von Erzbischof Arnolds Nachfolger, Heinrich von Binstingen. Um Montag vor Johannis Enthauptung 1262 einigte sich sedoch ber Erzbischof um die Wiederlose mit dem Propft Warner, als welcher hierbei in seines Neffen Namen handelt, und wurde bestimmt, daß der Erzbischof, seine Feste wieder zu haben, 400 Mark bezahlen solle, in jährlichen Raten von 80 Mark, aus den Gefällen seines Tafelgntes zu Coblenz, und eventuell aus dem Weinzehnten in Lahnstein zu erheben. Dabei stipulirt zugleich der Erzbischof, daß ihm der schuldige Ersat geleistet werden foll, falls sich ergebe, daß Propft Warner einiges dem verforbenen Erzbischof oder der Trierischen Rirche zuständiges Gut in Sänden habe, ohne barüber Rechnung stellen zu können, oder gestellt zu haben.

D. D. Stolzenfels, 29. Sept. 1295 verordnet Erzbischof Boemund I. von Warsberg, daß seine Leute, die unter der Burg Stolcenvels, in suburdio, wohnhaft sind, der Freiheiten genießen sollen, "deren unsere Bürger von Coblenz sich erfreuen". Als Mit-bürger von Coblenz sollen sollen sollen sehen den brüderlichen Beziehungen zu jener Stadt stehen, ohne doch zu deren Lasten

berangezogen werden zu können. Auf Stolzenfels, Sonntag vor Johanni 1304, hat auch Erzbischof Dieter ber Bürger von Coblenz hergebrachte Rechte und Freiheiten bestätigt, nachdem sie mit ihm von wegen mancherlei zu offener Fehde erwachsenen Zwistigkeiten gesühnet worden. Des nämlichen Erzbischofs Dies ter Burgmann auf Stolzenfels wird ben 10. Sept. 1305 Beinrich Schegelin von Lorch Ritter, und soll er dafür haben 60 Mark. Dagegen wird er seinen personlichen Dienst auf ber Burg verrichten, wie andere Burgmänner zu thun gewohnt, außerdem aber dem genannten Herren und dessen Nachfolgern, getreulich, doch in standesmäßiger Haltung dienen, so oft das von ihm begehret wird. Von den 60 hatte er damals 30 Mark empfangen, und als beren Sicherheit wies er 3 Mark auf sein neu erbautes Saus in Lorch an, zugleich verheißend, daß er, nach Empfang der andern 30 Mark, auf sein freies, der Trierischen Kirche bequem gelegenes Eigenthum eine Rente von 6 Mark beweisen, und des verschriebenen Guts fortan als eines Trierischen Lebens genießen werbe. Wenige Monate barauf muß die vollständige Befriedigung erfolgt sein, denn am 31. Dec. 1305 bekennt Ritter Schepel, daß er in Betracht ber von dem Erzbischof bezogenen 60 Mart, demselben seine zwischen Boppard und Coblenz gelegenen Güter zu Burgleben in Stolzenfels auftrage.

Wie es bem Bedürfniß des friegerischen Kurfürsten Balduin angemessen, mehrte sich die Jahl der Burgmänner in aussallender Weise; die Ehre, dem glänzenden Regimente anzugehören, scheint mehr noch als der bescheidene Lohn die ritterbürtigen Familien des Landes angezogen zu haben. An des langen Verzeichnisses Spise steht Johann von der Arken Ritter. Um 60 Mark trug er 3 Morzgen Wingert bei Sayn auf, 1314. Ihm folgte 1325 Eberhard Brenner von Lahnstein, Ritter; gegen 110 Mark verschried er Haus, Hof und Wingerte zu Ober-Lahnstein. Demselben Jahr gehört an Simons vom Burgthor Auftrag seiner Wingerte bei Wallersheim, wogegen ihm 3 Fuder Weinrente aus Nieder-Lahnstein, so er dis dahin, wegen empfangener 100 Pfund Heller zu Lehen getragen, freigegeben wurden. Es solgen 4) Rorich von Rielen, Ritter, 1326; 5) Thilmann von Schonenburg, Wins

gerte zu Ober-Lahnstein, 1330; 6) Beinrich von Gerolstein, dessen Wittwe Kunegunde von Flersheim 1340 ihre Rechte gegen eine Leibrente von 4 Mark aufgab; 7) Johann Schilling von Lahnstein, der in Gemeinschaft seiner Hausfrauen Jutta um 50 Mark feinen Hof zu Nieder-Lahnstein, dann zwei Wingerte auftragt, 1341; 8) Friedrich von Rheinberg, von wegen eines Wingerts am Mühlenberg bei Braubach, für welchen er 130 Pfund Beller empfangen, 1341; 9) Wilhelm von Liebenstein, wegen des Wingerts im Bopparder Hamm, auf Fessen, der seines Vaters Heinrich gewesen, 1343; 10) Paul von Lahnftein, 1344; 11) Reinbold von der Erlen, 1346; 12) Brendelin und Gerhard, des Ritters Brendelin von Rhens Göhne, wegen eines Wingerts bei Rhens, 1347; 13) Johann von Liebenstein, 1352; 14) Henze Miele von St. Goar, ber wohlgeborne Knecht, von wegen bes weiland von Ritter Reinbold von Rhens zu Burgleben besessenen, dem Erzstift beimgefallenen Wingerts zu Brep. Die anderweitig genannten Burgmänner Simon Beyer, Johann von Ders, Arnold und Reinbold von Rhens, Gerlach, H. Kunzel wird Balduin auf Stolzenfels vorgefunden haben. Brenner von Lahnstein ist ungezweifelt berselbe, ber 1341 als Amtmann auf Stolzenfels vorkommt.

Gelegentlich der Incorporation der Propstei zu St. Castor und der davon abhängenden Pfarrei Werlau in die Präsenzmasse, 1347, verordnet der Erzbischof, daß aus schuldiger Ersenntslichseit das Stift sährlich 3 Fuder Wein und 10 Mark heller entrichte, als Beitrag für die hut der Burg Stolzensels: wie es scheint, hatte Balduin bedeutende Ausgaden gemacht, um durch weitere Ausdehnung der von der Burg zum Rhein herabgehenden Besestigung die Erhebung des Rheinzolles zu sichern. Diesen Joll hatte sein Bruder, Kaiser Karl ihm bewilligt, 1347 aber, indem er der Rheinschiffsahrt augenblickliche Erleichterung gewährte, abgeschafft. Das hierdurch veranlaste Desicit sollte St. Castors Stift tragen helsen, und sindet sich eine Quittung von 1351, worin Peter Sure, der kursürstliche Kellner zu Cobstenz, bekennt, von dem Stift die stipulirten 10 Mark Pfennige empfangen zu haben. Später sind sie erlassen worden, und heißt

herangezogen werden zu können. Auf Stolzenfels, Sonntag vor Johanni 1304, hat auch Erzbischof Dieter ber Burger von Coblenz hergebrachte Rechte und Freiheiten bestätigt, nachdem sie mit ihm von wegen mancherlei zu offener Fehde erwachsenen Zwistigkeiten gesühnet worden. Des nämlichen Erzbischofs Dies ter Burgmann auf Stolzenfels wird ben 10. Sept. 1305 Beinrich Schepelin von Lorch Ritter, und soll er dafür haben 60 Mark. Dagegen wird er seinen personlichen Dienst auf der Burg verrichten, wie andere Burgmanner zu thun gewohnt, außerbem aber dem genannten Herren und deffen Nachfolgern, getreulich, doch in standesmäßiger Haltung dienen, so oft das von ihm begehret wird. Von den 60 hatte er damals 30 Mark empfangen, und als beren Sicherheit wies er 3 Mark auf sein neu erbautes Baus in Lorch an, zugleich verheißend, daß er, nach Empfang der andern 30 Mark, auf sein freies, der Trierischen Rirche bequem gelegenes Eigenthum eine Rente von 6 Mark beweisen, und des verschriebenen Guts fortan als eines Trierischen Lebens genießen werbe. Wenige Monate barauf muß die vollständige Befriedigung erfolgt sein, benn am 31. Dec. 1305 bekennt Ritter Schepel, daß er in Betracht ber von dem Erzbischof bezogenen 60 Mark, demfelben seine zwischen Boppard und Coblenz gelegenen Güter zu Burgleben in Stolzenfels auftrage.

Wie es dem Bedürsniß des friegerischen Kurfürsten Balduin angemessen, mehrte sich die Zahl der Burgmänner in aussallender Weise; die Ehre, dem glänzenden Regimente anzugehören, scheint mehr noch als der bescheidene Lohn die ritterbürtigen Familien des Landes angezogen zu haben. An des langen Verzeichnisses Spise steht Iohann von der Arken Ritter. Um 60 Mark trug er 3 Morsen Wingert bei Sayn auf, 1314. Ihm folgte 1325 Eberhard Brenner von Lahnstein, Ritter; gegen 110 Mark verschrieb er Haus, Hof und Wingerte zu Ober-Lahnstein. Demselben Jahr gehört an Simons vom Burgthor Austrag seiner Wingerte bei Wallersheim, wogegen ihm 3 Fuder Weinrente aus Nieder-Lahnstein, so er dis dahin, wegen empfangener 100 Pfund Heller zu Lehen getragen, freigegeben wurden. Es solgen 4) Rorich von Rielen, Ritter, 1326; 5) Thilmann von Schonenburg, Wins

gerte zu Ober-Lahnstein, 1330; 6) Beinrich von Gerolstein, bessen Wittwe Kunegunde von Flersheim 1340 ihre Rechte gegen eine Leibrente von 4 Mark aufgab; 7) Johann Schilling von Lahnstein, der in Gemeinschaft seiner Hausfrauen Jutta um 50 Mark feinen Hof zu Nieder-Lahnstein, dann zwei Wingerte auftragt, 1341; 8) Friedrich von Rheinberg, von wegen eines Wingerts am Mühlenberg bei Braubach, für welchen er 130 Pfund Beller empfangen, 1341; 9) Wilhelm von Liebenstein, wegen des Wingerts im Bopparder Samm, auf Fessen, der seis nes Vaters Heinrich gewesen, 1343; 10) Paul von Lahnftein, 1344; 11) Reinbold von der Erlen, 1346; 12) Brendelin und Gerhard, bes Ritters Brendelin von Rhens Söhne, wegen eines Wingerts bei Rhens, 1347; 13) Johann von Liebenstein, 1352; 14) Henze Miele von St. Goar, der wohlgeborne Knecht, von wegen des weiland von Ritter Reinbold von Rhens zu Burgleben besessen, bem Erzstift beimgefallenen Wingerts zu Brep. Die anberweitig genannten Burgmänner Simon Beper, Johann von Ders, Arnold und Reinbold von Rhens, Gerlach, S. Rynzel wird Balduin auf Stolzenfels vorgefunden haben. Brenner von Lahnstein ist ungezweiselt derselbe, der 1341 als Amtmann auf Stolzenfels vorkommt.

Gelegentlich der Incorporation der Propstei zu St. Castor und der davon abhängenden Pfarrei Werlau in die Präsenzmasse, 1347, verordnet der Erzbischof, daß aus schuldiger Erkenntlichkeit das Stift sährlich 3 Fuber Wein und 10 Mark Heller entrichte, als Beitrag für die hut der Burg Stolzenfels: wie es icheint, hatte Balduin bebeutende Ausgaben gemacht, um durch weitere Ausbehnung ber von ber Burg zum Rhein herabgehenden. Befestigung die Erhebung des Rheinzolles zu sichern. Diesen Boll hatte sein Bruder, Kaiser Karl ihm bewilligt, 1347 aber, indem er der Rheinschifffahrt augenblickliche Erleichterung ge-Das hierdurch veranlagte Desicit sollte währte, abgeschafft. St. Caftore Stift tragen belsen, und findet sich eine Duittung von 1351, worin Peter Sure, ber furfürstliche Reliner zu Coblenz, bekennt, von bem Stift die stipulirten 10 Mark Pfennige empfangen zu haben. Spater find fie erlaffen worden, und beißt

es darum in einer Rechnung des Castorstiftes vom J. 14363 Item ad custodiam castri Stolzenfels III carratas, nunc vero ad communem presenciam ecolesie Sti Castaris, ex legations perpetua Cunonis et Werneri archiepiscoporum. Des Kaisers jungste Anordnung machte auch das neue Zollhaus, vergl. G. 135, "elrenest beme Torne den her Johan Schillink Ritter von unserm genedigen Heren von Triere zu Lene hait", entbehrlich, und wurde es an Simon Beyer von Boppard und Reinbold von Rhens, Ritter, zur einstweiligen Benutung überlassen, wogegen fie sich verpflichteten, dasselbe "allewege in gudir Buwungen" zu halten, "wann auch unse Herre von Trier odir sine Nakomen uns dat vorgen. Hus widir heischen, so sollen wyr yn dat selbe Hus alse gut pbir bezzer, als wir bat selbe hus sunden des Dages ba et uns geluhen wart, wider geben ledich und los ane alle Widirrede und Hindirsel", 7. Aug. 1347. Geraume Zeit mögen die beis ben Ritter des Zollhauses genossen haben, benn ber Boll, zeitig wieder hergestellt, wurde 1353 in Coblenz erhoben. Es steht bis auf diesen Tag, bem ursprünglichen Capellen ein Schluß, indem die weiter aufwärts fich anreihenden Säufer der neuesten Beit entstammen.

Im J. 1354 tragen Ulrich genant Wolper von Amerpach, Wepeling, und Bengige, seine Huysfraume, ihr engen Huys uf der Muren zu Capellen under Stolzenfels gelegen zu leen auf, und empfangen solches nebst zwene Amen Wines und zwen Malder Korns als ein Burglehn zu Stolzenvels. Am Freitag nach Quasimodo 1360 teversirt sich Heinrich Beper von Boppard als des Kurfürsten Boemund II. Amtmann für Burg und Thal . Stolzenfels und Nieder-Lahnstein, und soll er in dieser Eigenschaft haben 25 Malter Korn Coblenzer Maas, und 3 Zuläst Wein, "und soll ich die Thurnknechte, Pförtner und Wächter der Burg belohnen. Auch hat mir mein herr gelassen alle die Buffen und Frevel, die in dem Amte von 60. Schilling Pfennigen oder barunter fallen, die ber Scheffen theilet, die ich boch gnäbiglichen und den Leuten unverderblich heben mag. Und ich soll mich meines herrn Gulten in bem Amt nicht annehmen aufzuheben; denn ich soll einem Kellner zu Coblenz beholfen und berathen fein, getreulich meines herrn Gulten, Buffen und Gefälle einzugewinnen, so er es an mich gesinnet. Auch soll ich die in dem Amt gesessenen Leute nicht drängen zu einigen Diensten ober Sachen, höher dann sie einem Amtmann zu thun schuldig sind." Besagter Amtmann ist am 22. Aug. 1375 auf Stolzenfels in der Reinnate vor der Capelle, in Gegenwart seiner Hausfrauen Lise, und seiner Söhne, Eduard Beyer, Ritter, und Heinrich, Wäpeling, dem Herren entschlafen. Sein Testament wird von hrn. Archivar Beper in seiner reichhaltigen und höchst verdienstlichen Schrift -- Burg Stolzenfels. Ein Andenken für Rheinreisende. Mit einer Ansicht in Stahlstich, und vier Blättern mit gemalten Wappen. Coblenz, Bolscher, 1842. 8°. S. 46 — mitgetheilt, und nehme ich mir bie Freiheit, die ganze Stelle hier einzuruden. "Zum ersten hat er seine Grabelen ermählt auf St. Marienberg ben Boppard, da seine Eltern begraben liegen; danach hat er bestellt und will, bag man seine Schulden und was er genoffen hat wider Bescheibenheit, das man fundlichen weisen mag, gänzlich kehre und wohl bezahle; weiter will er, daß seine Getreuhändler einen neuen Altar machen auf demselben Rloster in die Ehre des h. Eucharius, und hat dazu gesett feine Pferde, mit Namen sein Roff, seinen Bengft, sein Zelterpferd und seinen Saumer; bazu seine vier silbernen Gürtel, seinen silbernen Belmriemen, seinen Barnisch, alle seine Kleider, Mäntel, bund und mardern, so wie er sie läßt, also daß man die Stude verfaufen soll und machen eine ewige Messe auf dem vorgen, Altar; den Altar soll geben seine Frau. und nach ihr immer der Aelteste aus herrn heinrichs Stamm, einem ehrbaren Priester und niemand anders. Weiter hat er be-Bellt, daß man taufen soll für das Spital zu Boppard 12 Röcke, 12 hemden und 12 Paar Schuhe, ewig und alle Jahr auf St. Martins Tag armen Leuten zu geben, mit Wiffen seiner Erben, Weiter hat er gesetzt zu St. Remigien Capellen 1 Fuber Weingulte, den sechs Herren zu Boppard zu geben, also daß sie alle Tage Meffe darinen halten. Ferner hat er gegeben 20 Klöstern, jeglichem 10 fl. halb lebendigen Leibs, halb nach seinem unb. seiner Frauen Tob, also daß sie alle Jahr des ganzen Geschlechts Jahrgezeit begehen sollen 20."

Im J. 1380 wird Sifried von Seelbach, Ritter, von Renem zu einem Burgmann auf Stolzenfels gewonnen, und foll er, bis zum Empfang ber ihm bewilligten 100 schweren Gulben aus dem Zoll zu Capellen fährlich zehn Gulden beziehen. Die Bahl Friedrichs von Saarwerden zu einem Erzbischof von Coln ift nicht auf dem Schlosse, sondern im Dorfe Capellen, woselbst die Sommitaten ber Colnischen Rirche fich eingefunden, vorgenommen worden, 1370. Gebachte Burbe war eigentlich bem großen Runo zugebacht, er lebnte fie ab, um das reiche Stift seinem Better, dem Grafen Friedrich von Saarwerden zuzuwenden. In bem Erzstift Trier hingegen ift Kunos Rachfolger geworden sein Großneffe Werner, der Sohn jener Agnes, Tochter Philipps V. von Falkenstein, des Abth. 111. Bd. 2. S. 34 befprocenen Brubers bes Rurfürsten Auno, welche ihr Better Philipp VIII. von Falkenstein in Königstein zu Weibe genommen hatte. Mit diesem Philipp VIII wiederholte sich im Rleinen und in umgekehrter Folge, was dem Charafter des griechischen Raisers Heraclius die eigenthumliche Färbung gibt. Jahre lang ber gleichgültige Zuschauer ber Siege bes Perserkönigs, der Berheerungen ber Avaren, der Gefahren und Drangsale seiner eigenen Hauptstadt, erhob sich urplöglich Beraclius aus dem tiefen Schlummer, um mittels eines Manvenvre, das ungleich grandioser, benn Marleboroughs Marsch nach ber Donau oder Napoleons Feldzug von 1800, höchstens Hannibals abentheuerlichem Zug durch Pyrenden und Alpen vergleichbar, auf noch nie betretenen Pfaden, während bes großen Röuigs Heere fortwährend Constantinopel bedrängten, in das Berz bes Saffanidenreiches einzudringen, und einen Frieden zu erzwingen, den selbst Tacitus glorreich genannt haben würde, einen Frieden, welchen die Kirche bis auf ben heutigen Tag in dem, für das Kirchenjahr so bedeutenden Fest der Kreuzerhöhung, 14. Sept., feiert. Mit Recht ift darum Kaifer Beraclius der Held eines unserer beliebtesten Volksbücher geworden. Den schnurstracks entgegengesetzten Weg hat Philipp VIIL von

Falkenstein verfoigt. Ein mannhafter Ritter in feinem ersten Auftreten, bestand er 1365 und 1366 mit hoher Ehre in einer schweren Fehde gegen bas furchtbarfte Bundniß, dem sich selbst feine nahen Blutsverwandten angeschlossen. Als besiegt bie Gefahr, geschah ihm, wie dem tapfern Rep geschehen ift, nachdem überstanden die Mühseligkeiten und Gefahren, verrichtet die Bunber des russischen Feldzuges. Es entschlummerte ber Held unter der Lorbern Last, daß die Sevigne von ihm, wie von dem Marschall von Luxemburg im Gefängniß, geschrieben haben wurde, "ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une femmelette"; der unthätig gewordene herr von Kalkenstein bieß dem Boste der Stumme, "nit daß er wäre flumm mit Reden fondern in den Werden", und durch diese Trägheit verschuldete er sein, Abth. II. Bd. 2. S. 518, erzähltes Ende. Die Sieger, die von Reifenberg, führten ihn und seine vier Rinder in die Gefangenschaft, deren ihn boch nach acht Tagen der Tod bes freite. Die Kinder gaben, sich und den Königstein zu lösen, 10,000 Gulben, daher ihre Mutter, Frau Agnes, genothigt, mehre zu Königstein gehörige Dörfer an den Kurfürst von Mainz; und 1378 Burg und Stadt Königstein mit allem Zubehör an Dörfern, Land und Leuten um 7000 fl. an ihren Better, an Philipp VII. von Falkenstein zu verpfänden. Roch im J. 1381 hatten die Frankfurter einen Amtmann auf Königstein, gleichwie sie 1385 den dasigen Burgmännern theilweise die Löhnung entrichteten.

Werner von Fallenstein, des Stummen Sohn, fand in seisnem Großoheim, dem Aurfürsten Auno von Trier einen zärtslichen, nach Arästen des Zöglings Erhebung sördernden Pslegesvater. Die mochte am schnellsten in der Kirche gefunden werdent Werner erhielt der Pfründen mehre, absonderlich ein Archidiaconat, samt den Propsteien von St. Florin zu Coblenz, seit 16. Jun. 1384, von St. Paulin bei Trier, und sollte zu reisern Jahren gekommen, der Coadintor des alternden Oheims werden. Zu dem Ende entssendete dieser den Official Johann Joel von Linz nach Rom an Papst Urban VI., und vollständig wurde der Zweck der Sendung erreicht, indem Erzbischof Friedrich von Cöln, dann die Aebte von

St. Maximin und St. Martin ernannt, bes Candidaten Befabigung zu der ihm verheißenen hohen Barbe zu untersuchen, das vortheilhafteste Zeugniß ihm ausstellten, es ergab sich aber von Seiten des Domcapitels eine mächtige Opposition. Man beschuldigte den Erzbischof ber Eigenmächtigfeit, dieweil er fich beigeben lassen, ohne Rücksprache mit dem Capitel über die Nachfolge auf dem erzbischöflichen Stuhle zu verfügen, und bedurfte es ber ganzen Festigkeit und Umsicht des Regenten, um einen in Rechten allerbings begründeten Widerspruch zu beseitigen. Werners Provision ist vom 3. April 1388; am 10. April nahm er zu Coblenz die Huldigung ein, nachdem sich um derentwillen einige Bogerung ergeben. Unter vielen andern Punkten hatten die Burger vorber Versicherung verlangt, 1) daß nach altem Recht fein Bürger gezwungen werden solle ad perhibendum testimonium veritati, 2) daß bes Rurfürsten geprägte Munze bes öftern von Schultheiß und Scheffen eraminirt werde, 3) daß Mauern, Thurme und Gräben gebessert und zu ihrem Gebrauche gestellt wurden, 4) daß ihnen barüber Briefe gegeben würden. Nachdem sedoch ber Burgermeister Simon vom Burgthor die Huldigung dargebracht, Erzbischof Runo dem ihm geleisteten Eide verzichtet hatte, erklärte Erzbischof Werner: "Ich wil uch laeßen by wvern rechte, fribeide und herkomen, beheltniße uns und ungerm Stiffte unsers rechten und uch des uwern, und globen uch daz by unsern furftlichen truwen," und darauf gab er dem von Burgthor die Hand, Also geschah, ohne daß darum ein Brief gegeben worden, in St. Florius Sof, in Gegenwart bes Erzbischofs Kunen, Philipps und Kunen des Jüngern von Falkenstein, Friedrichs von Sassenhausen, Werners von der Leven, eines Ritters, Ronrads bes Propften zu St. Martin in Worms, bes Propften zu St. Florin, Johann Köth von Limburg, des Propsten Wilhelm zu St. Simeon, und Anderer.

Runo überlebte seiner Abbankung nur um wenige Monate, und sofort ergaben sich um die von ihm hinterlassenen Schäße Streitigkeiten mit Philipp VII. von Falkenstein. Dann verstangte Erzbischof Friedrich von Coln die Erstatung bedeutender Summen, so Kuno in der Administration des Erzstistes widers

rectlich sich angeeignet haben sollte. Ihm wurde burch Brief und Siegel die Grundlosigkeit seiner Forderung bargethan, mit dem Vetter eine Verständigung erreicht. Schwieriger war die Stellung bem Grafen Ruprecht bem Streitbaren von Raffau, Baframischen Stammes, gegenüber, als welcher in dem Molsbergischen arge Feindseligkeiten verübte. Werner gewann, ibn zu bestreiten, den Grafen Adolf von Nassau-Diez, mittels der Summe von 2000 Gulben, ju seinem Rath, Helfer und Mann, 8. Nov. 1388. Kurz vorher, Mitte Septembers, um Matthäi, hatte Werner die bischöfliche Weihe empfangen. Im J. 1389 fah er sich genöthigt, gegen bie ungehorsamen Bürger von Oberwesel gewaltsam einzuschreiten. "Da ward herr Werner von Falckenstein Feind ber Stadt Oberwesel, und zohe vor sie, und schlug ein hauß auff zu Ridernberg, und lag da vor Wesel mehr bann ein ganges Jar, und hiebe die Weingärten ab, und thate einen groffen verderblichen Schaden mit den groffen Buchfen. Und blieb in der Stadt Wesel manch Mensch todt von ben Buchsen. Auch fo hatten sie vor der Stadt manch Gegenn und Scharmig, und Geritt zu einer Zeit, also bag beren von Wesel mehr dann zwanzig Mann todt blieben auff der Walstatt." Ihren Trop zu bandigen, baute Werner zu Niederburg eine Feste, Donnerbuchsen, bas neu erfundene eherne Geschüt, wurden, zum erstenmal wohl in diesen Gegenden, gegen die Belagerten angewendet, die gleichwohl ein volles Jahr hindurch die Bertheidigung fortsetten, bis dann endlich der Kurfürst, "adactis in oppidum ferreis globis, inexspectatam multis mortem afferret. Oas Bombardement erzwang die Uebergabe; am 5. Mai 1390 reversirt sich Hans Silverburner, ber Buchsenmeister von Mainz, in Betracht ber Ungnade, welcher er bei dem Kurfürsten verfallen, um daß er der Stadt Wesel gedient. Am 18. Mai 1391 erkaufte der Kurfürst von Graf Adolf von Nassau-Diez alle seine gräflichen Rechte zu Nieder-Selters, Folge u. s. w. um 200 Gulben, gleichwie er am 1. Aug. 1391 sich von Hermann von Arras dessen Antheil von dem warmen Waffer und Bad zu Bertrich abtreten ließ. Am 9. Oct. 1391 subnen und vergleichen sich Burgermeifter und Bürger zu Wesel um den bisher mit dem Erzbischof

geführten Krieg, wogegen dieser, d. d. Stolzensels, Mittwoch nach Dionysien 1391, sie bei ihren Rechten und Freiheiten zu belassen verspricht.

Die Fehde mit dem Grafen Johann von Solms, die im 3. 1393 unter ungunftigen Aspecten ihren Anfang genommen, spann sich fort bis zum J. 1396, und erneuerte sich nochmals 1404, wo dann der Graf bei Philippstein vollständige Riederlage erlitt, und selbst in Gefangenschaft gerieth. Minber bedeutend, doch stets von Berheerungen begleitet, waren die Fehden wegen Montclar und mit denen von Aremberg. Im J. 1396 gibt Werner eine Entscheidung in Sachen der Ritter, wohlgebornen leute und eines Theils ber Bürgerschaft zu Coblenz gegen bie dafigen Megger und Schuhmacher, bie auswärtigen Verkäufer betreffend. Bald barauf hatte bie nämliche Stadt ein Ereigniß von ganz anderer Bedeutung zu beklagen. "In demfelben Jar porgeschrieben (1397) da verbrandten zu Coblent mehr als zweyhundert Gehäuß. Das Feuer that ein Ritter anftoßen von Ehrenberg, der war ihr Feind. In derselbigen Zeit verbrandt Wittlich in dem Stifft zu Trier beynahe zumahl. Das that auch ber vorgenannte Ritter von Ehrenberg, der bestellte, daß es gesche." Dem ganzlich abgebrannten Wittlich aufzuhelfen, befreite Werner, d. d. Ehrenbreitstein, 28. Mai 1397, die Burger für einen Zeitraum von 27 Jahren von allen Schatzungen und Nicht minder wohlthätig erzeigte er sich seiner Clerisei. In seinem Gewissen beunruhigt, wie es scheint, durch bas von seinen Vorgängern auf ihn vererbte Spolienrecht, vermöge deffen der Erzbischof der Erbe aller Cleriker oder Priefter, sie mochten nun mit ober ohne Testament gestorben sein, verlangte er von Papst Bonifacius IX. die Ermächtigung, solches Recht, ober vielmehr, von wegen des mancherlei daraus hervorgehenden Unfuge, solchen Migbrauch abzuschaffen. Sie wurde ihm durch die Bulle vom 27. Mai 1397 gewährt, und am 6. Febr. 1397 m. Trev. erließ Werner bie berühmte Constitution, wodurch allen Clerifern ber Erzbidcese bie unbeschränfte Freiheit zu testiren gewähret wird, nur soll ein Würdenträger 2 Mark Silber, ein Canonicus ober Pfarrer eine Mark, ein Beneficiat eine balbe

Mart der Fabrik der Kirche, von welcher seine Pfründe herrührt, vermachen, auch, wie bieses durch die Bulle vorgeschries ben, der Ertrag des ersten Jahres von jeglicher Pfrunde für die erzbischöfliche Tafel erhoben werden. Außerdem verlangt Werner, daß alljährlich in jeder Stifts- oder Pfarrfirche, zu Trier im Dom, zu Coblenz bei St. Florin, am Tage nach Allerseelen, zum Gebächtniß seiner Boreltern, seines Dheims und unmittele baren Vorgängers Kuno, auch der Erzbischöfe Boemund und Balduin, wie auch anderer seiner Borganger die Bigil und une mittelbar auf dieselbe eine Trauermesse abgesungen werde. Diese Memorien wurden gehalten, die Annaten erhoben, so lange es ein Erzbisthum Trier gab, nur daß Kurfürst Johann Hugo der im Allgemeinen gering botirten Pfarrgeistlichkeit des Rieder-Erze stiftes die Annaten erlassen hatte. Am Donnerstag vor Mariengeburt 1398 sprachen die erbetenen Schiebsrichter, Pfalzgraf Ruprecht und Graf Philipps zu Raffau-Saarbrücken, um Zweiung, Missel und Krieg zwischen Erzbischof Werner und Friedrich von Ehrenberg, Ritter. "Zum ersten, als unser herr von Trier den von Ehrenberg angesprochen hat um Schaden, unserm Herren von Trier, seinen Bürgern, seinen andern Leuten, und ben Seinen, geiftlich und weltlich, gethan, Schätzungen, Brand, Todts schlag, so entscheiden und richten wir sie, und sprechen mit der Minne, daß alle Gefangene von beiben Theilen des Gefängniffes ledig und los sein sollen auf eine schlichte alte Urfehde. Auch sollen alle Schätzungen, Brandschatzung und Geding, was noch vorhanden und unbezahlt ift, von beiden Theilen ledig und los und gänzlich abe sein. Auch alle Todten, die von beiden Theis Ien tobt verblieben sind, in Fehden und ohne Fehde, daß die auch gegeneinander abe find, und ein ganzer Berzicht sein soll. Item als unser herr von Trier dem von Chrenberg zugesprochen hat, daß er ihm ohne Fehbe und wider Recht 130 Schweine genommen habe, welche Schweine er achtet an 195 Gulben, ber von Ehrenberg auch die Nahm nicht leugnet, wohl aber ben angegebenen Werth bestreitet," wird ihm auferlegt, dafür 100 Gulden zu bezahlen. Endlich wird ber Streit um die fünf Dörfer zu Strimmig, beren Lebenschaft nach des von Ehrenberg

Behauptung zu Unrecht ihm entzogen worden, auf fernere Berhandlung ausgesett, bes schrecklichen zu Coblenz und Wittlich angerichteten Brandschabens aber von ferne nicht gedacht. Am 3. Oct. 1399 freiet Werner Die Burgerschaft zu Welschbillig in Bezug auf gewisse Dienste und Gulten, boch nur auf Wiederruf. In bemfelben Jahre klagt das Domcapitel dem Papfte Bonifacius IX., es sei leider durch Gottes Schickung Erzbischof Werner von einer Schwachheit und Geiftes-Berruttung befallen, baß ihm der Trierischen Rirche in geist= und weltlichen Dingen vor= zustehen, unmöglich, mas um so bedenklicher, da besagte Rirche in faucibus schismaticorum, terminis perversarum nationum et finibus Francigenarum belegen, und wird barum, größern Schaben zu verhüten, gebeten, daß seine Beiligkeit in der Person Kriedrichs von Blankenheim, bes Bischofs zu Utrecht, dem verwaiseten Erzstift einen tüchtigen Coadjutor bestellen moge. Ernennung des Coadjutors erfolgte, allein Werner fand den Gebrauch der Bernunft wieder, wollte von dem ihm gesetzten Stellvertreter nichts horen, und fam es zu einem Burgerkriege, dessen mancherlei Drangsale das Domcapitel veranlaßten, mit den zwei Collegiatstiften und den vier Abteien zu Trier Behufs wechselseitiger Bertheidigung ein Bundniß zu schließen, 22. Dec. 1402. Der blutige Sandel mährte noch 1405, als König Ruprecht von den Anhängern des Coadjutors aufgefordert wurde, den Zustand des Erzstiftes zu untersuchen und sich von der Unentbehrlichkeit einer Bormundschaft für den Mentecapten zu überzengen. Der Konig ichidte bemnach Commissarien nach Trier, ließ auch Philipp IX. von Falkenstein bearbeiten, auf daß er seinen Bruder berede, dem Erzbisthum zu verzichten. Aber Werner behauptete fich auf seinem Stuhle.

Zu der Absetzung R. Wenzels thätig, assistirte Werner dem Erzbischof Friedrich von Cöln bei der Krönung des unlängst erswählten Königs Ruprecht, zu Aachen, 6. Januar 1401. Die Gültigkeit des ganzen Berfahrens anzusechten, hat R. Wenzel 1402 die Geisteszerrüttung des Trierischen Erzbischofs angerusen, aber mit keinem bessern Erfolg, als wenn in unsern Tagen ein armer Peter Peebles einen ihm verdächtigen Richter zu perhors

tesciren unternimmt. Am 25. Aug. 1401 hatte Werner für die Stadt Trier und die dasigen Gerichte eine reformatorische Ordnung erlassen. Am 23. Febr. 1401 more Trev. verglich ex sich mit Graf Ruprecht von Virnenburg in Betreff des burglichen Baues Wernersed, welchen ber Kurfürft, nach bes Grafen Behauptung, auf Grund und Boben der Pellenz geset hatte. In dieselbe Zeit fällt der Bau des Schlosses zu Wittlich, welcher den Ort gegen fernere Unfälle zu schützen bestimmt. 3. 1401 gehört endlich an die einer Gesellschaft aus Mayen gemachte Concession des Bergwerkes bei Nig. Am 11. März 1401 more Trev. verfügt Werner, daß die ganze oder halbe Mark, so laut des Privilegiums für die Errichtung geistlicher Testamente, jeder Clerifer, Inhaber eines Altars oder einer Capelle, dies Jes Privilegiums sich gebrauchend, anzuweisen hat, nicht der Fabrik, sondern dem Beneficium anheimfallen soll. Am 28. Mai 1402 incorporirt Papft Bonifacius IX. dem Erzstift Trier bis Abtei Prum, über welche Werner am 11. Januar 1401 von Ronig Ruprecht die Belehnung empfangen hatte. Um dieselbe Zeit foll, nach Brower, Werner den von seinem Borganger Runo von Coblenz nach Capellen verlegten Zoll nach Engers übertragen haben, wiewohl Andere diese Berlegung bem J. 1396 zuschreiben. Als Zollschreiber zu Capellen werden genannt, 1364 Erwin, 1382 Thilmann, prospector, 1386 Johann von Boppard, 1410 Johann Mayener. 2m 13. Dec. 1404 vergleicht sich Berzog Ludwig von Orléans, Statthalter zu Luxemburg, mit Erzbischof Werner in Betreff aller bisher schwebenden Streitigkeiten, nas mentlich wegen Schoned, Malberg, Freudenberg, Hillesheim, wegen der Trierischen Leben, der geiftlichen Jurisdiction u. f. m. Anch hat in besagtem Jahre 1404 der Kurfürst ben Taglohnern und Arbeitsleuten eine Ordnung gegeben, minder nicht die von Aremberg und die Wildgrafen befriegt, ohne doch der Burg Throneden Meister werden zu können. Bon 1407 an regierte er, in Gefolge freiwilligen Uebertrags ab Seiten Philipps VII. von Falkenstein, in Mompers Eigenschaft bessen sämtliche Berrschaften, und 1408 hat er Limburg, Stadt und Berrschaft, vollständig dem Erzstift erworben. Bom 20. Sept. 1408 ift die

Sthne und Dienstberedung mit dem Grafen Johann von Golms, als welcher in der Fehde des Erzbischofs Gefangner geworden: gleichzeitig werben bie gegenseitigen Beziehungen in hinsicht auf geiftliche Gerichte, den Behnten zu Beifterberg u. s. w. geordnet. Am Dienstag nach Marienverkundigung, 26. März 1409 einigt fich der Kurfürst mit Erzbischof Friedrich von Coln über alle bisherige Streitigkeiten, namentlich wegen Wernersed und Ul-Am 17. April 1409 verleihet Werner die Münze zu Wesel an Tilmann von der Winterbach und jene zu Coblenz an Faeschin von der Winterbach. Am 1. April 1411 belehnt er den Friedrich von Brandenburg herr zu Clairvaux mit des Erze stiftes Ober-Speiseramt und den bazu gehörigen Leuten und Gulten in Roth. Am 24. Mai 1411 ließ er einen Freibrief für alle seine Juden im Erzstift aussertigen, ihnen auf 6 Jahre Aufenthalt und Geleite zusichern, und auf 2 Jahre sie aller Scapung und Steuer entledigen. Am 24. Mai 1411, in campis ante Francsordium wurde ihm von Herzog Adolf von Berg ein Lebenrevers über die Schlösser Winded und Arenfels, und das zugleich aufgetragene Dorf Bergheim an der Sieg ausgeftellt. Um 23. Juni 1411 ging er mit dem Rurfürsten Johann von Mainz ein Bundniß ein in Beziehung auf die bevorstehende Bahl eines römischen Königs und die demselben vorzulegenden Bedingungen, als wovon eine Folge, daß König Sigmund von Ungern, in ber nach Jobocs von Mähren Ableben (8. Januar 1411) vorgenommenen Wahl, der zwar Trier und Pfalz nicht beiwohnten, weil sie schon in der bestrittenen Wahl vom 20. Sept. 1410 zu Gunsten Sigmunds gestimmt, als König von Germanien anerfannt wurde.

Am 16. Jul. 1411 verkaufte Werner an die Stadt Coblenz die Hälfte des dasigen gemeinschaftlichen Umgelds um den Preis von 600 Goldgulden. D. D. Gaeta, 23. Juni 1412 wird er von Papst Gregor XII. zum Legaten für die Trierische Provinz, deren gesamte Geistlichkeit, ohne Ausnahme seiner Gerichtsbarkeit unterworfen sein soll, ernannt, zugleich auch ihm Facultät erstheilt, alle wegen grober Angrisse auf Geistliche ercommunicirte zu absolviren, und 25 Männern und 50 Frauenspersonen, die

Bermandte 4ten Grads heurathen wollen, die nothige Dispens zu ertheilen. Am 8. Febr. 1414 begnadigt Werner Bürgermeister, Scheffen und Burger zu Welmich in ber Weise, daß ihnen erlaubt sein soll, auf den Bau von zwei Thürmen und einer Mauer 8 Jahre hindurch, sährlich 40 fl. und nicht weniger, zu verbanen, und will er während diesem Zeitraum keine Schüßen von ihnen heischen. D. D. Rimini, 25. Juni 1414, erläßt Papft Gregor XII. an ihn ein Schreiben, seine Dankbarkeit für die von dem Aurfürsten bezeigte Anhänglichkeit auszusprechen und ihn zu fernerer Standhaftigkeit gegen die Ansprüche des Conciliums von Constanz zu ermahnen. Am 12. Jan. 1414 m. Trev. stellt der Erzbischof einen Schuldbrief aus zu Handen Gobele von der Drachenporpen, des Gewandschneiders zu Cöln über 1140 fl. so demselben nachdem er 258 fl. 4 Weißpfennige bar empfangen, noch geschuldet bleiben, zugleich werden bem Schneider Burgen, bie fich zum Einläger verpflichten, gestellt. Am 18. Aug. 1415 verbietet der Kurfürst der Gräfin Elisabeth von Sponheim Fremde in die Trierischen Lehen zu setzen, sie überhaupt darin zu dulden. Am 12. April 1416 überträgt er wegen Krankheit seines Generakvicars, des Bischofs Konrad von Azotus, dessen Verrichtungen an den Bischof Wilhelm von Ascalon. Am 28. Oct. 1416 befreit er die Stadt Welschillig auf 24 Jahre von dem halben Schafft, wogegen sie jährlich an Thürmen und Mauern 15 fl. verbauen soll. Die lette von Werner ausgestellte Urfunde, vom 7. Sept. 1418, wurde auf Chrendreitstein gegeben: dort hielt er sich häufig am Abend seines Lebens auf, während früher der Stolzenfels sein Lieblingssitz gewesen. Die Urfunden von Martini 1401, 30. März, 3. April, 9. Mai 1402, 19. Febr., 7. Jul. 1403, 6. Jan. 1404, 8. Rov. 1406, 16. Mai, 17. Sept. 1407, 27. Jan., 14. Febr., 18. Mai, 24. Oct. 1408, 3. und 14. Mai 1409, 20. Febr. 1410, 26. Jul. 1413, 4. Aug. 1414, find sämtlich aus Stolzenfels datirt. Port hatte er auch, der Sage nach, sein alchymistisches Laboratorium, und nach dem, was wir von dem großen Runo wissen, läßt sich kaum bezweiseln, was die Sage von seinem Reffen berichtet. Schäpe aber hat Werner in dem Schmelztiegel

teine gefunden, wenn auch die Trierischen Mänzstätten unter ihm eine außerordentliche Thätigkeit entwickelten. Bohl beschreibt in seinem Hauptwerke, die Supplemente ungerechnet, 72 versschiedene diesem Kurfürsten angehörige Münzen, darunter 26 Goldgulden. Bielleicht hat das kostspielige, fruchtlose Experimentiren und Laboriren dem Fürsten einen Ausenthalt verleidet, den zu verschönern er sich angelegen sein lassen. In einem alten Register heißt es, "Stolzensels, das Schloß über Capellen, hat Churfürst Werner sast zierlichen und nach Lust mit Thiergartten und springenden Brunnen erbanet." Dhne Zweisel hat, diesen Wasserkünsten zu Gute, der Kurfürst von der Deutschordensschmithen zu Gute, der Kurfürst von der Deutschordensschmithurei zu Coblenz einen hinter der Burg belegenen Wingert ertauscht, und daraus einen Weiser gemacht 1408. Die Reste von der also geschaffenen Wasserleitung hat man vor einigen Jahren ausgefunden.

In den letten Tagen seines Lebens wurde Werner, als Nachbar, burch bie in der Stadt Coln ausgebrochenen Unruhen belästigt. Eine bewaffnete Intervention vorbereitend, hatte er seiner Flotte den Hafen von St. Goar zum Sammelplat angewiesen, während er selbst auf Thurmberg ob Welmich seiner schwankenden Gesundheit pflegte. Eben war Befehl gegeben, die Anker zu Hichten, und es trat an bemselben Morgen, wenn anders die parteiische Colnische Chronik hier Glauben verdient, ein neuer Anfall der Krankheit ein, derenthalben das Domeapitel dem Kurfürsten vor Jahren einen Coadjutor zugedacht hatte. Dem Uebel widerstand nur kurze Zeit der betagte Herr; sein Ende erfolgte am 4. Oct. 1418, an dem Tage, welchen die Trierische Kirche dem Andenken bes h. Tyrsus und der übrigen Märtyrer von der Thebaischen Legion widmet. Die Leiche wurde zu Coblenz, in St. Caftors Stiftsfirche beigesett, und heißt es auf dem Monument: Hic requiescit reverendus dominus d. Wernerus de Roenigsteyn Archiepiscopus Trevirensis. Obiit Anno dni MCCCCXVIII. IV Octobris. Thatenreich ist, wie man sich überzeugt haben wirb, Werners Regierung nicht gewesen, wenn gleich er in unablässige Fehden sich verwickelt fand; er hinterließ ben Kurstaat in großer Unordnung und eine ganglich erschöpfte Schagfammer.

Werners Nachfolger, Graf Otto von Ziegenhayn, ber zeitherige Dompropst, erwählt den 13. Oct. 1418, mußte die von seinem Domcapitel entworfene Wahlcapitulation am Sonntag Latare 1419 beschwören, und bezeichnete ben Antritt seiner Regierung durch die Austreibung aller im Erzstift angestedelten Juden. Sie hatten bis dahin der ausgedehntesten Freiheiten, in Beziehung auf Güterbesit namentlich, genossen, wie denn ichon Benjamin von Tudela in seiner Reisebeschreibung rahmen konnte, daß vor andern Orten in Coblenz die Juden wohl gelitten. Eine Deputation, durch sie abgesendet, den neuen Kurfürsten zu begrüßen, entließ er mit ben Worten: "ite ad patibulum, " Worte, benen ungesäumt die That folgte, wie fich namentlich aus bem am 5. Aug. 1421 ben Töchtern bes Gottfried Sad von Dieblich, Liese und Else, ertheilten Lebenbrief über den Judenkirchhof zu Coblenz ergibt. Im J. 1420 schloß Kurfürst Dito sich dem Heere an, so auf Raiser Sigismunds Befehl gegen die Sussiten auszog, sehr bald jedoch, mit der fruchtlosen Belagerung von Saat, seine Thaten beschloß. Im J. 1423 versammelte Otto zu Trier ein Provinzialconcilium, welchem die Bischöfe von Det und Toul in Person beiwohnten. Es wurde den 26. April eröffnet, und sind die darin beliebten Sagungen in feche Capiteln verfaßt, beren erftes gegen die Anhänger eines Wycliffe, huß und Hieronymus von Prag eifert. Auf Ableben Johanns von Kempenich, des legten Mannes seines Geschlechtes, hielt Otto sich berechtigt, die gleichnamige Herrschaft als heimgefallenes Mannlehen einzuziehen. Des von Rempenich Schwiegersohn, Peter von Schoned, hatte aber Befig von der Burg ergriffen, und ward der Kurfürst genothigt, mit gewaffneter Sand bas Recht seiner Rirche geltend zu machen. Er legte sich vor Kempenich, 29. Sept. 1424, und erzwang dessen Uebergabe, daß die Herrschaft von dem an Trierisches Eigenthum geblieben ift. Um dieselbe Zeit hatte Otto auch die unruhigen Gebrüder von Gymnich und ihre Burg Wasserbillich mit einer bebeutenden Rriegsmacht angefochten, und nach längerer Bertheibis gung die Burg gewonnen und gebrochen. Im J. 1425 unternahm er, nur von sechs Dienern begleitet, eine Ballfahrt nach bem b.

Lande; er besuchte alle in der Leidensgeschichte genannten Orte, er beschenkte die Hüter des h. Grabes, die Franziscaner, mit kostdarem Kirchengeräthe und namentlich mit einem sehr reichen Meßgewand, dem der Stern von Ziegenhayn und das rothe Kreuz eingewirft, den künstigen Jahrhunderten zur Erinnerung an den frommen Sinn des Trierischen Kurfürsten. Im halben Oct. kam Otto von seiner Pilgersahrt nach Hause, und alsbald sah er sich in Streitigkeit mit seinem Domcapitel verwickelt, welches wohl den Beschlüssen des Conciliums seine Zustimmung gegeben, sie aber keineswegs aus sich angewendet wissen wollte.

Der Zwist währte noch, als eine allgemeine Angelegenheit der Rirche wenigstens augenblicklichen Stillftand gebot. reißenden Fortschritte des Lehrbegriffes und der Waffen der Busfiten hatten den Papft bestimmt, zu ihrer Befämpfung einen Rreuzzug verkundigen zu laffen, und die Fürften des Reichs, auf bem Reichstag zu Frankfurt vereinigt, verpflichteten fich gegen ben Raiser, ihm mit ihrer ganzen Macht gegen die Feinde des Altars und des Throns beizustehen. Den Deutschen das Kreuz ju predigen, fam aus England herüber ein Prinz aus dem Ronigshause der Plantageneten. Johann von Beaufort, Sohn des Berzogs Johann von Lancaster, Dheim bemnach des gewaltigen Rönigs Beinrich V. von England und Franfreich und Großobeim des regierenden Königs Seinrich VI., Cardinal, seit 17. Dec. 1417, und Bischof von Winchester und als solcher Inhaber einer der reichsten Pfründen des Königreichs, hatte Johann dreimal den hohen Posten eines Kanzlers befleidet, dem Concilium zu Constanz beigewohnt, eine Wallfahrt nach Jerusalem verrichtet. "Seine Mäßigkeit vermehrte seine Reichthumer, aber diese waren dem Besten des Baterlandes gewidmet, und seine Darleben au den verftorbenen König beliefen fich auf 28,000, jene an den gegenwärtigen über 11,000 Pfund." Er hatte abermale, 16. Jul. 1424, bas Amt eines Ranzlers angenommen, und widersetzte sich als solcher fandhaft dem Lieblingsplane des Herzogs von Glocester, der Wittels= bacher reiches Besithum in den Niederlanden sich anzueignen. Jacobe von Bayern, die Erbgräfin von hennegau, holland und Beeland, war an den Herzog von Brabant, an Johann von

Burgund, verheurathet, scheint aber an dieser Berbindung niemals sonderlichen Geschmack gefunden zu haben.

"En ces mêmes temps fut moult grand discord entre le duc Jean de Brabant d'une part, et la duchesse Jacqueline, sa femme, d'autre; et tant qu'icelle duchesse se départit de l'hôtel de son dit mari, pour ce principalement, comme il fut commune renommée, qu'elle le véoit de petit gouvernement, et aussi qu'il se laissoit dominer et conduire par gens de trop petit état selon sa puissance et seigneurie. Pour lequel discord apaiser et remettre ensemble, s'en entremit et travailla par plusieurs fois le duc Philippe de Bourgogne, auquel les deux dessus dits éloient germains. Et pareillement y travailla par moult de fois la comtesse de Hainaut, mère de la dite duchesse; mais finalement oncques ne purent tant faire ni travailler vers elle qu'elle y voulsit retourner; ainçois se conclut et délibéra du tout en elle-même qu'elle trouverait les manières que la départie seroit faite d'elle et de son mari, et qu'elle en pût avoir un autre qui gouvernât sa personne et sa seigneurie ainsi qu'il appartenoit à elle. Et pour lors étoit en fleur de son age, belle et bien formée, ornée de bon entendement autant que nulle autre dame pouvoit être; et si véoit son temps passer et sa jeunesse en grand'déplaisance, sans recouvrer. Et sur ce propos retourna en son hôtel, et avec la dite comtesse de Hainaut, sa mère, qui en partie l'avoit mariée au dit duc de Brabant contre sa volonté. Auquel hôtel elle fut certaine espace, et après vinrent ensemble en la ville de Valenciennes. Auquel lieu icelle duchesse prit congé à sa mère dessus dite d'aller jouer en sa ville de Bohain; mais quand elle y fut, se partit le lendemain assez matin, et trouva sur les champs le seigneur d'Escai/lon, natif de Hainaut, Anglois en coeur de toute ancienneté, avec lequel avoit eu grand-conseil par avant au dit lieu de Valenciennes, et lui avoit promis d'aller avec elle en Angleterre devers le roi Henri (V), afin que de lui elle sut aide pour faire la départie dessus dite, c'est à savoir de son mari et d'elle. Et pourtant, après qu'elle eut trouvé le dit seigneur d Escaillon, comme dit est, qui avoit environ soixante combattants avec lui, se mit en chemin en sa compagnie pour aller droit vers Calais; et chevauchèrent cette première journée jusqu'à Houdain, assez près de Saint-Pol; et puis tira jusqu'à Calais, où elle fut par aucune espace; et puis passa en Angleterre, et alla devers le roi, lequel sans faille la reçut et traita honorablement; et avec ce lui promit de l'aider en toutes ses affaires généralement."

Wie anstößig auch einer jungen schönen Herzogin Irrfahrt mit einem gewöhnlichen Rittersmann erscheinen mag, in England, wo man heutzutage so überaus züchtig ift, wurde es damit fo ernstlich nicht genommen. R. Heinrich V. behandelte die fluchtige Prinzessin mit großer Aufmerksamkeit, und sein Bruder, der Berzog von Glocester verliebte sich in ihre Reize und nebenbei in ihre schönen Grafschaften, wurde auch 1423 mit ihr getrauet, "pour lequel mariage moult de gens furent grandement émerveillés. Berwunderung hat Glocesters Obeim, der Bischof von Winchester, nicht ausgesprochen, wohl aber entschiedene Digbilligung für eine Ehe, die den Gesegen der Kirche zuwider, nebenbei den Herzog von Burgund, von wegen des seinem Dheim, dem Berzog von Brabant angethanen Schimpfes, auf das empfindlichste verlegen, bas Bundniß mit einem, bei ber Lage ber Dinge für England unentbehrlichen Berbundeten zerreißen, alle Früchte der Siege Beinriche V. verschlingen mußte. Sehr ungeduldig ertrug der verliebte Herzog des Prälaten Einspruch, und verfolgte er von dem an seinen Oheim mit unversöhnlichem Bag, wenn auch seine Leidenschaft für die Frau eines Andern sehr bald erkaltete. Die Fehde, um ihrentwillen bem Berzog von Burgund geboten, führte er in großer Lauheit, nur daß er zu Ausgang Nov. 1424, von seiner angeblichen Gemahlin begleitet, ein großes Beer nach dem Continent geführt hat, auch aller Orten in Hennegau als Regent anerkannt wurde. Er sehnte sich zeitig nach den Genüssen der Heimath, vielleicht ward ihm auch der Zwang, den er von wegen ber ungludlichen Jacobe sich anzuthun genöthigt, unerträglich; in der Fürstin Gefolge befand sich des Herzogs jungstes Liebchen, des Lords Reginald Cobham von Sterborough Tochter, Eleonore Cobham. Unter dem Borwand, sich für den Zweikampf, zu bem er sich gegen ben Berzog von Burgund verpflichtet, vorzubereiten, brach er mit seinen Engländern und seinem Liebchen auf, diesenige, so er seine Frau nannte, in Mons zurücklassend. Sie zu vertheidigen hatten die Einwohner geschworen, der Schwur hielt sedoch nicht gegen des Herzogs von Burgund zahlreiches Ariegswolf. In ihrem Eigenthum bedroht erhoben die Bürger sich zu Aufruhr: Jacobens treueste Diener wurden hingerichtet oder wenigstens verhaftet, sie selbst genöthigt, an die Burgunder sich zu ergeben. Am 13. Juni 1425 wurde sie von dem Prinzen von Dranien übernommen und nach Gent gebracht, um dort unter Aussicht zu leben.

Der entzog sie sich durch die Flucht, in Manustracht, von einer ebenfalls verkappten Dienerin begleitet, ritt sie in der Abenddammerung des 1. Sept. zum Thor hinaus, und glücklich erreichte sie die Grenze von Holland, wo der freudigste Empfang ihrer wartete. "Après que la duchesse Jacqueline de Bavière étant en la ville de Gand, eut été certaine espace de temps non contente de ce que ainsi étoit détenue outre sa volonté, un jour regarda et avisa, environ l'entrée du mois de septembre, comment elle se pourroit de là partir. Et en la fin, tandis que ses gens soupoient, elle, vêtue en kabit de homme, et une femme pareillement habillée, et deux hommes avec elles, se départit de la ditte ville de Gund à cheval, et chevaucha bien en hâte jusqu'à Anvers, où elle reprit habit de femme, et sur un char s'en alla à Breda et depuis à la Gouda, où elle fut obéie et reçue honorablement comme dame. Et adonc ordonna le Seigneur de Montfort son principal gouverneur; et manda plusieurs nobles barons du pays de Hollande pour avoir conseil avec eux sur ses affaires. Et lors, assez bref ensuivant, ce vint à la connoissance du duc de Bourgogne, dont il fut grandement troublé; et pour tant hativement manda gens de toute part et assembla et fit assembler nuvires pour icelle poursuivre en Hollande; et mémement y alla en personne. Et lui venu au dit pays, fut reçu de plusieurs bonnes villes d'icelui pays, comme Haarlem, Dordrecht, Rotterdam et aucunes autres. Et adonc commença la guerre

entre le dit duc de Bourgogne d'une part, et la duchesse Jacqueline de Bavière, sa cousine germaine, d'autre."

Zwei ganzer Jahre wurde das Land durch unerhebliche Kriegshändel beunruhigt, bis endlich Jacobe 1428 fich entschließen mußte, den Herzog von Burgund als ihren Erben anzuerkennen, seiner But ihre Festungen zu überliefern, und sich zu verpflichten, baß fie ohne des Herzogs Einwilligung teine fernere Ehe eingehen werde (der Herzog von Brabant war den 17. April 1427 geftorben). Philipp der Gute wußte, daß seine Muhme bas Lieben nicht lassen könne, und wollte sich gegen einen allenfallsigen Ausbruch ihrer Bartlichkeit sicher ftellen. Borsicht ift die Mutter der Weisheit. Jacobe fädelte einen Liebeshandel ein mit demjenigen, der eigentlich jum Suter ihr gegeben, mit des Berzogs von Burgund Statthalter in Holland und Zeeland, mit Franco von Borselen, der, obgleich ber größte Edelmann in Zeeland, immer doch nur als ihr Unterthan geboren. Sie wurde bemselben angetrauet, der Herzog von Burgund aber ließ den gludlichen Chemann greifen und nach ber Burg Rupelmonde bringen. Da saß er, wohl verwahrt, bis dahin die Fürstin seine Freiheit durch Abtretung ihrer Gebiete erfaufte; nur eine Leibrente hat sie für sich, für den Mann ihrer jungsten Liebe ben Besit ber Grafschaft Oftrevant bedingt. Sie starb, ihren vier Mannern unbeschadet, kinderlos den 8. Det. 1436.

Ein einzigesmal, im Laufe der friegerischen Ereignisse in Holland hatte Glocester seiner vermeinten Gemahlin einige Hülfe, 500 Gleven, zukommen lassen. Ihn beschäftigte vorall seine Liebsschaft mit der Cobham, die man doch endlich selbst in London anstößig sinden wollte. Eine Frau Stokes erschien in Begleistung der angesehensten Bürgersrauen der Stadt vor dem Hause der Lords, und übergab eine Klagschrift gegen den Herzog von Glocester, als welcher seine rechtmäßige Gemahlin, die Herzogin Jacobe, verlassen habe, um mit Eleonore Cobham in öfsentlichem Ehebruch zu leben. Die Herren, vielleicht in dersels den Schule frank, scheinen dieser actio popularis geringe Aufsmerksamkeit zugewendet zu haben, und der Herzog, erwägend, daß durch Entscheidung des h. Stuhls die von ihm bestrittene

Rechtmäßigseit der Ehe des Herzogs von Brabant mit der Erbin von Hennegau und Holland anersannt worden, eilte, die Cobsham in aller Form sich antrauen zu lassen: "Et pour tant le dit duc de Glocestre épousa et prit en mariage une semme de bas état au regard de lui, nommée Aliénor de Combattre, laquelle le dit duc par avant avoit tenue en sa compagnie certain temps, comme sa dame par amour; et, avec ce, avoit été dissamée de aucuns autres hommes que d'icelui duc. Laquelle chose sit moult émerveiller plusieurs personnes de France et d'Angleterre, considérant que le dit duc ensuivoit mal en icelui cas la seigneurie dont il étoit extrait."

Dame Eleonore — unter welcher Benennung bie Cobham feit ihrer Bermählung dem Publicum befannt — Dame Eleonore scheint aber keineswegs bedacht gewesen zu sein, durch die Lauterfeit ihres Wandels frühere Peccadillen in Vergessenheit zu bringen. Rachdem sie durch Stolz, Beiz, Sittenlosigfeit die allgemeine Abneigung sich zugezogen, gab sie durch einen, dem weiblichen Geschlecht eigenthumlichen Fürwig, die Zufunft zu erforschen, wohl auch zu beherrschen, ihren Feinden die Gelegenheit, sie ihre Sunden und zumal ihre Erhöhung bugen zu lasfen. Einer von des Herzogs Caplanen, Roger Bolingbroofe, "clericus famosissimus unus illorum in toto mundo in astronomia et arte nigromantica," wurde als Schwarzfünstler zur Untersuchung gezogen, auch in Gefolge berfelben, nebft ben Werfzeugen seiner Kunst auf einem vor St. Pauls Rirche angebrachten Gerüft ben Bliden ber flaunenden Menge ausgestellt, munberfam ausstaffirt, in ber Rechten ein Schwert, in der Linken einen Scepter tragend, sigend auf einem Stuhl, an bessen vier Eden vier Schwerter und auf der Spige eines jeden derselben eine kupferne Figur angebracht. In der zweitfolgenden Nacht empfing er, in der Freiung von Westminster, ab Seiten der Berzogin von Glocester einen Besuch, den zu verheimlichen keine Borficht vermochte. Es erhob fich bringender Berdacht gegen die Herzogin, sie wurde mit Bolingbroofe confrontirt, und er-Marte dieser, auf der Dame Eleonore Zureden habe er fich dem Studium der Magie ergeben. In dem Verlauf der weiter ver-

folgten Untersuchung wurde ermittelt, daß Eleonore festiglich an bie Geheimnisse der Kunft glaube, daß sie, die Zuneigung des Herzogs von Glocester zu gewinnen, Liebestränke, durch die Majory Jourbemain, die verrufene Bere von Epe gefocht, ihm gereicht habe, und daß sie, um ihre Zufunft zu erforschen, den Bolingbroote beauftragt habe, zu berechnen, wie lange der König leben werde (ihr Gemahl war der nächste Thronerbe). Es wurde eine Anklage auf Verrath gegen Bolingbrooke und Southwell, den Canonicus von St. Paul, als die eigentlichen Berbrecher, und gegen die Herzogin als Mitschuldige erhoben. Jene sollten, auf Berlangen ber Berzogin, eine Bachsfigur gebildet, und bemnächft einer gelinden Sige sie ausgesett haben, in dem Wahn, daß die Gefundheit des Königs allmälig, über dem Schmelzen der Figur, abnehmen murbe. Die Berzogin und die Jourdemain murden por bas geiftliche Gericht gestellt, und die Jourdemain, als rudfällige Here, zum Scheiterhaufen verurtheilt. Madame Eleonore befannte sich zu einigen ber sie belastenben 28 Punfte, läugnete andere, nahm aber, nachdem die Zeugen abgehört, ihre Bertheidigung zurud, um fich ber Gnade des Gerichtes zu empfeblen. Laut des Endurtheils hatte sie an drei verschiedenen Tagen, entblößten Sauptes, eine Rerze in der Sand, die Stragen der Hauptstadt zu durchziehen, dann wurde sie dem Thomas Stanlep übergeben, um in lebenslänglicher Haft zu bleiben. Hundert Mark wurden zu ihrem Unterhalt ausgesett. Daß von spätern Geschichtschreibern der Bischof von Winchester beschuldigt wird, bem Berzog diese Schmach bereitet, beffen, vielleicht gewaltsames Ende veranlagt zu haben, wird niemanden befremden. Die Beschuldigung zu begründen, bat aber bis jest feinerlei Urt von Beweis sich ergeben, er mußte benn barin gesucht werden, bag der Berzog von Glocester unausgesetzt bestissen gewesen, seinem Dheim Berdruß und Gefahren zu bereiten.

Dem Berdruß, den Gefahren auszuweichen, hatte der Carbinal = Bischof von Winchester, apostolischer Legat für England, Irland und Wales, den ihm ab Seiten des h. Stuhls angetragenen Oberbesehl einer gegen die böhmischen Reger zu führenden Armec übernommen. Diese Armee zu versammeln,

durchzog der Cardinal die Provinzen von Deutschland, aller Orten bas Kreuz predigend. Einen Prediger, gewichtig wie dieser, hatte man dort noch nicht gehört, unglaublichen Einbruck machten darum seine Worte, und an der Spige eines Heeres von 160,000 Mann bedrohte er die bohmische Grenze. Eine der drei Hauptcolonnen dieser ungeheuern Armee, Rheinländer, Baiern und die Contingente verschiedener schwäbischen Reichsftädte, war den unmittelbaren Befehlen des Rurfürften von Trier untergeben. Angesichts ber bohmischen Stadt Mies bewerffielligten die drei Colonnen ihre Bereinigung, und am 23. Junius machten fie den Anfang mit der Belagerung dieser Stadt. Prbik von Klenau vertheidigte sie auf das tapferste und lange genug, um den Parteiführern unter den Suffiten Zeit zur Befinnung und Berftänbigung zu gewinnen. Die Prager machten ben Anfang, indem sie ihren Schattenkönig, den polnischen Prinzen Korybuth in den Weißen Thurm sperrten, dann über die Grenze nach ber Seimath ihn beportirten. Den 12. Julius zogen bie Taboriten mit 300, mit 200 ben 13. die Waisen durch Prag, alle gerufen durch die Noth der Bertheidiger von Mies. Den 15. langte ber große Profop mit 10,000 Reitern, auserlesenes Bolk, zu Prag an, und wurde er als ein werther Freund mit ben Seinen bis zum 17. auf das Beste bewirthet. folgten die Prager der allgemeinen Bewegung, den 21. Jul. 1427 war die Macht der Böhmen vereinigt, um den Entsas von Mies zu bewirken. Sofort begann das unübersehbare Seer der Kreuzsahrer sich aufzulösen, taub für die Befehle, für die Bitten und Drohungen ihrer Anführer, ber Rurfürsten von Trier, Sachsen und Brandenburg warfen die Massen sich in die Klucht, lebhaft verfolgt durch die Böhmen, welche viele Fahnen und das fämtliche Gepäck erbeuteten, auch wenigstens 10,000 der ehrlosen Ausreißer niebermachten.

Bevor er noch ben unglücklichen Feldzug angetreten, hatte ber Cardinal von Winchester die Stadt Trier besucht, und war er daselbst am 19. Dec. 1426 mit einem auserlesenen Gefolge von Schristgelehrten eingeritten. Dhie Säumen bemühete er sich, die zwischen dem Kurfürsten und dem Domcapitel waltens

ben Zwistigkeiten abzuthun. Als deren Fundament konnte bie von Otto eingegangene Wahlcapitulation betrachtet werden, die cassirte der Cardinal, hierzu der Machtvollkommenheit eines apostolischen Legaten sich bedienend. Allein das Domcapitel mar hiermit keineswegs beruhigt, und stärker denn zuvor entbrannte der Streit mit des Kurfürsten Heimkehr aus dem Felde. Er hatte, die Rosten der Ruftung zu bestreiten, dem Clerus Subsidien abgefordert, gegen diese ohne sein Borwissen ausgeschriebene Steuer protestirte das Domcapitel, 24. März 1427 m. T., und die Nachbarn verfehlten nicht durch freundschaftliche Intervention den Brand weiter anzufachen. Am Freitag vor Ralmarum 1428 bewilligte Elisabeth von Bayern, Herzogin von Luxemburg, dem Domcapitel für die Dauer seines Zwistes mit bem Rurfürsten freies und sicheres Geleite innerhalb ihres Gebietes, und es ergaben sich bedrohliche Bewegungen, wie ein von dem Stadtrath zu Trier am 23. Dec. 1428 ausgestelltes Zeugniß andeutet. Darin wird dem Kurfürsten nachgerühmt, daß er unschuldig gewesen an der Verschließung und Bersperrung der Stadt, welche durch das Gerücht einer vorhabenden Entführung der Heilthümer des Doms veranlaßt worden. In seinen Bemühungen um die Wiederherstellung der Rirchenzucht mußte ber Rurfürst vielfältig sich des Rathes seines Weibbischofs, Johann von dem Berg bedienen. Zu Aachen geboren, hatte dieser bas Rleid des h. Dominicus empfangen, 1372 seine Aufnahme in das Dominicanerkloster zn Coblenz erlangt, dann zu Prag auf der Universität die Würde eines Doctors der Theologie erlangt. Er docirte daselbst, und bekampfte mit Mund und Feder der Bussiten Irrlehren, bis dahin die Sectirer Mittel gefunden, vollftändig die Stimme der Wahrheit zu ersticken. Johann begab fich nach Cöln, widmete sich dort ebenfalls dem Lehrfach, daß in furzem auch diese Universität eine ihrer Zierden in ihm verehrte. Den Gefeierten in seinen Dienft zu ziehen, beeilte fich Rurfürst Otto, und gewann Johann von dem Berg als Weihbischof und Bischof von Azotus, seit 1423, den gewichtigsten Einfluß auf die Angelegenheiten der Trierischen Kirche, in wels chem er auch bis zu feinem am 17. Dec. 1442 erfolgten Ableben

nd behauptete. Zu Prag hatte er in der Rähe gesehen, welche traurige Folgen zum Theil unerhebliche Meinungsverschiedenheiten, wenn die Leidenschaft ihrer sich bemächtigt, hervorrufen können. Wie sehr er den Widerstand des Trierischen Domcapitels gegen eine nothwendig gewordene Reform und die Art und Weise bieses Widerstandes migbilligte, mehr noch fürchtete er von einer Berwicklung, die zu einem zweiten Schisma führen konnte. Dieses zu verhüten, übernahm er, von den beiden Dechanten zu St. Paulin und St. Simeon, und von dem Prior der Trierischen Rarthause unterstütt, das schwierige Geschäft der Bermittlung. Seinen eifrigen und wohlgemeinten Bestrebungen gelang es, eine Bersöhnung herbeizuführen, die im Wesentlichen auf die von bem Cardinal von Winchester für das Domcapitel entworfenen Statuten gegründet. Am 28. Dec. 1428 leistete Rurfürst Otto den Eid auf die von beiden Seiten beliebte Wahlcapitulation, und am 3. März 1428 m. T. stellte bas Domcapitel Quittung aus über die Kleinodien, Reliquien, Briefe, so während sener Unruhen dem Verwahr von Arnold von Sirf anvertraut gewesen, die er aber jest, nachdem der Frieden wiederhergestellt, auslieferte. Der Reliquienschaß wurde bedeutend bereichert durch das Haupt des h. Matthias, so der Kurfürst vom Chrenbreitstein nach Trier übertragen ließ.

Den Schloßbau in Wittlich, von seinem unmittelbaren Borfahrer begonnen, hat Otto zu Ende gebracht, dem Schlosse auch
ben Namen Ottenstein beigelegt; die bereits zu einigem Versall
gerathene Burg in Coblenz wurde durch ihn wiederhergestellt.
Kür Stolzensels hat er nicht die ausgezeichnete Vorliebe bezeigt,
welche Werner seinem Lieblingssisse zuwendete, doch weilte er
daselbst zum östern. Auf Stolzensels wurde er, zusamt den
Bürgern von Boppard und Camp, durch den Erzbischof Konrad III. von Mainz mit den Grafen Philipp und Adolf von
Nassau, ihren Amtleuten und Unterthanen gesühnt; Nassauische
Hintersassen hatten im Bopparder Reich einen Todtschlag verübt. Auch am 11. Sept. 1422, und 24. und 25. April 1425
weilte Otto auf Stolzensels, wie dies urfundlich nachgewiesen.
In erastino b. Valerii, 30. Januar 1420 m. T. hatte er das

haus Remplon zu Cochem, mit Borbehalt boch bes Thurms, seis nem Balistar, Wilhelm von Berncastel für dessen Lebtage verlieben, wogegen Wilhelm jährlich eine gute Balifte zu liefern, und verschiedene Bauten zu leiten versprach. Am 22. Januar 1425 m. T. gab der Kurfürst an Hermann Brun von Kunlingen, genannt von Traerbach, seinen Begleiter und Pfleger auf der Hierosolymitas nischen Wallfahrt, für dessen Lebtage die Meierei zu Neumagen. In seinen legten Jahren beschäftigte sich der Kurfürst meist nur mit Andachtsübungen und frommen Werken, der unerwartete Widerftand, durch den höhern Clerus seinen heilsamen Absichten entgegengefest, hatte seine Thätigkeit und auch sein Berg gebrochen. In den Schauern des Todes begriffen, sprach er zu den anwesenden Domherren: "Ihr habt Euch gesträubt, in dem Pfade des Seils mir zu folgen, darum muß der Tag fommen, ber Euch wunschen läßt, das Versaumte nachzuholen, das Geschehene ungeschehen zu machen. Den verspäteten Bunfch werdet Ihr über dem Gefühl Eueres Elendes nicht erreichen-konnen. Mittlerweile werde ich aus Euerer Mitte abgerufen werden, in Gesellschaft meiner Bater schlafen." Die Prophezeiung hat sich bald bewährt, Dtto, den anhaltenden Steinschmerzen erliegend, ftarb zu Coblenz, 13. Febr. 1429 m. T. Er hinterließ reichlich gefüllte Cassen, Speicher und Reller.

Am 21. Febr. 1429 m. T. wurde von Seiten des Domscapitels die Wahlcapitulation, wie sie von dem zu erwählenden Erzbischof zu beschwören, ausgestellt, es verpflichtete sich auch Jacob von Sirf, der Trierische Domscholaster und Dompropst zu Würzburg, durch besonderes Gelöbniß, diese Capitulation unverbrüchlich zu beobachten, falls die Wahl der Collegen auf ihn fallen sollte. Hiernach sprach am angesetzten Wahltag, den 27. Febr. die Mehrheit der Stimmen für Jacob von Sirf sich aus; der Dompropst hingegen, Friedrich von Cröss, dem seine Würde sowohl, als das Vertrauen des verstorbenen Fürsten, welchem er in seinen Todesnöthen sogar zur Seite gewesen, bedeutenden Einssluß auf die Angelegenheiten des Landes sicherten, erklärte sich mit seinen Anhängern für Ulrich von Manderscheid, den Domsdechant zu Cöln und in der Trierischen Kirche Archibiacon, tie,

S. Mauritii in Tholoya. Den Reformplanen der vorigen Restierung der entschiedenste Gegner, hätte Ulrich ein Gegenstand der Borliede für die Mehrzahl seiner Collegen, ein Gegenstand der Abneigung für Friedrich von Eröff sein sollen, es ergab sich aber genau das Gegentheil. Im Lande kam der Einsluß einer mächtigen, mit andern Mächtigen vielfältig verschwägerten Fasmilie dem von Manderscheid sehr zu Rusen, die mehrsten Festen wurden ihm geöffnet, zumal nachdem er sich des von Sirk Anssprüche auf die Trierische Insul abtreten lassen, gegen Berheißung einer Summe von 17,000 Goldgulden, und der Propstei des Cassenstiftes zu Bonn, deren Besis ihm zu verschaffen Ulrich versprach, in solcher Weise, daß Jacob, die er zum Genuß der Propstei gelangen würde, sährlich aus den Zollgefällen zu Engers 2000 Gulden beziehen sollte (Freitag vor Laetare, 24. März 1429, m. T.)

Das Geschäft vollends zum Abschluß zu bringen, bes von Manberscheid Anerkennung vor bem b. Stuhl durchzusegen, begaben die beiden Competenten am 25. April sich auf die Reise, Ulrich begleitet von dem Grafen Rupert von Virnenburg und einem ritterlichen Gefolge. Papft Martin V. untersuchte mit vieler Aufmerksamkeit die Wahlprotokolle, ließ Zeugen abhören, und erklärte endlich die gedoppelte Wahl für null und nichtig, erledigt den Trierischen Stuhl, welchen er nachträglich an Raban von Helmstatt, den Bifchof zu Speier verlieh. Solchem Ausspruch sich zu unterwerfen, war Ulrich von Manderscheid feines. wegs gesonnen, eine Fraction des Domcapitels, sieben Capitus laren blieben ihm zugethan, und mit ihrer Zuziehung schrieb er einen Landtag nach Covern aus, wo er als Beschüßer und Vertheidiger der Trierischen Rirche, gleichwie zu Coblenz als gesetz lich erwählter Erzbischof anerkannt wurde. D. D. Berncastel, ben 10. Jul. fiellte Ulrich, Erwählter zu Trier, eine Schablosverschreibung aus für sein Domcapitel und für jeden einzelnen Domherren über allen Rrud und Schaben, ber ihnen aus der Bahl erwachsen konnte, d. d. Boppard, Laurentienabend 1430, versprach er die Stadt Boppard bei ihren Privilegien zu schüten, am 15. Sept. appellirte er, in Betreff ber Ernennung Rabans von

Delmstatt, a papa male informato ad melius informandum, am 2. Nov. leistete er bas vorgeschriebene Jurament. Dagegen hatte ber Papst den 7. Jul. 1430 an den Erzbischof Raban geschries ben, und ihm aufgegeben, dem Domscholaster Jacob von Sirk, in Betracht ber von demselben abgelehnten Wahl einen angemeffenen Antheil von des Erzstiftes Gutern und Einkunften zukommen zu laffen, und am 11. Mai 1431 ermahnte Martins V. Nachfolger, Papft Eugen IV., die Stadt Trier, den Erzbischof Raban als ihren Oberherren zu erkennen, dem Ulrich von Manderscheid und Consorten aber mit aller Macht zu widerstehen. Diese Aufforderung war um so nothwendiger, da Ulrich bis dahin auch zu Trier als der rechtmäßige Erzbischof betrachtet worden, wie er benn am 10. Dec. 1430 die Stadt von wegen ihrer Zwietracht mit dem Grafen Ruprecht von Birnenburg verglich. Rabans Lage schien überhaupt so hoffnungelos, daß er sich mit seinem Gegner in Bergleichshandlungen eingelassen, auch für seinen Abstand, nach des Raisers Sigismund Ausspruch, einen Leibgedingsbrief von 3000 Gulden jährlich empfangen hatte (d. d. Chrenbreitstein, 10. April 1431).

Das päpstliche Schreiben wirkte um so vortheilhafter, ba Ulrich der Stadt bereits wiederholten Anlaß zum Mißvergnügen gegeben, sie schien nicht ungeneigt, offen für Raban Partei zu ergreifen, wurde bafur aber durch eine Sperre zu Wasser und zu Lande geängstigt. Immer deutlicher ergab sich, daß Waffengewalt allein den Zwist zur Entscheidung führen würde. Dafür sich der Helfer zu versichern, verschrieb Ulrich am 7. Dec. 1431 seinem Reffen, dem Grafen Ruprecht von Virnenburg für feine gesams ten Forderungen an das Erzstift 20,000 Gulden, ihm zugleich Burg und Thal Hammerstein verpfändend. Auch die Erzbischöfe von Coln und Mainz, Pfalzgraf Stephan zu Zweibruden, herzog Abolf von Jülich und Berg, Markgraf Jacob von Baden, Graf Friedrich von Beldenz, Graf Johann von Sponheim, Friedrich hurth von Schoned, und andere gefürchtete Ritter, selbst ber mächtige Bergog von Burgund gingen Bundesverträge mit Ulrich ein, und ließ der Berzog von Burgund, dem als eine Sicherheit bie Burgen Belmich und Alfen angewiesen, zu Ulriche Gunften

ein Schreiben an das Concilium zu Basel ergehen, 3. Sept. 1432. Anderntheils cassirte Papst Eugen IV. am 13. Januar 1432 die weisand von dem Legaten, dem Cardinal von Winschefter dem Trierischen Capitel gegebenen Statuten, und am 12. Febr. 1432 befahl er dem Bischof von Berdun, den Dompropst Friedrich von Cröff, von wegen Anhänglichseit zu Ulsrich von Manderscheid abzuseten, und an dessen Stelle den Cölnischen Domherren Walter von Brücken einzuführen. Hiersburch ermuthigt, ercommunicirte Raban am Freitag vor Palmarum alle diesenigen, so ferner zu Ulrich von Manderscheid halten würden, er ließ auch, die Stimmung der Bürger von Trier zu benugen, den Dietrich von Kerpen mit einiger Mannschaft dahin abgehen. Aus Kerpens Besehl wurden die Geistlichen, so des Interdictes nicht geachtet, sestgenommen, einige mit Gelostrasen belegt, andere nach Psalzel in das Gesängniß abgesührt.

In der Hauptstadt war hiermit der Sieg Rabans entschies den, dagegen ergaben sich auf andern Punkten die unglücklichken Spaltungen, indem die einen das Interdict anerkannten, die andern verwarfen, ein jeder sich bemühte, dem Nachdar seine Meinung auszunöthigen. Das einzige Coblenz machte hiervon eine Ausnahme, der Religiosität seiner Bewohner zu unvergängslichem Ehrengedächtniß. Wie zahlreich und mächtig auch daselbst die für Ulrich sich erklärt hatten, sobald der Bannsluch ihnen verfündigt worden, legten sie ihre Ehrsurcht sür die Stifts und Klostersirchen an Tag, und während an vielen Orten List und Gewalt angewendet wurde, die ihren Pslichten getreu gebliebes nen Priester zu bethören, haben sie in Coblenz nach wie vor lediglich Beweise von Ehrsurcht und Liebe empfangen.

Beunruhigt durch die Nachricht von den Rüstungen Ulrichs und seiner Verbündeten, suchten die Trierer fernere Hülse bei dem Erzbischof ihrer Wahl. Raban, dem das Speierische Domcapitel erlaubt hatte, Behuss der Eroberung des Erzstistes Trier 7500 Gulden lehendar aufzunehmen, schickte der beängstigten Stadt 220 Reisige unter Johanns von Dissengen Besehlen zu, und kam traun diese Verstärfung zu rechter Zeit, denn an Dreikinigen 1433 richtete Ulrichs Marschalk, Wilhelm von Staffel

einen Fehdebrief an die Stadt Trier, und dem Schreiben folgten unmittelbar die Feindseligkeiten, die doch vornehmlich auf die Berheerung der Umgegend sich beschränften. Die erlittenen Beschädigungen flagte die Stadt durch Schreiben vom 18. Januar 1432 m. T. dem Concilium von Basel, die feindlichen Scharen ließen sich aber in ihrem Treiben nicht ftoren, und nach ber Einnahme der von den Trierern besetzten Burg zu Cong, die vielleicht in frühern Zeiten ber römischen Kaiser Luftschloß gewesen, fand Ulrich selbst sich bei den Belagerern ein, zu größern Anstrengungen sie ermuthigend. Es wurde eine Rette von Berschanzungen angelegt, und mancherlei Wurfgeschüt, darunter besonders eherne Stude, gegen die Mauern gerichtet. hingegen feierten die Belagerten auch nicht; sie hatten sich in Jacobs von Sirk Bater Arnold einen tapfern und friegserfahrnen Hauptmann gegeben, und widerstanden siegreich den vom Palmsountag an vielfältig erneuerten Angriffen, daß leglich, in der Ermudung, der von Manderscheid die Bande zu einem Vergleiche bot. Seine Abgeordneten, Dietrich von Manderscheid, Simon von Binftingen und mehre Amtleute, bann die städtischen Deputirten, traten unter dem Vorsige der lothringischen Rathe, als Vermittler, in dem Dorfe Biewer zusammen (Sonntag nach Christi Himmelfahrt 1433), konnten sich aber um nichts einigen. Die Conferenz wurde aufgehoben, nachträglich die Belagerung.

Dem Gegner unter die Augen zu treten, hatte Raban nicht gewagt, den Berlauf der Dinge vor Trier vernehmend, erhob er sich vorläufig nach Sirk, wo er am 10. Jul. 1433 Bergleichs-punkte und eine Wahlcapitulation mit dem Domcapitel einging und am 12. das Interdict aushob; in den letten Tagen des Monats ritt er endlich zu Trier ein und die Bürgerschaft beeilte sich, ihre Duldigung ihm darzubringen. Dem Beispiele der Hauptstadt folgten viele, die in Ulrichs Dienst die eifrigsten geswesen, zumal, nachdem Pfalzgraf Ludwig, Fürseher der Lande des Rheins, zu Schwaben und der fränkischen Rechte, am 14. Aug. 1433, die Stadt Coblenz aufgesordert hatte, im Interesse des Landsriedens den Erzbischof Raban anzuerkennen, während Arnold von Sirk mit Macht und Erfolg die Bersechter einer

burch den Kleinmuth ihres Oberhauptes gelähmten Partei bebrangte. Die Grafen von Birnenburg, die beiden Ruprecht, Vater und Sohn, waren vornehmlich diesenigen, burch welche Ulrichs sinkendes Glud gestütt, sein verzagtes Berg aufgerichtet wurde. Der Sohn, nachdem er in der Rahe die Wunder geseben, durch Johanna von Arc, bas Beldenmädchen von Domremy verrichtet, ließ sich beigeben, auf ähnlichem Wege Achnliches erreichen zu wollen. Gine Johanna, befähigt ein Roß zu tummeln, ein Schwert zu führen, mag er ohne viele Unftrengungen unter den kernhaften-Dirnen des Maifeldes oder der Eifel aufgefunden haben; sie wurde ausgerüstet nach bes neuen Standes Gebur, mit ihr einstudirt die Rolle, für welche sie auserseben, und laut hat die Jungfrau von Birnenburg angefündigt, wie von Gott ihr befohlen worden, Ulrichs Feinde zu bemuthigen, ihn zu dem ihm beschiedenen Throne zu erheben. Fast möchte es jedoch scheinen, als habe ber Junggraf mehr Geschmack an der Gesellschaft seiner Jungfrau, als in ihren Waffenthaten gefunden. Statt sie dem zweiselhaften Geschide der Schlachten und vielleicht nachträglich dem Feuertode auszusepen, nahm er sie unter seine unmittelbare Aufsicht. Sie bewohnte mit ihm zu Coln ein und daffelbe Saus, sie wurde der vornehmften Gesellschaft eingeführt, und darin soll sie durch magische Ranfte, die doch nicht weiter bezeichnet, viel Aufsehen erregt haben, baß leglich Herr Heinrich Ralteisen, "haereticae tum ibi praviteitis inquisitor et sacrae crucis praedicator, « veransagt wurde, bem Treiben der Schwarzfünftlerin nachzuspuren. Da soll sich benn ergeben haben, daß ihre Wunderwerke, ihre göttliche Sendung lediglich auf Betrug beruheten, und schwer wurde sie bie Taufoung des Publicums gebüßt haben, so nicht ihr Beschüger Mittel gefunden hatte, sie in Sicherheit zu bringen. Daß sie bis zu ihrem Ende in der Sunde verharrete, wird versichert. heinrich Ralteisen, ein Coblenzer von Geburt, gelangte nachmalen zu boben Ehren, wurde egregius lector sacrii palatii, Erzbischof von Casarea in partibus infidelium, und endlich auf des großen Nicolaus von Cusa Empfehlung Erzbischof von Drontheim ober Rieberoos (Nidrosia) in Rorwegen. Es war diese Pfründe in

Reichthum und Macht ben glänzenbsten Hochstiften Deutschlands vergleichbar, werthvoller ungezweiselt, als heutzutage das ganze Königreich Norwegen. Durch die Reformation wurde sie versnichtet, es ist aber durch den Raub der Staat um seinen Heller reicher geworden, wie denn das Kirchengut im Allgemeinen versgleichbar den in der Sage so vielfältig besprochenen Schäßen, die immer tieser und tieser sinken, wenn, die Truhe zu heben, eine unberusene, eine ungeweihte Hand ausgestreckt wird. Auch Herr Kalteisen scheint Aehnliches mit der reichen Pfründe erlebt, vielleicht niemals seine Domkirche gesehen zu haben. Wenigstens ist er zu Coblenz, im Dominicanerkloster, den 2. Oct. 1465 verstorben.

Während der Junggraf von Virnenburg zn Coln seinem Bergnügen lebte, hatte mit des Baters Rath und Beiftand Ulrich von Manderscheid ein heer versammelt, dergleichen er noch nicht gesehen, daß er im halben August wiederum vor Trier fein Banner zu entfalten vermochte. Die Soben, welche von Often nach Weften die Stadt umschließen und beherrschen, bedeckte er mit Kriegsmaschi= nen, und ganzer acht Tage dauerte das Beschießen, welchem die jenseits der Mofel aufgepflanzten Donnerbuchfen einstimmten. Es soll aber Ulriche Artillerie ungemein schlecht bedient gewesen sein, so daß in der Stadt nur eines Hündleins Berluft, fein Menschenleben zu beklagen. Durch ben geringen Erfolg seiner Batterien zumal entmuthigt, hob Ulrich die Belagerung auf, und es trat eine vollständige Waffenruhe ein, daß beinahe überflüssig des Raisers Gebot (4. Dec. 1433) an den Bischof Raban zu Speier, der sich nennt Erzbischof, und an Ulrich von Manderscheid, der sich nennt Erwählter zu Trier, ihren Streit einem Rechtsspruch zu unterwerfen, ihre Rüstungen einzustellen und den Landfrieden ferner nicht zu stören. Etwas günstiger für Ulrich fündigte das folgende Jahr sich an. Den 22. März 1433 m. T. appellirte das Domcapitel, vielmehr die Manderscheidische Faction, vom päpftlichen Stuhl an das Concilium zu Basel, in Betreff des der Trierischen Kirche aufgedrungenen Erzbischofs Raban, es fühlte sich auch Ulrich fark genug zu einem Feldzug nach ber Eisel, wo bisher Johann Hurth von Schoned, der eifrige Anhanger

Rabans, den Meister gespielt hatte. Schöned, von den vielen Burgen der Eifel vielleicht die stärfste, wurde jedoch von dem Burgherrn, dem erfahrnen Kriegsmann, mit Geschick und Glück vertheidigt, daß leglich Ulrich mit Schanden abziehen mußte. Damit ergab er sich in die Sewalt seiner Gegner. Am 12. Juni 1434 gebot der Kaiser allen Einwohnern und Angehörigen des Erzstistes Trier in Raban ihren Erzbischof anzuerkennen und ihm zu gehorsamen, am folgenden Tage untersagte er der Stadt Coblenz sede Hülfsleistung für Ulrich, am 7. Aug. verhängte er die Acht über Ulrich und alle seine Anhänger, gleichwie das Concilium am 24. Jul. ein Verbot erließ, dem excommunicirten Ulrich irgend Hülfe zu leisten, bei Strase ewiger Verdammniß.

Auch die Stadt Coblenz, bis dahin unwandelbar in ihrer Anhänglichkeit zu dem Erwählten, wollte doch allzu bedenklich für die Zukunft die Theilnahme bei so beharrlichem Mißgeschick finden. Raban wurde, ohne daß die Gemeinde hiervon wußte, eingeladen, nach Coblenz sich zu erheben, und hatte den feierlichsten Empfang der Magistrat ihm bereitet. Bon Grafen und Rittern umgeben, wurde er über St. Florins Markt dem Rathhause zugeführt, um daselbst der Bürgerschaft Huldigung zu empfangen, mittlerweile waren aber Ulrichs Unhänger zur Besinnung gefommen, und erregten sie einen solchen Tumult, daß ber Fürst fich gludlich schätte die Burg erreichen zu können, und bort ebenfalls sich gefährdet wähnend, über den Rhein nach dem Chrenbreitstein flüchtete. Bernehmend, daß mittlerweile die Stadt Boppard fich bequemt habe, seine Berrschaft anzuerkennen, begab er sich babin, um der Einwohner Gelöbniß anzunehmen. Dahin folgte ihm am andern Tage seiner Flucht aus Coblenz ber dafige Stadtrath, den vorgefallenen Unfug abzubitten, eid= lich seine Unwissenheit um das Vorhaben der Unruhestifter zu betheuern. Raban ließ sich besänftigen, fand aber boch einige Bedenklichkeit bei dem Vorschlage, nochmals seine Person den Leidenschaften der Coblenzer anzuvertrauen. Für alle Fälle gefaßt zu sein, bot er die wehrhafte Mannschaft des Reiches von Boppard auf, und von ihr bewacht, zog er hinab gen Coblenz. Da hatte der Magistrat ebenfalls Borsichtmaßregeln getroffen, die Gutgesinnten aus der Bürgerschaft machten Spalier durch die Straßen, ohne Störung oder Unfall erreichte der Fürst den Castorshof, und dort wurde die Ceremonie der Huldigung vors genommen.

In dem allgemeinen Abfall versuchte Ulrich eine Rechtferti= gung seiner Ansprüche zu der Trierischen Inful vor den in Basel versammelten Bätern, sie erkannten gegen ibn, bestätigten bie Ernennung Nabans, und wurde leglich der Streit an die Ents scheidung von Schiederichtern, die Erzbischöfe von Mainz und Coln und der Bischof von Worms, verwiesen. Die Schiederichter, von Papst Eugen, d. d. Florenz, 7. März 1435, absonderlich bestätigt, reversirten sich, Samstag nach Lucien 1435, daß sie die ihnen von Erzbischof Raban, d. d. St. Goar, 9. Dec. n. J. aufgetragene Entscheidung über ben Besit des Erzbisthums Trier nach dem Rath der dafür ernannten neun Mannen übernehmen und sprechen wollen, was Rechtens. Am h. Christabend empfingen besagte Fürsten das Jurament des Grafen Wilhelm von Wied, den sie, bis auf Widerruf, zum obersten Amtmann des Erzstiftes Trier bestellt, und wurde am nämlichen Tage im Colnischen Hospiz zu St. Goar der von Manderscheid durch den Bischof von Worms, im Auftrag bes Conciliums, ber Ercommunication entbunden. Dem Allen folgte der Schiederichter Ausspruch, d. d. St. Goar, Mittwochen nach Agathen 1436, und da er zu Gunsten Rabans ausgefallen, wurde durch fernere Bestimmung, in vigiliis Palmarum, für Ulrich ein Gehalt von 2000 Gulden ausgeworfen; außerdem sollte er zu seiner Wohnung die Burg Stolzenfels haben, samt dem darunter belegenen Dieser Stipulationen hat er nicht lange sich erfreuet; auf der Reise nach Rom erkrankt, ift er im J. 1436 verstorben. Die hiermit erledigten Beneficien vergaben die Bäter zu Basel an Wilhelm von Charny, ben Domherren zu Lyon, obgleich die Vergebung von Pfründen an Fremde stets eine der Hauptklagen der deutschen Nation gegen den romischen Stuhl gewesen.

Die Grafen von Virnenburg verharrten immer noch in ihrer Feindschaft gegen Raban; am 20. Oct. 1436 steckten sie Lütels Coblenz in Brand, ein Schaben, den man damals, wie Peter

Mayer berichtet, auf 2525 Gulben anschlug. Der verderblichen Kehbe ein Ende zu machen, bequemte sich Raban in dem Bergleiche mit dem Grafen Ruprecht und den Junggrafen Philipp und Ruprecht von Virnenburg zu bedeutenden Opfern (18. Jul. 1437). Dem Grafen wurden Schönenberg in dem Opffelinge, Schloß und Herrschaft, um 15,000, die Hälfte von Schloß und Berrschaft Hammerstein um 5000, Schloß und Herrschaft Rempenich um 5000 und Schloß und Herrschaft Daun zur Sälfte um 5000 Gulden zu Pfand gegeben. Bereits im J. 1435 hatte er, die Brüder von Schöneck sich zu gewinnen, ihnen die Burg und Herrschaft Kempenich, die Erwerbung seines unmittelbaren Vorgängers, zu Leben gereicht. Um 10. Aug. 1437 übergab er die Clause auf dem Niederwerth den Chorherren Augustinerordens, am 15. April 1438 verschrieb er dem Bischof ju Luttich, Johann von Heinsberg, als Sicherheit eines Darlebens von 60,000 Gulden, den Chrenbreitstein, die Stadt Cochem und Burg und Boll Engers zur Balfte, am 27. Aug. 1437 hatte er Burg und Stadt Welmich, angeblich zur Sicherheit eines Darlebens, an Wiprecht von helmstatt verpfändet, Merzig gab er denen von Sirk zu Pfand. Am 21. Nov. 1436 überließ er Limburg, Molsberg, Brechen, alles zur Hälfte, pfandweise um 22,000 fl., von denen zwar 12,000 aus einem frühern Anlehen herrührten, an den landgrafen von Heffen; Schloß, Amt und Rellnerei Covern verlieh er gegen Empfang von 2000 fl. an Johann von Bach, das Amt Raisersesch an Johann von der Lepen, als bei welchem er 13,000 fl. aufgenommen hatte. Im Ganzen soll er in den wenigen Jahren seines Regiments dem Erzstift eine Schulben= laft von 400,000 Goldgulden aufgebürdet haben. Das Unlehen von dem Bischof von Lüttich zu erhalten, hatte Raban demselben bie Coadjutorie des Erzstiftes verheißen muffen; nach mehren Verhand= lungen reversirte sich Johann wegen der ihm übertragenen Coadjutorie am 5. Aug. 1438, wie sie ihm benn auch von Papst Eugen bestätigt wurde, ohne daß er darum zur Nachfolge im Erzstift gelangt wäre. Bielmehr mußte er am 28. März 1439 der Coadjutorie verzichten, nur die Psandschaft von wegen der 60,000 fl., dann die außerdem ihm verschriebenen 12,000 Gulden fich vorbehaltend.

In dem Streite bes Conciliums von Basel mit Papft Eugen nahm Raban für ben Papft Partei, hierin, wie es scheint, des Nicolaus von Cusa Rathschlägen folgend. Am 1. April 1439 verpfändete er seinem Rath Ulrich von Denzingen und beffen hausfrau Mechtild von ber horft, Schloß, Rellnerei und Umt Ehrenbreitstein, zur Sicherheit, wie es bieß, eines Darlehens von 6600 Gulden. Damals stand er bereits in Unterhandlung mit Jacob von Sirk, der früher Bewerber um die Trierische Inful, jest mit der Coadjutorie bekleidet werden sollte. Am 17. April entließ Raban die Vasallen, Beamten und Unterthanen des ihm geleisteten Eides, zugleich an den Coadjutor sie verweisend; am 27. März hatten Philipp von Sirk, Dombechant und gesamtes Capitel, aus schuldiger Dankbarkeit ihm zu lebenslänglichem Nießbrauch Amt und Zoll Boppard, 1000 Gulden aus dem Zoll zu Engers, ein Deputat von Wein und Beu, den Salmenfang bei St. Goar u. s. w. zugesichert. Damit nahm Raban Abschied von bem Erzbisthum, dem er ganz eigentlich zur Strafe gegeben worden. Das wenige von des Landes beweglichem Eigenthum, so er nicht zu Gelde gemacht hatte, Bücher, Bilder, durch die frühern Fürsten angeschafft, das ließ Alles sein Kanzler Ernst Duffel nach Speier abführen. Daselbst sein vielfältig bewegtes Leben in der Ruhe zu beschließen, war Raban entschlossen, daher er auch bereits am 8. Januar 1438 das Bisthum Speier an seinen Neffen, den Dompropft Reinhard von Helmstatt abgegeben hatte, mit Bewilligung und Zulaffung "des Thum-Capitule, die ihn vast lieb hetten. Die ubrigen Tag seines Lebens enthielt er fich in einem besonbern Hoff zu Speyr, fürt gant ein geringen bemüthigen Stand und Leben." Er farb ben 14. Rov. 1439, in hohem Alter. "Von wegen seines Tobts war nit sonderliche Hoffnung oder Freud, weil er kein Episcopat ober Pfründ verlassen." Die Chronisten des Sochstiftes Speier spenden ihm, Princeps summae industriae ac sagacitatis, hopes lob.

Mit der Coadsutorie des Erzstiftes Trier bekleidet, leistete Jacob von Sirk am 10. April 1439 den hergebrachten Eid. Man hat wohl geglaubt, der Herren von Sirk Abstammung

von den Herzogen von Lothringen annehmen zu können, als wozu das Wappen die Anleitung gegeben zu haben scheint. Die Sirk führten im goldenen Schilde eine rothe Binde, die mit drei silbernen Muscheln belegt, es ift bas jedoch ein neues Wappen, das ältere zeigte im goldenen Schilde einen schwarzen Adler. Beinrich von Sirk unterfertigt eine Urkunde von 1204. Arnold von Sirk, Ritter, verspricht dem Berzog Ferry, daß seine Söhne, zu den Jahren der Mündigkeit gekommen, in dem Herzog von Lothringen ihren unmittelbaren Lebensherren erkennen, auch dess sen Feste Sirk hüten wollen. Johann von Sirk, der Trierische Archidiacon, wurde nach Ableben des Erzbischofs Heinrich von Binstingen von einer Fraction des Domcapitels an dessen Stelle gewählt, konnte aber seinen Anspruch zu der Trierischen Inful keineswegs durchsegen. Bischof zu Utrecht seit 1287, führte er ein löbliches Regiment, ohne doch die Zuneigung seiner Ritterschaft gewinnen zu können. Den fortwährenden Dishelligkeiten abzuhelfen, wurde er 1296 von Bonifacius VIII. nach Toul versett. Als Mann von Kenntnissen und Einsicht König Albrechten empfohlen, verrichtete Johann in deffen Auftrag, mit hohem Lobe, eine Gesandtschaft bei dem h. Stuhl 1305. Der unruhige, nach vollftändiger Unabhängigfeit ftrebende Sinn ber Burger von Toul bereitete ihm aber vieles Ungemach: des Haders mube bestellte er einen Abministrator in der Person seines Nessen Phis lipp von Sirk, Domfänger zu Toul und Archidiaconus zu Mes, eine bestimmte Summe von dem Ertrag der Tafelgüter sich vorbehaltend. Er ftarb 1305, in dem Jahre also, daß durch eine preitige Wahl das Bisthum Straßburg ihm zugedacht worden. Johanns Bruder, Peter von Sirf, Archidiaconus zu Marsal, wurde auf Ableben Reinalds von Bar, des Bischofs zu Meg, an dessen Stelle erwählt, während eine Partei im Domcapitel als ihren Candidaten den Archidiacon zu Saarburg, Philipp, Durch den Herzog von Lothringen frästig unteraufstellte. flüt, sollte Peter ungezweifelt die Oberhand behalten haben, er wollte aber nicht fireiten, verzichtete freiwillig, und der Papft, seinen Gegner beseitigend, gab das Bisthum an Seinrich den Dauphin von Bienne. Arnold von Sirk, Ferrys Sohn, erscheint

in Urfunden 1311. Friedrich von Sirf, Bischof zu Utrecht, farb 1322. Johann von Sirk, Domherr zu Trier und Propft zu St. Peter in Utrecht, dann Johann von Sirk, Berr zu 31lingen, bezeugen, daß die Salfte des Eigenthums in Apl dem Ritter Arnold von Sirk zusteht, Freitag nach Mariengeburt 1338. Johann von Sirf verbindet fich 1355 mit den Gebrüdern hugelmann, Friedrich und Jacob von Binftingen Behufe ber Bertheidigung der ihnen gemeinsamen Feste Warsberg. Arnold I. von Sirk, Jacobs Sohn, in den Bandeln um das Trierische Erzstift seinem Sohn eine mächtige Stütze, wollte, wie aus einer Bulle von dem Gegenpapst Felix, 1443 an den Erzbischof von Trier gerichtet, zu ersehen, auf seinem Gebiet zu Marienfloß am Bache bei Sirk, ein Collegiatstift von neun Canonicatpfründen Kisten. Er hatte der Söhne vier, Jacob, Philipp, Raspar, ber in der Schlacht bei Baudemont, 1431, das Leben verlor, und Arnold II. Dieser, von den vier Brüdern der einzige verheurathete, hinterließ nur Töchter, und ftarb spätestens 1444. Philipp war zu Met und Trier Domherr, auch, vielleicht seit 1445, Dompropst zu Trier und Würzburg. Er starb 1492. Er hat, seinen Angehörigen zu Gute, eine Meffe an St. Annen Altar in der Domkirche zu Trier, und auch die Beleuchtung der Gräber seines Bruders Jacob und seiner Schwester Hildegard zu bestimmten Tagen gestiftet. D. D. VII. Id. Junii 1441 wurde er von Papft Felix der über ihn verhängten Ercommus nication entbunden. Sein früheres leben scheint nicht exemplarisch gewesen zu sein. Am 20. Jun. 1487 stellt er eine Berschreibung aus über die seinem Sohn Arnold gelegentlich von deffen Berehlichung mit des Ritters Heinrich von Raley Tochter Guda verheißene Mitgabe. Denselben Arnold von Sirk nimmt Erzbischof Johann II. von Trier zu seinem Diener an, und verschreibt ihm ein Fuder Wein jährlich zu Pfalzel und ein Sommerkleid; ferner soll er auf Ableben des Dompropsten Phis lipp von Sirk noch ein Fuder Wein haben und der 1000 fl. genießen, so der Dompropft ihm auf bas Schloß Freudenberg und die Bogtei zu Taben und Roth angewiesen hat, 15. Aug.

1491. Am 4. Dec. 1495 reversirte er sich gegen Erzbischof Johann wegen der Deffnung und Unterhaltung der Burg und Stadt Freudenberg, welche ihm von dem Dompropft Philipp von Sirf um 1000 fl. verpfändet worden. Um Montag nach St. Stephans Tag 1496 belehnte ihn Graf Gerhatd von Sayn, als Herr zu Montelar, mit Haus und Hof zu Saarburg, mit dem Hof Rech und der Rödermühle, und am Donnerstag vor Invocavit 1496 m. T. wurden ihm von demselben Grafen, unter Borbehalt der Wiederlose, die Dorfer Apl, St. Erasme und Perdenbach übergeben. Gine Schwester dieses Johann wird gewesen sein Else von Sirt, die am 20. Sept. 1492, mit Consens ihres herren, des Ritters Johann von Kallenbach, zu handen des Erzbischofs Johann den von ihrem Bater ererbten Gerechtigkeiten und Gütern zu Montclar, Freudenberg zc. verzichtet. Von Arnolds Sohn Philipp von Sirk spricht ein Notariatsinfrument vom 14. Januar 1516, betreffend ben von ibm abgewarteten Termin, worin es sich um die Auslösung der Herrschaft Montclar aus den händen des Grafen Johann von Sayn handelte. Demselben Philipp von Sirk vergönnt Erzbischof Richard, daß er in Ermanglung von Söhnen seine Trierische Leben, den Judenkirchhof zu Trier und das Haus zu Saarburg, auf seine Töchter vererben möge, Montag nach Judica 1517. Es mag ibm aber nachträglich ein Sohn Philipp geboren worden sein, und diefen Philipp von Sirk belehnt Erzbischof Johann V. (von Isenburg) am 9. März 1552 m. T. mit dem Judenkirchhof zu Trier und dem heinsberg in Saarburg, Güter, mit welchen Erzbischof Jacob IV. (von Elp) am 10. Febr. 1575 den Dewald von Bellenhausen im Namen der Kinder, so ihm Philipps von Sirk Tochter Anna geboren, begnadigte. Der Namen berer von Sirk war hiernach erloschen.

Dem nachmaligen Erzbischof und Kurfürst, Jacob von Sirk, Domscholaster zu Trier, Canonicus zu St. Salvator binnen Utrecht, Baccalaureus in Decretis und päpstlicher Caplan, verlieh Eugen IV. am 24. April 1431 die zunächst erstedigt werdende Präbende und Dignität in den Domcapiteln zu Trier, Lüttich, Met und Utrecht, und am 19. Dec. 1431 wurde er

von demfelben Papft wieder zu seinem Kämmerling angenommen. D. D. Neapel, 22. März 1436, stellte Isabella, Königin von Jerusalem und Sicilien, Herzogin zu Lothringen ihm, dem Protonotar von Sirk Generalvollmacht aus für die Beruhigung und Begnadigung aller Rebellen und Berbrecher. D. D. Lille, 20. Dec. 1436, verschreibt Konig Renat seinem Rangler dieffeits der Alpen, Jacob von Sirk, unabhängig von den Einfünften des Protonotariats, einen lebenslänglichen Gehalt von 2400 Dufa-Am 3. März 1437 wird ihm von seinem Bater, Arnold von Sirf Schloß und Städtchen Forbach zu lebenslänglichem Nießbrauch übergeben, wogegen Jacob dem Bater die ihm auf den Zoll zu Engers angewiesene Pension von 100 fl. überläßt. D. D. Neapel, 24. Jul. 1438 wird er, der ultramontanische Kanzler, zugleich mit Arnold von Sirk herrn zu Montclar, Colard du Faulcy Herrn von Dune, und Nicolaus von Cusa, dem Propst zu Münstermaifeld, von König Renat bevollmächtigt, in deffen Namen zum Vortheil des Königs Albrecht und seiner Gemahlin Elisabeth auf die von der Königin Johanna U. von Neapel ererbten Titel und Ansprüche, insbesondere auf das Konigreich Ungern zu verzichten.

Die Sage geht, daß Jacob des Vorgängers Verzicht auf das Erzstift mit 60,000 oder gar 100,000 Gulden erfauft habe, ein Beweis darüber ist nicht erbracht. Bei seiner Besignahme fand er, wie man erzählt, in allen Rellnereien des Erzstiftes nicht so viel an Wein oder Früchten, daß er mit seinem Hofftaat nur einen Tag davon hätte zehren können. Hin= gegen hat er von seiner Befähigung zu den schwierigsten Ge= schäften vielfältige Proben abgelegt, nicht nur an dem Sofe Rönig Renats von Neapel, deffen Kanzler für Lothringen er gewesen. Auch dem Raiser Siegmund, mit dem er in eigenen Geschäften über Siena nach Rom reisend, zusammengetroffen war, leistete "der unternehmende und beredte Mann" Vornehmlich durch Jacobs Bemühungen wesentliche Dienste. wurde des Raisers Zwist mit dem Papfte insoferne ausgeglichen, daß fener am 31. Mai 1433 aus Eugens IV. Banden die Raiserfrone empfangen konnte. Dem gewandten Unterhandler scheint

der Papst ein freundliches Andenken bewahrt zu haben, und wurde deshalb Rabans Erhöhung in Rom sofort genehmigt. Er befand sich zu Manzenberg, so, gleichwie Schaumburg, Frauenberg, Berg, Montclar, des Hauses Sirk Eigenthum, als der papfiliche Bestätigungebrief ihm zufam. Ohne Säumen begab er sich nach Trier, um daselbst am 11. Sept. 1439 die bischöfliche Weihe ju empfangen und die zwischen dem Clerus und dem Stadtmagis ftrat schwebenden Streitigkeiten durch Bergleich abzuthun (10. Mai 1440). In dem Lehenbriefe vom 25. Nov. 1439 reicht er aus Gnaden zu neuem Leben an Arnold von Sirk "den Thurm, der noch zu Montclar steht, mit dem ganzen durch die Saar ge= trennten Berg, wie er sonst verbauet gewesen, samt bem Bau Saarstein oder Saared gegenüber, mit der Erlaubnig, eine neue Burg dahin zu segen, ferner ben Antheil der Berrschaft Montclar, welchen sein Dheim, Johann von Montclar besessen hat, mit ben Bogteien zu Fruchten, Wilre, Laugen, Niederperl, Conz, Porz, Taven und Rode, das Dorf Siegendorf, den Hof zu Bittel bei Bianden, die Güter zu Medel, einen hof zu Madenhof bei Diedenhofen, das halbe Dorf Epel, die Dörfer Hautwilre, Rafwilre und Zeyfwilre bei Illingen, it. als Saarburger Burgleben das Sirkhaus und anderes daselbst, it. die Dörfer Perbenbach und St. Erasme, den hof zu husenrecht, die Mühle zu Rode bei Perdenbach, den Kirchensatz zu St. Lambrecht bei Saarburg". Daß auch Arnold von Sirk das Erbburggrafenamt der Festen und Stadt Freudenberg und Freudencopp, die beinabe ganz verfallen sind, er aber herstellen soll, womit die Berzogin Elisabeth von Görlig ihn am 20. Dec. 1439 begnadigte, einzig der Berwendung Jacobs verdankte, ift nicht zu bezweifeln. Bereits war der Kurfürst nicht nur für die Herzogin, sondern auch für das Herzogthum Luxemburg ein ungemein bedeutender Nachbar geworden, wie denn Bergog Bilhelm von Sachsen, um seinen Anspruch auf Luxemburg durchzusepen, am 3. Febr. 1440 sich mit Jacob, in Bezug auf deffen Forderung an das Herzogthum Luxemburg, im Betrag von 23,000 Gulden, vergleicht, in solcher Beise, daß der Kurfürst 20 Jahre lang das von der Stadt Trier an Luxemburg zu entrichtende Schutgeld, 400 fl. jährlich, bann bie

Stadt Grevenmachern haben soll. An bemselben Tage stellt Wilshelm Herzog zu Sachsen und Luxemburg einen Lehenrevers aus
über die Luxemburgischen Lehen, die Markgrafschaft Arlon, das
oberste Marschalkenamt des Erzstistes Trier, 72 Mutterkirchen,
das halbe Freudenberg, die Schirmvogtei der Abtei St. Maxismin, die Stadt Biddurg zc. Außerdem einigen sich besagte Fürsten
zu einem Bündniß für ihre beiderseitige Lebenszeit. Aurz vorher
hatte Jacob entscheidenden Einfluß auf die Wahl Kaiser Frieds
richs IV. geübt, auch sie zu befördern, eine Reise nach Destereich gemacht.

Fortwährend ftand er in den genauesten Beziehungen zu ber Herzogin Elisabeth, die mehr und mehr durch eine Reihe von Anlehen in Abhängigkeit von ihm gerathen war. Das erfte Anleben; so die Herzogin bei ihm machte, beschränkte sich auf die bescheibene Summe von 10 Goldgulden: das Datum der Berschreibung ift mir entfallen. Um 21. Dec. 1438 bekennt die Berzogin, daß der edle Mann Jacob von Sirf, Protonotar des h. Stuhls und Dompropst zu Würzburg, in ihrer "grossen kuntlichen Roit" ihr 70 gute schwere rheinische Gulden geliehen habe, und verspricht sie das Geld zu Drei Königen in Trier an Jacobs Capellan Johann Medel oder an seinen Kellner Heinrich von Leimbach zurudzubezahlen. Am 23. Jul. 1439 schenfte Elisabeth ihrem lieben Neffen Jacob von Sirk, Erwählter und Bestätigter zu Trier, die 22,000 Gulben rhein. und 10,000 Gulben ungrisch, welche ihr Dheim, Kaiser Sigismund, ihrem zweiten Gemahl, dem Pfalzgrafen Johann Berzog in Bayern, Sohn von hennegau, Holland und Zeeland, schuldig geworden, dieser auf sie übertragen hatte. Als Grund der Schenkung gibt die Berzogin an, daß in ihren großen Nöthen Jacob ihr gunstig und freundlich beigestanden, und sein Geld und Rleinobien an trefflichen Summen und Werk gelehnt, bazu auch versprochen hat, sich getreulich und nach seinem besten Bermögen ungefährlich um unsert willen zu arbeiten und zu werben, daß wir mit dem Allerdurchlauchtigs ften Fürsten und herren S. Albrecht, von Gottes Gnaden Ros mischer, auch zu Ungern und Böhmen König und unserm lieben Reffen, dem Berzog von Burgund, in Freundschaft ereinigt

werden. An demselben Tage wurde aber über diesetbe Summe und beinahe in denselben Worten, für des Erzbischofs Bater, für Arnold von Sirk, den edel unser lieber Gevatter, Rath und Getreuer, ein Schenkungsbrief ausgefertigt, und rühmt darin die Herzogin, "daß Arnold sich gar freundlich gegen uns heweiset, getreulich beigestanden, und auch zu unsern Nöthen gelehnt hat, so haben wir darum in Bezahlung etlicher Schuld, wir ihm dann schuldig waren, und auch um getreue nügliche Dienste er und seine Sohne uns dick und zu viel Malen unverdrossen gesthan han, und auch in zusommenden Tagen thun sollen und mögen, ihm die vorgemeldte Summe . . . ."

Um 15. Aug. 1439 ftellte Glisabeth bem Erzbischof eine Berschreibung über 3000 Gulben aus, "damit er arbeite, rede und werbe" um ihre Auseinandersetzung mit König Albrecht in Betreff des Herzogthums Luxemburg. Sie versprach die Summe in Sirk, Saarburg ober Pfalzel zurückezahlen zu lassen. Statt dessen fertigte sie, Samstag vor Mariengeburt 1439 eine fernere Berschreibung aus über 332 Gulben, gleichwie am Samftag nach Agritien 1439 m. T. und am 21. April 1440 ihr sedesmal 100 Gulben ausgezahlt wurden. Am Donnerstag vor Biti unb Modesti 1440, zu Coblenz, bekannte die Herzogin dem Erzbischof 600 Gulben schuldig geworden zu sein, 300 Gulben, die er ihr in der Fasten gegeben, und andere 300 Gulden "itet als wir zum heiligen Blut fahren" (nach Wilsnack in der Mark). Ueber ein neues Darleben von 200 Gulden quittirt sie am Mittwoch nach Johannis Enthauptung 1440, und gleich darauf, 18. Oct. mußte sie wieder 1500 Gulden aufnehmen, die sie, minder nicht bie früher empfangenen Summen, aus dem von Herzog Wilhelm von Sachsen ihr verschriebenen Gelde zurudzubezahlen versprach. Würde der Herzog bis Weihnachten seiner Berbindlichkeit sich nicht entledigt haben, so wollte Elisabeth bennoch Rath schaffen, dem Erzbischof das ihr geliehene Geld nach Weihnachten erftatten, ober den durch die Berfaumnig ihm erwachsenen Schaden Am 30. Nov. 1440 quittirte sie schon wieder über 200 Gulben, welche fie burch ihren lieben Rath und Getreuen Berrn Haut von Persperk Ritter, in Abschlag der Summen, "die

seine Liebben uns jährlicher liefern und geben soll von unsern Lands Luxemburg wegen". Wenige Tage darauf, Dienstag nach Marien-Empfängniß 1440 quittirte die Herzogin über 200 Gulben, welche der Erzbischof zu ihren Nöthen ihr geliehen, und über andere 100 Gulben "damit seine Liebben zween Bothschaften von unser wegen ausgerichtet hat, nämlich Herrn Philipps von Sirf, Dombechant zu Trier, und Johann Studigel von Bitsch, zu unsern Schwiegern, den Herzogen von Sachsen und Weissen, und Johann von Champanien zu unserm Nessen von Burgund in unsern Sachen ausgesertigt und geschickt hat".

Die vielen Posten, welche bie Berzogin nach und nach von bem Erzbischof aufnahm, und die schweren dafür zu entrichtenben Zinsen bildeten leglich eine Schuldenlast, deren Tilgung um so weniger möglich, da das land fortwährend durch die zahlreichen Anhänger des Herzogs von Sachsen beunruhigt. Giner Laft, der ihre Kräfte nicht gewachsen, sich zu entledigen, verschrieb Elisabeth am 26. Dec. 1440 dem Erzbischof das Herzogthum Luxemburg um die Summe von 110,000 Goldgulden, mit Vorbehalt der Einlosung durch des Fürstenthums rechte geborne Erben, und entwirft sie zugleich ein eben so dusteres als getreues Bild von ihrer Lage. "Als wir und unsere Lande von Luxemburg und Chiny mit grogen trefflichen Schulden schwerlich belästigt sind, davon fich in denselben Landen mancherlei Irrungen und wilde Läuff erhoben han, und die Lande und ihre Inwohner Zeit vor Zeit angefochten und beschädigt werden, han wir solches in uns selbst gewogen und dabei zeitlich betrachtet, nachdem fich die Lauff geschickt und angestellt han, wo wann wir ihnen nicht in Zeit begegneten, sie sollen von Tag zu Tag je weiter einbrechen und unsere Lande zu unwiederbringlicher Verderblichkeit und ganzer Verwüstung bringen. Wann wir denn an uns selbst nicht mögich seind, solchem Berrath zuvorkommen und unsere Lande zu schir= men und zu erwehren, als wir gern thäten und denselben Landen und ihren Inwohnern das in Nothdurft ware, so han wir mit gutem zeitiger Vorrath etwan mit unserer Lande Pralaten, freien herren, Ritterschaft und Städten, um unsere Erleichterung und der Lande Fermen und Besten willen, uns derselben Lande,

nämlich des Herzogthums von Lugemburg und der Grafschaft von Chiny ganzlich zumal geäussert und verziehen, und dieselben mit allem dem das wir igund daran han oder uns in zukommenen Tagen anersterben oder anerfallen mag, gewendet und zugestellt an den Chrwürdigen in Gott Vater und Herrn Hrn Jacob Erzbischof von Trier, unsern lieben Dheim, seine Nachfommen und Stift von Trier, für 110,000 guter schwerer rheis nischer Gulben." Das genehmigte die Raiserin Elisabeth, welche als des Raisers Sigismund Tochter die nächsten Ansprüche zu Luxemburg erheben konnte, ben 22. März 1441, indem sie zus gleich die Unterthanen an den Erzbischof von Trier wieß, und am 25. Jul. 1441 ersuchte die nämliche den römischen König Friedrich IV. schriftlich, daß er als Vormund, Momper und Gerhab ihres Sohnes Lasla und ihrer übrigen Rinder, die von ihr und der Herzogin Elisabeth ausgestellten Briefe, den Verkauf von Luxemburg und Chiny an Erzbischof Jacob von Trier und dessen Bater, Arnold von Sirf, betreffend, genehmigen möge.

Am 25. Januar 1441 stellt Elisabeth einen neuen Schuldbrief aus über 1500 fl., die sie, gleich den andern Posten bezahlen will, falls Jacob nicht von dem König von Ungern mit bem Berzogthum begnadigt und in bessen Besit bestätigt werden follte. Nöthigenfalls mag die Summe von ihrem Leibgeding abgezogen werden. Am 26. Januar 1441 bestellt Elisabeth den Rurfürsten von Trier zu ihrem Treuhalter und Momper, bevollmächtigt ihn auch für die in ihrem Namen mit dem Berzog von Burgund und Andern zu führenden Unterhandlungen. In ber darüber in der großen Stuben zu St. Maximin bei Trier ausgestellten Urfunde sagt die Berzogin, daß sie mit fleißigem Ernft und begehrlicher Bitte angelegen und gebeten hat den Erzbischof Jacob von Trier, daß er ansehen und vor Augen haben wolle solche große Ungleich= und Ungütlichkeit so gegen uns in unserm Wittwenstand vorgenommen worden von herrn Philips herzog zu Burgund, unserm Neffen, in seinen Landen zu Brabant, Bolland und Zeeland. Der Erzbischof habe versprochen, sich ihrer Sachen fraftigft anzunehmen, daber er von ihr zu einem Getreuhälter und Momper erforen worden, "also daß er mit unserm

Neffen von Burgund, Hrn Franken von Borselen und andern in seinen Landen die damit zu thun han oder haben möchten . . . und was Quittancien von unserm schulde Gelde sesthelmend, Pleinod, Juwelen oder anders er geben wird, sollen mächtig sein, gleich und in allermaasen, als ob wir sie selbst gegeben hätten." Rur legt sie dem Erzbischos dringend and Herz, sich dahin zu verwenden, daß der Herzog von Burgund ihr nicht weniger als 6000 Gulden rhein. sährlich als Witthum bewillige. Die Summe, welche er über ihre Forderung von dem Herzog erhalten würde, soll ihm, dem Erzbischof zu gut kommen, würde er mehr nicht als 16,000 Ryder, 6000 Gulden und die bezeichneten Kleinodien erhalten können, soll er doch von den Rydern 4000 beziehen, wegen der 4000 Gulden, so sein Vorsahr, Erzbischos Raban zu fordern gehabt.

Am 11. Febr. 1441 einigen sich Jacob und Kurfürst Dietrich von Mainz zu einem Bundniß für gegenseitige Sulfe und rechtlichen Austrag etwaiger Irrungen, zugleich überträgt ber Aurfürst von Mainz dem Collegen die Reichskanzlei. Es geschah das im Anerkenntniß von Jacobs tiefer Erfahrung in Reichsangelegenheiten, und hat ein ähnliches Zeugniß Isabella, die Herzogin von Lothringen, auch Königin von Sicilien und Jerusalem, und ihres Gemahls, des Königs Renat Statthalterin diesseits der Alpen, dem Kurfürsten ausgestellt, indem sie, d. d. St. Mibiel, 16. Febr. 1441, ihn bevollmächtigt, die Unterhandlungen in Betreff einer Bermählung ihrer Tochter Margaretha mit dem römischen König Friedrich IV. zu führen. gibt sie bem Unterhändler Bollmacht, der Prinzessin Mitgabe, für den Fall, daß König Renat zum ruhigen Besitze von Sicilien gelangen sollte, von 100,000 fl. rhein. auf eben so viele Dukaten zu erhöhen. Endlich wird Jacob in einer dritten Bollmacht von demselben 16. Febr. angewiesen, zur Beförderung der Geschäfte an dem Hofe des romischen Königs 10,000 Dufaten auszutheilen. Die Dukaten haben aber die gehoffte Wirkung nicht gethan, ober sind nicht flussig geworben, die Bermablung unterblieb, und die Prinzessin Margaretha heurathete drei Jahre später ben König Heinrich VI. von England. Eine

lange Reihe ber schmerzlichsten Prüfungen hat ihrer auf dem Throne erwartet, ihr aber Gelegenheit gegeben, eine Seelengröße zu entwickeln, wie sie nur höchst selten dem Manne verliehen. Am 11. April ließ Jacob sich von der Herzogin Elisabeth 2000 fl. für Reisekosten und andere in ihren Angelegenheiten zu machende Ausgaben verschreiben, und ist von demselben Datum das Breve, worin er von Papst Eugen IV. wegen der ihm bewiesenen Treue belobt wird.

Am 1. Mai 1441 erklärt Elisabeth von Görlig, daß ibr, der Tochter seines Bruders, König Wenzel bei ihrer ersten Vermählung mit dem Berzog Anton von Brabant, zu rechter fürstlicher Chesteuer 120,000 rheinische Gulben auf Luxemburg und Chiny gegeben, verschrieben und vermacht habe. Zu diesen Landern habe sie aber auch ein Erbrecht gehabt, denn die beiden Raiser, Sigismund und Wenzel, seien ihres Baters Bruber gewesen, und da auf ihres Baters, des Herzogs Hans von Görlig Ableben, beffen Lande, das Herzogthum Görlig und die Lausiz, als ihr Erbtheil, ihr nicht zugekommen, sondern ihrer Muhme, der Königin Elisabeth von Ungern, Tochter des Kaisers Sigismund, zugefallen, so könne sie auch Anspruch auf bas Rönigreich Böhmen machen, da fie, eben wie die Rönigin Elifabeth, eine Tochter von Böhmen sei. Da nun sie, bas Berzogthum Luxemburg und Chiny "mit großen trefflichen Schulden, festen Verschreibungen und Beweisthum schwerlich belästigt, versplissen und manichfaltiglich verschrieben und verschuldet sind, das von sich dann in denselben Landen mancherlei Irrungen und wilde Läuff erhoben han" — so habe sie, um ferner Berberben und Verwüstungen vorzubeugen, Land und Inwohner zu schirmen, diese Lande, mit allem Zubehör und mit allem, was fie bis fest bavon besitt ober ihr fünftig ansterben und anfallen möge, an den Erzbischof Jacob, seine Nachkommen und ben Stift von Trier gewendet und gestellt. Demnach entsage sie allem Recht an genen Landen, verzichte auch auf die Wiederlose, für die Summe von 120,000 Gulden, welche ihr als rechte fürftliche Chesteuer und Hilligsgeld vor Zeiten verschrieben worden, und welche Summe der Erzbischof ihr auch ausgezahlt habe.

Sie entbinde daher alle Prälaten, Mannen, Burgmannen, Amtsleute, Prevoten, Ritter, Kellner, Zöllner, Bögte, Scheffen und Maier, Schultheißen, Bürger und Inwohner ihrer Pflichten und Eide, und weise sie an den Erzbischof und dessen Stift. Jedoch behalte sie bei dem Verkauf die Rechte der gebornen Erben derselben Lande bevor, und soll es denselben freistehen, die Lande nach einjähriger Auffündigung gegen Zahlung der 120,000 Gulsden wieder einzulösen, sedoch haben sie alsdann den Erzbischof, dessen Nachsommen und Stift für alle Kosten, welche demselben aus der Uebernahme erwachsen, zu entschädigen.

Am 13. April 1442 wird Jacob von dem Markgrafen von Brandenburg, dem nachmaligen Kurfürsten Albrecht Achilles, geb. 24. Nov. 1414, ermächtigt, um deffen Bermählung mit der verwittweten Raiserin Elisabeth, der Tochter des Raisers Sigismund, Friedriche IV. Krönungereise und Aufenthalt in zu handeln. Frankfurt wurde von Jacob benutt, um für sein Erzstift mehre wichtige Begnadigungen zu erhalten. U. a. hat der Raiser den Trierischen Mannbüchern den Glauben der Driginal-Lehenbriefe beigelegt, und der Stadt Coblenz einen Jahrmarkt von 14 Tagen Dauer bewilligt. Zu Frankfurt, 17. Aug. 1442 empfing Jacob auch die Regalien und die Bestätigung der Lebensherrlichkeit über die Grafschaft Diez. Bald barauf scheint sich in seinen Beziehungen zu dem h. Stuhl eine wesentliche Beränderung ergeben zu haben. Denn am 13. März 1443 besiehlt der Gegenpapst Felix feinen Collectoren in Deutschland dem Kurfürsten von Trier 10,000 Gulden auszuzahlen. Um 14. März weiset Felix dem Kurfürsten, als Ersat für viele Mühe und Auslagen 10,000 fl. aus den päpstlichen Einfünften in den Erzdiöcesen Bremen und Magdeburg an, dann foll, laut fernerer Berfügung von demselben Tage Jacob aus den bereitesten Einfünften in Deutschland 12,000 Gulden haben. Die Hoffnung in Bezug auf die Erwerbung des Luxemburgischen Landes wollte aber keineswegs in Erfüllung gehen. Berzog Wilhelm von Sachsen behauptete sich in dem einmal ergriffenen Besite, ohne sich um der Herzogin Elisabeth Unsprüche oder das ihr verheißene Witthum zu befümmern. Sie klagte ihre Noth dem Berzog von Burgund, der führte eine bedeutende Kriegsmacht herbei, und die sächsischen Besatungen wurden aller Orten ausgetrieben. Die Unmöglichkeit erkennend, dem Herzog Phislipp die entlegene Provinz zu entreißen, verlangte der Herzog von Sachsen durch Jacobs Bermittlung Frieden. Denselben zu verhandeln erhob der Aurfürst sich nach Luxemburg, und daselbst wurde am 29. Dec. 1443 die Verständigung zu Stande gebracht. Elisabeth, der es einmal beschieden, von Freund und Feind wetteisernd geplündert zu werden, sand auch kein Heil in den Beziehungen zu Burgund; von Gläubigern versolgt, suchte sie Justucht in der Stadt Trier, und daselbst ist sie, der Sage nach in den dürstigsten Umständen, den 3. Aug. 1450 verstorben.

Des Dauphin von Frankreich Feldzug nach dem Oberrhein, ber von den wilden Armagnaken ausgehende Schrecken wurde auch im Trierischen empfunden; Kurfürst Jacob suchte und erhielt von R. Karl VII. von Frankreich eine Salva guardia, für sich und sein Erzstift, d. d. Nancy, 9. Dec. 1444, ohne dadurch vollständig gegen den gefürchteten Besuch geschützt zu werden. Johann hurth von Schoned, ber ftreitbare Ritter, war durch flete Streisereien und Plünderungen der Abtei Prum ungemein lästig geworden. Der Abt, Johann von Esch, indem er bei bem Kurfürsten von Trier feine Sulfe zu finden wußte, wendete sich nach Lothringen an R. Renat, dieser schickte ibm eine ganze Bande von Armagnaken, und wurde der Ritter bermaßen in die Enge getrieben, daß er willig sich gefallen ließ, was die Abtei ihm auferlegte. Nicht so willfährig hat der Rurfürst ihn gefunden, vielmehr sich genöthigt gesehen an ben von Schöneck die Burgen Hillesheim, Casselburg, Mander= scheid, Schönecken für eine Zeitlang abzutreten. Am 13. Januar 1445 bestätigte Jacob die Statuten ber Elenben Bruberschaft (fraternitas exulum) zu Coblenz, welche gestiftet, ben Pilgern, überhaupt allen Fremden, ein ehrliches Begräbniß zu verschaffen. Die Spannung mit dem römischen Stuhl hatte den böchsten Grad erreicht, als Papst Eugen IV. am 8. Febr. 1445 den Bischöfen von Tournay und Arras aufgab, dem Bischof Johann von Cambray, natürlicher Sohn des Herzogs von Burgund, Johann der Unerschrockene, das Juramentum obedientiae

von wegen seiner Erhebung zum erzbischöslichen Stuhl von Trier abzunehmen; schon vorher war Erzbischof Jacob als ein Anshänger des Conciliums zu Basel mit der Ercommunication bestegt worden. Am 10. Febr. gebot der Papst dem Augustinersgeneral, daß er die abgesetzen Erzbischöse von Trier und Coln als Reper und Schismatiker proclamiren, und statt ihrer den Bischof von Cambray, und den Prinzen Adolf von Cleve, dieser des regierenden Herzogs von Burgund Schwestersohn, einführe. Allein dieser Schritt, durch welchen die deutsche Nation in Schrecken gesetzt werden sollte, hätte beinahe den Papst Eugenius um sein ganzes Ansehen gebracht.

Die beiden Erzbischöfe wandten sich an Raiser und Reich, absonderlich an ihre Mitkurfürsten, und forderten sie vermöge des bestehenden Kurvereins auf, bei dieser Gelegenheit den Collegen beizustehen. Ein neuer Berein, errichtet zu Frankfurt am Sonntag Oculi 1446, war hiervon das Ergebnig. Bermöge deffelben machen die Rurfürsten insgesamt sich anheischig, den Eugenius nicht als Papst anzuerkennen, er habe bann vorder= samst die Gewalt der Concilien, wie solche zu Constanz und Basel durch die Kirchenversammlung festgesetzt worden, von Wort zu Wort angenommen, ein neues Concilium, worin über die Zwietracht in der Kirche zu entscheiben, nach Conftanz, Straßburg, Worms, Mainz oder Trier für ben 1. Mai 1447 ausgeschrieben, Bullen gegeben über die von Raiser Albrecht und ber beutschen Nation ausgesprochene Annahme ber Baseler Defrete, enblich alle seit ber Neutralität eingeführte Neuerungen abgestellt. "Und ob der Papst Eugenius solches nicht thun wollte, so wäre wohl zu verstehen, daß er Fürsat hätte, die heiligen gemeinen Concilien und ihre Gewalt ewiglich zu verdrucken, so vermeinen unsere Herren (die Aurfürsten) solchen Gewalt nicht verdrucken zu laffen, sondern sollen das Concilium zu Basel für ein wahr Concilium halten und dem gehorsam sein."

Sorgsältig wurde der Inhalt dieses Bereins verheimlicht: die sechs kaiserlichen Räthe, denen man die Eröffnung davon machte, mußten schwören, daß sie Niemand etwas sagen wollten. Allein der Kaiser, dem kein Eid abgefordert worden, gab dem

Manne seines Bertrauens, bem berühmten Aeneas Sylvius Nachricht von der Verabredung, und schickte ihn zugleich mit den kurfürstlichen Gesandten nach Rom, damit er allenfalls ein warnendes Wort an den Papst richte. Mit den übrigen Gesandten zur Audienz gelangt, führte der berühmte Gregor Beimburg hauptfächlich bas Wort, in einem Ton, deffen man an dem romischen Hofe burchaus ungewohnt, um den auch Aeneas Splvius seine Befrembung nicht zu verbergen weiß. schildert den Beimburg als einen wohlgebildeten großen Mann, von angenehmer Gesichtsbildung, die durch den Rahlkopf nicht beeinträchtigt; er bemube fich weber feine Junge, noch seine Bewegungen zu mäßigen, folge bloß feinem Sinne, sonft Niemand, habe eigene Sitten, eine besondere Lebensart, suche in allen Dingen eine gewiffe Ungebundenheit, schmutig in seinem Meu-Bern, ohne alle Scham, könne er als ein Muster von Cynismus gelten. Sein Vortrag an den Papft sei voller Hochmuth gewesen, und im Wesentlichen dahingegangen, daß die Rurfürsten die Absehung der beiden Erzbischöfe sehr übel aufgenommen hatten, und sie aufgehoben zu sehen verlangten, ingleichen daß ber Papst das Ansehen der Concilien erkenne und den Beschwerben der Nation abhelfe; im Sept. würden die Kurfürsten in Frankfurt abermals zusammentreten, und fernere Entschließung nach Maasgabe der ihnen gewordenen Erklärung faffen. Eugen erwiderte kurz und ernsthaft, er habe aus wichtigen Gründen die Erzbischöfe abgesett, absonderlich ben Trierer, der burch ihn aus dem Staube emporgehoben, sich gegen ihn auflehne; bas Ansehen ber Concilien habe er nie verkannt, niemalen die deutsche Nation zu be= fdweren gebacht, übrigens werde er bie Sache überlegen.

Waren die Römer der Ansicht, Heimburg habe in seiner Rebe eine zu stolze Haltung angenommen, so sanden hingegen Gregor und seine Collegen, der Papst habe zu hart und mit zu wenig Rücksicht für ihre Herren sich ausgedrückt, so daß auf beiden Seiten die Erbitterung im Zunehmen begriffen. Dieses wahrnehmend, suchte Aeneas auf den Papst zu wirken; in des Kaisers Ramen handelnd, rieth er, so viel als möglich nachzugeben, und wenigstens in der Hauptsache das Anbringen der

Gesandten zu bewilligen, indem es anders zu ernftlichen, Gr. Beiligfeit sehr unangenehmen Auftritten fommen dürfte; die Rurfürsten seien übelgesinnt und würden Alles wagen, so daß zu= lest eine förmliche Trennung sich ergeben könnte. Die Warnung blieb nicht unbeachtet. Aus des Papftes Munde erhielt Meneas die Bersicherung, daß die Rathschläge des Raisers zur Geltung kommen würden, die kurfürstlichen Gesandten entließ Eugen mit dem Bescheide, daß er den Kurfürstentag in Frankfurt beschicken und bort die Antwort ertheilen lassen werde. Sie kehrten nach Deutschland zurud, und ihre ungemein gehässigen Schilderungen von der Behandlung, die sie in Rom empfangen, schienen vollends den Bätern in Basel gewonnenes Spiel zu geben, zumal da Heimburg in offener Versammlung den Papft Eugen als einen Feind der deutschen Nation darstellte, den Cardinälen Schuld gab, daß sie das Ansehen der Concilien verachteten, einzig studirten, wie sie die deutsche Nation beschweren, den römischen Hof bereichern könnten. Bei dem allen verharrten der Raiser und die weltlichen Fürsten in einer gewissen Zuneigung für den Papft, während es die geistlichen Fürsten, und hauptsächlich die Universitäten, namentlich Wien, Erfurt, Beidelberg mit bem Concilium hielten, auch keineswegs verzweifelten, mit den in theologischen Streitigfeiten wenig bewanderten weltlichen Fürsten ohne sonderliche Mühe fertig zu werden. Von dem Kaiser vornehmlich erwartete man im Geringsten nicht, daß er, wenn auch für seine Person der Anhänglichkeit zu Eugen getreu, es je wagen sollte, sich gegen die Meinung sämtlicher Rurfürsten, für ihn zu erklären.

Diese Lage der Dinge würdigend, bemühten sich Aeneas und die übrigen kaiserlichen Gesandten eine Spaltung in dem kurfürstslichen Collegium zu veranlassen, wenigstens einige der Kurfürsten zu gewinnen. Ihre Anstrengungen blieben fruchtlos, bis daß Aeneas auf das Mittel versiel, so in den meisten Fällen zum Ziele führt. "Geld," sagt er, "Geld beherrscht die Höse, öffnet alle Ohren, ihm gehorchet Alles." Der Kaiser wurde veranlaßt, 2000 Goldgulden herzugeben, und die vertheilte sein Gesandter unter die vier Räthe, durch welche der Kurfürst von Mainz, Dietrich Schenk von Erbach, vorzugsweise sich leiten ließ. Bon diesen Räthen

war der einflußreichste der Mosellaner Johann von Lieser, Decretorum Doctor, Propst zu U. Lieben Frauen in Mainz, und zu U. L. Frauen in campis (H. Kreuz), auch unlängst noch des Erzbischoss von Mainz Vicarius generalis in Spiritualibus, er hatte die drohenden Stipulationen des Kurvereins von 1446 entworsen, und wird er darum dei der Austheilung sener Gelder wohl am reichlichsten bedacht worden sein. Von ihm, von seinem Landsmann Nicolaus von Cusa heißt es in dem bekannten Sprüchlein:

Cusa, Lysura, pervertunt omnia jura.

Er fand es nicht schwer, die Beranderung in seinen Ansichten, bie mit dem Gelde auf ihn gekommen, seinem Herren mitzutheis len, nur verlangte Kurfürst Dietrich einen Weg zu finden, wie er unbeschadet seiner Ehre von dem Kurverein sich lossagen tonne. Dafür wußte wiederum Meneas Rath. In Ansehung jenes Bundesbriefes das Amt eines Censors übend, brudte er, nach seinem Ausdruck, das Gift aus, indem er alles was dem Papft anstößig werden, zu hart fallen konnte, strich. Den also castigirten Aufsatz legte er dem Kurfürsten von Mainz vor; von diesem gutgeheißen, wurde er öffentlich verlesen, und von dem mehren Theil der Reichsstände angenommen. Doch widersprachen die Kurfürsten von Trier, Coln und Sachsen, während Kurpfalz ber Abstimmung sich enthielt. Demnächst begaben sich die faiser-Tlichen Gesandten, Aeneas an der Spize, und die Abgeordneten der in bem neuen Berein begriffenen Fürsten, nach Rom, es murde viel unterhandelt und gestritten über seden in den Berein aufgenommenen Punft, über jeden eine besondere Bulle gegeben, letlich von ben Gesandten insgesamt bem todtfranken Eugen die Dbedienz geleistet. Einen glänzenden Sieg hatte hiemit der Papft davongetragen, und mit vollem Recht wurde derselbe burch eine allgemeine Illumination, durch das Geläute aller Glocken, durch aufgestellte Rusikobre gefeiert. In der ersten Bulle versprach Eugen, daß er, sobald die Erzbischöfe von Trier und Coln ihm vollkommenen Gehorfam geleistet haben würden, sie ohne alle Ausnahme oder Widerrede bem vorigen Stand wieder einsegen wolle. Diese Zusage zu erfüllen, hat sein am 23. Febr. 1447 erfolgtes

Ableben ihm nicht erlaubt, der Nachfolger aber, Nicolaus V. legte ohne Säumen hand an bas Werk, indem er am 9. Sept. 1447 den Kurfürsten von Trier von allen Censuren absolvirte, ben 4. Dec. 1447 in integrum restituirte und durch Breve vom 28. Febr. 1448 ihn seiner besondern Huld versicherte. Das war um so erwunschter, da zeither unter den Baronen der Eifel eine formliche Berschwörung gegen den Kurfürsten sich gebildet hatte, auch in dem Domcapitel bedenkliche Zwistigkeiten ausgebrochen waren. Die Verschwörung, ber wohl zwanzig mehr oder minder mächtige Berren beigetreten, wurde durch des Rurfürsten fraftiges Ginschreiten und Waffengewalt unterbrückt, absonberlich durch bie Wegnahme von 100 Fuber Wein, so bie Rebellen auf ber Posel verschiden wollten, um die für ihr Borhaben nöthigen Gelber sich zu verschaffen; die ihm widrigen Domherren, Aegidius von Kerpen, Friedrich von Sotern und Adam Fopl von Irmtraud, dieser Archidiacon, tit. S. Lubentii, hat der Kurfürst am 5. April 1445 mit gerichtlicher Suspension bestraft, die Sache spann sich aber noch weiter fort, und wurden auf Klage Jacobs, burch Urtheil d. d. Coblenz, 16. Febr. 1445, Aegidius von Kerpen, ber Dombechant, und ber von Sötern, Domscholaster, mes gen Berrath und Untreue aller ihrer Wurden entsett. Die Scholasterie vergab der Kurfürst den 31. Mai 1446 an den Domberren Friedrich Meinselber. Gleichwohl ergaben sich abermals im 3. 1449 unter den Domherren ahnliche Unruhen.

Am 13. Febr. 1444 m. T. errichtete Jacob ein Defensivsbündniß mit R. Karl VII. von Frankreich und dem Dauphin, am 7. März 1444 m. T. unterwarf er das Kloster auf dem Riederwerth der Windesheimer Congregation. Am Feste der Berkündigung Maria 1448 wurde das neu erbaute Gotteshaus zu Clausen von dem Kurfürsten in Person eingeweihet, sürwahr ein seltenes Ereigniß. So groß war dei dieser Handlung das Anströmen der Andächtigen, daß was in Wittlich, Berncastel und Pfalzel an Brod zu sinden, herbeigeschafft werden mußte, daß der Erzbischof selbst zu Clausen nicht taseln konnte, sondern genöthigt war, alsbald nach der heiligen Handlung auszubrechen, um in Wittlich einen Imbis zu suchen. Eine gute Strecke weit

war er geritten, da ereilte ihn nochmals bes neuen Gotteshauses Begründer, der fromme Schäfer Cberhard, flehentlich bittend, es möge sein Gnad ber seligsten Jungfrauen Gönner und Beschüßer bleiben. "Wenn sie nur immerdar mich beschüßen wollte," entgegnet lächelnd der Fürst. Am Samstag nach St. Antonien 1448 m. T. verordnete Jacob, daß die Aebte zu St. Matthias und St. Märien bei Trier, dann ber Official, alle diesenigen, welche des unheilbaren Aussages verdächtig, untersuchen, und bemnächst die Absonberung verordnen sollen. Das Jubilaum zu gewinnen, unternahm Jacob, in Gesellschaft des Bischofs Konrad von Met, eine Wallfahrt nach Rom, und hatte er ein Gefolge von 150 Reitern um sich. Bei dieser Gelegenheit empfing er von Nicolaus V. mancherlei Gnabenbezeigungen: es wurde ihm das Bisthum Meg für den Fall einer Erledigung verheißen, es wurde ihm vergonnt auch von Geiftlichen und beren Gut den gewöhnlichen Zoll, desgleichen die Koften seiner Reise, welche zu 36,000 Gulben berechnet, zu erheben, die Pfarrei Areuznach einzuziehen und den Ertrag zum Besten des Erzstifts au verwenden, die Propsteien St. Paulin, St. Florin, Münstermaifeld und Limburg zu vergeben, den argen Sünder und Berbrecher Nic. Quiddenbaum zu absolviren. Jacob hat auch von Errichtung einer Universität in Trier mit dem Papft gehandelt, jedoch die Zeit nicht gefunden, sein Borhaben vollends zur Ausführung zu bringen, obwohl Nicolaus V. am 12. Febr. 1454 das Privilegium für die gedachte Universität ausfertigen ließ. Dem nämlichen Jahr gehört an eine Berhandlung, die für unsere Zeit von dem eigenthümlichsten Interesse: Johann Salmann, Prabendat in St. Severs Rirche zu Boppard, stellt bem Rurfürsten Urfehde aus von wegen des durch Weinfälschung verdienten Feuertobes, Dienstag nach Kreuzerhöhung 1450. "Ich . . . thun kund, so als ich in Zeiten als Herr Jacob Erzbischof zu Rom war, von Gr. Gnaden Fiscal und Amtleuten angetaftet, gefangen und in Behältniffe gelegt worden bin, um daß ich mit dabei und angeweft war und Steuer und Gulfe bazu gethan hatte, bag ein Faßbinder zu Boppard Pulver in Wein gethan und die damit riechend und Farbe haltend gemacht, bamit ich mich schwerlich

vergeffen und sehr übel gethan han, so auch, ob ich nicht Priesster und ein Laie gewest wäre, daß man mich darum nach Landsrecht hätte verbrennen mögen, und deshalben alle meine Güter consisciret und meinem gnädigen Herren versallen wären. Und wenn nun derselbe mein gnädiger Herr mich aus solchem Gessängniß von angeborner Güte gnädiglich gelassen und dazu mein Hausrath, Bücher, Kleider, Kleinode, Schulds und andere Briese wieder hat geben thun, so han ich von freiem Willen, ungesdrungen und unbezwungen geredet, gelobt und leiblich mit aufsgereckten Fingern zu den Heiligen geschworen, solch Gefängniß noch alles das sich davon entstanden hat, nimmer zu ewigen Tagen an meinem gnädigen Herren dem Erzbischof, seinen Nachstommen und Stift, ihren Unterthanen, Fiscale, Amtleuten 2c. zu rächen."

Durch fortwährende Fehden mit denen von der Mark zu Aremberg, mit denen von Reifenberg, Calenfels, Fesberg, Montfort, Zeppenfeld beunruhigt, fand Jacob den beschwerlichsten Gegner in dem mehrmals besprochenen Johann Hurth von Shoned; der Versuch sich mit ihm auszugleichen, Freitag nach Francisci 1451, erzielte lediglich eine kurze Waffenruhe. Durch bas am 10. Juni 1452 mit dem Grafen Ruprecht von Birnenburg errichtete Bündniß gestärft, ließ sich der Kurfürst gleichwohl nochmals eine friedliche Handlung, zu Bacharach, vor bem Pfalz= grafen, als erbetener Schiederichter gefallen. Sie führte jedoch nur zu losen Reden, so der von Schöneck gegen den Kurfürsten und den Grafen von Virnenburg sich erlaubte. Darüber höchlich erbittert, bot Jacob die ganze Macht des Erzstiftes auf, der Graf von Birnenburg führte ihm seine Mannschaft zu, und in dem Laufe von drei kurzen Tagen bis Johanni 1452 wurden alle die Trierischen Schlösser, so Johann von Schöneck zeither inne gehabt, genommen, samt dem unfäglichen, durch ihn zusammengeraubten Gut. Biele seiner Reisigen blieben ihm aber im Unglud getreu, er recrutirte sie aus den zahlreichen Rauberbanden, von denen das Erzstift immer noch, seit den friegerischen Zei= ten Ulrichs und Rabans heimgesucht, und lange spann sich die Fehde fort, durch ungewöhnliche Züge von Wildheit und Grausamkeit bezeichnet, von Verheerungen und Gewaltthaten begleitet, wie man sie noch nicht erlebt. Die Mittel zur Abwehr dieses Feindes aufzubringen, sah Jacob sich genöthigt, von dem Clerus abermals eine Subsidie von 36,000 Gulden zu fordern, als zu welcher das Domcapitel am 9. Sept. 1452 den Consens ertheilte.

Von den Collegiatstiften des Niedererzstiftes wurden Jacobs Bemühungen um Einführung einer bessern Zucht sehr ungünstig ausgenommen; am 22. Dec. 1453 m. T. gingen die besagten Stifte ein Bündniß ein, dessen Zweck die Zurückweisung der unlängst ihnen ausgedrungenen Statuten. D. D. Limburg, Montag nach Marienheimsuchung 1454, wurden durch die heilige Fehme 127 Bürger von Coblenz zum Tode verurtheilt, um daß sie der an sie ergangenen Ladung nicht Folge geleistet, wie dann der Kursürst das ausdrücklich untersagt, auch von seinem Verbot die strengen Richter in Kenntniß gesett hatte. Einen Abdruck der Urfunde liefert Hr. Archivar Beyer in Maltens Neuester Weltfunde, Bd. 4; um ihrer Merkwürdigseit halber gebe ich sie hier abgefürzt, in die Sprache unserer Zeit übertragen.

"Ich Heinrich Greve von Werdinghusen, ein geweiseter Richter in der kaiserlichen Freigrafschaft und Freistuhl zu Iser= Ion und zu Bilgeste thue kund und bezeuge vermittels dieses of= fenen Briefs vor dem ... römischen Kaiser und vor allen Fürften, Berzogen, Grafen, Edelingen, Baronen, Rittern, Anechten, Städten, Dorfern, Gerichten, Berrlichkeiten und sonderlichen allen des h. Reichs heimlichen Gerichten, Freigrafen, Freien und Scheffen, bavor dieser Brief kommt und gelesen wird, daß ich heute den Freistuhl zu Limburg mit Willen meiner Stuhlherren mit Urtheil und Recht beseffen und bekleidet hatte zu richten über Leib und Ehre nach Satung und Recht des h. Reichs heimlicher Acht. Dar vor mich kam der ehrbar Mann, Jacob von Holtorp anders geheißen Gurtiller, ein Freischeffen bes h. Reichs und war bittend und begehren um einen Fürsprecher, das ich ihm gönnte, und kam aldar mit seinem gewohnten Fürsprecher, und begehrte an mich, ob ich ihm bekenntlich wäre, daß ich ihm und etlichen Bürgern und Inwohnern ber Stadt Coblenz und Dörfer dazu behörend, die mit Namen hier nach beschrieben, einen richts lichen Tag gelegt hatte, vor diesen selben Freistuhl, als auf ben nächsten Donnerftag nach dem heiligen Pfingstage nächst ver-Des ich ihm also bekenntlich war und der selbe Jacob vorgeschrieben auf ben vorgemeldten Donnerstag, also barauf seines rechten Tags gesonnen und gewartet hat, und dieselben Verklagten haben des nicht gewartet, noch niemand von ihren wegen, und als bann berselbe vorbesagte Gerichtstag von biesem vorgeschriebenen Donnerstag dem ehegenannten Jacob ab verbeten, und ein Königstag verlängert und bas Gericht aufgestellt, ift bis heute Datum bieses Briefs von den Verklagten von Coblenz ict dar in binnen kommen möchten, und ihre Leben und Ehre zu verantworten, das boch nicht geschehen ift. Der ehegenannte Rläger ist nun auf heute diesen Tag vor mich gekommen in bas Gericht und hat mich burch seinen gewöhnlichen Fürsprecher mit Urtheil und Recht baran gebracht und abgewonnen, daß ich albar in das Gericht gefordert und geheischen habe die Berklagten von Coblenz mit Namen, von der Ritterschaft, Reinhard von bem Burgthorn, Reinhard Bachem, Johann von bem Rirchhof; von den Scheffen: Beimann Johann Ludenger, Johann von Ley, Wilhelm von Weiß, fort Ludwig Saurborn, Johann Saurborn, Sebricht von Bonningen, Peter von Bechel, Amelunk Specht, Jacob Scheffer, Peter Irmgarg, Johannes der Stadtschreiber, Peter hen Brubachs Eidam, Richard zu dem Baren, Georg Lorley, Ricard von Huntheim, Georg zu dem Bock, Johannes Luterbrender, Konrad Goldschmidt, Jacob Mayener, Hans Hutmacher, Beiman Seiler, Benze von Neuendorf, Bermann sein Sohn, Johann von Neuß, Johann von Ahrweiler, Johannes Rivenach, Conze genannt Genseauge, Gobel Fuilepe, Johann Walraff, der Wepse Pauwels, Pilgrim Kremer, Conze von Bendorf, Peter und heinrich von Kaiserswerth, Johann Gelepe, Pauwels Teschemacher, Peter Kettwich, hermann Irmgens Mann, hen Schmalz, Jacob Mager, Richard Machaus, henne Machaus, henne und Teilgen Codelmuß, henne Mül, Jedel Gymer, Wilhelm Neumart, Wilhelm Plange und sein Bruder Gulsegin, Heiman Agnesegin, Christian von Ballendar Fettkleis= gen, Arnold Rug, Arnold Bulger, Theil Pryels, Richard Mu-

ben, Jedel und Jacob Huphasen, Seiman Robenson, Martin Austein, Christian von Lahnstein, Hen Clinkart, Bengen Lairdanne, Henze Duppen, Petergen von Capellen, Hense von Vallendar, Henze Rleingen, Clas Erwin, Johann sein Sohn, Richard Beder Schreyerhen; Thile Kalff, Hen Kalff, Thys Crang, Gerit von Mülheim, Gerit sein Sohn, Bruder Benne Deberich von Mühlhausen, Teilgen Rivenach, Georg Meiler, Sander Steinmeger, Gerit und Hengen Mauwer Gebrüder, Matern Zimmermann, Peter Lependeder, Hense Lependeder, Clas Brubach, Lorenz Kannengieffer, Henne von Ems, Smeitgin Schlosser, Jacob Schlosser, Johann Carnap, Johann Huffschmitt, Benze Reffeler, Wilhelm Geleiff, henne Gebuir, henne zu dem Rlog, Peter Cras, Conze Dleystemper, Jacob Krach, Georg Armbrufter, Clas Korbmacher, Karl von Liebenscheid, Jeckel Prynde, Conze Scheisf, Hermann von Habamar, Erwin Pelger, Christian Pelger, Ben Ute, Krafft Pelger, Bans von Gröningen, Beiman von dem Hove, Rorichs Ben, Christian Loir, Peter Loir, Clas Bartscherer, Beugelben Conze ber Stadt Ruhwicht, Clas Ulener, Arnold Gartenschaiff, Friedrich und sein Sohn Hengen von Siegen, Michel Schrod, Puterhen, Hermann Hovemann, Hen Ulger, Simon Fassbender, Peter Loiff, so als ich die alhier vor diesen Freistuhl geladen und geheischen han nach Inhalt meiner Berbotbriefe, und als sie bann ungehorsam gewesen und nicht vorkommen sind, auch niemand vollmächtig von ihren wegen, so hat mir der vorgeschriebene Kläger durch seinen Kürsprecher mit Urtheil und Recht abgewonnen, daß ich solche Rlage gezogen habe aus dem offenbaren Gericht in des h. Reides heimliche und beschlossene Acht, und han aldar geheischen die vorgemeldten Berklagten, als des heimlichen Gerichtes und Freistuhls Recht ift, und wann sie dann alda ihre Leben und Ehre nicht han verantwortet, so ift da mit Urtheil und Recht erfannt und geweiset und der Kläger solchen Gerichtes nicht wollte entbehren, daß dann der Kläger kommen sollte in das heimliche Gericht, und han an seinen Banden zu jeglicher Seiten drei unbescholtene, freie Acht=Scheffen einkommen also die= selbe siebente und fallen auf ihre Aniee und schwören zu Gott

lichen Tag gelegt hatte, vor diesen selben Freistuhl, als auf ben nachsten Donnerstag nach dem heiligen Pfingstage nachft ver-Des ich ihm also bekenntlich war und der selbe Jacob vorgeschrieben auf den vorgemeldten Donnerstag, also darauf seines rechten Tags gesonnen und gewartet hat, und dieselben Berklagten haben des nicht gewartet, noch niemand von ihren wegen, und als bann berselbe vorbesagte Gerichtstag von biesem vorgeschriebenen Donnerstag dem ehegenannten Jacob ab verbeten, und ein Königstag verlängert und das Gericht aufgestellt, ift bis heute Datum dieses Briefs von den Berklagten von Coblenz ict bar in binnen kommen möchten, und ihre Leben und Ehre zu verantworten, das doch nicht geschehen ift. Der ehegenannte Kläger ist nun auf heute diesen Tag vor mich gekommen in das Gericht und hat mich durch seinen gewöhnlichen Fürsprecher mit Urtheil und Recht daran gebracht und abgewonnen, daß ich aldar in das Gericht gefordert und geheischen habe die Verklagten von Coblenz mit Namen, von der Ritterschaft, Reinhard von bem Burgthorn, Reinhard Bachem, Johann von dem Kirchhof; von den Scheffen: Beimann Johann Ludenger, Johann von Ley, Wilhelm von Weiß, fort Ludwig Saurborn, Johann Saurborn, Sebricht von hönningen, Peter von Bechel, Amelunk Specht, Jacob Scheffer, Peter Irmgart, Johannes der Stadtschreiber, Peter Hen Brubachs Eidam, Richard zu bem Bären, Georg Lorley, Richard von Huntheim, Georg zu dem Bock, Johannes Luterdrender, Konrad Goldschmidt, Jacob Mayener, Sans Sutmacher, Heiman Seiler, Henze von Neuendorf, Hermann sein Sohn, Johann von Neuß, Johann von Ahrweiler, Johannes Rivenach, Conze genannt Genseauge, Gobel Fuilepe, Johann Walraff, ber Weyse Pauwels, Pilgrim Kremer, Conze von Bendorf, Peter und Beinrich von Kaiserswerth, Johann Gelepe, Pauwels Teschemacher, Peter Kettwich, hermann Irmgens Mann, Ben Schmalz, Jacob Mager, Richard Machaus, henne Machaus, henne und Teilgen Codelmuß, henne Mül, Jedel Gymer, Wilhelm Neumart, Wilhelm Plange und sein Bruder Gulsegin, heiman Ugnesegin, Christian von Ballenbar Fettfleisgen, Arnold Ruß, Arnold Bulzer, Theil Pryels, Richard Mü-

den, Jedel und Jacob Huphasen, Seiman Robenson, Martin Austein, Christian von Lahnstein, Ben Clinkart, Bengen Lairdanne, henze Duppen, Petergen von Capellen, hense von Ballendar, Henze Rleingen, Clas Erwin, Johann sein Sohn, Ris card Beder Schreyerhen; Thile Kalff, Hen Kalff, Thys Crant, Gerit von Mulheim, Gerit sein Sohn, Bruder Henne Deberich von Mühlhausen, Teilgen Rivenach, Georg Meiler, Sander Steinmeger, Gerit und Hengen Mauwer Gebrüder, Matern Zimmermann, Peter Lependecker, Hense Lependecker, Clas Brubach, Lorenz Rannengieffer, Henne von Ems, Smeitgin Schlosfer, Jacob Schlosser, Johann Carnap, Johann Huffschmitt, Benze Reffeler, Wilhelm Geleiff, henne Gebuir, henne zu dem Rlog, Peter Cras, Conze Dleystemper, Jacob Krach, Georg Armbrufter, Clas Korbmacher, Karl von Liebenscheid, Jeckel Prynde, Conze Scheiss, hermann von hadamar, Erwin Pelger, Christian Pelger, Ben Ute, Krafft Pelger, Bans von Gröningen, Beiman von dem Hove, Rorichs Ben, Christian Loir, Peter Loir, Clas Bartscherer, Beugelhen Conze der Stadt Ruhwicht, Clas Ulener, Arnold Gartenschaiff, Friedrich und sein Sohn Hengen von Siegen, Michel Schrod, Puterhen, hermann Bovemann, Hen Ulger, Simon Fassbender, Peter Loiff, so als ich die alhier vor diesen Freistuhl geladen und geheischen han nach Inhalt meiner Berbotbriefe, und als sie bann ungehorsam gewesen und nicht vorkommen sind, auch niemand vollmächtig von ihren wegen, so hat mir der vorgeschriebene Kläger durch seinen Fürsprecher mit Urtheil und Recht abgewonnen, daß ich solche Rlage gezogen habe aus dem offenbaren Gericht in des h. Reides heimliche und beschlossene Acht, und han aldar geheischen die vorgemeldten Verklagten, als des heimlichen Gerichtes und Freiftuhls Recht ift, und wann sie dann alda ihre Leben und Ehre nicht han verantwortet, so ift da mit Urtheil und Recht erfannt und geweiset und der Kläger solchen Gerichtes nicht wollte entbehren, bag bann ber Rläger kommen sollte in bas heimliche Gericht, und han an seinen Händen zu jeglicher Seiten drei unbescholtene, freie Acht=Scheffen einkommen also die= selbe siebente und fallen auf ihre Aniee und schwören zu Gott

und zu den Seiligen mit gestabtem Eide, daß die vorbesagten verklagten Personen also übelthätig und mißthätig sind, und daß die Rlage also über sie gethan wahr wäre, und daß solche ihre Eide darüber gethan wären reine und nicht meine. Hierauf so ift der vorgedachte Jacob kommen mit sechs freien Scheffen, und hat zu vorderst leiblich zu Gott und den Heiligen geschworen, daß ihm der Rath, Scheffen und Bürger von Coblenz sein Erbe und das Seine mit unrechter Gewalt binnen der freien Stadt Coblenz, sonder Gericht und Recht entwältigt und ent= wehrt han wider Gott, Ehre und Recht, mit Namen anderthalb Fleischbank und einen Gaben (Dachftübchen) an dem Fischmarkt, und wollten ihm da niemals um thun das sie ihm von Gott und Recht und Ehre schuldig wären zu thun mit Namen vor ihrem natürlichen Landherren, und die andern sechs freie Scheffen haben barauf leiblich zu Gott und zu den Beiligen geschworen, daß solcher Eid sei reine und nicht meine. Also sind solche Eide und Gezeuge gegangen über biese vorgenannten verklagten Personen, als vor eine rechte Fehmbruch Sache und als des heimlichen Gerichtes und Freistuhls Recht ift. Und ich Freigreve vbengenannt han darauf diese vorbesagte Personen verfehmt und verwiesen in des Königs Bann, so daß sie sollen sein ehrloß, achtloß, rechtloß, friedloß, sie und all ihr Gut, und sollen also unbequem sein all der heiligen Christenheit, und man soll sie haffen und neiden, schlagen und fangen und hangen sie an bes Königs Wynman, das ift an den nächsten Baum, da man sie zu bringen kann, und bessen soll man nicht lassen um Lieb und Leid, um Geld und Gut, oder um keines Dinges willen, und · ihr Fleisch sollen die Bögel in der Luft verzehren, ihre Weiber follen Wittwen fein, ihre Kinder sollen Waisen sein, ihre Lebengüter sollen die Lehenherren wieder nehmen, und man soll keine Gemeinschaft mit ihnen haben bei also großen Ponen darzu gesest ist, dann sie sind genommen von der Oberzahl und geset in die Niederzahl, von den Guten bei die Bosen, und ich han die lette Sentencie über ihr Leben und Ehre gegeben, als des Freistuhls und beimlichen Gerichtes Recht ift. Und ich Freigreve vorgenannt gebiete barum allen ben jenen, die zu dem heiligen

Christen Glauben hören, sonderlich allen ben senen, die zu dem heiligen Reiche und beimlichen Gerichte hören und verbunden sind unter Königs Bann, daß sie diesen vorgenannten Berfoirten und Versehmten thun und handhaben als vorgeschrieben ift, und wer diesem Kläger dazu Hülfe und Beistand thut, ber soll darum niemand pflichtig sein zu bessern, und wer auch diesen vorbesagten verfolgten verweiseten Leuten hier entgegen einige Beihülfe, Beschirmung, Gemeinschaft, Beiftand thate, der soll in ihrer Statt und mit ihnen in denselben Ponen und Brüchten stehen dieser vorgeschriebenen Sachen. In Urfunde und Gezeuge der Wahrheit so han ich Heinrich Freigreve obengemeldt meine Urkunde hierüber empfangen, als Recht ift und zu Gezeuge der Wahrheit mein Insiegel von des Gerichts und Amts wegen an biesen Brief gehangen, und wir Johann von Eikel, Rütger von Clotingen, Diederich von Eikel der junge, hermann hildorp Burggraf zu Limburg, Eberhard von der Haer bekennen, daß wir unsere Siegel mit an diesen Brief bei des vorbesagten Freigreven Siegel gehangen han, wann wir mit hierüber und an waren sagen und hörten alle vorbesagte Punften und Artikel. Gegeben in den Jahren unseres Herren da man schrieb tausend vierhundert und vier und fünfzig, des Montags nach Unserer Lieben Frauen Tag Visitatio." In den frühern Verhandlungen war Rede gewesen, die sämtlichen mannlichen Coblenzer über 15, unter 80 Jahren zur Waibe ober zum Schwert zu verurtheilen, und das Alles wegen einer Fleischbank und einem Gaben. Glücklicherweise zeigte sich die beilige Fehme gewöhnlich eben fo machtlos in der Bollstreckung ihrer Urtheile, als sinnlos in ihren Erkenntnissen, und ift meines Wissens nicht einem der verfehmten Coblenzer ein Haar gekrümmt worden.

Am 15. Jul. 1454 erwarb Kurfürst Jacob durch Cession berer von Schöneck (nicht mit den Hurthen von Schöneck zu verwechseln) das Galgenscheider Gericht samt dem Walde Forst. Der Schrecken um die Einnahme von Constantinopel durch die Türken 1453 veranlaßte die Reichstage zu Regensburg und Frankfurt, die aber Wesentliches in Bezug auf die Türkengesahr nicht erbrachten, und lediglich Anlaß zu einem neuen Reichstag

in Weienerisch-Reuftabt gaben, auf Dreikonigen 1455. Die Bethandlungen eröffnete Kurfürst Jacob mittels einer sprudelnden -Rede, in welcher er des Kaisers, der unter den Zuhörern begriffen, und seiner Trägheit im mindeften nicht verschonte. Das .hörten die meisten der Anwesenden mit vielem Wohlgefallen. :Dann mußten, bevor man zu Berathichlagungen fam, Rangstreitigkeiten abgethan werden. Jacob behauptete, daß ihm : der erfte Plat nach dem Kaiser gebüre, den nahm hingegen ber papstliche Gesandte in Anspruch. Der aragonische Gesandte wollte den Gesandten der Kurfürsten nicht weichen. hierauf wurben Dinge, die schon beinahe vergessen, hervorgesucht, z. B. : Rlage erhoben, daß man bei ber Kaiserkrönung zu Rom den Deutschen die genugsame Ehre nicht erwiesen, indem des Papftes Bicefanzler sich erlaubt, den Borfit vor dem Raiser zu nehmen, bag man den König von Ungern, dem unter den Königen der vierte Plag zustehe, unter die letten Cardinäle gesett habe, den Rurfürsten aber nicht einmal bewilligen wollen, unter den Cardinalen zu siten. Wird boch gelegentlich der Krönung R. Lud-. wigs XV. von Franfreich, 1722, geschrieben: "Il n'est pas certain que les ambassadeurs aillent au sacre. Ils veulent avoir dans leur craie (es war hergebracht, die Quartiere mit Kreide : zu bezeichnen) le pour, qui est une distinction; Pour l'am-· bassadeur d'Angleterre ; Pour l'ambassadeur de Hollande ; an , lieu qu'ils n'iront pas si on ne le leur donne point. On ne veut dire simplement que l'ambassadeur d'Angleterre etc. Je tiens cette dispute de l'ambassadeur de Hollande luiméme. C'est une dure loi que le cérémonial et les anciens usages qui n'ont souvent de raison que l'ancienneté. 66 aus dem pour geworden, weiß ich nicht zu berichten, aus der Einleitung zu dem Reichstag in der Neustadt wird man aber schließen, daß dort Fruchtbarliches nicht zu Stande fommen fonnte, zumal gleichzeitig Papst Nicolaus mit Tob abgegangen ift.

Hingegen wußte Jacob den Aufenthalt zu Neustadt für seine und seiner Kirche Interessen tresslich zu benußen. Am 25. April 1455 ließ er sich von Kaiser Friedrich eine neue Bestätigung aller Privilezien des Erzstistes Trier ertheilen. Am 28. April verlieh ihm der Kaiser alle auf Trierischen Zöllen dem Reiche

beimgefallene Turussen und dazu den Bayerschen Turuss am Zoll zu Boppard, so wie auch Friedrich in einem Schreiben vom näme lichen Tage, ben Kurfürsten, als den geeignetesten Wahlcandidaten ben Städten und Ständen des Hochstiftes Met empfahl. 23. Mai endlich befahl der Raiser allen an Erzbischof Jacob verpfändeten Reichsstädten an diesen ihre Türkensteuer zu entrichten. Bieles andere mag der Rurfürft noch begehrt und erhalten haben, bis der Raiser, wie Aeneas Sylvius erzählt, des unaufhörlichen Bettelns mube, ihm zu Gesicht sagte: "wenn Du kein Ende machst im Begehren, so werbe ich ben Anfang zum Versagen finden." Solchen Bescheid mag der Unersättliche übel empfunben haben. Im Vorbeigehen war er zu Wien an des Königs Lasla Hofe eingekehrt: der Erbe des Luxemburgischen Kaiserhauses hatte ihm den Besit der weiland Luxemburgischen Herrschaft Schöneden bestätigt, d. d. Wien, Freitag nach Oculi 1455, auch, gemeinschaftlich mit dem Rurfürsten, den Philipp von Sirk jum Erbburggrafen in Freudenberg und Freudenkopp ernannt. Unter demselben Datum hatte auch Lasla, als (Titular=) Herjog von Luxemburg in hergebrachter Form die Belehnung über Arlon, das oberfte Marschalkenamt des Erzstistes Trier, 72 Mutterfirchen, die Bogtei der Abtei St. Maximin, die Stadt Bibburg, und zugleich über die Stadt Diebenhofen als eine Maximinische Bogtei empfangen. Die Neuftadt verlassend, sprach Jacob nochmals in Wien vor, in der Hoffnung, des jugendlichen Rönigs Migvergnügen an seinem Vetter und vormaligen Vormund, bem Raiser, zu personlichen Zweden auszubeuten. Gin schicklicher Vorwand dafür ergab sich wie von selbst. Gegen ben Rath des Kurfürsten von Trier hatte Friedrich IV. dem am 8. April 1455 erwählten Papft Calirtus III. die Obedienz geleistet, ohne daß den Beschwerden der deutschen Nation gegen ben päpstlichen Stuhl abgeholfen worden, es war ferner allgemeine Rlage, daß der Raiser sich ber Reichsgeschäfte zu wenig annehme, und meistens in den Erblanden verweile, ohne die Reichstage und das Reich persönlich zu besuchen.

"Das Traurigste daben war," schreibt Franz Kurz, "daß die leidige Uneinigkeit zwischen dem Kaiser und Ladislaus (Lasla),

die durch den Grafen von Cilly und den Herzog Albrecht, Friedrichs Bruder, veranlagt, zur höchsten Unzeit eben damals wieder neuerdings losbrach, sehr viel zur Berfäumung aller nothigen Anstalten und der vereinigten Kraftanwendung beytrug, welche die das maligen Zeitumstände doch so unentbehrlich machten. Anstatt zur Zeit der Gefahr alle erbärmlichen Kleinigkeiten zu vergessen, die sie früher entzwevet hatten; anstatt sich innigst mit einander zu verbinden, um besto leichter dem andringenden gefürchteten Feinde den kräftigsten Widerstand leisten, die Erb-Provinzen erretten, und den benachbarten Fürsten ein schönes Muster aufstellen zu können, wie man sich gegen eine allgemeine Noth rühmlich schüßen sollte: trachteten sie, einander zu schaden und zu beschimpfen, und erregten sich gegenseitig auf eine muthwillige, sehr unfluge Weise Gegner zu ihrem eigenen Berderben. Während die Turken in vollem Anzuge waren, um Ungern, und dann der Reihe nach die übrigen deutschen Provinzen zu untersochen, schmiedete der Herzog Albrecht, und der Herzog Siegmund von Tyrol, und der Graf von Cilly anstatt des bethörten Königes Ladislaus, der sedoch ebenfalls seine kindische Einwilligung dazu gab, verschiedene Bündnisse gegen ben Raiser. Damit noch nicht zufrieden, luden sie auch auswärtige Fürsten ein, diesem verderb= lichen Bunde beizutreten; der Herzog Ludwig von Bayern unterzeichnete freudig die Urfunde, welche Sabsburgische Prinzen gegen ben Aeltesten ihrer Familie gerichtet hatten. Der unbefonnene Albrecht ging noch weiter. Sein Bruder sollte seinem Wunsche gemäß von den Rurfürsten abgesetzet, und er selbst zum deutschen Kaiser erwählt werden. Der Kurfürst Friedrich von der Pfalz hatte ihm seine Stimme bereits zugesichert; in Trier hatte man ihn eines nüglichen Bepftandes schon vertröftet: daß es nicht jum völligen Bruche fam, hat nur die veränderte Lage der Umftände gehindert."

Das wesentlichste der Hindernisse mag wohl in dem Ableben des Kurfürsten von Trier zu suchen sein. Nach dessen Project sollte dem Kaiser ein römischer König, entweder der junge Lasla, oder subsidiarisch Herzog Albrecht von Destreich an die Seite gesett werden. Die Sache ward aber nach damaligem Brauch

von einem Aurfürstentag auf ben anbern verschoben, bis sie end= lich vollends ins Stocken gerieth. Bielleicht, daß der Raiser Mittel gefunden', den Kurfürsten hinzuhalten, wie z. B. durch die Aussicht auf die Coadsutorie zu Met, als welche endlich Bi= schof Konrad, d. d. Psalzel Dienstag nach Johannis Enthauptung, 2. Sept. 1455 dem Kurfürsten ertheilt hat. Dhne Saumen erging hierauf an alle Pralaten, Städte und Gemeinden des Hochstiftes Met der kaiserliche Besehl, dem Coadjutor treu und gehorsam zu sein. Einige Monate früher war Jacob von dem Reichstage beimgekehrt, am 24. Jun. schon befand er sich auf Ehrenbreitftein. Daselbst hat er auch am 19. Sept. 1455 ben Gebrübern von Virnenburg, den Grafen Ruprecht und Wilhelm die Herrschaften Schönberg im Disslinge, Kempenich und Daun, insgefamt zur Balfte, um 25,000 Gulden verpfändet. Singegen hat er zu Pfalzel, wo er, von wegen zunehmender Leibesschwachheit seit dem halben November unausgesetzt weilte, am Freitag nach Pauli Bekehrung 1455 m. T. ober 29. Januar 1456 sein Testament errichtet, am 21. Febr. dem Albrecht von Horn für eine Summe von 2000 Gulden das Burggrafenamt auf Stolzenfels, am 3. März dem Jacob von Mercy das Amt Kylburg verliehen. Den verzweifelten Gesundheitszustand des Rurfürsten erwägend, einigten sich die Stände des Erzstiftes am 10. Mai zu einem Bundniß in Bezug auf die Wahl und Anerkennung eines Nachfolgers, auch die demselben zu leistende Huldigung, welche Einis gung doch nachmalen von Papst und Raiser cassirt wurde. Sprache und Besinnung hatte der Fürst bereits verloren. Gleichwohl erlaubte er noch am 20. Mai dem Inhaber der Feste Sternberg, 100 Gulden darin zu verbauen. Am 25. Mai ftellte ihm Miesen von Oberstein einen Lehenrevers aus über eine Behausung zum Oberstein, das Haus zum Stein mit Zubehör, das Dorf Rothenfels und einen Theil des Dorfes Altenburg. Drei Tage darauf, den 28. Mai 1456 verschied Jacob, und wurde seine Leiche von Pfalzel nach Trier gebracht und im Chor der Liebfrauenkirche beigesett.

Er war, also schildern ihn die Gesta Trevirorum, ungemein verschlagen in Geschäften, so daß keiner ihn zu durchschauen ver-

mochte, viel weniger ihm zu vertrauen gewagt hatte, zumal et immer nur in geschniegelten Redensarten, niemals herzlich ober vertraulich zu seinen Eblen sprach. Er war der Clerifei, mit Ausnahme nur des Domcapitels, sehr abhold, hauptsächlich bedacht Gelder von ihr zu erpressen, wie er bann auch schwere Summen, sogenannte Subsidien von ihr erhoben hat. Von Papst Nicolaus V. erhielt er durch Bermittlung der apostolischen Kammer verschiedene Privilegien, theils dem Clerus, theils der ganzen Didcese zur Last; besagter Papst war ihm ungemein gewogen, und konnte er von diesem Gonner was er nur wollte, freilich gegen Bezahlung erlangen. Den Zoll zu Boppard und andere Gefälle hat er, zum Belauf von vielen tausend Gulben, an ben Grafen von Kagenellenbogen verpfändet, er pflegte auch bie Aemter um Gelb an einzelne Edelleute zu vergeben. Den Landeskindern vertraute er niemals, Fremde hingegen, wo sie auch immer zu Hause, verwendete er in seinen geheimsten Angelegenheiten; häufig haben sie ihm bafür mit Prellereien gelohnt. Seines Bruders Arnold Töchter hat er alle vier an Grafen verheurathet, durch biese Berbindungen seines Geschlechtes Glanz zu erhöhen, theuer aber ist ihre Ausstattung bem Lande zu steben gekommen, was die Gemeinden doch erft nach bes Fürsten Ableben inne wurden. Er würde als ein vortrefflicher Regent zu rühmen sein, so er eben so ernstlich das Wohl seiner Kirche, als die Erhöhung seiner Familie gesucht hätte. "Doch hat er auch manches Gute verrichtet: in mehre Klöster wurde durch ihn Bucht und Ordnung eingeführt, er weihete Kirchen, hielt an hohen Festiagen in Kloster= oder Collegiatkirchen den Gottes= dienst ab, wusch am Grünen Donnerstag den Religiosen die Fuße, reichte ihnen auch die Communion und verrichtete noch viele andere gute und lobenswerthe Dinge, um berentwillen der Allmächtige ihm gnädig sein möge. Amen." Bon Jacobs vier Nichten, den Töchtern Arnolds II. von Sirk, wurde Abelheid an den Grafen Hanemann von Leiningen-Rixingen, Elisabeth in erster Ehe an den Grafen von Zweibrücken-Bitsch und als dessen Wittwe an den Grafen Gerhard II. von Sayn, Margaretha an den Grafen Johann von Salm, Hiltegard an Gerlach II. von Ifenburg-Grenzau verheurathet. Die Gräfin von Leiningen erhieft; als die älteste Tochter, in der Theilung die Herrschaften Sirk und Forbach, der Gräfin von Sayn sielen Montelax, Manzensberg, Freudenberg, Taben, Riol, Pommern.

Rabans und Jacobs von Sirk Nachfolger mögen nur in äußerft seltenen Fällen, meift nur auf Augenblide bem Stolzen+ fels eingekehrt fein, gleichwohl behielt die Feste ihre Wichtigkeit, wie sich aus dem von Albrecht von Horn dem neuen Kurfürsten, Johann II. von Baden im J. 1458 ausgestellten Treubrief entnehmen läßt. "Ich Albrecht von Horn, Burggraf zu Ca= pellen," heißt es darin, "bekenne, als Herr Johann Erwählter und Bestätigter zu Trier, mir das Schloß zu Capellen befohlen hat, so habe ich mit Treuen gelobt und leiblich mit aufgereckten-Fingern zu Gott und den Beiligen geschworen, demselben meinem herren und seinem Stift zu Trier getreu und hold zu sein, sie vor ihrem Schaben zu warnen, ihr Bestes zu werben, auch gehorsam und gewärtig zu sein, und das Schloß getreulich zu buten und zu bewahren, nach meinem besten Sinnen, ohne alle Gefährde. Und wäre Sach, da Gott vor sei, daß mein gnädiger Herr Johann gefangen und gefänglich behalten würde, sa soll und will ich das vorgenannte Schloß mit seinem Zubehör, Briefen und anderm, inne halten und verwahren für die Kirche und das Stift zu Trier. Und ware es daß bemselben meinem Herren Zieler gegeben wurden, so soll und will ich ihn laffen in das genannte Schloß zu Capellen, darin zu wohnen als dick er will, darin seine Roft zu haben von den Renten darin dienend, als sich geziemt ungefährlich, doch also daß er das Schloß nicht möge versetzen, verändern, veräussern ober in Jemand anders Gewalt geben, ohne Erlaubnig des Domeapitels zu Trier. Und wenn er gänzlich ledig wird von solcher Gefängniß, soll und will ich dann ihm gewarten und gehorsam sein mit dem Schloß als zuvor. Ich gerede, gelobe und schwöre auch, ware es daß mein gnädiger Herre mit Tode abgehen würde, alsbann auf Stund soll ich den Würdigen herren, Domdechant und Domcapitel gewärtig und gehorfam sein mit dem Schloß, bis an einen erwählten zufünftigen Erzbischof, ber bann

von dem Capitel erwählt und aufgenommen, und mir von denselben meinen Herren gebracht und geboten wird zu empfangen."

Im J. 1468 wurde Stolzenfels samt Capellen amt- und pfandweise an Hermann Boos von Balbeck ausgethan, in einer Urfunde, die ich abermals Hrn. Beper zu entlehnen mich genöthigt sehe. "Wir Johann zc. thun kund, daß wir rechter redlicher und fündlicher Schuld schuldig sind unserm lieben Getreuen Bermann Boiffen von Balded, seinen Erben oder Behaltern biefes Briefes mit seinem Wissen und Willen, 800 guter rheinischer Gulden, die uns derselbe Hermann an baarem Gelde gutlich gelieben, gezahlt und geliefert hat, die wir auch von ihm empfangen und in unsern und unseres Stifts Urber und Ruge gefehrt und gewandt haben vor Datum dieses Briefes. Und wenn wir dann dem benannten hermann Boiffe solche Summe Geldes zu dieser Zeit nicht bequemlich ausrichten mögen, so has ben wir ihm dafür in Amtsweise eingegeben, verlegt und verschrieben, geben ein, verlegen und verschreiben für uns, unsere Nachkommen und Stift in Kraft bieses Briefes unser und unseres Stiftes Schloß und Beste Stolzenfels, darüber wir ihn benn zu unserm Amtmann gesetzt und gemacht haben mit solchen Borworten, daß der genannte Hermann, seine Erben und Behalter vorgenannt dasselbe unser Schloß mit unserm Hausrath und anders was wir darin haben, fleißig und getreulich bewahren und bewachen, und mit einem Portener und einem Thurmknecht wohl bestellen sollen, alles auf seine Rosten und Lohn, als andere unsere Burggrasen daselbst vor ihm zu thun schuldig gewesen sind, ungefährlich. Und auf daß hermann Boiffe solches besto baß sein und zukommen möge, so haben wir ihm barum und dazu bewiesen und beschieden zu geben zu Amtsgülten und auch zu Pension für alle 95 rhein. Gulben, bie ihm bann ein Zollschreiber zu Boppard von Renten und Gefällen unseres Bolles daselbst soll handreichen, und dazu 20 Malter Korns und 20 Malter Haber, bie ihm jährlich zu St. Martinstag im Win= ter gelegen, aus unserer Rellnerei zu Ehrenbreitstein geliefert werden sollen auf sein Gesinnen. Und nachdem wir vorhaben und in Willen find, zu Zeiten unsern hof und Staat zu Stol-

zenfels zu halten und da zu wohnen, so soll der vorgenannte hermann, wann und so oft wir daselbst find, mit seiner hausfrauen und Gesinde auf der Porte wohnen, da Wilhelm von Cleeberg und andere Amtleute vor ihm gewohnt haben; und das heu, so zu dem gemelten Schloß fället, für fich behalten. Und wenn wir oder unsere Nachkommen ben vorg. Hermann Boissen von solchem Amte entsetzen und nicht länger da haben wollen, so sollen wir ihm das ein Biertelsahr zuvor verfündigen, und zu Ausgang solchen Bierteljahrs die 800 Gulben mit samt den rückftändigen und erschienenen Amtsgülten und Penfion ausrichten und wohl vergnügen. Desgleichen welche Zeit berfelbe hermann ober seine Erben hernachmals zu Rath werben, das Amt nicht länger zu behalten, und ihr Geld wieder zu haben, so sollen fie uns und unsern Nachkommen das auch ein Biertelfahr zuvor in ihren offenen Briefen nach Erembreitstein verkündigen, und so ihm dann die 800 Gulden wiedergegeben und bezahlt sind, so sollen hermann Boiffe oder seine Erben des Amtes abtreten und unser Schloß raumen, keinerlei Schuld, Schaden oder anderes darauf zu rechnen oder zu schlagen in einiger Beise.

"Und auf daß der vorg. Hermann Boiff von Waldeck feiner Bezahlung besto sicherer und gewiß sei, so haben wir ihm dafür zu rechten Bürgen und Sachwaltern versetzt unsere Rathe und lieben Getreuen Eberhard von der Arken, Ludwig Zand von Merl, Johann von Esch, Johann Print von Horcheim und Johann von Lonzen genannt Robin, sie sämtlich und ihrer jeglichen besonders für alle also, wäre es daß wir oder unsere Nachkommen an der Bezahlung säumig würden, was doch nicht sein soll, daß dann ihrer jeglicher pflichtig sein foll, auf Mahnung hermanns, von Stund, keiner des andern zu warten, noch sich mit dem andern zu entschuldigen, 2 reifige Rnechte mit 2 reisigen Pferden gen Coblenz oder Monreal in eine offene Herberge, die ihnen mit der Mahnung benannt wird, in Leiftung au schicken, die dann daselbst liegen und leisten sollen, als guter Leute und Landes-Gewohnheit; ein Pferd nach dem andern erfeten und einziehen, und bas ohne Unterlaß härten und antreis. ben, und nicht mit ber Leistung aufhören, bem genannten Bermann Boissen sei bann zuvor eine ganze gute Ausrichtung und Bezahlung geschehen der 800 Gulben, samt der rückfandigen Gülten und Pension, und bazu Kosten und Schaben, den er Säumniß halb der Bezahlung gehabt und gelitten hätte; welchen Schaden zu bewähren, ihm auch mit seinen schlichten eins fältiglichen Worten, ohne Eide zu thun, geglaubt werden soll. Und geschähe es, daß der vorg. unserer Bürger einer oder mehr so arg und vergessen würden, daß sie nicht hielten, noch in Leifung schickten, wie vorbeschrieben fieht, das mag hermann Boiff von ihnen schreiben, sagen und klagen, sie malen und anschlagen so arg er will und erdenken kann; nichts desto weniger aber au unfer und auch an ihr Gut und Habe greifen und taften, mit Gericht ober ohne Gericht bas an sich nehmen und damit thun und laffen, als auch andern seinen eignen Gütern, so lange und bis zur Zeit, daß ihm ganze und gute Bezahlung geschehen ift. Ging auch unser Burgen einer oder mehr ab, oder wurden ausländisch und sonst untauglich zur Leistung, so sollen und wollen wir binnen einem Mond darnach als wir deß von Hermann Boissen ersucht worden, einen oder mehr andere gleich gute Burgen an der Abgegangenen Statt setzen.... Und deß zu Urfund haben wir Johann Erzbischof (und die Bürgen) unsere Insiegel an diesen Brief gehangen. Gehen Erembreitftein, am Mittwoch nach der zwölf Aposteln Scheidung Tag 1468."

Als Amtmann und Inhaber der Burg scheint auf Hermann Boos Wilhelm von Cleeberg, der schon früher den Stolzensels innegehabt, gesolgt zu sein; von 1000 Gulden rhein. empfing er sährlich 60 Gulden an Zinsen, die sedoch seine Wittwe, Lise von Dieblich im J. 1477, gegen freie Wohnung im Thurm und Zollhaus für ihre Lebenszeit, auf 50 Gulden herabseste. Bernhard von Schaumberg übernahm, wie es scheint, die Burg, die doch schon 1491 an einen andern Pfandinhaber, Johann Schneds von Grenzau überging. Der ließ zeitig sein Capital auf das vacant gewordene Amt Boppard übertragen, bevor noch für den Stolzensels ein neuer Liebhaber sich gefunden. Die Burg stand leer und verlassen, keineswegs zu ihrem Bortheil, wie sich aus

ben Klagen Hilgers von Langenau, dem endlich gegen ein Darleben von 2000 fl. das Amt Capellen übergeben worden, ents nehmen läßt. In seinem Bestallungsbrief heißt es: "Wir Johann Erzbischof thun kund und bekennen, daß wir unsern lieben Getreuen Hilger von Langenau zu unserm und unseres Stiftes Amtmann zu Stolzenfels gefest und gemacht, und ihm baffelbe unser Schloß mit samt dem Thal Capellen und den Bürgern und Unterthanen darin gesessen in Amtsweise eingegeben und befohlen haben mit solchen Vorworten, daß hilger unser Schloß mit unferm Hausrath, Geschütz und anderm, was wir igund darin haben oder hernach haben werden, fleißig und getreulich bewahren, bewachen und wohl bestellen soll, alles in seiner Rost und Lohn. Und derselbe Hilger soll auch sich zu Stolzenfels, so lang er dafelbst Amtmann ist, auf seine Kosten felbander gewappnet und mit 3 guten reisigen Pferden rüftig und wohl betitten halten, sein Amt zu handhaben; auch uns außer seinem Amt auf unsere Kosten getreulich zu bienen und zu helfen wider Allermanniglich, da er es Ehren und Eides halber thun mag, auf unser Gesinnen gewärtig sein. Und auf daß er folches also zukommen und gewesen möge, so haben wir ihm zugesagt und bewiesen, so lange er unser Schloß und Amt in vorbeschriebener Maffen inne hat, alle Jahr thun zu handreichen und zu liefern aus unserer Rellnerei Erembreitstein zu St. Matheus Tag 20 Malter Korns, 40 Malter hafer, 2 Fuder Bein, oder so gemein Migwachs ware, dafür 24 schlechte Gulden, und dazu zu Dienstgeld 40 Gulden an schlechtem Pagament. Und so wir ober unsere Nachkommen zu Zeiten unsern Hof und Staat auf Stolzenfels halten würden, als bei unsern, auch unser Vorfahren Zeiten oft geschehen ift, so foll ber ged. Hilger mit seiner Hausfrauen und Gesinde, wann und so lange wir zu Stolzenfels sein und bleiben werden, auf der Pforten wohnen, da weiland Wilhelm von Cleeberg, Bernhard von Schauenberg, Johann Snedse von Grenzau und andere Amtleute vor ihm gewohnt haben. Auch foll Hilger haben und allein behalten alles Beu und anders, so zu gemeldtem Schloß fallend ift, dazu alle Frohnden und Dienste, so die Eingesessenen aus dem Thal Capellen von ben, und nicht mit der Leistung aufhören, bem genannten Bermann Boissen sei dann zuvor eine ganze gute Ausrichtung und Bezahlung geschehen der 800 Gulben, samt der rückfandigen Gülten und Pension, und bazu Rosten und Schaben, den er Saumniß halb der Bezahlung gehabt und gelitten hatte; wels chen Schaben zu bewähren, ihm auch mit seinen schlichten eins fältiglichen Worten, ohne Eide zu thun, geglaubt werden soll. Und geschähe es, daß der vorg. unserer Bürger einer ober mehr so arg und vergessen würden, daß sie nicht hielten, noch in Leis ftung schickten, wie vorbeschrieben fieht, das mag hermaun Beiff von ihnen schreiben, sagen und klagen, sie malen und anschlagen so arg er will und erdenken kann; nichts desto weniger aber an unfer und auch an ihr Gut und Sabe greifen und taften, mit Gericht oder ohne Gericht das an sich nehmen und damit thun und laffen, als auch andern seinen eignen Gütern, so lange und bis zur Zeit, daß ihm ganze und gute Bezahlung geschehen ift. Ging auch unser Burgen einer ober mehr ab, oder murben ausländisch und sonst untauglich zur Leistung, so sollen und wollen wir binnen einem Mond darnach als wir deß von Hermann Boissen ersucht worden, einen oder mehr andere gleich gute Burgen an der Abgegangenen Statt setzen.... Und deß zu Urfund haben wir Johann Erzbischof (und die Bürgen) unsere Insiegel an diesen Brief gehangen. Geben Erembreitstein, am Mittwoch nach der zwölf Aposteln Scheidung Tag 1468."

Als Amtmann und Inhaber der Burg scheint auf Hermann Boos Wilhelm von Cleeberg, der schon früher den Stolzensels innegehabt, gesolgt zu sein; von 1000 Gulden rhein. empfing er sährlich 60 Gulden an Zinsen, die sedoch seine Wittwe, Lise von Dieblich im J. 1477, gegen freie Wohnung im Thurm und Zollhaus für ihre Lebenszeit, auf 50 Gulden herabseste. Bernsard von Schaumberg übernahm, wie es scheint, die Burg, die doch schon 1491 an einen andern Pfandinhaber, Johann Schneds von Grenzau überging. Der ließ zeitig sein Capital auf das vacant gewordene Amt Boppard übertragen, bevor noch für den Stolzensels ein neuer Liebhaber sich gefunden. Die Burg stand leer und verlassen, seineswegs zu ihrem Bortheil, wie sich aus

:

ben Klagen Hilgers von Langenau, bem endlich gegen ein Darleben von 2000 fl. das Amt Capellen übergeben worden, ents nehmen läßt. In seinem Bestallungsbrief heißt es: "Wir Johann Erzbischof thun tund und bekennen, daß wir unsern lieben Getreuen Hilger von Langenau zu unserm und unseres Stiftes Amtmann zu Stolzenfels gesetzt und gemacht, und ihm daffelbe unser Schloß mit samt dem Thal Capellen und den Bürgern und Unterthanen barin gesessen in Amtsweise eingegeben und befohlen haben mit solchen Borworten, daß Hilger unser Schloß mit unserm Hausrath, Geschütz und anderm, was wir igund darin haben oder hernach haben werden, fleißig und getreulich bewahren, bewachen und wohl bestellen foll, alles in seiner Rost und Lohn. Und derselbe Hilger soll auch sich zu Stolzenfels, so lang er bafelbst Amtmann ist, auf seine Kosten felbander gewappnet und mit 3 guten reisigen Pferden ruftig und wohl betitten halten, sein Umt zu handhaben; auch uns außer seinem Amt auf unsere Kosten getreulich zu bienen und zu helfen wider Allermanniglich, da er es Ehren und Eides halber thun mag, auf unser Gesinnen gewärtig sein. Und auf daß er folches also zukommen und gewesen möge, so haben wir ihm zugesagt und bewiesen, so lange er unser Schloß und Amt in vorbeschriebener Maffen inne hat, alle Jahr thun zu handreichen und zu liefern aus unserer Rellnerei Erembreitstein zu St. Matheus Tag 20 Malter Korns, 40 Malter Hafer, 2 Fuder Wein, oder so gemein Digwachs ware, dafür 24 schlechte Gulden, und dazu zu Dienstgeld 40 Gulden an schlechtem Pagament. Und so wir ober unsere Nachkommen zu Zeiten unsern Hof und Staat auf Stols zenfels halten würden, als bei unsern, auch unser Borfahren Zeiten oft geschehen ift, so soll ber ged. Hilger mit seiner Hausfrauen und Gesinde, wann und so lange wir zu Stolzenfels sein und bleiben werden, auf der Pforten wohnen, da weiland Wilhelm von Cleeberg, Bernhard von Schauenberg, Johann Snebse von Grenzau und andere Amtleute vor ihm gewohnt haben. Auch foll Hilger haben und allein behalten alles heu und anbere, so zu gemeldtem Schloß fallend ift, bazu alle Frohnden und Dienste, so die Eingesessenn aus dem Thal Capellen von

Alters schuldig sind, und spulgent auf und in das Schloß Stolzenfels oder einem Amtmann daselbst zu thun; darüber soll auch Hilger dieselben unsere Bürger zu Capellen und andere Unterthanen in das Amt gehörig nicht höher drängen noch beschweren, sondern fie lassen bei ihren alten Freiheiten und Gewohnheiten, auch dieselben Bürger und Unterthanen getreulich handhaben, schirmen und vertheidigen. Und zu welcher Zeit in Fehben, Rriegen oder Aufruhren ferner Bebutens und Bestellens unseres Schlosses eine Roth sein murde, baffelbe sollen wir bestellen und persehen laffen außer Hilgers Zuthun und Schaden. Wir haben. uns auch sonderlich mit gen. hilger vertragen, geloben und schwören auch, daß wir ihn des Amtes nicht sollen oder wollen entsegen, wir haben ihm dann zuvor ausgerichtet, vergnüget und bezahlt solche 2000 Gulden rhein. an Gold, die wir ihm schuls dig sind, mit samt ausstehender Pension, Amtgulte, Dienstgeld, Roft und Schaden. Ware auch Sache bag hilgern oder seinen Erben das Schloß Stolzenfels aberfliegen, abgenommen, abhändig gemacht oder verbrannt würde, wie auch solches kommen mochte, deß soll Hilger nicht zu thun oder zu verantworten haben, fondern wir sollen allezeit pflichtig sein, Hilgern die Berschreibung der 2000 Gulden zu halten und zu vollziehen, auch das Amt- und Dienstgeld jährlich zu bezahlen, bis so lang wir die Lösung davon gethan haben. Gegeben zu Erembreitstein, auf Samstag nach St. Matheus Tag 1500."

Außer diesem Bestallungsbrief empsing Hilger noch in gleischer Weise wie hermann Boos eine Schuldverschreibung über sein Capital und über 100 fl. Pension auf den Zoll zu Engers, zu deren Sicherheit ebenfalls fünf Bürgen Ritterstandes bestellt waren. "Der arme Rittersmann," wie hilger an einer Stelle sich selbsten nennet, sand die Burg verlassen und leer stehend, "daß sich eine Maus eine Nacht nicht darauf hat mögen speisen," und dermaßen versallen und offen, daß er im ersten Jahre es nicht wagte, "seine Armuth an Wein, hafer und heu" hinauf zu schassen, "daß das Schloß und auch der Thal nicht mit kuns bigen Leuten besetzt und mit Leuten, Büchsen, Proviant und

Anderem, zur Wehr nothbürftig unbestellt sei," erhielt aber keine Antwort auf wiederholte Klagen, vernahm lediglich die Mahnung, seines Amtes zu warten. Daß er bessen sich längere Zeit geweigert habe, scheint die Ernennung eines Burggrafen, Montag nach Philippi und Jacobi 1502, anzudeuten. Der Burggraf Nicolaus Weckel, bessen Bestallung doch nur auf ein Jahr lautend, war vielleicht bestimmt ben von Langenau aus der Bura zu verdrängen, doch scheint dieser darauf wenig, um so mehr aber auf den Abgang von drei der ihm verschriebenen Bürgen, die trot aller Erinnerungen von dem Kurfürsten nicht ersett wurben, geachtet zu haben. Dhnehin mit seinen Bettern "in Sader und Handel", kündigte er sein Capital zu Pfingsten 1502. Der Kurft versprach, bis Michaelis die Pension zu entrichten und in ber Person von Wilhelm Zand einen neuen Burgen zu bestellen, verwahrte sich sedoch gegen sede Forderung von des Amtes wegen, da Langenau deffelben nicht gewartet habe. Dieser hatte nach ber Auffündigung die beiden ihm gebliebenen Bürgen, Beinrich von Megenhausen und Dito von Diez zum Einlager nach Bops vard gemahnt, das wiederholte er jest in fleigender heftigkeit von 14 zu 14 Tagen, und haben die drei letten Mahnungen an ben von Megenhausen als Stylproben wenigstens ihre Bedeutung.

"Wisset," schreibt Hilger von Langenau, "wisset Heinrich von Meygenhausen! So als Ihr euch durch Verschreibung vor Herrn Iohann, Erzbischof und Kurfürst, vor 2000 Gulden Hauptsgeldes verpstichtet wißt, vermerke ich wohl, daß Ihr meine mannichfaltigen Mahnungen gar nicht achtet, dafür ich Euch zu fromm und stolz gehalten habe bisher, aber ich verklage mich vor Euch, daß Ihr mir ehrlos, treulos und meineidig seid; das will ich allen meinen guten Freunden klagen, und sie zu Steuer nehmen, daß sie mir solch groß Unrecht, so Ihr an mir treibt und bezgeht, sollen helsen rächen, und mahne Euch zum zehnten Mal, mir von Stund Angesichtes dieses Brieses an Enden und in Waasen laut der vorigen Mahnung in Leistung zu halten, zu leisten, auch Leistens nicht aufzuhören, mir sei denn Ausrichtung geschehen... Dadurch Ihr doch wohl wist, daß Ihr nicht frömmlich und aufrichtig an mir sahrt. Aber wo Ihr mir sobald

nicht haltet, will ich Euch in andere Weg bestehen vorzufassen; banach wisset Euch zu richten.

"Wisset, Heinrich von Mergenhausen, ehrloser, treuloser, meineidiger und siegelloser Edelmann, so als Ihr mir durch Versschreibung verhastet seid und ich Euch oft und mannigsach gutslich darum ersucht, der Verhoffnung, Ihr solltet sortmehr Statt und Pflicht genug gethan haben; aber Ihr treibt und braucht Stücke gegen mich, die nicht aufrichtig und frömmlich sind, der sich Eure Aeltern zu brauchen geschämt hätten; aber ich vershosse, es soll Euch vergolten werden. Ich will nicht ablassen und mahnen Euch zum elsten Mal, mir von Stund an in Leissung zu halten gen Boppard in Luchs, des Wirths Haus. Und ob Sach wär, daß Ihr solches nicht thätet, werde ich in Wahrsheit Tag und Nacht darnach siehen, daß ich Euch Schaden zussüge, und dennoch werdet Ihr mir halten; darnach wist Euch zu richten.

"Wisset Heinrich von Meygenhausen, ehrloser, treuloser, siegelloser und meineidiger Edelmann, der Du nicht werth bift, daß Du den Namen haft um anderer frommer Edelleute willen, darum, daß Ihr wißt, wie Ihr mir verpflichtet seid, darüber ich Siegel und Briefe hab, Euch auch mannichmaln darum gemahnt, mag mich alles nicht helfen, benn da Ihr mich also jammerlich um das Meine bringet, und meine Kinder zugleich mit verderben wollt, wollte ich, daß Ihr euer Siegel behalten und nicht an die Verschreibung gehangen hättet; benn Ihr fahrt an mir nicht frömmlich; das will ich von Euch sagen, klagen und schreiben an den Enden, da ich weiß, daß Ihrs am allernothig= ften habt, und soll Euch lästerlich und schändlich lauten; und mahnen Euch nochmals zum zwölften Mal, mir von Stund an zu leisten, als Ihr doch wohl wißt, daß Ihr mir verpflichtet seid, und Euch selbft zu einem unthätigen Mann macht, beffen Ihr euch billig schämen solltet. Aber ich werbe Wege suchen, dadurch ich Euch zu Recht bringe, da wißt Ihr euch darnach zu richten!"

Die so oft wiederholte Drohung zur Ausführung zu bringen, wendete Hilger von Langenau sich an die Ganerben zu Reifenberg, die auch ungesäumt Fürbitte bei dem Kursürsten einkegten. Der Gemahnte selbst drängte, indem er sich "dessen nicht versehen, daß solche Mahnungen noth sein sollten nach Sr. Erzbischöslichen Gnaden lettem Schreiben", allein es heißt in dem alten kurtrierischen Spruch:

Wer Gelb hat, ber hat Summis, Der macht grab was krumm is, Qui caret nummis, Was hilfts, wann ber Daumen krumm is, Er kann ihn nit bewege.

Man sah sich genöthigt, "den armen Rittersmann", mit mehr oder minder gludlichen Ausflüchten, deren eine bes Rurfürsten Johann II. Ableben, 9. Febr. 1502, hinzuhalten. Der Nachfolger, Jacob II., ließ ungesäumt einen Bestätigungs= und Erneuerungsbrief der Pfandschaft ausfertigen, wollte aber ober konnte eben so wenig als sein Großoheim zum Abtrag des Capitals sich versteben, bis endlich ber Raufmann, welcher für Silgers Rechnung die Lebensmittel nach Stolzenfels lieferte, in Ermanglung ber ihm verheißenen Befriedigung, seines Schuldners Weine zu Warschem mit Arrest belegte. Das klagte ber von Langenau dem Hof, und es wurde ihm die trockene Antwort: "so bu mit Necht fürgenommen bist, magst Du bich mit Recht wehren", ein Rath, den zur Anwendung zu bringen er gesucht haben wird. Wo er sein Recht gefunden hat, wird indessen nicht angegeben, wohl aber erhielt er in der Mitte des Jahres 1506 sein Capital mit Zinsen zurud; indem er aber vor Empfang seiner Amtsund Dienstgelder den Stolzensels nicht aufgeben wollte, benutte man seine augenblickliche Entfernung, um ihn gewaltsam aus dem Besitz zu verdrängen, und die Feste an Philipp Boos von Waldeck zu übergeben. Noch in spätern Jahren beklagte der von Langenau, daß man so schändlich mit ihm verfahren, der Umts= und Dienstgelder ihm nicht geständig fein wolle.

Des Philipp Boos von Waldeck Diensteinkommen wurde zu 12 Malter Korn, 30 Malter Hafer, 2 Fuder Wein und 24 Gulden sestgesetzt, daneben ihm angewiesen "alle kleinen Bußen zumal, aber von den mittleren und großen Bußen, und was Leib und Gut antrifft ober ein gemein Berbrechen, soll er nichts haben, benn allein den gewöhnlichen Weinkauf, das ist den zehnten Pfennig. Auch soll der Amtmann bie zum Schloß geborigen Balder hegen und behauen, die umreiten und bestellen, daß sie von niemanden beschädigt noch abgängig werden. Am 7. Sept. 1507 hat Philipp Boos sich als Amtmann auf Stolzenfels rever-Im J. 1508 verlieh Kurfürst Jacob bem Ludwig Wolf lebenslängliche Wohnung auf der Pforte und in dem Thurm im Thal nach Coblenz zu, zinsfrei, hingegen soll er den Thurm bachtroden und im Baue halten. Am Sonntag nach Martini 1528 wird Gerlach Schilling von Lahnstein von Kurfürst Ris darb von Greifenklau zu einem Amtmann in Coblenz, Capellen und in der Bergpflege angenommen, und soll er zu seinem Amtssit das Schloß Stolzenfels haben. Indem hierauf, bis zum Erlöschen bes Kurstaates, der Stolzenfels eines seweiligen Amt= mannes von Coblenz Amtswohnung, was er vielleicht schon früher gewesen, geblieben ift, mag es nicht unzwedmäßig sein, bier ein Verzeichniß dieser Amtleute seit 1400 aufzustellen.

Friedrich von Sassenhausen, Ritter, wird genannt 1384, 1403 und 1406. — Johann Rumelian von Covern, Ritter, 1416, 1417. — Johann Boos von Walded, 1418. — Friedrich Walbot von Ulmen, Ritter, 1424. — Johann von dem Wald, 1429. — Heinrich von dem Wald, 1430. — Johann von Elg, 1432, 1434. — Johann von Helfenstein, 1435, 1438. — Peter, Sohn zu Els, 1440. — Johann von Langenau, 1442, 1443. — Bernhard von Schönau, 1453. — Johann Staudigel von Bitsch, 1455. — Otto Walbott von Baffenheim, 1457, zugleich Amtmann in der Bergpflege, bis 1484. — Junker Bernhard von Schaumberg, 1470, 1481, 1488. — Dietrich von Els, 1491. — Ruprecht von Repl, 1494, 1499, 1504, 1508. — Johann von Nassau, 1515. — Balthafar Boos von Balbed, 1516, 1521. — Georg von der Lepen, furfürstlicher Marschalf, 1524. — Gerlach Schilling von Lahnstein, 1528—1548. Bedankt sich. — Philipp Cras von Scharfenstein, seit 1549, und auch noch **1552.** Stirbt 8. Aug. 1570. — Emmerich von Diez, 1552, 1558. — Johann von der Lepen, 1565, 1566. — Christoph von

Els, 1566. — Dietrich von Diez, ernannt 20. Nov. 1573, flirbt den 25. Oct. 1574. Er war auch Amtmann in der Bergpflege, zu Cochem und Alten-Weilnau, früher Obrist in Frankreich. — Anton III., Walbott Herr zu Baffenheim, seit 1576, war auch Landhofmeister und ftarb 1589. — Anton Cras von Scharfenstein, zugleich Amtmann in der Bergpflege, 1599—1615. — Hans Bernhard Mohr von Wald, auch furfürstlicher Marschalt, 1633, gest. 1636. — Friedrich Wolf Herr zu Elg, ernannt 1636. — Philipp Jacob Waldecker von Kaimpt, 1638, 1639. — Anton Walbott Herr zu Bassenheim, 1639. — Lothar von Metternich, kais. Reichshofrath, Kämmerer und Obrister, kön. spanischer Obrister, Landhofmeister, 1641, 1643, 1655, 1656, gest. 1663. — Hugo Reinhard von und zu Hattstein, 1649. — Wolf Friedrich von Lepen, starb 1681. — Karl Ludwig von der Horst, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, 1715, 1716, starb 21. Jun. 1724. — Franz Fried= rich von Wambold, 1724, 1732. — Lothar Franz von Kerpen, 1734, 1736. Er ftarb ben 28. Dec. 1788. — Karl Heinrich Mühl von Ulmen, 1738, 1748, gest. 1759. — Franz Ludwig Anselm Freiherr von Breidbach-Büresheim, Sr. Kurf. Durchs. zu Trier Obristämmerer und Geheimrath, Sr. Kurf. Gnaden zu Mainz Geheimrath, Oberamtmann zu Coblenz und Ehrenbreitstein, Burggraf zu Starkenburg und Oberamtmann in der Bergstraße, starb 1797.

Einer dieser Amtmänner, Anton Cras von Scharfenstein, hat nicht geringes Aussehen erregt durch plösliches Verschwinden und durch gleich unerwartete Rückehr, nachdem ein ganzes Jahr lang alle um sein Verbleiben angestellten Nachforschungen erfolglos geblieben. Von seinem Abenteuer erstattete er gleich nach seiner Heimfehr dem Aurfürsten Bericht, und scheint die Erzählung wesentlich auf die strengen von Johann von Schönenburg zur Unterdrückung des Herenunfugs angeordneten Maasregeln gewirft zu haben. "Anno 1589 auf Allerheiligenabend," so schreibt der von Scharfenstein, "war ich ziemlich ermübet von der Jagd heimgekommen, und leste mich bei einem guten Becher Wein, als mit Ungestümm der Schloßpforte angeslopft wurde; die Brücke bleibt gewöhnlich unaufgezogen. Gleich darauf trat der Thürmer

ins Gemach, vermelbend, wie bag ein Bote von der Frau Deis sterin zu Marienroth abgeschickt, ihren Wunsch ausgedrückt habe, mich sofort im Rlofter zu sehen, mit dem ausdrücklichen Zusap, es wurde keine Entschuldigung, auch nicht die des guten Abends, angenommen werben. Gelegen fam mir die Einladung im geringsten nicht, aber ber Frau Meisterin etwas abzuschlagen, wollt ich mich nicht unterfangen, ließ dahero meinen Gaul satteln und begab mich, begleitet von dem Reitknecht, ebenfalls zu Gaul, auf den Weg. Der Mond war jung, und trat, als wir im halben Berg, gar hinter die Wolfen, daß ich faum mehr meines Pfer= des Ropf erkennen konnte, doch trabte ich unverdroffen, und, Gott sei Dank, ohne Unfall vorwärts. Den Saum des Waldes ungefähr erreicht zu haben, vermeint ich, und es wurde zwischen Bäumen ein großes bell erleuchtetes Gebäude fichtbar. Bas ift das, fragt ich, die Zügel anhaltend; was soll es anders sein, als das Kloster, entgegnete der Knecht. Daß wir so weit sein könnten, schien mir eine Unmöglichkeit, die macht ich geltend. Thut alles nichts, versette wiederum der Anecht, wir find ba. Und so verhielt es sich. Die Klosterpforte wurde geöffnet, ehr= erbietig drudte der alte Martin sich bei Seite, ich ritt dem vorbern Hofe ein, und schon ftand, eine Leuchte in ber Sand, Suberta, die Laienschwester, unter der Thure, mich zu empfangen. Vor bem Absteigen blickte ich in die Bobe, in Verwunderung schaute ich die lange Reihe der erleuchteten Fenster, dann warf ich mich aus dem Sattel, die Zügel dem nächsten Klosterknecht bin, in Gile schritt ich die Stiege hinan, bem Refectorium zu.

"Das hatte ich noch nicht erreicht, und ich vernahm wie eines Bienenschwarms Summen, die Thure riß ich auf, und ganz eigentlich überrascht fühlte ich mich durch das bunte froh-liche Getümmel, das in dem weiten Raume sich bewegend, wie die Schale den Kern, so ganze Gruppen von Tänzern und Tänzerinen umschloß. Meines Haustleides mich schämend unter den vielen gepusten Leuten, war ich nur bedacht, die Meisterin zu erzeichen und zu vernehmen, was sie von mir begehre, um demnächkt so geschwind als möglich mich von dannen zu machen, damit hat es mir aber nicht recht glücken wollen. Jedesmal, wenn ich vermeinte,

die Frau Weisterin anzureden, wälzte sich zwischen uns ein foldes Gedränge von Menschen, daß ich alle Mühe hatte, mich auf den Beinen zu erhalten, das lettemal wurde ich vollftändig fortgeriffen, daß ich erst im Nebenzimmer zum fieben kam. ging es etwas ruhiger, wiewohl ebenfalls lustig genug ber. Gine zahlreiche Gefellschaft faß um einen langen Tisch herum, der Tisch war mit allerhand köftlichen Speisen, bergleichen ich kaum an fürstlichen Hoshaltungen erblickt, besetzt, und trefflich schien es den Leutchen zu schmeden. Dazu freisete ber Becher, und ben wollte eben die junge Jungfrau von Merl erfassen, als sie, meiner ansichtig werbend, bas Getrant binsette, von der Bant auffprang, und mit ben Worten, willfommen mein Crapgen, auf mich zukam, als wolle sie mir um den Hals fallen. Run ware mir das, unter andern Umständen, so unlieb nicht gewesen, aber vor den vielen Leuten mich fuffen zu laffen, das wollt mir doch nicht recht anstehen. Hielt ihr also die rechte Sand abwehrend entgegen, indes ich mit der Linken, warum weiß ich nicht, in die Tasche fuhr, und einen Buschel welke Kränter, Raute u. dgl., so ich barin trug, erfaßte.

"In dem Augenblick verwandelten fich alle die Gegenftande, Die ich vorhin gesehen. Auf dem schmutigen Tisch stand, an der Stelle der schönen großen Tischleuchte, eine schmutige Dellampe, Pferdsäpfel, Pflastersteine ersetzten die ledern Speisen, die ekels haftesten Fragen grinzten mich an, und ftatt meiner schönen jungen Merl stand die abscheuliche Jüdin Abraham von Boppard vor mir, sehnsüchtig die Arme nach mir ausftredend, und alles Ernstes bemühet, die blauen Lippen, den zahnlosen Mund zu dem meinen zu erheben. Fort Scheusel, sagt ich in dem Uebermaas bes Abscheues, und bas Schensel lieg von mir ab, Basilisten Blide auf mich schleubernd. Deg will ich bem gebenken, ihm das Gelüften nach Nonnenfleisch vertreiben, brummte Re hinter mir drein, während ich den Kräuterbundel von mir warf, und wiederum dem Refectorium mich zuwendete. Seine Schwelle hatte ich kann überschritten, und die Merl ftand abermals vor mir, lieblicher anzuschauen benn semals, und mit den füßesten Worten sich mir an ben Arm bangenb. Mit fanfter Gewalt, immer kosend, zog sie mich zum nächsten Fenster hin, das riß sie auf, eine Sand legte sie auf meine Schulter, und das kleine Nönnchen, urplößlich dergestalten sich stredend, daß es mit der Stirne des Gemachs Träven hätte berühren können, saßte mich im Nacken, erhob und warf mich hinaus als einen Federsball in die schwarze Nacht. Im Fallen machte ich ein Kreuz, ich empfahl mich der gnadenreichen unbesteckten Mutter, und es schwand mir die Besinnung, nur daß es mehrmalen mir vorstommen wollen, daß ich über ein ungeheueres Wasser schlich, in steter Gesahr darin zu versinken.

"Wie ich aber aus meiner Betäubung erwachte, die Sonne wollt eben aufgeben, befand ich mich in einer mir wildfremden Gegend auf einer nur mit Ginster bewachsenen Beide, die von der einen Seite von Bergen eingefaßt, so mit ben Bergen am Rhein ganz keine Aehnlichkeit haben, und von oben herab, bis wohl in die Hälfte durchaus fahl waren. Weil ich aber zwischen diesen Bergen Rauch aufsteigen gesehen, hab ich nach einigem Bedenken dahin meine Schritte gerichtet. Nicht weit war ich gekommen, und ich sah einen Trupp Reiter auf mich zusagen. vordersten, ein stattlicher Mann, stattlich, doch mir befremblich gekleidet, anzureden, brängte ich mich an sein Pferd, er blieb die Antwort meiner Frage schuldig, aber schon hatten zwei seiner Begleiter von den Gäulen sich geworfen, die fielen über mich ber, schlugen mich zu Boben, mißhandelten mich auf das Aergste, ließen endlich für todt mich liegen. Dabei wurde kein Sterbenswörtchen gesprochen, nur daß ich einigemal den Ruf Gaur! vernahm." Diese Begrüßung, in die sich bis auf den heutigen Tag alle Türkenfreunde zu theilen haben, bezeichnet ziemlich beutlich bas Land, nach welchem in der einen Racht vom Stolzenfels der Amtmann versett worden. Die Betäubung, die mit den furchtbaren Prügeln auf ihn gekommen, wich nach und nach den brennenden Sonnenstralen, der Ritter raffte sich auf, und erreichte mühsam das Dorf, wo seine eigentliche Leidensgeschichte ihren Anfang nehmen sollte. Er befand fich, ohne Geld, unter Leuten, beren Rede ihm, benen unverständlich seine Rede, benen seine Tracht ein Gegenstand des Abscheues, deren Hunde sogar mit eigenthümlichem Groll ben Frembling versolgten. Und das gleiche Schicksal erwartete ihn aller Orten, wie häusig er auch, in der Hossnung ein besseres Loos zu tressen, seinen Ausenthalt wechselte. Sehnlichst wünschte er sich den Tod, sollt es auch der Hungertod sein, und häusig glaubte er dieses Ziel seiner Wünsche erreicht zu haben, dann aber fand sich sedesmal eine mitleidige Seele, die sein Bedürsniß errathend, Stärfung ihm reichte oder genauer, das Mittel seine Dual zu verlängern.

Namenloses Elend hatte er getragen, als er in der Fortsetzung seiner Wanderungen unter Räuber fiel, benen zwar die abgerissenen Lumpen, mit benen er noch bekleidet, kein Gegenstand der Begehrlichkeit, die aber allem Ansehen nach an der vierschrötigen Gestalt des Fremdlings, die einen brauchbaren Diener verheißen konnte, Wohlgefallen fanden.' Sie schleppten ihn fort, nach einer Höle im Wald, in der sie eine ziemlich erträgliche Wohnung sich bereitet. Da mußte zu ben niedrigsten Diensten ber Junker von Scharfenstein sich bergeben, von benen er doch allgemach zu ben wichtigern und minder beschwerlichen Berrichtungen eines Koches aufstieg. Den dazu erforderlichen Unterricht hat er, anstatt in einem Rochbuch, in reichlichen Prugeln gefunden, und Prügel bienten ihm auch ftatt der Grammatik, wie er benn in ber Spigbuben Gesellschaft ihre Sprache sich aneignete, daß ihm Zeitlebens das Türkische, denn er befand sich im Türkenland, geläufig geblieben ift. Bon bannen brachte er ein Liedchen mit, das ich von wegen seiner allgemeinen Anwend= barkeit und fruchtbaren Kürze allhier einzutragen, nicht unterlassen will:

Pascha gelür, Pascha gelür!
Ne ister, ne ister?
Aksche, Aksche;
Nereden, Nereden?
Schundan bundan, schundan bundan!

## Was zu Deutsch also lauten möchte:

Der Pascha kommt, ber Pascha kommt! Was will er, was will er? Geld, Geld; Woher holen, woher holen? Von baher, von dorther, von daher, von dorther!

Nicht eben behaglich, aber boch erträglich, im Bergleich zu der jüngsten Bergangenheit fand ber Amtmann seine Lage unter den Spigbuben, da wurde ihre Hole von bewaffneter Mannschaft eingeschlossen, und die Besatzung, nachdem sie einige Tage ganglichen Mangel an Baffer ertragen, zur Uebergabe genothigt. Auf der Stelle wurde ein summarisches Berfahren eingeleitet, einer um ben andern gespießt, einzig bes Loches verschont, weil die Aussagen sämtlich seine Unschuld bei den verübten Räubereien darthaten. Darum aber ihn freizugeben, fiel dem Anführer der bewaffneten Macht nicht ein, vielmehr wurde der Ritter als gute Prise behandelt, und in der nächsten Stadt verkauft. Das wiederholte sich mehrmalen, und ift er über dem öftern Bechsel des Gebieters leglich nach Constantinopel gefommen, ein Stlave des Großveziers geworden. Bur Arbeit in deffen Garten angewiesen, erregte er durch eine gewisse Runstfertigkeit, die er von den Ufern des Rheines mitgebracht, die Aufmerksamkeit seines gestrengen herren, in dem Mage, daß er in furgem zu dem Posten eines Obergärtuers erhoben wurde. Das verschaffte ihm Gelegenheit, zum öftern ben Damen bes harems sich zu nabern. Eine derfelben schien ein lebhaftes Interesse für denjenigen, unter beffen Sanden die schönen Blumen sich aufschloffen, zu gewinnen; er wagte es, verzagte Worte an sie zu richten, empfing eine ermuthigende Antwort. Daß sie einer driftlichen Mutter Kind, daß fle in dem Sause des alten Beziers sich höchst ungläcklich fühle, daß sie nach den Freiheiten, deren die Frauen in der Christenheit genießen, verlange, und daß sie mit Freuden einen Christen, falls ber nur ein Ritter sei, zu ihrem Cheherren annehmen wurde, bekannte die unerwartet gesundene Freundin. "Bist du ein Ritter?" hat sie ben Vertrauten ihres Kummers gefragt, worauf dieser sie dann der Wahrheit nach beschieden, ihr Hand und Herz angetragen, augenblicklich auch das Jawort empfangen. Das Schwierigste blieb noch übrig, die Flucht aus bem wohlbewachten Sause, aus ber Stadt, aus bem Reiche. An den Landweg war nicht zu benken, ein griechisches Schifflein zu miethen, verschaffte die Geliebte die Mittel, die Unterhandlung mit dem Patron führte der Liebhaber. Alles schien nach Wunsch

sich anzulassen, ba wurde das Geheimniß von andern Frauen im Hause erspähet und verrathen.

Von der ungetreuen Bezierin Schicksal hat der Amtmann nichts erfahren, ihn hat man ohne Umschweif bedeutet, daß er, in Erwägung seines Verbrechens entweder den turkischen Glauben anzunehmen, ober die schmerzliche Strafe bes Spiegens zu erleiden habe. Er blieb keinen Augenblick zweifelhaft um seine Wahl, und war bemnach ber schmerzlichste Tod ihm verheißen. Ein herzliches Gebet bat er verrichtet, bevor er, mit schweren Retten belaftet, auf ben feuchten Steinen seiner Mazmorra sich niederließ, um zum lettenmal zu träumen. Er hat aber nicht geträumt, vielmehr fest geschlafen, bis ein scharfer Windzug und Pferdegewieher neben seinem Ropfe ihm bas Bewußtsein wiedergaben. Er sprang in die Sobe, ohne der Retten Gewicht zu verspuren, er befand fich unter freiem himmel, am Fuße niedriger Hügel, die er früher gesehen zu haben sich erinnerte, seitwärts rauschte ein großes Wasser. Er versuchte es einige Schritte zu geben, die fielen ihm schwer, von wegen ber von den Retten hinterlaffenen Gindrude, den flärfften Schmerz empfand er am Salse, er griff darnach, erfaßte einen breiten eiser= nen Halsring, und fühlte boch fich frei. Freudig wollte er weiter schreiten, und er fam jum Eingang einer Treppe, erfannte ben Rönigftuhl bei Rhense, ber ihm ein Bett gewesen, fand einem Pfeis ler angebunden das Roß, so in der verhängnisvollen Nacht ihn getragen, jest aber durch Mangel und Trübsal dermaßen entstellt, daß es faum mehr seinem herren kenntlich. Der hat es darum nicht besteigen wollen, sondern an der Halfter gefaßt, und also mit ihm den furzen Weg zur Burg Stolzenfels zurückgelegt. Da ist er den Allerseelentag 1590, am Jahrtage seines Berschwindens eingekehrt, und waren das Erstaunen, die Freude groß beim Anblick des vorlängst verloren gegebenen Herren, am mehrsten aber hat sich gefreut sener Anecht, ber ben Ritt nach bem Kloster mitgemacht. Als man diesen um seines Herren Berbleiben befragt, hatte er nichts weiter zu erzählen gewußt, als daß er ihn bis zur innern Alosterpforte begleitet habe, er für seine Person sei nach der Gesindeftube gebracht und dermaßen mit Zutrinken angegriffen

worben, daß er in einen tiefen Schlaf verfallen. Beim Erwachen habe er sich zu Bubenheim unter dem Galgen, das Pferd neben ihm grasend gefunden. Mit solcher Aussage hat sedoch der Scheffen keineswegs sich begnüget, sondern den Anecht, als einen Tobtschläger seines Herren zu verfolgen, sich angelassen. Darob sich entsetzend, ist er entsprungen, nach längerer Zeit wieder eingefangen und peinlich befragt worden. Bu rechter Zeit, um fernere Bestrafung eines Unschuldigen zu verhüten, kam sein herr wieder zum Borschein. Des eisernen Halsringes ift der von Scharfenstein nicht ohne Mühe und Gefahr entledigt worden, worauf er eine Wallsahrt nach Beurich angetreten, derjenigen, beren Fürbitte er angerufen in seinem Sturg, der zu Ehren er auch tagtäglich in den Zeiten seiner Prüfung drei Ave gebetet hatte, seine wunderbare Rettung zu verdanken, zu ihren Füßen bas Eisen niederzulegen. Den ganzen Hergang, wie er bem Rurfürsten Johann berichtet worden, hat dessen Liebling, Wilhelm von Osburg, der Burggraf auf Grimberg, zu Mehrung göttlicher Ehren, seinen Nachkommen zur Belehrung, niedergeschrieben.

Auch unter ben Sänden der Amtmänner von Coblenz wurde ber Stolzenfels nicht vernachlässigt. In der Coblenzer Rellnereis rechnung von 1603 findet sich ein Posten "Ausgab für Bley. Auff Capellen der Leiendecker vorgelegt ein Tesell gewiegen 1 Cent. 26 Pf. 14 Loth. In der Kellnereirechnung von 1612 heißt es: "It. die Brügge zu Capellen nem zu machen, verdingt 4 fl. 3t. dem Zimmermann Meister Hans, so das Holz zur Brucken zu Capellen und der hinderster Bruden am Rondeelgarten gehauen, an Wein 4 Kannen." Im J. 1632 haben die von Metternich, schreibt Kurfürst Philipp Christoph, oder vielmehr das Domcapitel, "uns unsere Best Capellen eingenommen, und daraus unsegliche Mord, Diebstall und Verretheren verübet." Des Domcapitels Besatzung wurde sehr bald burch die Schweden ausgetrieben, von diesen die Burg den Franzosen eingeräumt. Bussy=Lameth besetzte, März 1634, Capellen und ben Stolzenfels mit 600 Mann, die dem zunächst bedrohten Ober-Lahnstein ein Soutien zu werben bestimmt, und ehender nicht denn im März 1636 sind die Franzosen von dannen vertrieben worden. 3m J. 1646 kamen

sie wieder, sie nahmen Rhens und den Stolzensels, behaupsteten sich auch darin die zum westphälischen Frieden, dem Kurfürsten ohne Zweisel sehr zu Dank. Denn er hatte den Stolzensels ohne weiteres seinem Familiensideicommiß einverleibt, und war ihm, diese Bestimmung aufrecht zu erhalten, fremder Schutz unentbehrlich. Die Beschützer zogen ab, und das Fideiscommiß gab den unhaltbaren Anspruch auf. In einer Rechnung vom J. 1687, die ich zwar nicht auszusinden weiß, kommt u. a. nach dem Stolzensels gelieserter Mundvorrath, Kraut und Loth vor, daß demnach das Schloß fortwährend als besestigter Posten betrachtet wurde. Dessen sich zu bemächtigen, werden die Franzosen bei ihrer Expedition gegen Coblenz im Nov. 1688 nicht versehlt haben, und hinterließen sie bei ihrem Abzug die Burg in dem Zustand vollständiger Zerstörung, die hauptsächlich durch Brand bewirft worden.

Von der Burg, wie sie um die Mitte des 17. Jahrhunderts bestand, liefert Merians Topographie in der Ansicht von Ober-Lahnftein eine Abbildung; daß sie bort die Stolze Beste genannt wird, kommt lediglich auf Rechnung eines Berstoßes des Kupferstechers. Wie gegründeten Anspruch auch eine der ausgedehntesten und statt= lichsten Burgen bes Rheins auf den Namen haben mag, die Stolze Beste hat sie niemals geheißen. Rach jenem Bilde trug der fünfedige Hauptthurm, der sogenannte raube Thurm, der Donjon, auf seiner Binne ein Thurmden mit langgestrecktem Spigdach. Der runbe, unmittelbar hinter ber Ringmauer angebrachte Bacftübchenthurm zeigt in drei Stockwerken ungewöhnlich große Fenster, aus ber schönen Zinne steigt ein etwas abgestumpftes Spisdach empor. Neben ihm, dem Thal der Grundgesbach zu, steht ein Spiggiebelgebaude, von vier Fenstern in der Breite. Auf der entgegen= gesetzten Seite steht ein vierectiges, schmales, schlankes Thurmchen, als der Edposten von einem ziemlich großen Gebäude, von dem auf der Südseite ein ähnlicher, aber ftarferer achtediger Thurm vorspringt. Beide Thurme und das ihnen gleich hohe, dreiftöcichte Mittelgebäude haben Spigdächer. Der mächtige Giebel des Zwischengebäudes, mit einem hohen Schornstein, ift gegen den Rhein gerichtet. Bor diesem Gebäude, auf der Ringmaner, steht die kleine Burgcapelle mit einem Spistach, das vielleicht den Glockenthurm vorstellte. Weiterhin gegen Südost treten außerhalb der Ringmauer zwei niedrige vierectige Thürme hervor, in deren einem, heißt es, Werners Laboratorium ge= wesen. Zwischen der Capelle und dem runden nordöstlichen Ect= thurm werden einige Bäume sichtbar.

Die Zerstörung von 1688 hatte ben rauhen Thurm ziemlich unversehrt, und ben breiten Mittelbau mit seinen vier Zinnenthurmen, so auch von ben Nebengebäuden rechts und links die hohe Vorbermauer mit ben leeren Fensteröffnungen aufrecht gelassen. Giebel und Dachstühle maren eingestürzt, und hatten theils das Gebälf der untern Stockwerke zertrummert, der Reft und alles übrige Holzwerk war durch den Brand verzehrt worden. Mergere Berwüstung zeigte bas nordöftliche mit dem Mittelbau zusammenhängende Gebäude, welches bis zum Bacfftübchenthurm reichte. Das durchbrochene obere Stodwerk und der wesentlich beschädigte Edthurm hatte beinahe bas Ansehen von durch Mauer= werf unterbrochenen Klippen. In Schutt lag ber Südostban, ber jest die Gaftwohnungen enthält, mit Mober und bornigem Gefträuch war der innere Thorthurm angefüllt. Fast ganz verschwunden waren die Ställe und bas Gesindehaus, auf der Stelle ' bes heutigen Thalgebäudes. Leichter gebaut ohne Zweifel, werden sie um so weniger der Verwüstung und der Zeit haben troßen konnen. Der rauhe Thurm, wenn auch ber Zinne, des Auffages und Spigdachs beraubt, stand unerschüttert auf felfigem Grunde, der äußere Treppenthurm war in den Graben gestürzt, und diente als Treppe jum Ersteigen ber Ruine. Auch die außere Ringmauer mar fast gänzlich verschwunden, und boch behaupteten der sogenannte Berenthurm gegen Norden, wie gegen Often der untere Theil der Capelle mit ihrem Söller, noch ziemlich wohl erhalten ihren Stand auf sener Ringmauer. Unbeschädigt war der weitläuftige Reller.

Aus dem Dorfe Capellen zur Höhe führte durch wildes Gestrüpp ein steiler enger Pfad. Der eigentliche Burgweg zog sich von dem untern Theile des Dorfes, an St. Mennasen Kirch-lein vorüber gegen den Hintergrund der Schlucht, senkte sich in dieselbe, und erhob sich, auf der andern Seite einen weiten Bogen

beschreibend, gegen die Sudseite ber Burg, zunachst zu einem tiefen, theilweise in den Felsen gehauenen Graben, über den vordem eine Zugbrücke gespannt, den Eingang zu erleichtern oder zu verwehren. Aber Zugbrücke und Thore waren längst verschwuns ben, über den zur Sälfte ausgefüllten Graben bedurfte es keiner Brude mehr. In den Zeiten ihrer Activität gelangte man senseits derselben zu dem äußern Burgthor, ferner durch das fleine Einlaßpfortchen unter bem Thorthurm, von bescheibener Sobe, in den Borhof, und man erblickte, seitwärts von der außerften Durnig ober Bachtflube, den innern ftarfern Thorthurm, gu beiden Seiten unmittelbar zusammenhängend mit dem sudoftlichen Gebäude, deffen Gemächer, ursprünglich dem furfürftkichen Gefolge bestimmt, nachmalen von dem Amtmann bewohnt wurden. Der westliche daneben stehende rauhe Thurm wird als Warte gebraucht worden sein. 3m Mittelthurm war unten ber alte Rittersaal, darüber die eigentliche Ritterstube, wo bei festlichen Beranlassungen banquettirt wurde. Ganz oben waren herrschaftliche Schlafftuben. Der nördliche Hauptbau, zwischen dem Mittel- und dem Bacftubchenthurm, mochte unten einen größern Saal und darüber die furfürstlichen Wohnzimmer enthalten. Satte man durch den zweiten Thorthurm den innern Hof, das unregelmäßige, lang gedehnte Biered betreten, so befanden sich die vorbezeichneten Gebaude zur Rechten, das Gefindehaus und die Stallungen zur Linken, der raube Thurm im Rücken, und der hexens thurm, in der Entfernung von etwa sechzig Schritt, vorn gegenüber.

Als Ruine blieb der Stolzenfels ein wenig einträgliches Befoldungsstück des Amtmanns von Coblenz, sie wurde von wegen
ihrer Unerheblichkeit und weil sie auf allen Seiten von städtischem
Eigenthum umgeben, von der mit dem J. 1797 eingetretenen französischen Domainenverwaltung nicht beachtet, und endlich thatsächlich als der Stadt Eigenthum anerkannt, so nur zeitweilig an einen
städtischen Beamten, wofür die mit des Landes Berwaltungsformen unbekannten Fremdlinge den Amtmann hielten, vergeben
gewesen. Unter dem Gemäuer der Burg sand, dieses berichtet
Minola, ein französischer Officier viel Silberwerf, vermuthlich
von irgend einem Erzbischof herrührend, der es in Kriegszeiten

da verborgen haben mochte. Wiederum vergingen beinahe 30 Jahre, ohne daß der Namen des Stolzenfels genannt worden, wiewohl er doch von 1815 an häufiger, denn in der frühern Periode von Neugierigen, von Spaziergängern besucht zu werden pflegte; zur Sobe gelangt, fanden sie in der wunderschös nen Aussicht eine reichliche Belohnung für die überwundenen Schwierigkeiten. Am 15. April 1823 gab sich Karl Esthevenin Napoleon Masson, Sohn des Abth. L Bd. 2. S. 400— 409 besprochenen Schriftstellers und Generalsecretairs Masson, in dem untern Burghof den Tod. Ungern scheidet von zwanzig Jahren das Leben, und mußte gegen das seine der lebensmüde Jüngling die beiden Pistolen, mit denen er sich bewaffnet, Verlettes Ehrgefühl hat, so scheint es, die That ge-Portepée=Fähnrich in dem Iten Husarenregiment wurde Masson einer jugendlichen Verirrung beschuldigt; den Thäter, seinen Freund, wollte er nicht nennen, die unverdiente Schmach nicht tragen. Einen Monat später, den 16. Mai, endete der Freund, noch nicht 20 Jahre zählend, in der gleichen Beise auf Lahned. Masson hatte die Welt nur gesehen um zu leiden.

Die Sage von der Abstammung der Familie Masson, wie sie Abth. I. Bd. 2. S. 409 mitgetheilt worden, hat in ihrer Glaubwürdigkeit mehre Anfechtungen erlitten: ich begnüge mich auf die Nouvelle Astrée zu verweisen, und der Erzählung einen Pendant aus meinen Erlebnissen hinzuzufügen. Ein geiftreicher Toaft - wir haben diesen bedeutenden, sinnigen, fruchtbaren Gebrauch den Engländern entlehnt, ohne Zweifel, damit sie unsere eben so geistreiche Lieblingesitte, bas Stammbuch unangetaftet lassen — ein geistreicher Toast hat vor furzen Jahren, sehr gludlich, die mittelrheinische Dampfichifffahrt mit ber Bermannsschlacht in Verbindung gebracht. Der gleichen Licenz mich gebrauchend, könnte ich gar füglich meine Historie datiren von der durchlauchtigsten Rhea Splvia, in welcher ein moderner Kritifer, ben Stiftsdamen überhaupt nicht gerade zu Ehren, eine Stiftsdame aus dem Sause Sabsburg-Lothringen zu erkennen glaubt, oder doch wenigstens von dem unartigen Gothenkönig Roderich, den der mohrische Sieger nach der Schlacht bei Jerez in eine

Grube werfen ließ, wo Schlangen ben Wütherich benagten, daß er andern zur Warnung wehklagen mußte:

Ya me comen, ya me comen, Por do mas pecado habia,

ober, wie es in zierliche deutsche Reime übertragen, heißt,

Ach, ach, ach, sie fressen mir es ab, Womit ich am mehrsten gesündigt hab.

So hoch will ich mich aber nicht versteigen, mit Gottfried von Bouillon mich abfinden lassen. Denn Bouillon ift zu allen Zeiten ein gar merkwürdiger Ort gewesen, wie das noch in unsern Tagen die europäische Diplomatie erfahren mußte. Der Wiener Congreg hatte Europa nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bolfer vertheilt, einzig die Frage um das Eigenthum bes Berzogthums Bouillon, so zwischen zwei Prätendenten streitig, an Schiedsrichter verwiesen. Diese Schiedsrichter, Commissarien von Destreich, Preussen und Sardinien sprachen am 1. Jul. 1816 ju Gunsten des Prinzen Karl von Roban. Die Sache schien unter der Autorität aller Großmächte abgethan, allein andere Erbprätendenten, der Herzog von Bourbon, die Prinzessin von Poir und das Haus la Trémouille liegen die Diplomaten Protofolle entwerfen, und trugen ihre Unsprüche vor die belgischen Gerichte. Am 24. Jul. 1824 erkannte ber Appelhof zu Lüttich, in Bestätigung des Urtheils erster Instanz, daß diesen Präten= denten die Nachfolge in dem Eigenthum von Bouillon, mit Ausschluß des Prinzen von Rohan gebure, nebst den seit dem Anbeginn ber Rlage erschienenen Nugungen. Die von dem Prinzen von Rohan nachgesuchte Caffation wurde abgeschlagen, und es ergab sich, daß der Appelhof zu Lüttich mehr zu befehlen habe, als die Großmächte von Europa.

Aber auf Gottfried von Bouillon zu kommen, oder genauer auf des Grafen Eustach von Boulogne ältesten Sohn, auf den großen Herzog Gottfried von Nieder-Lothringen, so verkaufte dieser, zu seinem Kreuzzug sich anschickend, das Allod Bouillon um 3 Mark Gold und 1300 Mark Silber an den Bischof Otbert von Lütztich: daß er seinen Söhnen das Wiederkaufsrecht vorbehalzten habe, will Klüber, meines Wissens hatte Gottfried weder Frau noch Kind. Bouillon blieb St. Lamberts Eigenthum bis

auf die Zeiten Wilhelms des Bartigen von der Mart, des falfde lich sogenannten Ebers der Ardennen. Der Mörder des Bischofs Ludwig von Bourbon erzwang von deffen Nachfolger, von Johann von Hoorn eine Berschreibung über bedeutende Summen, die er bem Baterlande zum Besten verwendet haben wollte, und als deren Sicherheit ihm das Herzogthum Bouillon, wie seit den Zeiten des Königs von Jerusalem bas Gebiet genannt, eingeräumt werden mußte. Wilhelm überließ die Pfandschaft an feis nen Bruder, den Eber der Ardennen und herrn zu Sedan, und wurde Bouillon ber Mittelpunkt eines Staates, ber beinahe die ganze Lüttichische und große Theile ber Luxemburgischen Arbenne verschlingend, bedeutend genug, um die Aufmerksamkeit ber Doctoren, durch welche die Reichsmatrifel von 1521 gefertigt, zu erwecken. Sie forderten von dem Herzog von der Maas 12 Reiter und 135 Fußfnechte. Nachmalen wurde viel gestritten um die Lage bes Herzogthums an ber Maas, in welchem einige Reichsftande das zu Champagne oder der Krone Frankreich, ganz zu Unrecht, lebenbar gewordene Herzogthum Bar, audere bas polnische Masovien zu erkennen glaubten. Die Matrikel stellt aber den Herzog von der Maas unter die welschen Fürsten, neben den Herzog von Soffoy und den Princeps von Calin (Chalon), daß demnach ein Irrthum um seine Person kaum möglich scheint.

Der Glanz des Herzogthums Bouillon erbleichte, als Rosbert II. von der Mark dem Kaiser Karl V. 1521 Fehde bieten ließ, zu großer Belustigung der in Worms von wegen des Reichsstags versammelten Fürsten, denen es unbekannt, daß nur vor wenigen Jahren, 1518, zu St. Trond von den beiden feindlichen Mächten ein Schußs und Freundschaftsbündniß abgeschlossen worden. Eben so wenig mögen die Fürsten gewußt haben, daß in dem Streit, durch welchen die Fehde veranlaßt, das Recht sich auf der Seite des von der Mark besand. Bouillon, die Eigenschaft eines wahren Allodium beibehaltend, hatte sich in der Zeiten Berlauf zu einer Souverainität ausgebildet, wie dieses mit ans dern Alloden fränkischer Stammfürsten, mit Dombes, Charolais, Drange, Beauseu, Turenne, Sedan geschehen war. Der Sousverainität von Bouillon Befugnisse hatten die kaiserlichen Räthe

perkannt, wie Abth. III. Bb. 1. S. 631 ausgeführt. Es behält aber nicht immer in der Praxis Recht, wem das Recht nach
der Theorie zusteht, wie dieses der deutsche Ausbruck, einen Proceß gewinnen oder verspielen bekundet, und Robert II.
von der Wark ging seines Herzogthums verlustig. Bon dem
Raiser wurde basselbe an das Hochstist Lüttich zurückgegeben.

Sehr ungeduldig ertrugen den Verluft die von der Mark, von dem an blindlings den Interessen von Frankreich sich ergebend. Mit französischer Gulfe nahm Robert IV. von der Mark 1552 sein Berzogthum wieder ein, es verordnete jedoch der Friebensvertrag von 1559 die Ruckgabe an bas Hochstift. Der Frieben wurde zu Catteau-Cambresis, oder nach Klüber zu Gateauen-Cambresis abgeschlossen; ber Gateau mahnt mich an den Kürsten Grofprior von Beitersheim, Rink von Baldenstein, ber häufig, wie er, seine Mäßigkeit darzuthun, versicherte, statt der Abendmahlzeit un coffre verspeisete. Bon jener Pacification an wurde nur mehr ein Federfrieg um Bouillon geführt, und nachbem das haus von der Mark in der Hauptlinie zu Grab getragen worden, ließ ihr Erbe, Friedrich Moriz von la Tour d'Auvergne sich seinen Anspruch von dem Fürstbischof Ferdinand von Luttich im 3. 1641 mittels der Summe von 150,000 Gulden abkaufen. Aber fein Erbpring, Gottfried Moriz protestirte und benutte, nachdem er der Familie Saupt geworden, seinen Ginfluß an dem Hofe Ludwigs XIV. um die militairische Occupation von Bouillon herbeizuführen 1676. Dabei hatte es aber keineswegs sein Bewenden: den Versicherungen des Königs von Frankreich, daß die Rechte des Fürstbischofs unangesochten bleiben sollten, zu Trop, gelangte Gottfried zu dem Besit von Bouillon. wurde darin durch den Art. 28 des Nimmeger Friedens erhalten, vererbte ihn auch, mit aller Souverainität, die einzig durch bas französische Besatungsrecht beeinträchtigt, auf seine Nachfolger.

"Il arrive aux Bouillon," bemerkt Mathieu Marais, "ce qui n'arrive point aux autres. Le duc de Bouillon (Emanuel-Théodose) et le prince de Turenne (Frédéric-Morice) son fils, devaient épouser les deux princesses Sobieski. L'ainée meurt, et voilà le père veuf sans l'avoir épousée. La cadette obtient

avec bien de la peine le consentement de l'Empereur, dont elle est cousine-germaine. Elle arrive à Strasbourg le 17. septembre. Le prince de Turenne part en poste de Metz, où il était chez l'évéque, pour venir l'épouser. Il tombe de cheval sur le glacis de Strasbourg, on le saigne, il épouse le lendemain, 25. sept. il se prête à consommer le mariage; il lui prend une rougeole causée par sa blessure et son épuisement, et il meurt le 4. octobre 1723. Et voilà où a abouti ce grand mariage tant désiré, tant souhaité, et qui devait tant faire d'honneur à la maison de Bouillon, car cette princesse est alliée de fort près à toutes les couronnes de l'Europe par la princesse de Neubourg, sa mère. Elle a refusé le prince de Piémont; elle eut pu épouser le roi de France; elle est d'aussi bonne maison que l'Infante, hors qu'elle n'est pas fille de roi. On la dit désespérée. Le duc de Bouillon, apprenant cette nouvelle, dit: ,,,,Cela est complet." Le Roi s'est opposé à la qualité que le duc de Bouillon, père du prince de Turenne, a prise de prince par la grâce de Dieu. Le curé de Saint-Sulpice, qui a publié un ban, n'a pas voulu rayer cette qualité sans un mandement de la cour ecclésiastique, qui n'a point été obtenu. Le roi n'a pas voulu signer le contrat de mariage, ni les princes du sang à cause de cette qualité. La souveraineté de Bouillon a pourtant été maintenue par arrêt de la Régence. Mais selon les occasions, la majorité oublie la Régence: de plus cette souveraineté est fort équivoque, et il n'y a qu'à lire les Mémoires d'Amelot, lettre B sur la maison de Bouillon, où il est dit qu'ils sont parmi les princes ce que les secrétaires du roi sont parmi les gentilshommes.

"Le prince d'Auvergne, autrefois chevalier de Bouillon, qui aime le vin, s'est amusé à en boire où il en a trouvé de bon pendant le voyage, et est cause que son neveu n'est pas arrivé en même temps que la princesse à Strasbourg. Le mariage avait été fait à Neiss en Silésie, par procureur, le 25. août, par l'électeur de Trèves, oncle de cette princesse. Elle emporte de la maison de Bouillon quarante mille livres de rente, en douaires et autres avantages qu'elle a bientôt gagnés, et cette même maison pais encore un douaire de

vingt mille livres de rente à madame de Rohan qui avait épousé le premier prince de Turenne. Le roi a donné le régiment du dernier mort à son jeune frère, appelé le comte d'Auvergne, mais il a refusé la survivance de la charge de grand chambellan qui pourrait bien passer à quelque prince du sang." Rarl Gottfried, ber Graf von Auvergne und nachmalige Herzog von Bouillon, ber in des Bruders Regiment suc= cedirte, hat sich auch bessen junge Wittme, die Prinzessin Sobiesti, ehelich beigelegt, 2. April 1724, daß er demnach der Schwager wurde von bem sogenannten Pratendenten ober bem König Jacob III. von Großbritannien. Er ftarb ben 24. Oct. 1771, sein Vater, der Herzog Emanuel Theodosius, hatte am 17. Mai 1730 die Welt verlassen. Dieser, zu breienmalen Wittwer, die Sobiesfi ungerechnet, legte sich auch noch die vierte Frau bei, des Prinzen Anna Maria Joseph von Lothringen-Harcourt und Guise Tochter, Louise Henriette Franzisca, verm. 8. März 1725. "La goutte la pris par tout le corps le jour de sa noce, on le portait à quatre, et il a dit : ,,,,Îl faut ou qu'on me fasse mourir, ou qu'on me fasse marter. " Il s'est marié et a fort bien fait son devoir, et a envoyé dire à sa belle-mère qu'il n'avait que vingt ans. Le prince de Conti a dit que c'est un cerf à sa quatrième tête. L'Allemande que son fils a épousée, et qui est une grande princesse, veut trop l'être, et pour Thumilier, on lui a donné une belle-mère qui la fait la seconde de la maison." Bon des Emanuel Theodosius Brüdern wird der ältere, Friedrich, der Chevalier de Bouillon, Ritter des Malteserordens, von Saint-Simon nicht in der vortheilhaftes sten Weise gezeichnet. "Il était d'une débauche demesurée et d'une audace pareille qui ne se contraignait sur rien; il disait du roi (Louis XIV) que c'était un vieux gentilhomme de campagne dans son château qui n'avait plus qu'une dent, et qu'il la gardait contre lui. Il avait été chassé et mis en prison plus d'une fois, et n'en était pas plus sage .... La soif de l'or fit faire un singulier mariage au prince d'Auvergne, nom que le chevalier de Bouillon avait pris depuis quelque temps. Une mademoiselle Trent, Anglaise, qui

se disait demoiselle et prétendait être à Paris à cause de la religion, s'était fourrée par là chez madame d'Alègre. Elle retira chez elle cette fille d'abord par charité, et la garde longtemps, charmée de son ramage. Elle ne tarda pas à se faire connaître par ses intrigues et par son esprit souple, liant, entreprenant, hardi, qui surtout voulait faire fortune. Elle attrapa lestement force Missisipi de Law, qu'elle sut très-bien faire valoir. Ce grand bien donna dans l'ocil au prince d'Auvergne, qui avait tout fricassé. Il chercha à se marier sans pouvoir trouver à qui; le décri profond et public où ses débauches l'avaient fait tomber, et d'autres aventures fort étranges, ni sa gueuserie, n'épouvantèrent point l'aventurière anglaise. Le mariage se fit au grand déplaisir des Bouillon. Elle mena toujours depuis son mari par le nez, et acquit avec lui des richesses immenses par ce même Missisipi. Il est pourtant mort avec peu de bien, parce qu'il avait été soulagé de presque tout son porteseuille que sa semme avait eu l'adresse de lui faire préter, et qu'elle a été fort accusée d'avoir mis de côté. Quoi qu'il en soit, il a été perdu pour le mari et pour les siens, sans moyens contre la femme qui en demeura brouillée avec tous les Bouillon, et qui n'a point eu d'enfants qui aient vécu. Elle chercha, avant et depuis la mort de son mari, à faire un personnage, mais la défiance la fit rejeter par tout. Elle se retrancha donc sur la dévotion, la philosophie, la chimie, qui la tua à la fin, sur le bel esprit surtout, dans un très-petit cercle de ce qu'elle put à faute de mieux." Homme fort extraordinaire nennt Cous langes den Chevalier de Bouillon, 27. Febr. 1696, und wie er zu alsolchem Ruf gekommen, erzählt Dangeau, 4. März 1695: "Il est arrivé un malheur à M. le chevalier de Bouillon à Avignon. Un traiteur chez qui il mangeait avec quelques officiers de la marine a été trouvé mort, et l'on prétend que c'est des coups qu'il a reçus de ces Messieurs, qui l'avaient mis tout nu avant de le frapper. M. de Bouillon en a parlé au roi, et paraît fort mécontent de la conduite de M. le chevalier son fils. On dit même qu'il demande au 10i qu'on le mène au château d'If, pour tâcher de le corriger par cette punition."

Ein anderer Bruder des Herzogs Emanuel Theodosius, Heinrich Lubwig Graf von Evreux, "avait trouvé dans les graces du roi, procurées par M. le comte de Toulouse, et dans la bourse de ses amis, de quoi se revêtir de la charge de colonel général de la cavalerie, du comte d'Auvergne, son oncle, mais il n'avait ni de quoi les payer ni de quoi y vivre, et M. de Bouillon ni le cardinal n'étaient pas en état ou en volonté de lui en donner. Il se résolut donc à sauter le baton de la mésalliance, et de faire princesse par la grace du roi la fille de Crozat, qui, de bas commis, puis de petit financier, enfin de caissier du clergé, s'était mis aux aventures de la mer et des banques, et passait avec raison pour un des plus riches hommes de Paris. Madame de Bouillon, qui vint nous en donner part, nous pria instamment d'aller voir toute la parentelle nombreuse et grotesque pour être assimilée aux descendants prétendus des anciens ducs de Guyenne. Elle nous en donna la liste, et nous fûmes chez tous que nous trouvâmes engoués de joie. Il n'y eut que la mère de madame Crozat qui n'en perdit pas le bons sens. Elle reçut les visites avec un air fort respectueux, mais tranquille, répondit que c'était un honneur si au-dessus d'eux qu'elle ne savait comment remercier de la peine qu'on prenait, et ajouta à tous qu'elle croyait mieux marquer son respect en ne retournant point remercier que d'importuner des personnes si différentes de ce qu'elle était, lesquelles ne l'étaient déjà que trop · de l'honneur qu'elles lui voulaient bien faire; elle n'alla chez personne. Jamais elle n'approuva ce mariage, dont elle prévit et prédit les promptes suites. Crozat fit chez lui une superbe noce, logea et nourrit les mariés." — "On appelait la comtesse d'Evreux, dans la maison de Bouillon, le petit lingot. Elle avait apporté cinq cent mille écus que son mari lui a aisément rendus pendant le règne du papier et par des dons que le Régent lui a faits de taxes sur son propre beau-père (Crozat a été taxé à six millions à la chambre de justice). Il la quittée, a consenti une séparation de bien et lui a rendu sa dot; c'est le sort de tous ces mariages inégaux. La comtesse est retournée chez son père très jeune et trop heureuse

d'avoir retrouvé sa chambre de fille. Le comte passe sa vie à la chasse, et il ne cache point son attache pour la duchesse de Lesdiguières, qui le suit partout et qu'il trouve meilleure que la petite Crozat. Celle-ci est morte en 1729. La séparation avait été cassée, et cela a fait beaucoup de procès qui durent encore en 1735."

Die brei Brüder waren Söhne jenes Gottfried Moriz, der, nachdem er gegen den Verkauf von Bouillon protestirt hatte, boch wieder dafelbst sich einzudrängen wußte. Er war seit dem 19. April 1662 mit Maria Anna Mancini, der Richten des Cardinals Mazarin jungste, verheurathet; ein Jahr zuvor, den 9. März 1661, war der Dheim gestorben. "Avec des grandeurs en tel nombre, et si proches, madame de Bouillon trouva en se mariant, M. de Turenne (Dheim ihres Gemahls) dans le comble de son lustre et du crédit auprès du roi jusqu'à anéantir publiquement à son égard celui des plus puissants ministres, et la comtesse de Soissons (der Herzogin Schwester), la reine de la cour, le centre de la belle galanterie qui dominait le monde, de chez qui le roi ne bougeait, et qui tenait le sort de tous entre ses mains. Ce radieux état dura longtemps, celui de M. de Turenne jusqu'à sa mort en 1675. Elle vit de plus le frère de son mari cardinal à vingt-six ans, en 1669, et grand aumonier en 1671, dans la plus grande faveur; et son autre beau-frère recueillir la charge de la cavalerie et le gouvernement de M. de Turenne: aussi poussa-t-elle l'orgueil jusqu'à l'audace, et un orgueil qui s'étendait à tout; mais comme elle avait beaucoup d'esprit, et de tour, et d'agrément dans l'esprit, elle sentait les proportions, et avait le jugement de ne les outrepasser guère et de couvrir son jeu de beaucoup de politesse pour les personnes qu'il ne fallait pas heurter, et d'un air de familiarité avec les autres, qui voilait comme par bonté celui d'autorité. En quelque lieu qu'elle fût, elle y donnait le ton et y paraissait la mastresse. Il était dangereux de lui déplaire; elle se refusait peu de choses, et encore n'était-ce que par rapport à ellé-même, d'ailleurs très-bonne amie, et très-sure dans le commerce.

"Son air libre était non-seulement hardi, mais audacieux, et avec la conduite dont on a touché un mot, elle ne laissa pas d'être une sorte de personnage dans Paris, et un tribunal avec lequel il fallait compter; je dis dans Paris, où elle était une espèce de reine, car à la cour elle n'y couchait jamais, et n'y allait qu'aux occasions, et une ou deux fois l'année.

"Le roi personnellement ne l'avait jamais aimée; sa liberté l'effarouchait; elle avait été souvent exilée et quelquefois longtemps. Malgré celu elle arrivait chez le roi la tête haute, et on l'entendait de deux pièces; ce parler haut ne baissait point de ton, et fort souvent même au souper du roi où elle attaquait Monseigneur et les autres princes ou princesses qui étaient à table derrière qui elle se trouvait, et les dames assises auprès d'elle.

"Elle traitait ses enfants et souvent aussi ses amis et ses compagnies avec empire; elle l'usurpait sur les frères et les neveux de son mari et sur les siens, sur M. le prince de Conti et sur M. le duc même tout féroce qu'il était, et qui à Paris ne bougeaient de chez elle. Elle traitait M. de Bouillon avec mépris, et tous étaient plus petits devant elle que l'herbe. Elle n'allait chez personne qu'aux occasions, mais elle y était exacte, et chez quelques amis fort particuliers; et ces visites, elle y conservait un air de superiorité sur tout le monde, qu'elle savait néanmoins pousser ou mesurer et assaisonner de beaucoup de politesse selon les personnes qu'elle connaissait très-bien, et qu'elle savait distinguer.

"Sa maison était ouverte dès le matin; jamais femme qui s'occupât moins de sa toilette; peu de beaux et de singuliers visages comme le sien qui eussent moins besoin de secours, et à qui tout allât si bien; toutefois toujours de la parure et de belles pierreries. Elle savait, parlait bien, disputait volontiers, et quelquefois allait à la botte. La splendeur dont les douze ou quinze premières années de son mariage elle s'était vue environnée l'avait gâtée; ce qui lui en resta après ne la corrigea pas; l'esprit et la beauté la soutinrent, et le monde s'accoutuma à en être dominé. Tant qu'elle put elle fit la princesse, et hasarda sur cela quelque-

fois des choses dont elle eut du dégoût, mais qui ne ralentirent point cette passion en elle. En tout ce fut une perte pour ses amis, surtout pour sa famille; c'en fut même une pour Paris. Elle n'était ni grande ni menue, mais tout le reste admirable et singulier. C'était grande table soir et matin, grand jeu et de toutes les sortes à la fois, et en hommes la plus grande, la plus illustre et souvent la meilleure compagnie. Au demeurant une créature très-audacieuse, trèsentreprenante, par conséquent toujours embarrassante et dangereuse. Elle sortit plus d'une fois du royaume; elle se promena en Italie et en Angleterre sous prétexte de ses soeurs, et vit aussi les Pays-Bas; mais elle régna moins à Rome et à Londres qu'à Paris.

"M. de Bouillon avait eu une assez grande maladie à Versailles, dont on crut même qu'il ne reviendrait pas. Lorsqu'il se trouva en état de changer d'air, il alla le prendre à Clichy. Madame de Bouillon l'y alla voir de bonne heure le mercredi 20. juin. En entrant dans sa chambre elle se trouva si mal et si subitement, qu'elle tomba à ses pieds et y mourut à l'instant même (21. juin 1714). Elle avait eu deux ou trois attaques d'apoplexie si légères qu'elles furent traitées d'indigestion, et qu'elle ne prit aucune sorte de précaution. Elle avait soixante-huit ans, et on voyait encore en elle de la beauté et mille agréments. Cet épouvantable spectacle fut regardé de tout le monde comme une amende honorable à son mari de sa conduite dont elle ne s'était jamais contrainte un moment, au point qu'elle ne voyait que très-peu de femmes qui n'avaient rien à perdre, muis la meilleure et la plus florissante compagnie en hommes, dont sa maison, d'où elle ne sortait guère, était le rendez-vous, avec grand jeu et grande chère. Mais sur la fin elle était devenue avare, et avait éclairci sa compagnie par son humeur, sa mauvaise chère, et se faire donner à souper partout où elle pouvait."

Zur Abwechslung kommt in diesem glänzenden Lebenslauf auch ein Verkehr mit der Siftmischerin Voisin und ihrem Teufelsbanner vor. Den Marschall von Luxemburg hatte man um dieses Verkehrs willen nach der Bastille gebracht, in Ansehung ber Herzogin von Bouillon begnügte sich die im Arsenal tagende Commission mit einem leichten Verhör, dessen der Sévigné Brief vom 31. Januar 1680 an zwei Stellen, sedesmal in veränderter Färbung gedenst. Zuerst heißt es: "La duckesse de Bouillon alla demander à la Voisin un peu de poison pour faire mourir un vieux et ennuyeux mari qu'elle avait, et une invention pour épouser un jeune homme qu'elle aimoit. Ce jeune homme étoit M. de Vendôme, qui la menoit d'une main, et M. de Bouillon (son mari), de l'autre; et de dire. Quand une Mancine ne fait qu'une folie comme celle-là, c'est donné."

Wenige Zeilen weiter heißt es: "Voici ce que j'apprends de bon lieu. Madame de Bouillon entra comme une petite reine dans cette chambre: elle s'assit dans une chaise qu'on lui avoit préparée; et au lieu de répondre à la première question, elle demanda qu'on écrivit ce qu'elle vouloit dire; c'étoit: ,,,,qu'elle ne venoit là que par le respect qu'elle avoit pour l'ordre du roi, et nullement pour la chambre, qu'elle ne reconnoissoit point, ne voulant point déroger au privilège des Elle ne dit pas un mot que cela ne fût écrit, et puis elle 6ta son gant, et fit voir une très belle main: elle répondit sincèrement jusqu'à son âge. Connoissez-vous la Vigoureux? Non. Connoissez-vous la Voisin? Oui. Pourquoi voulez-vous vous défaire de votre mari? Moi me défaire! vous n'avez qu'à lui demander s'il en est persuadé; il m'a donné la main jusqu'à cette porte. Mais pourquoi alliez-vous si souvent chez cette Voisin? C'est que je voulois voir les Sibylles qu'elle m'avoit promises; cette compagnie méritoit bien qu'on fit tous les pas. N'avez vous pas montré à cette femme un sac d'argent? Elle dit que non, par plus d'une raison et tout cela d'un air fort riant et fort dédaigneus. Hé bien, messieurs, est-ce là tout ce que vous avez à me dire? Oui, madame. Elle se lève, et en sortant, elle dit tout haut: Vraiment, je n'eusse jamais oru que des hommes sages pussent demander tant de sottises. Elle fut reçue de tous ses parents, amis et amies avec adoration, tant elle étoit jolie, naive, naturelle,

hardie, et d'un bon air, et d'un espril tranquille." Daß die Herzogin aber in Berkehrtheit den Richtern nichts nachgab, ergibt sich zur Genüge aus dem Inhalt des Verhörs, wo sie z. B. erzählt, der angebliche kluge Mann, le sage, habe, einen Begriff von seiner Fertigkeit ihr zu geben, verlangt, sie solle ihm ein Billet schreiben, als welches er in ihrer Gegenwart verbrennen, und nachmals an dem von ihr zu bezeichnenden Orte abliefern wurde. Das Billet wurde geschrieben und versiegelt, ber Kluge nahm es, schlang einen Faben Seibe darum, schloß es in mehre Couverts ein, gab ihm einen Zusat von Schwefel. Dann überreichte er das Päcken dem Herzog von Bendome, der warf es auf eine Kohlpfanne, und verbrannte es in Gegenwart ber Herzogin. Der Kluge verhieß, daß man das Billet in einer Porzellanvase in der Herzogin Wohnung finden würde, was sedoch nicht eintraf. Hingegen fand sich nach einigen Tagen der Kluge bei der Herzogin ein, ihr das Billet zu überreichen. Sie erstaunte nicht wenig, Siegel und Schrift unverlegt zu finden. Das Experiment wurde wiederholt, und verlangte der Kluge zwei Pistolen, um sie, als eine Einladung für die Sibyllen, dem Schreiben beizuschließen. Das Billet follte sich wieder finden, wie das erstemal, das glückte aber nicht, und nach Verlauf einiger Zeit fam der Kluge, der Herzogin anzuzeigen, daß die Sibyllen verhindert seien. Das Billet mar nicht wieder zu finden. Man sieht, daß dem Klugen die Kunfte eines Taschenspielers nicht geläufig.

Unter ben vielen Eigenthümlichkeiten dieser Frau barf nicht vergessen werden, daß zum Theil durch ihre Vermittslung Deutschland eine Raiserin empsing. Des Herzogs Joshann Friedrich von Braunschweig-Hannover Wittwe, die pfälzische Prinzessin, war mit ihren Tochtern nach Paris verzogen, um sich der Gesellschaft der Prinzessin von Condé, ihrer Schwester zu erfreuen. Die Herzogin wünschte die eine Tochter an den Herzog von Maine zu verheurathen, das hintertried die Schwester, um ihre eigene Tochter dem Prinzen zuzussühren. "La duchesse d'Hanovre prétendit que M. le Prince lui avait coupé l'herbe sous le pied. Elle vivait depuis longtemps en

France avec ses deux filles déjà fort grandes. Elles n'avaient aucun rang, n'allaient point à la cour, voyaient peu de monde et jamais madame la Princesse qu'en particulier. Elles ne laissaient pas d'avoir usurpé peu à peu de marcher avec deux carosses, force livrée, et un faste qui ne leur convenait point à Paris. Avec ce cortége, elle rencontra madame de Bouillon dans les rues, à qui les gens de l'Allemande firent quitter son chemin, et la firent ranger avec une grande hauteur. Ce fut quelque temps après le mariage de M. du Maine. Madame de Bouillon, fort offensée, n'entendit point parler de madame d'Hanovre. Sa famille etait nombreuse et lors en grande splendeur, elle-même tenait un grand état chez elle; les Bouillon piques à l'excès résolurent de se venger et l'exécutèrent. Un jour qu'ils surent que madame d'Hanovre devait aller à la comédie, ils y allèrent tous avec madame de Bouillon et une nombreuse livrée. Elle avait ordre de prendre querelle avec celle de madame d'Hanovre. L'exécution fut complète; les gens de la dernière battus à outrance, les harnais de ses chevaux coupés, son carosse fort maltraité. L'Allemande fit les hauts cris, se plaignit au Roi, s'adressa à M. le Prince qui, mécontent de sa bouderie, n'en remua pas; et le Roi, qui aimait mieux les trois frères Bouillon qu'elle qui avait le premier tort et s'était attiré cette insulte, ne voulut point s'en mêler, en sorte qu'elle en fut pour ses plaintes, et qu'elle apprit à se conduire plus modestement. Elle en demeura si outrée, que dès lors elle résolut de se retirer avec ses filles en Allemagne, et quelques mois après elle l'exécuta. Ce fut leur fortune: elle maria son ainée au duc de Modène, qui venait de quitter le chapeau de cardinal pour succéder à son frère; et quelque temps après, le prince de Salm, veuf de sa soeur, gouverneur, puis grand-mattre de la maison du fils atné de l'empereur Léopold, roi de Bohéme, puis des Romains, fit le mariage de ce prince avec Amélie son autre fille." Die Prinzessin Wilhelmine Amalia, geb. 21. April 1673, wurde am 24. Febr. 1699 dem römischen König, nachmaligen Raifer Joseph I. angetrauet, und ftarb aller Tugenden und ber innigften Frommigkeit Spiegel, den 10. April 1742 zu Wien in dem Rlofter der Salesianerinen.

Die Größe des Hauses la Tour wird der Umftand verfinnlichen, daß dem Begräbniß des Vicomte Franz von Turenne, gest. 12. Jul. 1532, also lange vor der Erwerbung von Sedan, neunzehnhundert Priester beiwohnten, daß 4966 Armen ein Almosen gereicht worden. Das eine Besithum, die Bicomté Turenne, enthielt, außer mehren Städten, in 104 Rirchspielen 400 Dörfer. Für ein solches Haus hatte Bouillon, der entfernte obe Winkel der Ardennen feine Wichtigkeit, außer dem Titel und der Souverainität. Dort waren alle Angelegenheiten einem Conseil souverain überlassen, in dessen Sanden sich nach und nach die fämtlichen Attribute der höchsten Gewalt vereinigten, der insbesondere die Einfünfte verwendete, ohne jemals Rechnung ab-Als die französische Revolution nicht nur die Feudalabgaben, die Pensionen, die Sinecuren abschaffte, sondern das Eigenthum selbst antastete, erinnerte sich in den hierdurch veranlagten Finanznöthen der Herzog von Bouillon des fernen Herzogthums, und der Erbpring, Schwager von Charles Beffe, begab sich auf Ort und Stelle, um ben Ertrag bes Landes zu erforschen, und allenfallsige Ueberschüsse nach Paris zu befördern. Das lag nicht in den Absichten des Conseil souverain, er ver= schloß seine Bucher und seine Cassen, und schien nicht ungeneigt, ben Prinzen mit Gewalt über die Grenze zu schaffen. Der junge Mann ergrimmte in seinem Innersten, aber einsam und hülflos, durfte er nicht hoffen, in einem Kampfe mit dem Conseil zu be= In der Verzweiflung proclamirte er die république bouillonaise une et indivisible: in einer solchen mußten ihm boch seine Domainen, namentlich die unermeßlichen Waldungen werden. Auf den lockenden Ruf erhob sich in wüthigem Entzuden das Bölfchen von Bouillon, die Revolution, faum begonnen, war auch schon vollbracht, und die Mitglieder des Conseil souverain faben sich genöthigt, in Luremburg Zuflucht zu suchen. Mit Ents setzen hörte der ehrwürdige Feldmarschall Bender die Kunde von ber neuesten Revolution, denn die alte, in Frankreich, schaffte ihm der Sorgen genug, aber seine Lage wurde noch peinlicher,

als die Mitglieder des Conseil ihn aufforderten zu energischen Maasregeln gegen eine Rebellion, die angeordnet war und geleitet von dem Landesherren. Er sollte wählen, für verhöhnte Legitimität ober für verjährten Digbrauch sich entscheiden, und er entschied - für den Migbrauch. Ein Bataillon Rothmäntler und eine Kanone wurden ausgesendet gegen die Republik an der Semon. In denselben Tagen, daß Heinrich Theodor Welter, der begeisterte und hochherzige Pfarrherr von Ethe und Belmont, bei Birton, an der Spipe seiner Gemeinden den Krieg begann gegen die Machthaber in Paris und ihre Carmagnolen, und also ben Entschlussen ber Könige von Ungern und Preuffen voreilte, in denselben Tagen erschienen die Rothmäntler vor Bouillon. Die Kanone wurde aufgepflanzt, und sprühte Tod und Verderben unter die wenig zahlreichen Bertheidiger ber Mauern, das Thor erlag den Streichen der von riesenhaften Seressanern geführten Art, und im Sturm wurde das Städtchen genommen. Alle Schreckniffe eines Sturmes famen über seine Bewohner, und vorzüglich wütheten die zuchtlosen Razen gegen das weibliche Geschlecht. Selbst nicht das Kloster der Sepulchrinerinen in der Borftadt, dessen Erziehungsanstalt die Zier und der Stolz des Landes gewesen, fand Gnade vor der schismatischen Horde. Die mancherlei Hülfsmittel, welche bie Pharmacopee für solche traurige Fälle bietet, wurden angewendet, aber ber jungsten und schönsten der Bewohnerinen bes Hauses war nicht zu belfen; und wurde sie in gehöriger Frift von einem Knäblein entbunden, bas sett noch als lebendiger Zeuge dienen kann von der ephemeren Restauration des Conseil souverain von Bouillon.

Der Herzog von Bouillon, Gottfried Karl Heinrich, Wittswer von einer Prinzessin von Lothringen-Marsan im J. 1788, ging den 14. Mai 1789 die zweite Ehe ein mit der sogenannten Madame de Bernstadt, deren eine Episode in den Souvenirs de la marquise de Créquy gedenst. "Pendant la nuit, ou si l'on veut le jour suivant, car il était environ deux heures du matin, on vint lâcher dans notre chambre une manière de petit jockey qui se mit à protester de son républicanisme, et qui dit au geolier de lui saire monter du vin de Champagne.

Comme le geblier l'avait appelé ma petite citoyenne, et comme sa colère ou son altération lui faisaient proférer des juremens épouvantables et continuels, voilà Mme d'Esparbès qui prend la parole et se met à lui dire: — Ecoutez donc, Monsieur, Madame, Mademoiselle, car nous ne savons pas ce que vous étes, et je suis bien aise de vous apprendre qui nous sommes; ayez donc l'honnéteté de ne pas faire un pareil vacarme dans notre chambre, et, sur toute chose, ayez la politesse de ne pas jurer devant nous. Vous vous trouvez ici par devant Mm. Buffot, s'il vous plait! avec la marquise de Créquy, avec la princesse de Rohan-Rochefort, avec une autre personue qui n'est pas moins honnéte et mains respectable que nous, et quant à celle qui vous parle, j'aurais l'honneur de vous dire que je suis Mm. d'Esparbès, toute préte à vous servir si l'occasion s'en trouvait. Ayez donc la bonté de ne pas jurer comme vous faites, et de ne pas blasphémer le saint nom de Dieu, ce qui nous mécontente et ce qui ne peut vous être utile à rien du tout.

- "Ah bien, par exemple; et plus souvent que vous me feriez taire! lui répondit-on colériquement: soyez tranquille, allez! je vous vaux bien, et c'est pour le moins encore!....
- "Mais je ne vous dis pas le contraire, poursuivit M<sup>m</sup> d'Esparbès, et votre apparence est très-favorable à votre prétention; c'est à cause de cela que nous vous prions de ne pas blasphémer si haut.
  - ,,Apprenez que je suis la duchesse de Bouillon!
- "Comment donc? s'écria M<sup>me</sup> de Rochefort, vous dites que vous étes la duchesse de Bouillon, la landgrave de Hesse et la femme de mon neveu? on n'a pas d'exemple d'une invention pareille à celle-ci!....

"C'était, en définitive, une petite demoiselle qu'on avait fait épouser, municipaliter, au dernier duc de Bouillon qui était imbécille, et à qui son homme d'affaires, appelé M. Roy, avait persuadé qu'il devait divorcer pour conserver sesbiens. On dit aujourd'hui que tous les domaines de ce pauvre prince ont sini par tomber dans les griffes de ce procureur.

"La petite citoyenne la Tour d'Auvergne ne voulut pas rester dans notre chambre, et nous fûmes charmées de sa résolution. Je n'ai pas entendu reparler d'elle, et c'est encore une la Tour d'Auvergne de plus en circulation. Elle avait entrepris de nous éblouir avec l'auréole de gloire du premier grenadier de la république française, ce qui nous fit lui rire au nez, car il est assez connu que le véritable nom de ce prétendu la Tour d'Auvergne est M. Coret 1). Ce malheureux nom de la Maison d'Auvergne est au pillage, et je crois devoir vous prévenir qu'il ne subsiste aujourd'hui qu'un seul agnat male des ducs de Bouillon, vicomtes de Turenne; lequel est le frère de la comtesse de Durfort-Civrac. Le premier grenadier de France était un vieux imbécile qui se croyait bâtard d'un prince de Turenne, et c'était son seul droit au nom qu'il avait usurpé révolutionairement. Il y a d'autres la Tour d'Auvergne qui n'ont pas même l'apparence d'un droit pareil à celui de M. Coret, et qui portent effrontément le nom du grand Turenne, au mépris des sentences et des arrêts multipliés qui les ont condamnés à le quitter. Il en est ainsi pour de certains Croüy, qui sont des bourgeois de Grenoble, et dont le nom roturier (Chanel) n'a pas la moindre similitude avec celui des princes de Croüy."

Den Todestag des Herzogs Gottfried Karl Heinrich von Bonillon vermag ich nicht anzugeben, sein Sohn aber, sener revolutionaire Erbprinz, Jacob Leopold Karl Gottfried flarb den
7. Febr. 1802. Er hatte sich am 17. Jul. 1766 mit Maria
Hedwig Eleonore Christina Prinzessin von Hessen-Rheinsels permählt, von ihr aber, die am 27. Mai 1801 zu Paris verstorben
ist, kein Kind. Dagegen hatte sein Vater, "qui était imbécille,"
zu London 1786 einen englischen Schisscapitain, Philipp d'Auvergne, adoptirt, ihn auch zum Nachfolger in Bouillon ernannt,
für den Fall daß sein Mannsstamm erlöschen sollte. Dieser

<sup>1) &</sup>quot;Théophile Malo Coret, dit la Tour d'Auvergne, mort dans une rencontre sur les collines d'Oberhausen, où il faisait partie de la colonne républicaine dite l'Infernale."

John Baptist de Lutterworth, praesens sui, quando Johannes Fylding, qui postea erat miles; eodem anno, quo inservirebat Johannem Ducem Bedfordiae, in bello contra Gallos, tradidit multas veteres scripturas custodiendas Thomae Bellers Gentilman; quae certificabant dominum Galfridum Feldyng, filium fuisse Galfridi Comitis de Hapsburgh. Eine Privatnotiz end= lich, zwischen 1461 und 1483 aufgesetzt, drückte sich folgendermagen aus: Memorandum quod Galfridus comes Habspurgicus, propter oppressiones sibi illatas a comite Rudolpho, quipostea electus erat imperator, ad summam paupertatem redactus: unus ex filiis suis, nomine Galfridus, militavit in Anglia, sub rege Henrico tertio, et quia pater ejus Galfridus comes habuit pretentiones ad certa dominia in Lauffenburg et Rinfilden, retinuit sibi nomen de Filden, Anglice Fielding, et reliquit ex Matilda de Colville, uxore sua, Galfridum, Johannem et Thomam.

"Diese Beweise," ruft Gebhardi aus, "würden unumftöglich sein, wenn sie nach dem Originale im ganzen Zusammenhange befannt gemacht waren; allein bis jest geben sie nur eine sehr große Wahrscheinlichkeit, weil sich noch verschiedene, gegen sie streitende Zweifel finden." Biel bestimmter spricht Johannes Müller: "Gottfried von Lauffenburg, in Rudolfs Feindschaft verarmt, wurde ihm ausgesöhnt. Gottfried, sein Sohn, fand in England, ohne andern Reichthum als Adel und Waffen, ein mäßiges Glud, in welchem seine Nachkommen alle Lauffenburg'= schen Grafen und Rudolf's großen Stamm überleben; die letten vom Hause Sabsburg sigen im britischen Parlament," 1. 501. Dann fügt die Note hinzu: "Im Uebrigen ift sonderbar, daß die Geschichtschreiber des Hauses Habsburg die Urkunden des Lords ununtersucht gelassen. Es halte sich Niemand auf an dem a in Gatfridus (Galfridus in Gatfridus zu verbessern, hatte Müller schon vorher für gut befunden); nicht nur konnte es aus verschiedener Aussprache entstehen; wir wissen auch nicht, ob die Urfunde recht genau gelesen worden."

Dem Vorwurf der Sonderbarkeit zu entgehen, hat in der jüngsten Zeit Fürst Lichnowsky sich angelegen sein lassen, die Sage

au verificiren. Er schreibt, 1. 396: "Jest ift noch zu ermähnen, daß die Earls von Denbigh und Desmond von der jüngern Linie Habsburg abzustammen behaupten, welches auch Müller, ohne Belege se gesehen zu haben, annimmt. Der jegige Garl hat mir vidim. Copien versprochen, welche hoffentlich dem Theil II. beigelegt werden können." Es hat diese Hoffnung sich aber nicht verwirklicht: Fürst Lichnowsky ist aus der Welt gegangen, ohne die verheißenen Abschriften mitgetheilt, oder auch nur erblickt zu haben, und kein sterbliches Auge soll jemals sie schauen, denn die Urschriften sind verloren gegangen, laut der von einem späten Enkel des angeblichen Grafen Gottfried II. herrührenden Anzeichnung, folgenden Inhalts: "The evidence of all these things was left with William Cave, the son of Thomas Cave, gentleman, by Sir William Fielding, before the battle of Tewksbury; and a bill of remembrance of the same after given to Richard Cave, which was also written in the same book of William Veysy, Master of the hospital of St. John Baptist of Lutterworth. This was the book of my fader, Sir Everard Fylding." Wie dunkel auch diese Fassung, welche von dem am 24. Sept. 1547 verstorbenen Wilhelm Fielding herrührt, si fabula vera, so läßt sich doch baraus erkennen, daß sein Großs vater, Wilhelm Fielding, in die Schlacht von Tewksbury ziehend, feine Papiere an Wilhelm Cave übergeben haben soll, und daß fie bei diesem verschwunden sind, vorausgesett, daß jene uners hebliche Aufzeichnung nicht ebenfalls ein Falsum sei. Bei dem absoluten Mangel auch nur bes entferntesten Scheines eines Beweises läßt sich kaum bezweifeln, daß die ganze Erzählung von der Lauffenburgischen Abstammung ersonnen worden, um einem durch die Vermählung mit der Schwester des allmächtigen Mignon Budingham illustrirten Geschlecht zu einer angemessenen Ahnenreihe zu verhelfen, vielleicht in einfacher Nachbildung ber Fabel von der Abstammung der Herzoge von Crop, "excellents bourgevis d'Amiens," von dem Königshause der Arpaden. Daß Gottfrieds von Habsburg-Lauffenburg Nachkommen nicht im britischen Parlament sigen, dieses wird noch absonberlich durch der Fielding lächerliches Wappen befundet, der doppelte Reichsadler, mit einem gevierten Schilde auf der Brust. Aehnliche Usurpationen haben sich die Courtenay, die Harcourt, die Morres oder sogesnannten Montmorency-Morres und so viele andere erlaubt, alle eben so abgeschmackt als sene der Byron, welche zwar der besrühmte Dichter bei seder Gelegenheit austischet. Nicht ein norsmännischer Baron Buron, sondern ein ehrlicher Tuchweber aus Lancaster, des Namens Byron (sprich Beiren, wie auch zu seinem großen Verdrusse der Dichter hieß), der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Geldmann und Domainenkäuser besrühmt, hat an des Stammbaumes Spise zu stehen.

Die herrliche Lage der Ruine Stolzenfels scheint die Aufmertsamkeit Sr. Majestät König Friedrich Wilhelms IV., damals noch Kronprinz, auf sich gezogen zu haben. Bon einer Meußerung bes Thronerben in Kenntniß geset, wagte es der Stadtrath von Coblenz, Gr. Königl. Hoheit das Eigenthum der Burg ehrerbietigst anzutragen, 4. März 1823. Der Antrag wurde unterm 30. April 1823 huldreichst angenommen, und sofort der geheime Ober-Baurath Schinkel angewiesen, in Stolzenfels, auf Ort und Stelle, die Dertlichkeit und bie noch vorhandenen Baurefte zu fludiren, auch für die beabsichtigte Wiederherstellung Plane, Riffe und Gutachten zu entwerfen. Es fand, was damals der Meister geleistet, die Allerhöchste Genehmigung, wiewohl später örtliche Umstände und Bedürfnisse neue Plane und manche Veranderung in dem allgemeinen Entwurf nöthig machten. Dem Erlauchten Burgherren und ber Kronprinzessin den Besuch ber Stelle zu erleichtern, wurde 1825 der in seinem obern Theile bestehende, längs des Schloßberges sich hinschlängelnde Weg angelegt. Mit den Arbeiten für den Schlößbau verzog es sich jedoch bis 1836, als in welchem Jahr 3000 Rthlr. verbauet wurden. Im folgenden Jahre wurde die jährlich zu verbauende Summe zum Belaufe von 5000 Riblr. erhöhet, und es entstand zunächst das Thalgebäude auf der Westseite des Schloßhofes, nach den Planen des Ingenieurhauptmanns Naumann und größtentheils durch ihn Mit dem 3. 1841 begannen die Bauten für die ausgeführt. vollständige Wiederherstellung des Schlosses nach seiner gegenwärtigen Gestalt, als deren Fertsetzung Anfangs 1842 dem Hauptmann und Garnison=Baudirector Schnißler, fortwährend unter der hohern Aussicht des Obristen von Wussow, übertragen wurde. Im Sept. besagten Jahres waren bereits die sämtlichen Wohnungen der Masestäten, die Gelasse für den Empfang von Gäsken und für das Gefolge, die Thürme und Terrassen, mit einem Worte das Schloß wiederhergestellt, indeß gleichzeitig der neu geschaffene Burgweg, breit und bequem, mit seinem stattlichen Biaduct zur Bollendung gekommen.

Am 14. Sept. 1842 zogen die Majestäten dem Königshause ein. Am Abend dieses Tages flieg ein unübersehbarer Facelzug von dem Dorfe Capellen ausgehend, über den neuen in seiner sechsfachen Hauptwindung hochst malerischen Burgweg zum Schlosse auf. Sämtliche Meister und Gesellen der verschiedenen bei dem Bau beschäftigt gewesenen Gewerke, viele hundert an der Bahl, bildeten die in Schlangenkrummungen sich bewegende feurige Alle in mittelalterlicher Tracht, an ihrer Spige ber Obrift von Wussow und die übrigen zu dem Bau wirkenden Officiere, zogen sie, von einem Dausikor begleitet, die Thalschlucht entlang, der Feste zu; von der Tiese und von der Höhe aus geseben ein gleich wundervoller Anblid. Bur Sobe gelangt, erfüllte die Menge den großen Schloßhof. Die Wachsfackeln der Meister und des Sangerchors ordneten fich zu einem Feuerfranz, ber von den Freitreppen und Gängen am rauhen Thurm, längs des Thalgebäudes, bis zu der nach der Pergula führenden Säulentreppe reichte, mährend die Unzahl der Pechfackelträger, in dem Borhof und um die Burg sich zerftreuend, eine bewegliche, hochst eigenthumliche Beleuchtung, der Fassung eines kostbaren Diamants vergleichbar, veranlaßte. Es wurde das "Lied der Bauleute bes Stolzenfele" angestimmt, bann ber König, als welcher mabrend des Gesanges in den Haupteingang des Schlosses getreten war, um eine treu gemeinte Huldigung anzunehmen, von bem Obristen von Wussow in freudigen Worten ehrfurchtsvoll begrüßt. Dem Sinne eines gleichzeitig bem boben Bauberren überreichten Gedichtes gemäß, wurde von ihm das Glück berer gepriesen, welche ein den allerhöchsten Ansichten und Andeutungen entspres dendes großartiges Werf zur Ausführung zu bringen geholfen.

Der König, nachdem er dem Sprecher die Hand gereicht, und durch ihn allen Anwesenden seinen Dank für die einfach rühsrende Bezeugung ihrer Anhänglichkeit zu erkennen gegeben, stieg die Stusen der Freitreppe vor dem Haupteingang wieder hinan, und drückte nun demjenigen, welcher vorher im Namen und im Geist der Uedrigen gesprochen, für alle bei dieser seierslichen Begrüßung und Huldigung Betheiligten seine innige Anserkennung aus in Worten, welche vom Herzen ausgehend, noch heute in allen Herzen wiederhallen.

Kaum hatte die zahlreiche Versammlung sich aufgelöset, kaum waren rings die Faceln erstorben, da glühte zuerst im Norden, auf der langgestreckten Wallseite des Chrenbreitstein ein magischer Feuerdunst auf, der bläulich, gelblich, röthlich empormachsend am Horizont, die Erleuchtung der eine Meile entfernten hehren Zinnen verfündete. Fast gleichzeitig flammte im Often, bem Stolzenfels gegenüber, ein anderes mächtiges Beißfeuer auf in den malerischen Trümmern der Burg Lahneck, die bald in vollem Brand zu stehen, deren oberer Theil sich in den Krater eines Feuerberges verwandelt zu haben schien. Ein dritter Stral, stromaufwärts, zuckte von der Marxburg zum himmel, und lief in Bligesschnelle um den alten Mauerfranz, der wie auf einen Zauberschlag im reinsten bengalischen Feuer schwamm. Tausende von Schwärmern, Raketen und Leuchtkugeln entstiegen diesem Focus, beschrieben ihre sprühenden Bahnen in allen Richtungen und kehrten, in zahllose Sternen und Funken aufgelöset, zur Erde zurud. Des Schauspieles genoß in unfäglicher Wonne die unübersehbare Menschenmenge, von welcher alle Soben der Umgebung eingenommen.

Stolz thront nun wieder auf freier Höhe die neu erstandene Burg mit der langen Zeil malerischer Gebäude. Alle überragt der 110 Fuß hohe rauhe Thurm, dessen wiederhergestellte Zinne, nach englischem Brauch eine Flaggenstange trägt. Vor ihm, seinen Unterbau verbergend, zieht sich der Südostbau hin zwischen dem Vorhof und dem großen Schloßhof, mit dem Durchgang des innern Thores, von Abend gegen Morgen. Es enthält dieser Bau die Kasseefüche, die Wohnung des Haushosmeisters, darüber Zimmer und Säle für

Säste und den Eingang zur Silberkammer. Daneben, auf der Oftseite, ist der breite und hohe Mittelthurm gegen den Rhein gerichtet. In ihm besindet sich unten die schöne Rittersaal-Borhalle, darüber der große Gastsaal, einst die Ritterstube der alten Burg, und noch höher Zimmer, welche der Hofhaltung der Königin bestimmt sind. Bor dem Nittelthurm in den Abhang hinab reicht die herrliche neue Schloßfirche, den Raum der vormaligen Capelle einnehmend, nur ungleich größer als diese. Ihr gegen den Rhein vorspringender achteckiger Chor, ihre beiden Spisthürme, ihr ganzer harmonischer Bau im reinsten Geschmack der altdeutschen Kunst, und ihre große Platesorm, einen Söller ausmachend, gereichen dem Schlosse zu hoher Zierde, ohne ein anderes seiner Gebäude zu verbergen. Reben dem Mittelthurm erhebt sich nördlich der schmale, aber hohe Treppenthurm.

Von hier bis zum Elisenthurm dehnt sich der Hauptbau gegen den Rhein aus. Es befindet sich darin auf der Rheinterrasse die Sommerhalle, darüber der Rittersaal und noch höher die Wohnung Ihr. Masestät ber Königin. Gin neuer Anbau wendet fich vom Elisenthurm gegen Westen, und bildet die nordliche Seite des Schlosses, unten mit der Säulentreppe zwischen dem Schloßhof und der Pergula, darüber ein Theil von der Wohnung Gr. Majestät des Königs, deren Fortsetzung in bas von Norden gegen Süden gerichtete Thalgebaude reicht, während deffen übrige Räume zu Wohnungen für das Gefolge und die Dienerschaft bestimmt. Damit zusammenhängend, in einem mit bem Schloßhofe in Verbindung ftehenden kleinen Nebenhofe binter dem rauhen Thurm ift die Rüche angebracht. Ueber einen offenen Mauergang und auf Freitreppen gelangt man aus die= sem letten Gebäude in den Sudbau, vor dem sich, jeuseits des Borhofs, der äußere Thorthurm mit der Wohnung des Castellans erhebt. Die Ringmauer zieht fich von ba nach beiden Seiten. Dem Berg zu, vor bem Umschluß läuft ein über 30 Fuß tiefer, gleich breiter Graben, über ben sich eine Steinbrücke von zwei Spigbogen, ber eine die Zugbrude tragend, wolbt. Durch dieses Thor dem Borhof eingehend, hat man zur Linken die Shlogwache, vor sich ben Südostbau des Schlosses mit dem

innern Thorgang jum großen Schloßhof, und zur Rechten eine kleine Terrasse, welche bis zu dem neuen sudöstlichen Edthurm reicht. Dessen Zinne beherrscht eine prachtvolle Aussicht; in ber Nähe stand ber Sage nach des Kurfürsten Werner alchymistisches Laboratorium. Eine breite Freitreppe mit Eisengeländer führt zur Schloßkirche und ben innern Gartenanlagen, welche das ganze Schloß umfränzen. Einfach und geschmadvoll, bieten biese Anlagen gleich am Eingang der Treppe eine Erscheinung, die, mir wenigstens, auf dem Glacis einer den Styl des Mittelalters tragenden Schöpfung höchst auffallend. Da blühete eben die munderschöne Noisette Desprez, ein Kind, wie jeder wissen kann, der allerneuesten Zeit, mir auf diesem Punkt auffallend nicht nur, fondern auch erwunscht, weil sie mir Gelegenheit gibt, wieder einmal selbstständig aufzutreten, nachdem ich genöthigt gewesen, noch ferner genöthigt sein werde, für die Beschreibung der Burg dem Bru. Dr. Malten zu folgen. Er hat Gelegenheit gehabt, sie nach allen ihren Theilen mit Muße zu ftudiren, wie seine treffliche Arbeit Schloß Stolzenfels am Rheine. Beschrieben von Dr. H. Malten, Frankfurt am Main, 1844, gr. 89 deß Zeugniß gibt. Ich habe mich vergeblich bemühet, freien unbeschränkten Zutritt zu erhalten, allerdings nicht, wie er bem Publicum vergonnet, sondern wie das Bedürfniß einer grundlichen Beobachtung und Beschreibung ihn erfordert. Bon einem der dort üblichen Routs konnte ich nur vorübergehende Eindrücke mitbringen, und wird bas mich zur Genüge entschuldigen, wenn ich einem Führer folge, den durch eigene Prüfung zu erreichen, mir hatte schwer fallen muffen.

Die Noisette Desprez ift, gleichwie alle übrigen Noisetten, ein Glied der zahlreichen Familie, die man unter dem allgemeisnen Namen Bengalische Rosen begreisen mag. Die erste eigentslich sogenannte bengalische Nose wurde im J. 1780 durch einen gewissen Ker aus Canton nach England, nach dem königlichen Garten in Kew gesendet. Flatterhaft, halb gefüllt, von einer wenig bestimmten Färbung, blieb sie dort unbeachtet, wenn auch die öftere Wiedersehr der Blüthenzeit in einem und demsselben Jahr, diese Blume dem höhern Alter zu empfehlen so

sehr geeignet scheint. Zweiselhaft mag es der Greis sinden, ob noch einen Frühling zu sehen ihm beschieden, eine bis zum späten Herbst fortwährend sich erneuernde Blüthe kann er noch mehrmals zu sehen hossen. Es vergingen volle zwanzig Jahre, bis die erste bengalische Rose von Kew nach Paris sich verirrte, sie wurde dort von den größten Botanisern untersucht, und die Herren erstannten in ihr einstimmig eine Spielart der gewöhnlichen Rose: die sehlenden Augendecken, in deren Ermanglung die Pflanze für einen Frost von mehr denn 4 Grad empsindlich ist, die Haarwurzeln, so sehr verschieden von den Holzwurzeln der europäisschen Rosen kamen nicht in Betracht. Hat doch eine spätere Commission von Sachverständigen, durch Napoleons ausdrückliche Bestimmung einberusen, densenigen, welcher die Anwendbarkeit der Dampstraft lehrte, sur einen Rarren erklärt.

Die im J. 1800 nach Paris geschaffte Rose trug im J. 1803 einige Samenkörner. Drei davon wurden von Dr. Cartier 1804 ausgefäet, und einer der Sämlinge brachte eine gefüllte Rose, die man als eine Centifolie begrüßte. Besagter Doctor scheint über= haupt ein Glückstind zu sein. Hat er doch nicht viel später eine Rose erzeugt, die nach einigen blaßgelb, nach andern schmußigweiß, wie denn ein Liebhaber nach der Sachen Befund Unglaubliches zu sehen vermag. Cartiers gelbe ober nicht gelbe Rose ift bald nach ihrem Entstehen eingegangen. Im J. 1802 fand, aus Indien kommend, nach Paris ihren Weg die mit der ben= galischen nahe verwandte rosa indica, welche, viel weniger gefüllt als ihre bengalische Schwester, von schwächerm Holze, sich durch dunkel carmosinrothe Blumen empfahl. Die Versuche mit bem Aussäen der reifen Samenkörner wiederholten sich, und erbrachten eine Rose, die von wegen ihrer weißlichen Färbung, bei aller Unregelmäßigkeit der Form, großen Beifall fand. Man nannte sie die rosa alba, woraus doch später subalba gewors den ift. Gleichzeitig fam aus Calcutta eine Rosa Lawrenceann, eine von Diß Lawrence beschriebene und abgebildete Zwergart, mit einfacher, blaß rosenfarbener Blume, eine wahre quintefeuille, wenn sie nicht, wie das sehr häufig, durch das Ausbleiben von zwei oder drei Petalen beeinträchtigt. Der ganze habitus

war nicht geeignet, ihr Freunde und Bewunderer zu verschaffen, und hat eine gewisse Ungunst auf ihre Nachkommen, meist allerliebste Miniaturen, durch regelmäßigen Bau, Fülle und Färbung gleich sehr empsehlenswerth, sich vererbt. Als solche nenne ich die Lawrenciana de Chartres, petite Laponne, Lilliputienne, Pompon bijou, Gloire des Lawrenciana, Retour du printems, Caprice des dames, Desirée, Dieudonné, Monche, Carnea superba, weiße Laurenceana, Zaluca, Zelinette, und hat sich besonders Miellez, zu Esquermes dei Lille, um die Erzeugung dieser wunderschönen Kleinigseiten ausgezeichnetes Berzeienst erworben. Die gebürende Anersennung ist ihnen aber bis auf den heutigen Tag nicht geworden, wenn gleich die ihnen verwandte, keiner derselben vergleichbare Pumilla in den Zeiten der Kindheit der Rosencultur, die 1825, viele Verehrer gefunden hat.

Im J. 1809 kam die erste Theerose nach Malmaison; ihre schöne Färbung, ber föstliche Geruch, die graciose, wenn auch etwas nachlässige Haltung erregten großes Aufsehen, und gab die neue Erwerbung den Impuls zu weitern Versuchen, die Zahl ber vorhandenen Spielarten durch Säen zu vermehren. alle Versuche waren von dem gewünschten Erfolge begleitet. Theilweise wurde sehr schlechtes Zeug producirt, und boch, von wegen der Neuheit, vermehrt und in die Welt geschickt. Als solche verunglückte Erzeugnisse muß ich den Pompon d'automne, die belle Villorési, und zumal die mère Gigogne oder Thea rubra, die mir von der Pfaueninsel unter dem Namen Aitholis plenissima, überhaupt unter acht ober neun verschiedenen Namen zufam, verklagen. Mitunter ergaben diese Saaten auch bedeutende Resultate, vor allem den prächtigen, nur etwas mühsam sich erschließenden Hermite de Grandval. Gefunden murde er zu Rennes, und trägt er ben Namen seines glücklichen Baters. -Früh und viel hat auch General Delaage, zu Montplaisir bei Angers gefäet. Einen Theil der gewonnenen Pflanzen überließ er an den verdienten Handelsgärtner Bibert, damals noch zu Chenevrières bei Bincennes, und außert gelegentlich dieses Sanbels, um die Rose Menars ein Gegner Biberts: "les amateurs d'Angers sont très-curicux de savoir si M. Vibert laissera à

la plante le nom imposé par le général, ou s'il lui en donnera d'autres." Ein Vorwurf, den Bibert um so bitterer empfand, se weniger er verdient, "remarquons la délicatesse de ce pluriel," blieb jedoch seine einzige Antwort. Dem bereits erworbenen Reich. thum verschafften Sendungen aus dem Ausland einen namhaften Zuwachs. Noisette, der große Noisette, empfing 1814 aus Nordamerica eine von seinem Bruder, Philipp Noisette zu Charlestown gewonnene Rose, die sich durch ihren ganzen Habitus als eine Sybride, entstanden aus der bengalischen und der Bisamrose, anfundigte, von dieser den Geruch, von jener die Eigenschaft des öftern Blühens entlehnend. Sie wurde unter bem Namen Belle Noisette, ber ihr vollfommen angemessen, dem Handel eingeführt und der Typus einer zahlreichen, sehr interessanten Classe von immerblühenden Rosen, den sogenannten Noisetten. später, etwan 1820, bezog der nämliche Noisette aus der Insel Bourbon Samenkörner, beren Erzeugniß Anfangs nur wenige Aufmerksamkeit empfing, obgleich die Pflanze sich durch fraftigen Wuchs, größere Ausdauer und die lebhafte Färbung der Corolle empfiehlt. Niemand ahnte, was in furzen Jahren aus ber Ile-Bourbon, wie man die Staude nach ihrem muthmaglichen Beis mathslande nannte, werden fonne.

Im Frühjahr 1826 waren ber bengalischen Rosen, in ihren verschiedenen Abtheilungen 25 oder 30, außer der ursprünglichen Bengalensis und Sinensis, die Centisolie, die Camelia, Ternaux, Hermite de Grandval, Belle de Plaisance oder Speciosa, diese nach Advenant ungemein schön, Sanguin, Cerise, Animating, Bichonne, Bleu de la Chine, Duchesse de Parme, Junon, Belle de Monza, oder Florentia, oder l'istoja, oder Palermo, unter allen diesen Benennungen eine ausgezeichnet schöne Blume, Eblouissante, Blanc à feuilles luisantes, Bourduge, Miss Smithson, Fénélon, à Fleurs striées, an deren Blumen zwar das schärsste Auge die Streisen zu ersennen nicht vermögend, à Bois strié, dieses ein Zusall, durch die Kunst sestgehalten; von Roisetten hatte man die Lesbie, Lée, Lafayette, Bougainville, Azélie, Corali, Comtesse de Fresnel, Comtesse d'Orloss, Dufresnoy, deren aber nur wenige der Belle Noisette zu vers

gleichen. In biefe Periode fällt auch die Ginführung der gelben Theerose, die aus Calcutta herstammend, auf die Gewinnung neuer Barietaten den größten Einfluß üben sollte. Obgleich viele, die meisten eine empfehlende Eigenschaft der eigentlichen und auch ber gelben Theerose, ben lieblichen Geruch nicht beibehielten, so unterschieden sie sich boch merklich genug durch die Beschaffenheit des Holzes, das Laub, die Ausdehnung des Kelches und der Corolle, um eine abgesonderte Classe vorstellen zu können. Eine der wichtigsten Erwerbungen in dieser hinficht schien der The Bourbon zu versprechen. Blendend weiß, mit grünlichem Berzen, mit der reichsten Fulle die regelmäßigsten Formen vereinigend, wurde er von Bandererg-Boom in Holland erzogen, 1828 um 300 Franken an den Grafen von Rouvrop und von diesem, au 20 Eremplaren vermehrt, das Stud um 15 Franken, zum Bortheil einer Wohlthätigfeitsanstalt verkauft. Das war kaum geschehen, und man machte die Entdeckung, daß der The Bourbon ibentisch mit der aus Italien herstammenden Belle Traversi, bie in deutschen Catalogen gewöhnlich unter dem Namen Belladonna porfommt.

Die Belle Traversi oder The Bourbon, von Art zärtlich, wie dieses der Fall mit den meisten Theerofen, entfaltet sich zu Zeiten mit einiger Schwierigkeit, von diesem Gebrechen ift volltommen frei eine andere Rose, beren rothe Deckblätter beim Aufschließen eine schone weiße Corolle sichtbar werden laffen; um dieser Aehnlichkeit mit der bekannten Landrose, Rosa unica, hat sie in dem elterlichen Sause, von Barrier, dem Concierge des foniglichen Schlosses Petit Trianon, den Ramen Unique empfangen. Einer Tochter zu Ehren nannte Barrier Petite Nini ein Roschen, bas in Farbung den einft am Rhein beliebten Bleicharts weinen ähnlich, auch durch die Zierlichkeit der Form auffällt. Ein Gegenstück dazu ist Clementine Barrier, der Cupidon vergleichbar, dieser zwar nicht aus Trianon herstammend. Bereits wurde auf vielen Punkten gefaet, bes Schonen nicht wenig gefunden, wenn auch in Franfreich das Geheimnig noch nicht entbedt worden, wie der Samen der Theerosen zur vollständigen Reise zu bringen, und man sich genöthigt sah, ihn aus Italien zu beziehen.

Bibert rettete aus einer ungeheuern Calamitat, die mit ben Engerlingen über seine Baumschule gekommen, einige wenige Pflanzen, darunter die vorzüglichste, die Noisette Isabelle d'Orleans, schneeweiß und der edelsten Form, aber schwierig in ihrer Erhaltung und noch schwieriger in der Bermehrung, wie denn das sprode Holz, eine Berwandtschaft mit der Rosa sempervirens bekundend, schlechterdings nicht zu Stecklingen sich hergeben will. Minder verdienstlich, wenngleich sehr schön, ebenfalls schneeweiß ift die Princesse d'Orange, verwerflich hingegen der ursprünglich zu 20 Franken tarifirte Charles X., ebenfalls Nois Die Blume, zwischen Purpur und Carmofin spielend, geht fast niemals vollständig auf. Biel bedeutendere Resultate batte schon bamals Laffay in Autenil erzielt, bavon aber vorläufig nur bie wenigsten in den Sandel gegeben, als Eina, Vesuve, Belle Elise, Fakir, Reine de Golconde, Coquette, Princesse Charlotte, Thémis, Modeste, Belle Gabrielle, Rvi de Siam, Fabrier, Duc de Gramont, Darius, Belle Hélène, Molière, Miss Compton, von Noisetten Appolonie, Belle-Fontange, Cherie, endlich auch die aus Samen gezogene Ile-Bourbons, Faustine, Carné, à Fleurs pleines, die doch weit übertroffen durch die der nämlichen Classe angehörende Rose Neumann ober du Breuil. Der Versuch, dem Reiche der immerblübenden Rosen eine neue Classe beizufügen, hatte der Muscate à coeur jaune und der Princesse de Nassau, diese, wenn sie gegen die Sonne geschütt, für einige Stunden gelb, bas Dasein gegeben. Rennenswerth sind auch der The Moreau, der niedliche Philemon, Blanc sarmenteux, flattrig, doch im Aufgehen ausgezeichnet durch den Goldschimmer der Herzpetalen.

Das J. 1830 brachte einige Neuigkeiten, deren Namen an die politischen Ereignisse sener Zeit mahnen, die Bengalrose Pajol und die Noisette Méchin, in ihrer Werthlosigkeit Embleme der großen Woche. Mit ihnen contrastirt die ehrenhaste Haltung des Rosengärtners Mauget, Faubourg Bannier, zu Dreléans. Er hatte dem Hose Karls X. einige durch ihn gewonenene Neuigkeiten eingesendet, und freundlichen Dank und Beloebung dafür empfangen. In der Freude um die günstige Aufe

nahme seiner Erstlinge vermaß sich der Mann, zu Ehren der königlichen Familie eine ganze Gruppe von Bengalen seines Wachsthums zu benennen. Das versprach er kurz vor den Juliztagen 1830, und im Sept. desselben Jahres gab er in den Hanzdel einen Louis XVIII., Charles X., Pauphin, Dauphine, Duc de Berry, Duchesse de Berry, Duc de Bordeaux, Mademoiselle de France. Die französischen Marschalle, Creaturen der Laune Napoleons, haben in dem Wechsel der Herrschaft sich bezeilt, ihre Napoleon getausten Söhne in Leon oder Louis umzutausen, der Gärtner, der von dem Hose nichts empfangen, nichts zu hossen hat, bleibt seiner Gesinnung treu und bekennt sie laut in den Stunden der Gesahr. Seine Kinder, absonderlich Charles X., Duchesse de Berry, Mademoiselle de France, sind von classischer Schönheit, was auch von seinem The Triomphe de Mauget zu rühmen.

Mittlerweile trat ben Erzeugern von Rosen ein furchtbarer Concurrent auf in der Person eines Hrn. Desprez, zu Jebles, bei Guignes, Departement Seine und Marne. Ein Reisender fab bei ihm, Sommer 1832, auf einem Gerüft, langs ber gegen Nordosten gerichteten Mauer, 6000 Töpfchen, 6 Mann boch, in Schlachtordnung aufgestellt, in jedem Töpfchen, im März oder April eingesett, einen Sämling aus der Familie ber Bengalen oder Roisetten, die meisten in der Blüthe oder in Bluthenknospen. Davon hatten sich 150 ober 200 als Hybriden offenbart, und sollten sie darum des nächsten in das freie Land relegirt werden. "A la suite de cette culture d'un si grand intérét pour l'observation comme pour la spécialité des amateurs, nous avons remarqué d'assez nombreuses terrines de dixhuit pouces de diamètre, et notamment huit à dix caisses rondes de vingt à vingt-cinq pouces aussi de diamètre; le tout couvert à la superficie par des milliers de très jeunes semis, bengales, noisettes, portlands bifères et autres variétés à fleurs doubles, mais panachées ou d'un coloris tout particulier. Ces plus nouveaux nés se repiquaient à mesure qu'ils présentaient aussi deux à quatre feuilles cotylédons ou feuilles séminales. Ils passaient ensuite sous cloche, et à l'ombre, une dizaine

ou quinzaine de jours pour mieux assurer leur reprise, et arriver, lors des premières pluies, sur le vaste et long théatre des six mille pots, où ils remplaçaient avec ordre les vides des rigoureuses suppressions sur premières fleurs. Ces repiquages devaient durer bien long-temps; puisque d'innombrables successeurs levaient encore plus que suffisamment pour remplacer leurs devanciers."

Am auffallendsten erschien dem Besucher die Masse von Fruchten, mit denen manche Stöcke, vorzüglich der gelbe Thee, Ning, Madame Bureau, Pivoine violette und pourpre, auch die Centifolie prangten, Früchte, deren Menge, Form und Umfang lebhaft an die kleine Erndtebirne, sept-en-gueule erinnerte. Er sab auch mehr benn 200 Stöcke von der Perpetuelle Lelieur ober Rose du roi, beladen mit sehr biden birnformigen Hagebutten, "ce qui eut déconcerté sans doute les botanichons et les fleurichons, qui ont voulu prendre la forme des fruits comme caractère spécifique déterminant, pour classer les espèces de rosiers, c denn regelmäßig erscheinen anderwärts die Früchte dieser Rose in Pyramidengestalt, gleichwie sie nur selten Samenkörner enthal-Der Beobachter ftraubt sich, eine fünstliche Befruchtung, durch Menschenhande, anzunehmen, die scheint ihm unmöglich, in Betracht des Umfanges ber Saaten, Behufs deren das Land zu bearbeiten, ein Nachbar den Gebrauch des Pfluges empfahl, einleuchtender scheint ihm die Einwirfung eines Bienenhauses von mehr denn 40 Stöden, das im Mittelpunkt des Rosengartens angebracht, und die Thätigkeit anderer nicht minder farken Bienenhäuser, mit denen er am Rande besett, den Hauptgrund ber außerordentlichen Production glaubt der Berichterstatter sedoch in der attractiven Fruchtbarkeit, hervorgebracht durch die Anhäufung der tausende von tausenden Blumen auf einem verhälts nißmäßig beschränften Raum, gefunden zu haben.

Jedenfalls sind die von Desprez gewonnenen Resultate so unermeßlich, daß von ihnen allerdings eine Epoche in der Erzeugung der Rosen batirt werden muß. Als sein Erstling ist zu betrachten, was auf Stolzenfels mir anstößig, die Noisette Desprez, die gelb in ihrer Heimath und in den ersten Jahren threr Existenz, anderwärts in ihrer Färbung bie häufigen Abweichungen bietet, "variant tantot du jaune-soufre au jaunechamois, au jaune-cuivre, en mélange quelquefois avec du rose, mais toujours jaune-orange plus ou moins prolongé des onglets vers le limbe des pétales." In zwei verschiedenen Ausstellungen zu London war ihr, als der schönsten der befannten Roisetten, ber erste Preis zuerkannt worden. 3m Oct. 1832 schrieb Pirolle: ,, Il est de fait que dans aucune culture, on ne peut, encore aujourd'hui, présenter ni la Semblable, ni l'Equivalente pour la perfection de la facture, avec mêmes couleurs et mêmes effets," Borzüge, benen ber entschiedene Ananasgeruch ein wesentlicher Zusat. Die Noisette Andrezelle empfiehlt sich nicht weniger burch schöne Formen, und die liebliche Lilafärbung, die allmälig, wie die Rose mehr sich entfaltet, in das Blauliche übergeht. Nicht minder verdienftlich sind bie Roisetten Dahlingen, Adèle Bernard, Hector Delaneuville, Caroline Passeleu, Blanche Monicaud, Zélie la Grange, Victorine Girandon, Terèse d'Astorg, Ungleich größer ist die Zahl ber in Yebles gewonnenen vorzüglichen Bengalen und Theerosen. Als solche sind zu nennen Etoile Polaire, Eléonore Bouillard, Rosa Stellaris, Eléonore Desmonts, Pauline Lesourt, Aine, Augustine Fauvel, Augustine Hersent, Clémentine Mallet, Delphine Bernard, Madame Desmonts, Madame Bureau, Julienne Lesourt, Emilie Lesourt, Grandidier, Eugène Pirolle, Aglaé Loth, Mistriss Joan Crawford, Madame Olry, Mistriss Butler, Joseph Deschiens, Etoile du Bonheur, Lucie la Grange, Pourpre romain, Docteur Gallès, Pauline la Grange, César Cardet, Angelina, Antoinette d'Orjo, Irma, Pauline Vareillo, Mistriss Schimpson, Lesourt, General Soyer, Madame Desprez (weiß), Madame Gal-, General Bellair, Candide, Coelina, Olympe, Thé d'Yeble**s** n. s. w. Eines der außerordentlichsten Erzeugnisse wird stets bleiben Couronne des pourpres, febr gefüllt, vollkommen gerundete Corolle, von 36-40 Linien Durchmeffer, Petalen von dichtem Stoff, in der Färbung lebhafter und tiefer Carmosin-Purpur, mit Schattirungen von feurigem Ponceau. Ein ausgezeichneter Renner, zum erstenmal diese Rose in der Bluthe erblicend,

hielt sie für eine Zwerg-Dahlia, die man des Effectes halber unter die Rosen gemischt habe. Und donnoch hat sich Vine Blume gefunden, geeignet, wenn auch ihr Durchmesser um ein Drittel geringer, die Couronne des pourpres zu verdunkeln. Es ist die Bengale Madame Desrongé, reich gefüllt, in den Formen einer prächtigen Anemone, von bichtem sammetartigen Stoff und dunkelbrauner Färbung, neben welcher das Colorit der sogenannten schwarzen Malven erbleicht. Diese, im Pflanzenreich so seltene Färbung wird in ihrer Wirfung noch mehr gehoben durch Schattirungen von feurigem Purpur, die im Lichte schimmern. "Lorsque nous sommes arrivés à cette plante, nous avons de suite oublié toutes les autres qui, à la vérité, ne pouvaient plus lutter avec le mérite d'un coloris que nous voyions pour la première fois et sur des fleurs parfaites. Madame Descongé, deren Namen die Rose trägt, hatte auf gut Glack seche Körner in einen Topf gesteckt, und fand jene Perle, während ein anderer Liebhaber in einer Aussaat von drei Morgen auch nicht eine der Erwähnung werthe Pflanze erzielte.

Folgenreicher noch, als der von Desprez der Rosencultur gegebene Impuls ift die Einführung der sogenannten Ile-Bourbonrose geworden. In ihrem ersten Austreten hat sich an ihr das Schicksal der ursprünglichen Bengalrose wiederholt; sie wurde faum bemerkt. Die nach Berlauf einiger Jahre Behufs ihrer Bermehrung angestellten Berfuche lieferten eine 3le=Bour= bon à fleurs doubles, dann eine zweite von blafferer Färbung. Es wurde 1822 im Garten vom Luxembourg zu Paris aus Samen, ber von der Insel Bourbon gefommen, die Rose du Breuil erzielt, die nämliche, so Neumann später von der befagten Insel mitbrachte. Im Allgemeinen ergab sich aber in biefer Rosenart eine gewisse Widerspenstigkeit, die zu überwinden, eine ungewöhnliche Ausdauer erforderlich wurde. Diese Ausdauer hat aber ihre Früchte getragen, und ift die Ile-Bourbonrose in Varietäten eine der zahlreichsten Rosenarten geworden, gleichwie in den Borzügen ber Blumen kaum eine andere ihr zu vergleichen, wie fich benn feitdem, hauptfächlich in Frankreich, ein Trieb, Neuigkeiten in diesem Fache zu erzielen, entwickelt hat, der beinahe noch der Sollander Tulpenwuth im 17. Jahrhundert überbietet. Das Extravaganteste der Art hat eine Gesellschaft von Liebhabern in Paris vorgeführt. Darin beschäftigt man sich unausgesest mit Aussäen. Glaubt einer der Theilnehmer irgend eine der hohen Bestimmung der Gesellschaft würdige Pflanze gefunden zu haben, so wird Sizung angesagt, dem Senat das Wunderkind vorzussühren. Es wird, absouderlich die Blume, der Gegenstand der schärssten Untersuchung; fällt sie befriedigend aus, so wird dem Fündling ein Namen gegeben, dieser Namen, samt einem genauen Signalement, dem großen Buche der Gesellschaft, ad perpetuam rei memoriam, eingetragen, dann ohne Gnade die Pflanze vernichtet, damit niemals ein Ungeweihter zu ihrem Besitze gelangen könne. Eine Grausamkeit, die doch häusig ihres Iweckes verssehlt, denn was dem einen die Natur schenste, kann sie auch, sich wiederholend, mehren geben.

Vielleicht wird der eine oder andere Liebhaber von im= merblühenden Rosen mir es verdanken, wenn ich das Berzeichniß derjenigen mittheile, so ich, ohne Rucksicht auf Alter ober Neuheit, aus eigener Befanntschaft empfehlen darf. Dergleichen sind, 1) an eigentlichen Bengalen: Amiral de Rigny, Zélie, Angelina, Louis XII., Jacques Plantier, Egine, Bérénice, Fénélon d'Anjou, Fénélon du Luxembourg, Baronne Delaage, Cupidon, Bourduge, Petite Nini, Snelgraave, Anette Gisels, Arance de Navarro, Augustine Hersent, Eugène Beauharnais, Miellez, Virginie, Miranda, Paillet, Pépin, Virginie Lebon, Abricot carné, Abricot jaune, Alphonse, Assuerus, Henri IV., Pästum, Rival de Pästum, Triomphe de Lyon, Victoire d'Aunay, Vesuve, Etna, Lord Byron, Belle Elise, Hermite de Grandval, Pivoine, Belle de Monza, à Feuilles luisantes, Sanguin, Eblouissante, Ternaux, Duc de Bordeaux, Henri V., Pajol, Louis XVIII., Charles X., Phaëton, Calvertia purpurea, la Charmante, Blanc sarmenteux, Unique, Faux Thé rouge, Ignescens, Bleu de la Chine, la Régulière, Duchesse de Parme, Gracilis, Darius, Félix, Fabvier, Camélia blanc, Augustine Fauvel, Aglaé Loth, Aine, Adeline de Come, Desfontaines, la Superbe (Demetrius, Triomphant, Grand Salomon, Superbe Grétry), Gros Charles

(Comble de Gloire, Bleu d'Azur), Beau Carmin, Belle Marie, Impératrice Josephine, Madame Desrongé, Couronne des pourpres, Passez jeunes filles, Les infidelités de Lisette, Tombeau de juillet, Fils Flon, Romain Desprez, Candide, Mistriss Schimson, Nina, Bengale Mauget, Bengale à boutons d'unique de Mauget, Marjolin du Luxembourg, Rubens, Abbé Miolans, Archiduc Charles, Bernard de Monthyon, Caméléon, Carmin d'Yebles, Cramoisi supérieur, Cramoisi triomphant, Citoyen des deux mondes, Madame de Créquy, Don Carlos, Doux Espoir, Eugène Hardy, Frédéric Weber, Général La Woëstyne, Général Soyer, Gouvion-St.-Cyr, Ictéros, Jeune Arcole, Joseph Deschiens, Madame Bréon (prächtig), Madame Bureau, Madame Fries-Morel, Madame Despez (weiß), Marjolin de Desprez, Philipp I., Pluton, Prinz Eugène, Rhadamiste, Roi des Belges, Roméo, Triomphe de Gand, Camélia Olry, Cels multiflore, Lactens, Elise Flory, Feu dé Moscou.

2) Theerosen, außer dem ursprünglichen wohlriechenden, und bem gelben Thee, Adam, Anthéros, Belle Archinto, Barbot, Blanche de Beaulieu, Bougère, Caroline, Clara Sylvain, Comte de Paris, Eugénie Desgackes, Goubault, Madame Bravy, Maréchal Bugeaud, Marie de Medici, Moirée, Niphétos, Prince d'Esterhazy, Princesse Marie, Silène, Souvenir d'un ami, Sylphide, Taglioni, Triomphe du Luxembourg, Ajax, Amélie, Amour des Dames, Anisette, Banse, Bardon, Bélisaire, Belle de Moulins, Bocage, Belle Traversi, Bouteland, Cambaut, Cerise pourpre, Charles Reybaud, Comtesse de Woronzow, David Pradel, Délices de la Guillotière, Douce aurore, Duchesse de Berry, Duchesse de Lavallière, Ernestine Tavernier, Fakir, Fragoletta voer Reine des Belges, George de France, Grandiflora, Hortensia, Jules Félice, Julie Mançais, Lady Warender, le Charmant, Lowleana, Lilas, Madame Anaïs Cabrot, Madame de Saint-Joseph, Madame Jacqueminot, Madame Sylvestre, Mademoiselle de France, Mademoiselle Jeanne de Gironde, Mademoiselle de Salvandy, Maximilien, Marie de Baux, Mélanie Oger, Mélanie Villermoz, Mondor, Nouvelle Virginie, Pauline

Plantin, Philippe (de Flon), Prince de Salerne, Princesse de Joinville, Princesse Marie, Roi de Siam, Rose du Luxembourg, Sombreuil, Sydonie de la Chaumette, Térèse Stravius, Thémistocle, Triomphe de Mauget, Turgot, Vicomtesse Héricart de Thury, Vicomtesse Imbert de Corneillan, Vierge de Samos, Virginie, d'Yebles, Buret, Archiduchesse Térèse-Isabelle, Strombio, Duc d'Orléans, Hamon, Moreau, Maréchal Vallée, Princesse Hélène, Caroline, Nitida, Thouin, Duchesse d'Orléans, Engénie Jauvin, Général Valazé, Mirabilis, Nid d'amour, Semelé, Abbé Marcelin, Sophie Portal, Diamantina, Duchesse de Bologne, Sester, Violet voer Buffon, Douceur de Henri IV., Princesse Stéphanie, Robert Bruce, Venusta, Societé d'agriculture de la Marne. Der langen Lifte find noch die gelben Theerosen beizufügen: Alexio, Auguste Vacher, Aurore, Canari, Comtesse de Seraincourt, Coquereau, in Färbung dem Corcorus gleich, Devoniensis, Duchesse de Mecklenbourg, Elise Sauvage, Gloire de Dijon, Hymenée, Impératrice Eugénie, Madame Ines Coudret, Madame Lehardeley, Madame Pauline Labonté, Madame Senez, Pactole, Princesse Adélaïde, Reine Victoria, Réve du Bonheur, Safrano, Smith, Vicomtesse Decazes. Smith ift in England zu Hause, von Holz sperrig, daher man die Pflanze wohl auch den Roisetten zugetheilt hat, dabei fehr eigensinnig in dem Entfalten der Blume, die jedoch, zur Bollkommenheit gelangt, in der edlen Form und dem reichen Canariengelb nicht leicht übertroffen wird. Gloire de Dijon und Impératrice Eugénie erhielten bei der neuesten Pariser Ausftellung den erften Preis.

3) Roisetten: Aimée Vibert, silberweiß, reichblühend, Belle d'Esquermes, Belle Marseillaise, Blanche d'Orléans, la Biche, Bougainville, Boulogne, Chamois, Caroline Marniesse, Chromatella ober Cloth of Gold, seuchtend, hochgelb, groß und sehr gefüllt, fommt nur im freien Lande zum Blühen, Clara Wendel, Clarisse Harlow, Dahlingen, Desprez, Edmond Garat, Eugène Pirolle, Eudoxie, Eugénie Dubourg, Héroine de Vaucluse, Jeanne d'Arc, Jaques Amyot, Isabelle d'Orléans, Isis, Lamarque oder, wie sie ursprünglich nach ihrem zweiselhaften Lands

werk benannt worden, The Marechal, Lafayette, Lee, Madame Deslongchamps, Madame Futardo, Madame Jouvain, Majestueuse, Miss Glegg, Mistriss Siddons (gelb), Narcisse (hells gelb), Ophirie, einzig in ihrer tiefen Isabellfarbe, Phaloe, Princesse d'Orange, Rothanger, Similor, Solfatare, prächtig gelb, Vicomtesse d'Avesnes, la Vierge, la Chérie, Belleforme, Austerlitz, Lilas double, Philémon, Eusèbe Salverte, Marie Chargé, schon gelb, Chrysocome.

4) Ile-Bourbonrosen: Acidalie, Adelaide Bougere, Agar, Anne Beluze, Antoine Lacaze, Appoline, Archevêque de Cambray, d'Artagnan, Astaroth, Athanase Coquerel, Augustine Lelieur, Augustine Margat, Augustine Petit, Aurore du guide, Beauté de Versailles, Beauté Lyonnaise, Bernardin de Saint-Pierre, Bouquet de Flore, Bréon, seurig karmosin, prache tig, Brissac, Camille Duclos, Cardinal de Cheverus, sammets purpur violett, Cardinal Fesch, hellpurpur, prächtig, Caprice, Carnée de Montmorency, Carnot, Celine Binard, Cendres de Napoléon, Centfeuilles, Cerisette, César, Césarine Souchet, Charlemagne, Charles Martel, Charles Desprez, Charles Souchet, Comice de Seine-et-Marne, Comice de Tarn-et-Garonne, Comte de Chambord, Comte de Colbert, Comte de Nanteuil, Comte de Rambuteau, Comtesse de Saint-Venant, Comtesse Paule de France, Coupe de Cynthie, Cytherée, de Candolle, Descemet, Descrivieux, Desgaches, Deuil de l'archevéque de Paris, Deuil de Louis-Philippe, Deuil du duc d'Orléans, Deuil de Robert Peel, Deux décembre, Docteur Caviole, Docteur Chaillot, Docteur Flandin, Docteur Hardonin, Docteur Leprestre, Docteur Rocques, Duc de Chartres, Duc de Gramont, Duc de Tarente, Duchesse de Normandie, Dumont de Courset, Dupetit-Thouars, prächtig, Edwin Fuller, Emilie Courtier, Elisa Lemaire, Eugénie Bréon, gelblich fleischfarbig, Eugénie Guinoiseau, Eugénie Grandet, Euphémie, Eulalie de la Falconnière, Etoile de France, Etoile du matin, Fair Bertha, Fafait, Faustine, Fédora, Felix Dorisy, Ferdinand Laffite, Flamboyante, Fléchier, Florifère, Gabrielle Marfan, Général Taylor, Général Hoche, Gloire d'Alger, Gloire des Brotteaux, nahme seiner Erstlinge vermaß sich ber Mann, zu Ehren ber töniglichen Familie eine ganze Gruppe von Bengalen seines Wachsthums zu benennen. Das versprach er turz vor den Julitagen 1830, und im Sept. desselben Jahres gab er in den Handel einen Louis XVIII., Charles X., Pauphin, Dauphine, Duc de Berry, Duchesse de Berry, Duc de Bordeaux, Mademoiselle de France. Die französischen Marschalle, Creaturen der Laune Napoleons, haben in dem Bechsel der Herrschaft sich beseilt, ihre Napoleon getausten Söhne in Leon oder Louis umzustausen, der Gärtner, der von dem Hose nichts empfangen, nichts zu hossen hat, bleibt seiner Gesinnung treu und bekennt sie laut in den Stunden der Gesahr. Seine Kinder, absonderlich Charles X., Duchesse de Berry, Mademoiselle de France, sind von classischer Schönheit, was auch von seinem The Triomphe de Mauget zu rühmen.

Mittlerweile trat ben Erzeugern von Rosen ein furchtbarer Concurrent auf in der Person eines hrn. Desprez, zu Bebles, bei Guignes, Departement Seine und Marne. Ein Reisender sab bei ihm, Sommer 1832, auf einem Gerüft, länge ber gegen Nordosten gerichteten Mauer, 6000 Töpfchen, 6 Mann boch, in Schlachtordnung aufgestellt, in jedem Topfchen, im März ober April eingesett, einen Sämling aus ber Familie ber Bengalen oder Roisetten, die meisten in der Blüthe oder in Bluthenknospen. Davon hatten sich 150 oder 200 als Sybriden offenbart, und sollten sie barum bes nächsten in das freie Land relegirt werden. "A la suite de cette culture d'un si grand intérét pour l'observation comme pour la spécialité des amateurs, nous avons remarqué d'assez nombreuses terrines de dixhuit pouces de diamètre, et notamment huit à dix caisses rondes de vingt à vingt-cinq pouces aussi de diamètre; le tout couvert à la superficie par des milliers de très jeunes semis, bengales, noisettes, portlands bifères et autres variétés à fleurs doubles, mais panachées ou d'un coloris tout particulier. Ces plus nouveaux nes se repiquaient à mesure qu'ils présentaient aussi deux à quatre feuilles cotylédons ou feuilles séminales. Ils passaient ensuite sous clocke, et à l'ombre, une dizaine ou quinzaine de jours pour mieux assurer leur reprise, et arriver, lors des premières pluies, sur le vaste et long théatre des six mille pots, où ils remplaçaient avec ordre les vides des rigoureuses suppressions sur premières fleurs. Ces repiquages devaient durer bien long-temps; puisque d'innombrables successeurs levaient encore plus que suffisamment pour remplacer leurs devanciers."

Um auffallendsten erschien bem Besucher die Masse von Fruchten, mit denen manche Stöcke, vorzüglich der gelbe Thee, Ning, Madame Bureau, Pivoine violette und pourpre, auch bie Centifolie prangten, Früchte, beren Menge, Form und Umfang lebhaft an die kleine Erndtebirne, sept-en-gueule erinnerte. Er sab auch mehr benn 200 Stode von ber Perpetuelle Lelieur ober Rose du roi, beladen mit fehr biden birnförmigen Sagebutten, "ce qui eut déconcerté sans doute les botanichons et les fleurichons, qui ont voulu prendre la forme des fruits comme caractère spécifique déterminant, pour classer les espèces de rosiers, 4 denn regelmäßig erscheinen anderwärts die Früchte dieser Rose in Ppramidengestalt, gleichwie sie nur selten Samenkörner enthal-Der Beobachter ftraubt sich, eine fünftliche Befruchtung, durch Menschenhande, anzunehmen, die scheint ihm unmöglich, in Betracht bes Umfanges ber Saaten, Behufs beren bas Land au bearbeiten, ein Nachbar ben Gebrauch bes Pfluges empfahl, einleuchtender scheint ihm die Einwirfung eines Bienenhauses von mehr denn 40 Stöcken, bas im Mittelpunft des Rosengartens angebracht, und bie Thätigkeit anderer nicht minder farken Bienenbäuser, mit benen er am Rande besett, ben hauptgrund ber außerordentlichen Production glaubt ber Berichterstatter sedoch in der attractiven Fruchtbarkeit, hervorgebracht durch die Anhäufung der tausende von tausenden Blumen auf einem verhälts nigmäßig beschränkten Raum, gefunden zu haben.

Jedenfalls sind die von Desprez gewonnenen Resultate so unermeßlich, daß von ihnen allerdings eine Epoche in der Erzeugung der Rosen batirt werden muß. Als sein Erstling ist zu betrachten, was auf Stolzenfels mir anstößig, die Noisette Desprez, die gelb in ihrer Heimath und in den ersten Jahren ihrer Eristenz, anderwärts in ihrer Färbung bie häufigen Abweichungen bietet, "variant tantot du jaune-soufre au jaunechamois, au jaune-cuivre, en mélange quelquefois avec du rose, mais toujours jaune-orange plus ou moins prolongé des onglets vers le limbe des pétales." In zwei verschiedenen Ausstellungen zu London war ihr, als der schönsten der bekannten Roisetten, ber erste Preis zuerkannt worden. 3m Oct. 1832 schrieb Pirolle: ,, Il est de fait que dans aucune culture, on ne peut, encore aujourd'hui, présenter ni la Semblable, ni l'Equivalente pour la perfection de la facture, avec mêmes couleurs et mêmes effets," Borzüge, benen ber entschiedene Ananasgeruch ein wesentlicher Zusat. Die Noisette Andrezelle empfiehlt sich nicht weniger durch schöne Formen, und die liebliche Lilafärbung, die allmälig, wie die Rose mehr sich entfaltet, in das Blauliche übergeht. Nicht minder verdienftlich sind bie Noisetten Dahlingen, Adèle Bernard, Hector Delaneuville, Caroline Passeleu, Blanche Monicaud, Zélie la Grange, Victorine Girandon, Terèse d'Astorg, la Biche. Ungleich größer ift die Zahl der in Debles gewonnenen vorzüglichen Bengalen und Theerosen. Als solche sind zu nennen Etoile Polaire, Eléonore Bouillard, Rosa Stellaris, Eléonore Desmonts, Pauline Lesourt, Aine, Augustine Fauvel, Augustine Hersent, Clémentine Mallet, Delphine Bernard, Madame Desmonts, Madame Bureau, Julienne Lesourt, Emilie Lesourt, Grandidier, Eugène Pirolle, Aglaé Loth, Mistriss Joan Crawford, Madame Olry, Mistriss Butler, Joseph Deschiens, Etoile du Bonheur, Lucie la Grange, Pourpre romain, Docteur Gallès, Pauline la Grange, César Cardet, Angelina, Antoinette d'Orjo, Irma, Pauline Vareille, Mistriss Schimpson, Lesourt, General Soyer, Madame Desprez (weiß), Madame Gallez, General Bellair, Candide, Coelina, Olympe, Thé d'Yebles n. s. w. Eines der außerordentlichsten Erzeugnisse wird stets bleiben Couronne des pourpres, sehr gefüllt, vollkommen gerundete Corolle, von 36-40 Linien Durchmeffer, Petalen von bichtem Stoff, in der Färbung lebhafter und tiefer Carmosin-Purpur, mit Schattirungen von feurigem Ponceau. Ein ausgezeichneter Renner, zum erstenmal biese Rose in ber Bluthe erblickend,

bielt sie für eine Zwerg-Dahlia, die man des Effectes halber unter die Rosen gemischt habe. Und dennoch hat sich Tine Blume gefunden, geeignet, wenn auch ihr Durchmesser um ein Drittel geringer, die Couronne des pourpres zu verdunkeln. Es ist die Bengale Madame Desrongé, reich gefüllt, in ben Formen einer prächtigen Anemone, von bichtem sammetartigen Stoff und dunkelbrauner Färbung, neben welcher das Colorit der sogenannten schwarzen Malven erbleicht. Diese, im Pflanzenreich so seltene Kärbung wird in ihrer Wirfung noch mehr gehoben durch Schattirungen von feurigem Purpur, die im Lichte schimmern. "Lorsque nous sommes arrivés à cette plante, nous avons de suite oublié toutes les autres qui, à la vérité, ne pouvaient plus lutter avec le mérite d'un coloris que nous voyions pour la première fois et sur des fleurs parfaites. Madame Desrongé, deren Namen die Rose trägt, hatte auf gut Glud sechs Körner in einen Topf gesteckt, und fand jene Perle, mährend ein anderer Liebhaber in einer Aussaat von drei Morgen auch nicht eine der Erwähnung werthe Pflanze erzielte.

Folgenreicher noch, als der von Desprez der Rosencultur gegebene Impuls ift die Einführung der sogenannten Ile-Bourbonrose geworden. In ihrem ersten Auftreten hat sich an ihr das Schickfal der ursprünglichen Bengalrose wiederholt; sie wurde faum bemerkt. Die nach Berlauf einiger Jahre Behufs ihrer Vermehrung angestellten Versuche lieferten eine 3le-Bourbon à fleurs doubles, dann eine zweite von blafferer Färbung. Es wurde 1822 im Garten vom Lurembourg zu Paris aus Samen, der von der Insel Bourbon gekommen, die Rase du Breuil erzielt, die nämliche, so Neumann später von der besagten Insel mitbrachte. Im Allgemeinen ergab sich aber in dieser Rosenart eine gewisse Widerspenstigkeit, die zu überwinden, eine ungewöhnliche Ausdauer erforderlich wurde. Diese Ausdauer hat aber ihre Früchte getragen, und ift die Ile-Bourbonrose in Varietaten eine ber zahlreichsten Rosenarten geworden, gleichwie in ben Borzügen ber Blumen kaum eine andere ihr zu vergleichen, wie fich denn feitdem, hauptfächlich in Frankreich, ein Trieb, Neuigkeiten in diesem gache zu erzielen, entwickelt hat, der beinahe noch der

Solländer Tulpenwuth im 17. Jahrhundert überbietet. Das Extravaganteste der Art hat eine Gesellschaft von Liebhabern in Paris vorgeführt. Darin beschäftigt man sich unausgesett mit Aussäen. Glaubt einer der Theilnehmer irgend eine der hohen Bestimmung der Gesellschaft würdige Pflanze gefunden zu haben, so wird Sizung angesagt, dem Senat das Wunderkind vorzussähren. Es wird, absonderlich die Blume, der Gegenstand der schärssten Untersuchung; fällt sie befriedigend aus, so wird dem Fündling ein Namen gegeben, dieser Namen, samt einem genauen Signalement, dem großen Buche der Gesellschaft, ad perpetuam rei memoriam, eingetragen, dann ohne Gnade die Pflanze versnichtet, damit niemals ein Ungeweihter zu ihrem Besize gelangen könne. Eine Grausamkeit, die doch häusig ihres Iweckes verssehlt, denn was dem einen die Natur schenkte, kann sie auch, sich wiederholend, mehren geben.

Vielleicht wird ber eine ober andere Liebhaber von immerblühenden Rosen mir es verdanken, wenn ich das Berzeichniß derjenigen mittheile, so ich, ohne Rucksicht auf Alter oder Neuheit, aus eigener Bekanntschaft empfehlen darf. Dergleichen sind, 1) an eigentlichen Bengalen: Amiral de Rigny, Zélie, Angelina, Louis XII., Jacques Plantier, Egine, Bérénice, Fénélon d'Anjou, Fénélon du Luxembourg, Baronne Delaage, Cupidon, Bourduge, Petite Nini, Snelgraave, Anette Gisels, Arance de Navarro, Augustine Hersent, Eugène Beauharnais, Miellez, Virginie, Miranda, Paillet, Pépin, Virginie Lebon, Abricot carné, Abricot jaune, Alphonse, Assuerus, Henri IV., Pästum, Rival de Pästum, Triomphe de Lyon, Victoire d'Aunay, Vesuve, Etna, Lord Byron, Belle Elise, Hermite de Grandval, Pivoine, Belle de Monza, à Feuilles luisantes, Sanguin, Eblouissante, Ternaux, Duc de Bordeaux, Henri V., Pajol, Louis XVIII., Charles X., Phaëton, Calvertia purpurea, la Charmante, Blanc sarmenteux, Unique, Faux Thé rouge, Ignescens, Bleu de la Chine, la Régulière, Duchesse de Parme, Gracilis, Darius, Félix, Fabvier, Camélia blanc, Augustine Fauvel, Aglaé Loth, Aine, Adeline de Come, Desfontaines, la Superbe (Demetrius, Triomphant, Grand Salomon, Superbe Grétry), Gros Charles

(Comble de Gloire, Bleu d'Azur), Beau Carmin, Belle Marie, Impératrice Josephine, Madame Desrongé, Couronne des pourpres, Passez jeunes filles, Les infidelités de Lisette, Tombeau de juillet, Fils Flon, Romain Desprez, Candide, Mistriss Schimson, Nina, Bengale Mauget, Bengale à boutons d'unique de Mauget, Marjolin du Luxembourg, Rubens, Abbé Miolans, Archiduc Charles, Bernard de Monthyon, Caméléon, Carmin d'Yebles, Cramoisi supérieur, Cramoisi triomphant, Citoyen des deux mondes, Madame de Créquy, Don Carlos, Doux Espoir, Eugène Hardy, Frédéric Weber, Général La Woëstyne, Général Soyer, Gouvion-St.-Cyr, Ictéros, Jeune Arcole, Joseph Deschiens, Madame Bréon (prächtig), Madame Bureau, Madame Fries-Morel, Madame Despyez (weiß), Marjolin de Desprez, Philipp I., Pluton, Prinz Eugène, Rhadamiste, Roi des Belges, Roméo, Triomphe de Gand, Camélia Olry, Cels multiflore, Lacteus, Elise Flory, Feu dé Moscou.

2) Theerosen, außer dem ursprünglichen wohlriechenden, und dem gelben Thee, Adam, Anthéros, Belle Archinto, Barbot, Blanche de Beaulieu, Bougère, Caroline, Clara Sylvain, Comte de Paris, Eugénie Desgaches, Goubault, Madame Bravy, Maréchal Bugeaud, Marie de Medici, Moirée, Niphétos, Prince d'Esterhazy, Princesse Marie, Silène, Souvenir d'un ami, Sylphide, Taglioni, Triomphe du Luxembourg, Ajax, Amélie, Amour des Dames, Anisette, Banse, Bardon, Bélisaire, Belle de Moulins, Bocage, Belle Traversi, Bouteland, Cambaut, Cerise pourpre, Charles Reybaud, Comtesse de Woronzow, David Pradel, Délices de la Guillotière, Douce aurore, Duchesse de Berry, Duchesse de Lavallière, Ernestine Tavernier, Fakir, Fragoletta pper Reine des Belges, George de France, Grandiflora, Hortensia, Jules Félice, Julie Mançais, Lady Warender, le Charmant, Lowleana, Lilas, Madame Anaïs Cabrot, Madame de Saint-Joseph, Madame Jacqueminot, Madame Sylvestre, Mademoiselle de France, Mademoiselle Jeanne de Gironde, Mademoiselle de Salvandy, Maximilion, Marie de Baux, Mélanie Oger, Mélanie Villermoz, Mondor, Nouvelle Virginie, Pauline Plantin, Philippe (de Flon), Prince de Salerne, Princesee de Joinville, Princesse Marie, Roi de Siam, Rose du Luxembourg, Sombreuil, Sydonie de la Chaumette, Térèse Stravius, Thémistocle, Triomphe de Mauget, Turgot, Vicomtesse Héricart de Thury, Vicomtesse Imbert de Corneillan, Vierge de Samos, Virginie, d'Yebles, Buret, Archiduchesse Térèse-Isabelle, Strombio, Duc d'Orléans, Hamon, Moreau, Maréchal Vallée, Princesse Hélène, Caroline, Nitida, Thouin, Duchesse d'Orléans, Eugénie Jauvin, Général Valazé, Mirabilis, Nid d'amour, Semelé, Abbé Marcelin, Sophie Portal, Diamantina, Duchesse de Bologne, Sester, Violet voer Buffon, Douceur de Henri IV., Princesse Stéphanie, Robert Bruce, Venusta, Société d'agriculture de la Marne. Der langen Liste sind noch die gelben Theerosen beizufügen: Alexio, Auguste Vacher, Aurore, Canari, Comtesse de Seraincourt, Coquereau, in Farbung bem Corcorus gleich, Devoniensis, Duchesse de Mecklenbourg, Elise Sauvage, Gloire de Dijon, Hymenée, Impératrice Eugénie, Madame Ines Coudret, Madame Lehardeley, Madame Pauline Labonté, Madame Senez, Pactole, Princesse Adélaïde, Reine Victoria, Réve du Bonheur, Safrano, Smith, Vicomtesse Decazes. Smith ist in England zu Hause, von Holz sperrig, daher man die Pflanze wohl auch den Roisetten zugetheilt hat, dabei sehr eigensinnig in dem Entfalten der Blume, die jedoch, zur Bollkommenheit gelangt, in der edlen Form und dem reichen Canariengelb nicht leicht übertroffen wird. Gloire de Dijon und Impératrice Eugénie erhielten bei der neuesten Pariser Aus-Rellung ben ersten Preis.

3) Roisetten: Aimée Vibert, silberweiß, reichblühend, Belle d'Esquermes, Belle Marseillaise, Blanche d'Orléans, la Biche, Bougainville, Boulogne, Chamois, Caroline Marniesse, Chromatella oder Cloth of Gold, seuchtend, hochgest, groß und sehr gefüllt, fommt nur im freien Lande zum Blühen, Clara Wendel, Clarisse Harlow, Dahlingen, Desprez, Edmond Garat, Eugène Pirolle, Eudoxie, Eugénie Dubourg, Héroine de Vaucluse, Jeanne d'Arc, Jaques Amyot, Isabelle d'Orléans, Isis, Lamarque oder, wie sie ursprünglich nach ihrem zweiselhaften Lands

werk benannt worden, The Marechal, Lafayette, Lée, Madame Deslongchamps, Madame Futardo, Madame Jouvain, Majestueuse, Miss Glegg, Mistriss Siddons (gelb), Narcisse (hells gelb), Ophirie, einzig in ihrer tiefen Jabellfarbe, Phaloé, Princesse d'Orange, Rothanger, Similor, Solfatare, prächtig gelb, Vicomtesse d'Avesnes, la Vierge, la Chérie, Belleforme, Austerlitz, Lilas double, Philémon, Eusèbe Salverte, Marie Chargé, schon gelb, Chrysocome.

4) Ile=Bourbonrosen: Acidalie, Adelaide Bougère, Agar, Anne Beluze, Antoine Lacaze, Appoline, Archevêque de Cambray, d'Artagnan, Astaroth, Athanase Coquerel, Augustine Lelieur, Augustine Margat, Augustine Petit, Aurore du guide, Beauté de Versailles, Beauté Lyonnaise, Bernardin de Saint-Pierre, Bouquet de Flore, Bréon, feurig karmosin, prache tig, Brissac, Camille Duclos, Cardinal de Cheverus, sammets purpur violett, Cardinal Fesch, hellpurpur, prächtig, Caprice, Carnée de Montmorency, Carnot, Celine Binard, Cendres de Napoléon, Centfeuilles, Cerisette, César, Césarine Souchet, Charlemagne, Charles Martel, Charles Desprez, Charles Souchet, Comice de Seine-et-Marne, Comice de Taru-et-Garonne, Comte de Chambord, Comte de Colbert, Comte de Nanteuil, Comte de Rambuteau, Comtesse de Saint-Venant, Comtesse Paule de France, Coupe de Cynthie, Cytherée, de Candolle, Descemet, Descrivieux, Desgaches, Deuil de l'archevéque de Paris, Deuil de Louis-Philippe, Deuil du duc d'Orléans, Deuil de Robert Peel, Deux décembre, Docteur Caviole, Docteur Chaillot, Docteur Flandin, Docteur Hardouin, Docteur Leprestre, Docteur Rocques, Duc de Chartres, Duc de Gramont, Duc de Tarente, Duchesse de Normandie, Dumont de Courset, Dupetit-Thouars, prächtig, Edwin Fuller, Emilie Courtier, Elisa Lemaire, Eugénie Bréon, gelblich fleischfarbig, Eugénie Guinoiseau, Eugénie Grandet, Euphémie, Eulalie de la Falconnière, Etoile de France, Etoile du matin, Fair Bertha, Fafait, Faustine, Fédora, Felix Dorisy, Ferdinand Laffite, Flamboyante, Fléchier, Florifère, Gabrielle Marfan, Général Taylor, Général Hoche, Gloire d'Alger, Gloire des Brotteaux,

Gloire de la Guillotière, Gloire de Moulins, Gloire des Rosomanes, obgleich kaum halbgefüllt, le Grenadier, sehr schön, Guillaume le Conquérant, Hennequin, Henri Clay, Henri Lecoq, Henri Plantier, Hermosa, Hersilie, Ida Percot, Impératrice Elisabeth, Impératrice Joséphine, Jean Dorisy, John de Kminguy, Joseph Gourdon, Julie de Fontenelle, Julie de Loynes, porcellanweiß und von der anmuthigsten Form, Jupiter, tief violett, Jury, Justine, la Croix d'honneur, Lady Canning, la Favorite, Lady Montagne, la Garde, la Superbe, Lichas, Lavinie d'Ost, le Camée, Levison-Gower, prachtvoll, Lord Gray, Louis Beluze, Léon Oursel, Louise Odier, Madame Angėlina, gelblich fleischfarbig, Madame Aubis, Madame Aude, Madame Calot, Madame Celina Capelle, Madame Cousin, Madame Desprez, Madame Edouard Dubreuil, Madame Helfenbein, Madame Hobetz, Madame Jourdan, Madame Jules de Malleville, Madame Lacharme, Madame Marie Dubourg, Madame Nérard, Madame Souchet, Madame Tripet, Madame Varangot, Mademoiselle Anne de Varange, Mademoiselle Blanche Lassite, Mademoiselle Caroline d'Erard, Mademoiselle Laure Dubourg, Mademoiselle Louise Lion, Mademoiselle Marie Brecy, Mademoiselle de Montesquieu, fleischfarbig weiß, prächtig, Mademoiselle Silvie de Cillart, Mademoiselle Stella Rogery, Mandarin chinois, Manteau de Jeanne d'Arc, Maréchal de Villars, Maréchal du Palais, Margat jeune, Marguerite Hédouin, Marianne, Marie (von Prabel gewonnen), Marie Duleau, Marquis de Moyria, Marquis d'Ozeray, Marquise de Béthisy, Marquise d'Ivry, Marrast, Maxence Lefebvre, Méhul, Mélanie Lemariée, Menoux, Meris, Miroir de perfection, Mistriss Bosanquet, Mistriss Lane, Nadine de Keradec, Nadine Fay, Nadiska, Napoléon III., Neumann, Nicette, Nicolas Rollin, Ninon de l'Enclos, Oscar Leclerq, Parquin, Paul-Joseph, ponceau, purpur und carmosin, überhaupt eine Prachtblume, Pauline Girardin, Paxton, Pénélope, Pères de Clermont, Phénix, Pierre de Saint-Cyr, Pigeron, Portemer, violette purpur, prächtig, Pourpre Fafait, Pourpre de Tyr, Prémices des Charpennes, unaussprechlich schon, Prince Albert, Prince de

Croy, Prince de Joinville, Prince de Salm, Princesse Clémentine, Proserpine, la Pudeur, la Quintinye, Rachel, Reine du Congrès, Reine des Iles-Bourbon, Reine des vierges, schwierig ausgehend, Remond, Reveil, Rhodante, Scipion, Sépintarus, Souvenir de Désiré, Souvenir de la Malmaison, unvergleichtich, auch der Haltung nach, Souvenir de l'Arquebuse, Souvenir de l'exposition de Londres, Souvenir du quatre mai, Souvenir d'un frère, Souvenir de Dumont d'Urville, Souchet, Spartacus, Stanislas Dubourg, Souvenir d'Anselme, Sully, Surpasse Comice de Seine-et-Marne, Sidonie Dorisy, Toussaint-Louverture, Triomphe de Laduchère, Triomphe de Plantier, Vicomtesse Fritz de Cussy, Velleda, Victoire argentée, Victor Verdier, Vierge de Lemnos, Virgile, Virago, Vorace.

Am Fuße der Treppe, deren Eingang durch die Rose besschattet, so der langen Abschweifung Anlaß, auf der Außensseite des gegen den Rhein gerichteten Hauptgebäudes, zwischen den Fenstern des Rittersaals, unter einem schönen Ueberdau im besten mittelalterlichen Styl, zeigt sich ein gut gedachtes, tresslich ausgesührtes Frescobild von Lasinsky, den Besuch, welchen der neuerwählte Kaiser Ruprecht unmittelbar nach seiner Wahl in Stolzensels ablegte, vorstellend. Schade um das werthvolle Bild, daß es beinahe schuslos den Elementen preisgegeben. Auf der Nordseite, wo der innere Burgbering in einem weiten Bogen die Pergusa umschließt, erhebt sich der Adsutantenthurm. Gegen Coblenz gerichtet, beherrscht er die Thalschlucht und den durch dieselbe ansteigenden Schlosweg. Und so viel von dem äußern Anblic des Schlosses nach seinem gegenwärtigen Zustand.

Durch den mit einer starken spisbogigen Eichenthüre verssehenen äußern Thorthurm erreicht man den Vorhof der Burg. Links ist die Schloßwache; eine offene Steintreppe steigt zur Dienstwohnung des Castellans, über dem Eingang, hinan. Die zu den Anlagen des Umschlusses und zu der Schloßkirche führende Freitreppe zur Rechten lassend, gelangt man durch eine mit großen Nägeln beschlagene Eisenthüre, worin ein kleisnes Einlaßpförtlein, unter den innern gewölbten Thorbogen,

besten Boben mit sechsedigen Holzwürfeln gepflaftert, gegen ben Schloßhof offen ift. Links ift ber Eingang zu der Raffeekuche und zur Wohnung des Saushofmeisters, rechts jener ber Silberkammer, zur Borhalle des Rittersaals, zu den Gastwohnungen. Das Frescogemälde über dem Thorbogen, gegen den innern Sof, hat Lasinsty ausgeführt. Rechts ein preuffischer, links ein bayerischer Herold, jeder Fahne und Schild haltend. Unter jenem ift der Wahlspruch, "Gott mit uns", unter diesem die Legende, "Für Gott und Baterland", angebracht. 3m hintergrund werben Coln und sein Dom, auf der andern Seite Regensburg und die Walhalla sichtbar. Zwischen beiden Hauptschilden ftralt ein weißes Kreuz. Unten ist der brandenburgische rothe Adler, dem zur Rechten und Linken die Wappen von Trier und Kurcoln beigegeben sind. Der preussische Adler schwingt sich zur Sobe. Innere des Schlograumes übersieht man mit einem Blick von ber Mitte des Schloßhoses aus, es ift das ein 55 Fuß langes, 30 Fuß breites Viered, den rauhen Thurm im Ruden wird man den Sauptbau gegen den Rhein zur Rechten, den nordlichen Bau mit der Säulentreppe und der jenseits derselben befindlichen Pergula vor sich, das Thalgebaude zur Linken haben.

Das Thalgebäude, gegen Abend, mithin gegen die Thalschlucht hinter ber Burg gerichtet, enthält 23 Zimmer, 6 im Erdgeschoß, 6 im ersten, 3 im zweiten Stock, 8 in den Manfarben. Zwei Eichenthuren öffnen fich vom Erdgeschoß gegen den Schloßhof. Zu einer britten Thure, auf der Rüchenseite, fleigt man auf zwei Freitreppen hinan; durch einen offenen Bang find fie den Bordergebauben verbunden. Die Sauptgange, hell, mittelbreit, werden durch schöne spisbogige Glasthuren in zwei Sälften geschieden, die fteinernen Treppen von zwei Absätzen haben schöne Eisengeländer. Auch ber Reller, zu beffen Grunde eine Steintreppe von 18 Stufen führt, zeigt einen breiter hellen Gang, und besteht aus drei Abtheilungen. In dem hintersten Keller ist, durch eine steinerne Fallthure verschlossen, ein viereciger Wafferbehälter angebracht. Durch ben geräumigen Vorkeller kommt man in die Pergula. Von dem Erds geschoß, das gleichwie die Zimmer des erften Stodes, mehren-

theils den Personen des Hosstaates bestimmt, steigt in dem neuen achtedigen Thurm eine polirte eichene Wendeltreppe von 40 Stufen, beren Gebrauch ausschließlich dem Schloßherren vorbehalten, zu den obern Stockwerken hinan. Zum zweiten Stock führt, wie zum ersten, eine Treppe, escalier du commun, von 20 Stufen aus rothem Sandftein, mit Gifengelander und Fenfter zur Seite. Der Flur, mit hubscher Glasflügelthure gegen ben innern Gang, das große Doppelfeufter, die Grundfarbe der Wände, silbergrau mit mattgrüner Einfaffung, ein regelmäßiges Parfet, geben diesem obern Stod ein großartigeres Ansehen, und fündigen die Rabe der königlichen Gemächer an. Bevor man Dieselben betritt, gewahrt man zur Linken noch brei Zimmer, Die, bis auf ihre größere Sobe, benen bes erften Stockes nicht ungleich. In dem einen steht ein schöner bunkelbrauner Schrank von Cichenholz aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Unten offen, scheidet er fich oben in zwei Abtheilungen, beren Thuren mit Laubwerk, fünstlich und zart geschnitten, und mit Engelsköpfchen verziert sind. Daneben stehen zwei schöne Seffel mit Schnitzwerk im alten Styl. Dem Tisch ist eine Statuette des h. Bonifacius aufgesett. Zu den Manfarden fleigt man eine Steintreppe von 19 Stufen hinan. Die acht geräumigen Stuben werden von der Dienerschaft bewohnt.

Die Wohnung Sr. Majestät des Königs nimmt den nordswestlichen Theil des Thalgebäudes ein, zusamt dem Rordbau
über der Säulentreppe. Ein Borgemach sührt in das königliche Audienz- und Arbeits-Cabinet, von einsach-würdiger Ausschmüskung. hier, und eben so im Wohn- und Ankleidezimmer ist die Grundfarde der Wände silbergrau, mit graugrüner und schmaler blauer, oder röthlicher, lisa z. Einsassung. Die Decke, mit schönem Tannenholz getäselt, hat durchgehende verzierte Balken, deren Firnis die natürliche Farde hebt. Das Wandsgetäsel, von 5½ Fuß höhe, mit Spishogenverzierung, im Innern mit rothem schmalen Rahmen, ist von Eichenholz, ebensalls in Natursarde. Der Fußboden ist aus großen eichenen Vierecken zusammengesett. Ein hohes schon verziertes Fenster in vier Abtheilungen, dessen länglich viereckige Scheiben in Blei gefaßt, verleihet dem Zimmer große Helle. Zwei runde Scheiben in dem obern Theil zeigen die Wappen von Psalz und Bapern. Die Bronzegruppe auf dem Kamin, den Kampf Karl Martells - mit einem Saracenen darstellend, ist eine gelungene Arbeit von K. Gechter in Berlin. Bom Fenster abwärts, der Mitte des Zimmers zu, steht ein schöner Tisch von Eichenholz, Länge 8, Breite 4 Fuß, dessen startes massives Blatt aus einem Stück, dessen Kreuzsüße und Querholz als vorzügliche Arbeit zu nennen. Hinter diesem Tische, von dem aus der Monarch die Berathungen der Minister leitet, steht sein Lehnsessel, von Eichenholz, Sig, Seiten- und Rückenpolster mit großblumigem blauen Plüschssammet überzogen. Die hohe Lehne endet oben in zwei hübschen Blätterknäusen.

An das Arbeitscabinet flößt unmittelbar das geräumige hobe Wohnzimmer des Königs. Die westlichen Fenster desselben find gegen das Thal, der schöne Erfer gegen Coblenz gerichtet. Dieses Erfers große Bor- und Seitenfenster zeigen fünf Abtheilungen. Ganz oben sind, zu beiden Seiten des preuffischen Adlers, die Wappen von vormaligen Amtmännern ber Burg, vier an ber Zahl, darunter brei vieredige Scheiben mit Zunftwappen aus dem Schweis zercanton Zurich angebracht. Die mittlere Scheibe trägt die Jahrzahl 1658. Der Erfer beherrscht eine prächtige Aussicht von Ballendar bis über die Lahn reichend. Auf dem Kamin im Innern des Zimmers fällt auf ein antikes byzantinisches Kreuz von Kriftall, umspannt von zierlichen golbenen Reisen. Die ebenfalls Kreuze bildenden vier Endpunkte und das Biereck in der Mitte find zur Aufnahme von Reliquien bestimmt und mit vielfarbigen Steinen besetzt. Der schwere eiserne auf vier Füßen ruhende Sockel ift mit Vergoldung und Malereien geschmückt: Christus vor dem Rreuz, rechts ein Raiser, einen doppelgethurmten Dom tragenb, links eine Königin, rudwärts ein Beiliger. Der obern Felber Malereien und Vergoldung sind bedeutend beschädigt. Hinter bem Crucifix steht eine Schüssel von Majolica, mit brei verschiedenen Schnörkelverzierungen, die um das Crucifix gleichsam einen Seiligenschein bilden. Das Wappen in der Mitte ift in drei Felder, das Mittelfeld nochmals in acht fleine Felder ge= schieben. Das Wappen vermag ich nicht zu bestimmen, ba, wie ich schon beklagt habe, die nähere Ansicht der im Schlosse bestindlichen Gegenstände mir nicht geworden. Es möchte aber wohl das Wappen eines Herzogs von Urbino aus dem Hause Montesseltro sein, indem der Form und Zeichnung nach die Schüssel zwischen 1470 und 1500 gefertigt zu sein scheint.

Reben ihr erblickt man eine hubsche Gruppe von grauweis Bem Marmor: rechts ein bärtiger Rathsherr mit ausdrucksvol-Iem Gesicht, kniend, und vor ihm, ebenfalls kniend, seine sechs Söhne, der altefte Rathsherr ober Richter, der zweite Kriegsmann, dem zwei Monche, ein Student und leglich ein Schuler folgen. Sie alle haben, wie ber Bater, ben Rosenkrang am rechten Arm, und erheben die Bande jum Gebet. Links find bes Rathsherren zwei Frauen angebracht, kniend ebenfalls auf Riffen, den Rosenfranz in den zum Beten gefalteten Banden, in einer Tracht, die, gleich sener des Rathsherren, deutlich den Anfang des 17. Jahrhunderts anmeldet. Vor den Frauen knien fünf größere und fieben kleinere Töchter, zwischen der fünften und sechsten liegt ein in der Wiege verftorbenes Rind. Ein betender heiliger, aus weißem Marmor, als Kunstwerk merkwurdig, soll aus dem 8. Jahrhundert herrühren. Auf dem Getäfel über dem Kamin bemerkt man eine vollkommen erhaltene romische Rauchpfanne von Bronze, woran selbst der Stiel nicht fehlt, dann eine Bleiplatte mit getriebener Arbeit aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, das Urtheil des Paris vorstellend. Die drei schönen Hautreliefs über dem Kamin sind von einem Berliner Künstler in grauer Bronze angefertigt. Das mitt= lere zeigt eine Charitas mit brei Kindern; aus ben Bertiefungen blicken zwei Engel. Rechts gewahrt man eine betende Frau, mit zwei Engeln, links eine weibliche Gestalt, die Religion. Das Bronzemedaillon über der Thure des königlichen Ankleidezimmers zeigt die Bufte von Albrecht, der Bar ober der Schone beigenannt, ber Begrunder der Markgrafschaft Brandenburg, der Erbauer der Stadt Berlin, und als Herzog von Sachsen bes Welfen Beinrich bes Löwen Gegner, geb. 1106, gest. 1171. In dem Medgillon über der zur Wendeltreppe führenden Thüre

ift Albrechts Gemahlin, des Grafen Otto von Rheineck Tochter Sophia abgebildet.

Ein schwerer Eichenschrant, sechsedig, mit fünf gewundenen und zwei geraden Säulen gehort, der Arbeit nach, dem 17. Jahrhundert an. Auf den beiden Eden sind schon geschniste Bildsäulen von Evangelisten ober Aposteln, an den beiden Thuren oben Engelsköpfe, unten gelungene Peterfilienblatter. Der auf dem untern Schrein ruhende Auffag hat acht Schubladen, an jeder ein Engelskopf als Aufzieher, darüber und zur Seite große Acanthus in schön gewundenen Formen. Aelter ift ein eichener Klapptisch aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, mit zwei, nach Art von Flügelthuren vorspringenden Trägern. Besonders schön ist die Laubverzierung, mit durchgehendem Stock, unter der doppelten schweren Tischplatte. An den Füßen spielt ein Eichhörnchen mit Haselnüssen, auf ber andern Seite ein Affe mit seinen Jungen. Werben bie Borsprünge auf ber Rudseite zugemacht, so entsteht ein mit Schnörkeln bebeckter, viel gewundener Spigbogen. Noch merkwürdiger ift ein Raften mit Wappen und sonstigen Schnigereien aus einer guten Runftzeit, gleich schön und felten, ber Sage nach weiland Eigenthum fenes Beinrich Beyer von Boppard, ber 1360 als Amtmann auf Stolzenfels vorkommt. Neben ihm steht ein Stuhl, auf bessen bunkel violettem Polster die Wappen von Preussen und Bayern, in meisterhafter Stiderei ausgeführt. Ein Divan von rothem Sammet mit halbseidener Borte und gelben, hell= und dunkelrothen Fransen, Lehne und Kiffen bem Polster ähnlich, das dunkelpolirte Gidengestell hubsch geschnitt, entstammt ber neuesten Zeit, gleichwie die Armsessel, die Stühle und zwei naturschwarze eichene Tische, jeder aus einem Stud. Das Material zu den Tischen lieferte eine aus dem Bette des Wiedbaches herausgezogene Giche, die vielleicht ein Jahrtausend im Waffer zugebracht und barin eine ben ganzen Stamm burchbringenbe schwarze Beize empfangen Das bem König gewöhnlich bienende Schreibzeug fiellt einen gothischen Thurm vor mit zwei Rebengebäuden, und ift aus dem schönsten dunkelschwarzen Nassauischen Marmor geformt, mit vergoldeten Bergierungen und handhaben in Messing. Werben die Spigen abgenommen, so bient der Thurm als Leuchter, als Dintenfaß das eine, als Sandfaß das andere Haus. Unter dem Spisbogen des Thurms gewahrt man in ganzen Figuren, auf der Vorderseite des Heilandes Taufe im Jordan, zur Rechten die Geißelung, zur Linken Jesus zum Tode geführt, auf der Rückseite den Erlöser am Kreuz und zu dessen Füßen Maria und Magdalena. Der Spiegeltisch mit dunnen Säulen ift oben mit schön geschnittenem Laubwerk und drei Wappen, ber preuffische Adler in der Mitte, perziert. Ein Rahmen in byzantinischem Geschmad umgibt ben Spiegel, und die gleiche Form trägt bie Stuguhr vor demselben. Auf dem Flur, oben an der Wendeltreppe ist neben dem hohen, schmalen Spigbogenfenster ein schönes Wasserbeden von weißem Marmor mit hubschen Berzierungen angebracht. Dem Wohnzimmer schließt sich an bas fünseckige Garderobezimmer des Königs. Ein hohes Fenster, über der Pergula, ist gegen Coblenz gerichtet. Treffliches Schnigwerk zeigt ein schwarzpolirter Eichenschrank aus bem 15. Jahr= hundert, mit einem Wappen, auf beiden Seiten mit Blätterfäulen, oben, rechts und links zwei Drachen mit rudwärts gefrümmten Röpfen, darüber ein am Getäfel befestigter Aufsat mit Füllhörnern, Weintrauben und Engelsköpfen, auf beiden Seiten gothische Thurmchen.

Den beiden Majestäten gemeinschaftlich ist ein großes schönes Gemach, vom Boden bis zu 5½ Fuß Höhe mit schön gearbeistetem Eichenholz in rundbogiger Form, darüber 10½ Fuß hoch mit Tannenholz vertäselt. Die Decke ist ebenfalls Tannenholz mit schön gearbeiteten Balken darin, der Boden Eichenholz in verschobenen Vierecken. Das große spizbogige Fenster wird durch zwei Steinpseiler in drei Abtheilungen getrennt. Außer der schön gearbeiteten Himmelbeitstelle besteht das Ameublement in Lehnsessen Stühlen mit gut geschnitzten Lehnen, alles Eichensholz, mit grünen Sammetpolstern, in großen vierectigen Tischen, einem spizbogigen Spiegelschrank 2c. Auf dem Schrank steht ein Mahagonikästchen, deß Außenseite mit kunstreichem Elsenbeinsschnitzwert auf versilbertem Messing belegt ist, ungezweiselt jaspanischer oder chinesischer Arbeit. Ausgezeichnet schön sind die

weiblichen Gögen, Thierfiguren und Arabesten, alle von dem beharrlichsten Fleiße des Künftlers zeugend. Nicht minder trefflich gearbeitet find Beschläge, Handhaben und Schluffel in Silber. Ein eben so bemerkenswerthes Kunstwerk ift der Ebenholzschrank, von 6 Fuß Sobe, auf vier schlangenförmigen, durch ein Kreuz verbundenen Säulen ruhend, mit herrlichem Schnigwerk auf der Innen= und Außenseite der beiden Sauptthuren, angeblich Geschenk bes Königs von Holland. Auf der einen Thure erscheint Athalante mit bem Bogen, Meleager mit dem Eberfopf. Einer der beflügelten Liebesgötter zu ihren Füßen läßt einen Bogel fliegen, den er zwar an einem Bande Im Hintergrund Fels und Wald. Das Medaillon ift bält. pon einem zierlichen runden, und dieser von einem vieredigen Rahmen umschlossen. Die Eden sind mit Blumen ausgefüllt, und Blumen sind außerhalb des Rahmens und in den Zwischenräumen eingeschnitten; alles Uebrige ift in erhabener Arbeit, womit auch die drei vieredigen Rahmen auf der Ruckfeite der Thure befleidet sind. Das Medaillon auf der zweiten Thure enthält, auf einem vieredigen Sodel ruhend, einen Flußgott mit einer Urne im linken Arm, einer Palme in der rechten Sand. Wor ihm ein Liebesgott, auf einem Hunde reitend, und hinter bem hunde ein beflügelter Anabe. Zwischen zwei Bergen im Hintergrund ein Bote mit fliegendem Gewand. Das Schnigwerk überhaupt sehr schön und ausdruckvoll. Gine kleinere Flügelthure mit Doppelrahmen, eingeschnittenen Blumen, Laubwerk in fünf Felbern schließt das Innere des Schrankes. Die Rehrseite trägt Bergierungen in ausgelegter Arbeit, von allerlei Holz. Die geöffnete Thure läßt das perspectivisch gezeichnete Innere eines Gebäubes mit ber von Balfen durchzogenen Decke, gewürfeltem Fußboden, den Seitenvorsprüngen mit achtzehn Fenstern und zwei Thuren zu beiden Seiten, sichtbar werden. In der Mittelthure zwei Bäume, in Elfenbein geschnitten, und wird durch drei innere Spiegel dies Bild zum Unendlichen vervielfältigt. Ein Auszugblatt, in schöner ausgelegter Arbeit, fann als Schreibpult bienen.

Zwei Thuren, die nördliche stets verschlossen, verbinden das gemeinsame Zimmer der Majestäten mit dem Ankleidezimmer ber

Königin, so durch ein hohes rundbogiges Fenster in zwei Abtheilungen beleuchtet. Ein großes Canapée, einfach schön, von Eichenholz, mit hoher Lehne, Polster von violettem Sammet, entsprechende Lehnsessel und Stuble. Eine hohe und breite, oben leicht gerundete Psyche fieht dem Fenster nabe. Das Wohns zimmer der Königin ift ein schönes längliches Bierect, beffen Fußboden aus Eichen-, Nuß- und Tannenholz fünstlich zusammen-Die Dede ift mit Tannen- und Eichenholz getäfelt. Das Wandgetäfel bildet vieredige Fächer. Auf dem Silbergrau ber Bande springen blau und weiß gestreifte Saulchen mit roth und weißen Sodeln und Capitalern, diese unter weißen und blauen Spigbogen, sehr hübsch hervor. Noch höher hat es über einem scharfen rothen Strich ein weißes Gesims mit einer leicht nach innen gerichteten Aushölung, auf beren Purpurgrund das. goldene Eichenlaub sich geschmackvoll zeichnet, darüber ein zweites Gesims mit starken blauen Streifen. Das große gegen Coblenz gerichtete Fenster ift in derselben Art wie der Erfer im Wohnzimmer des Königs verziert, 10 Fuß lang, 7 Fuß breit, in sechs Abtheilungen, diese durch ein Steinkreuz gebildet. Im Mittels fenster ist der preufische Adler, darunter zu beiden Seiten Wappen in buntem Glas. Dem mittelsten ift Namen und Jahrzahl, Hanns Mack. 1561, beigefügt. Ringeum schlingt fich um einen goldenen Stab eine schöne Rahmenverzierung von gezackter Winde mit gelbe und silbergrauen Blättern. Ginen ähnlichen Rahmen haben auch die übrigen fünf Fensterabtheilungen. Diese neuen Glasmalereien, sowohl hier als in den übrigen königlichen Gemächern, sind theils von Machhauß in Coblenz, theils von Gras in Coln mit Geschmad angefertigt. Die Aussicht ift Rheinabwärts viel freier und umfaffender, als von dem Wohnzimmer der Majestäten aus. Besonders schön ftellen sich Coblenz und Ehrenbreitstein dar. Das gegen Morgen, d. i. gegen das Lahnthal gerichtete große Fenster wird durch ein Steinfreuz in vier Abtheilungen geschieden. Gang oben befinden sich zwei Wappenschilde, Hohenzollern und Pfalz. Darunter ein Schweizer, samt Frau und Rind, dann die Inschrift: Morandty Kapeller zu Oberwil und Frena Huberin sin Egmael. 1611. In der zweis

ten bunten Abtheilung ist ein stattlicher herr im spanischen Mantel vorgestellt, wie er, von zwei Saschern gefolgt, einen Berg hinansteigt; man halt ihn für einen öftreichischen Landvogt. Als Symbol seiner Gewalt und seines Rechtsbodens können bie Zwingfesten zur Rechten und zur Linken bienen, die Strafe, Die seiner erwartet, wird durch den seuerspeienden Berg angebeutet. Bielleicht soll ber flattliche herr den gottlosen hermann Gegler vorstellen, daß er doch irgendwo, wenn auch nur in Glas lebt. Die britte und vierte Abtheilung zeigen den Tellenschuß zu Altdorf und den Tellensprung an der Platte. Die glorreiche Einnahme von Sarnen und Rozberg wird in gewählten Reimen besprochen. Ich muß gestehen, daß dergleichen revolutionaire Darftellungen aus fernem Lande, eigentlich bem Reich ber Träume entlehnt, als Decoration einer königlichen Pfalz mir ungemein auffallen. Ein mehr paffender Schmud scheint mir die von Bedentamp, bem Horcheimer Rind, gelieferte gute Copie ber Hauptsiguren in dem berühmten Colnischen Dombild. In dem geschmackvollen Ameublement fällt besonders auf ein länglich vierediger Spiegel in naturschwarzem Eichenrahmen, mit vorspringendem Dach, zwei Thurmchen auf beiben Seiten, im Innern mit dem preuffischen Adler und vergolbeten Laubgewinden. Eine Stupuhr von vergoldetem Gisen, in Gestalt einer gothischen Rirche. Gin Detallspiegel in sehr reich verziertem Schnörkekrahmen, bestehend aus vielen bunten Figuren von vergoldetem Silber und trefflichem Laub, reich mit vielfarbigen Steinen befegt, schone Composition vom Cinque-centostyl. Ein altes, in der neuesten Zeit tunftgerecht wiederhergestelltes Rannden von vergoldetem Silber und Kristall, reich mit Schmelz und bunten Bergierungen, namentlich mit ächten naturschwarzen Perlen verziert: meisterhafte und seltene Arbeit. Berschiedene Statuetten und Schmuckgegenstände. Recht hubsch sind die knienden Engel an ben Supports der Thus Auch die Thuren, Eichenholz, mit untermischtem schonen Laub, Trauben und forgfältig gearbeiteten Schnorfeln, verdienen rühmende Erwähnung. Mit bem preufischen Wappen ift die eine, die andere Thure mit dem bayerischen Bappen bezeichnet.

Aus bem Wohnzimmer tritt man in bas Erkercabinet im Elisenthurm. Achtedig in seiner Form, sondert es sich in zwei ungleiche Theile, der kleinere durch zwei hübsch geschniste Vorsprünge zu einem Dreieck gestaltet; darüber wölbt sich ein thronartiger, dreifacher byzantinischer Bogen, von dem ein Knauf berabhängt. Diefer bis zu neun Fuß Bobe getäfelte Raum hat weiter, bis zur Dece, eine hellbläuliche Grundfarbe mit schmalen rothen Streifen. Die Dede besteht aus Dreieden von Eichen- und Kichtenholz. Die beiden Borsprünge, ber Gestalt einer colossalen Harfe nicht ungleich, sind theils mit viel verschlungenem Laubwerk, theils mit einem Ibis und einem gut geschnißten Hund verziert. Das vordere Sechseck ift durchaus getäfelt, in Eichenholz bis zu 6½ Fuß Höhe, darüber mit Tannen, worauf Gidenrahmen große Vierede bilden. An der Dede sind diese verschoben und mit Doppelfnäufen besetzt. Der Boben des Sechsedes zeigt in der Mitte einen Stern von weißem, braunen und geaderten Holz, ringsum fleine Dreiede von Gidenholz. Betpult von Palisander, mit Schnigwerk in Lindenholz verziert, hat an jeder Ede einen Evangelisten in ganzer Figur. Rundbogen=Fenster, 13 Fuß boch, 2 breit, in zwei Abtheilungen, sind mit bunten Glasrahmen, das nordöftliche und das südliche auf mildweißem Grunde, mit gelbem Laube an weißen Stäben und blauen Rändern zu beiden Seiten, geschmückt. In den obern Theilen sind weiße, von goldenen Blättern umschlungene Rreuze. Der Rahmen auf dem öftlichen Fenster besteht aus Eichenlaub mit rothem Umschluß. Die Aussicht aus diesen nach drei verschiedenen himmelsgegenden gerichteten Fenstern ift flets, zumal aber bei gutem Better und gludlicher Beleuchtung, entzudend. Als äußerste Grenzhüter gegen Süben werden jenseits Branbach mit der Marxburg, der Mineralbrunnen Dinkholder und das romantisch an die Höhe gelagerte Dörfchen Brey sichtbar. Pompos nimmt sich bas alterthumliche aristofratische Ober-Lahustein samt der Burg Lahneck und dem Allerheiligenberg, von dem böhern Fachbacher Berge beherrscht, barunter bas üppige Ries der = Lahnstein und die unvergleichliche Markung, in welcher Horcheim verloren, über welche Pfaffendorf, wie über Alles der Ehrenbreitstein sich erhebt. Der Feste gegenäber behnt sich in stolzer Breite Coblenz, dem als Vorplat das Oberwerth, als eine Citadelle die Karthause beigegeben. Im sernsten Hintergrunde leuchten der Petersberg, Vallendar, der Wüstehof, die Berge bis zu der heimlichen Schlucht von Sayn.

Durch einen offenen byzantinischen Bogen, Sobe 15, Breite 6 Fuß, steht das Wohnzimmer, auf der dem Erkercabinet entgegengefesten Seite, in Verbindung mit dem Schreibcabinet der Königin. Ueber dem Bogen befindet sich das von Goldlaub umschlungene bayerische Wappen. Bu beiden Seiten in der Laubverzierung, die Bruftbilder von Jesus und Maria, in Holz ge= schnitt. Die Wand, hellblau, mit doppelter, schmaler weißer, und breiterer blauer Einfassung, hat in den Eden gelbliche, freuzförmig gelegte Eichenblätter samt rothem Knopf. Das bobe Rundbogenfenster wird durch ein Steinfreuz in vier Theile geschieden. Ganz oben das achtspeichige (eigentlich sechsspeichige) filberne Rad im rothen Feld des Erzstiftes Mainz, daneben, rechts und links die sächsische grüne Raute im von Schwarz und Gold zehnfach getheilten Felde. Ein tiefer eingefügtes Glaswappen scheint, nach bem machsenden Wolf, und dem stehenden Wolf darunter, irgend einem der Fürstbischöfe aus dem Sause Wolf-Metternich anzugeboren. Neben dem Fenfter fieht der aus ber schwarzen Eiche gefertigte Schreibtisch ber Konigin, mit gewunbenen Saulen. Eine Spirituslampe auf dem Schreibtische, in Basenform, ein Geschenk der Raiserin von Rußland, zeigt vortreffliche erhabene Arbeit. Zwei andere Bronzelampen verdienen ebenfalls, von wegen der ausgezeichneten Form, ehrende Erwähnung. In einer der Schubladen des Schreibtisches wirb ein altes Elsenbein-Schnigwerf, in Form eines Breviers, verwahrt. Es enthält Darstellungen aus ber Leidensgeschichte, trefflich gezeichnet, sehr gut geschnist, und mag dieses Kunstwerk bem 13. Jahrhundert angehören. Das Gemälde über dem Schreibtisch ist von Professor Herbig in Berlin und in fünf Abschnitte getheilt. Im Mittelbild Gutenberg über bem Lesen einer Correctur; neben ihm Schriftformen und Drudergerathe. ber andern Seite wird Druckerschwärze gerieben, im hintergrund

arbeiten Seger und Drucker. Das Bild zur Rechten stellt die Buchdrucker vor, wie sie der Mordnacht zu Mainz, 28. Oct. 1462, entsliehen (Abth. III. Bd. 1. S. 562). In dem äußersten Bild dem Fenster zu, hält D. Martin Luther mit beiden händen die Bibel dar. Links von dem Hauptbilde schließen Gutenberg, Faust und Schöser den Bund zur gemeinsamen Thätigseit. Im äußersten Bild gegen die Glasmand spielt ein Minnesanger Harfe. Ein Bücherschrank, von schwarzem Eichenholz, hat vier geswundene Säulen und einen gothischen Aussa. Eine hohe und breite spisbogige Glaswand, von dem Getäsel zur Decke reichend, verschafft dem Gang zwischen dem Wohns und dem Empfangstimmer der Königin ein helleres Licht.

Dieser Gang steht durch einen offenen byzantinischen Halbbogen mit dem Empfangsaal in Verbindung, und ist vom Boden bis zur Decke, in Eichenholz, in drei hübschen Abtheilungen getäfelt. Die Decke, in Tannenholz, hat Eichenrahmen, zwischen deren sechs großen Vierecken schöne Knäuse angebracht sind. Unter der Glaswand, gegen der Königin Schreibcabinet steht auf dem Wandtisch, von weißem Marmor, eine Statuette von bronzirtem Gips, den Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg vorstellend. Aufgeschlagenen Visits, den Wappenschild mit dem Brandenburgischen Adler am rechten Arm, stütt er sich auf das Schwert. Ueber Panzerhemd und Rüstung ist der Fürstenmantel geworfen.

Der Königin Empfangzimmer bildet ein regelmäßiges Viersed. Ueber der Tannenvertäfelung der Decke sind Eichenholzsleisten mit Knäusen, welche achteckige Räder bilden, angebracht. Das Wandgetäsel, von 5½ Fuß Söhe, hat ein weit vorsprinsgendes Gesims, worauf verschiedene, trefflich gearbeitete Gegenstände stehen, hohe Armleuchter von bronzirtem Eisen, vielförmige mattgeschlissene Nachtlampen und Lanternen, schöne Vasen von hellgrünem Malachit, deren kunstlich gearbeitete Deckel mit Gold und Edelsteinen besetzt sind, Gefäße von blauem Glas, mit goldenen Blumen übersäet, Gefäße von Milchglas, ebensalls mit bunten Blumen, goldenen Vögeln und ähnlichen Verzierungen geschmückt, Fruchtschalen von Milchglas und Kristall, Schalen

in Form gothischer Denkmaler, ein ftart vergoldetes Tischen zur .Aufbewahrung von Papieren, eine Statuette von gebrannter Erbe, hellgrun, die Jungfrau von Orleans vorstellend. Johanna steht vor einem Baumftamm, Belm und Sandschuhe hinter fic, das gebrochene Schwert zu den Füßen, die Arme in der Haltung ber Resignation über ber Bruft gefreuzt. Reben ihr gewahrt man einen vergoldeten Hornbläser in Knappentracht, auf hübschem Sociel die Reiterstatue eines Falkoniers in Steinpappe 2c. Die hellrothliche Wand hat eine hellblaue und rothe Einfaffung. Durch ein doppeltes Steinfreuz wird bas Fenfter, Hohe 10, Breite 7 Fuß, rundbogig, in seche Abtheilungen geschieben. In den brei obern find schöne Wappenscheiben in gruner Einfassung, abermals schweizerische Gegenstände behandelnd. Dem Wappen der Stadt Solothurn ift die Jahrzahl 1686 bei-Daniel Studer von Rebstain Sechelmaister gefügt. vnd deg Raaths der Statt Sant=Gallen Anno 1601, hat, seine bescheidene Personlichkeit zu erhöhen, mit dem Rutlis schwur, an den auch der Namen des Gafthofes zu den Drei Schweizern in Coblenz erinnert, sich identificirt. Das Ameublement zeigt einen schon gearbeiteten länglichen Tisch mit einer Platte von Abornmaser, Canapée, Lehnsessel, Stühle und Tabourets von Eichenholz in Naturfarbe, gepolstert mit rothem Wollenzeug, burchwirkt mit goldseidenen Arabesken im Styl ber Renaiffance, besett mit gelb= und rothseidenen Borten, Klunkern und Fransen.

Bor dem hohen und breiten Spiegel steht auf einer von zwei Drachen getragenen Maserplatte, der Raiserin von Rußland Gesschenk, eine Stußuhr in einem schönen Gehäuse von Malachit, auf welchem König Ludwig VII. von Frankreich und sein Sohn, Philippe Nugust, oder vielmehr König Johann und sein Sohn, Philippe le hardi, in vergoldeter Bronze dargestellt sind. Dasneben gewahrt man eine Gips-Statuette des h. Bonisacius, mit der Rechten das Kreuz erhebend, mit der Linken das geössenete Evangelium darbietend. Auf dem Sociel heißt es: Set. Bonisacius Germanorum Apostolus. Verdum Dei nostri manet in eternum. Unten sind in vier Basreliess die Hauptmomente

in des Beiligen Lebens- und Leidensgeschichte bargestellt. fleißige Arbeit von Werner Henschel 1839. An der Wand gegen das Schreibcabinet hängen brei alte Gemälde, das eine auf Holz, stellt einen Grafen von Hohenzollern dar, in schwarzem, mit Zobel besetzten Sammetpelz, runder Zobelmütze mit Ohrklappen, rothem Bruftlag mit hübschem Spigenvorstoß. Hals und Oberbruft find bloß. Das fehr würdige, edle und liebe Gesicht mit ben hellblauen großen Augen, der gebogenen Adlernase, der ernsten, hohen und breiten Stirne, ben schmalen Lippen und dem glatt geschornen Doppelfinn trägt eine gesunde, fräftige Farbe. Unter ber Müße spielt graues haar. Der Graf ift mit bem Bließorden bekleidet. Im Winkel oben ift bas Wappen von Hohenzollern, von Silber und Schwarz geviertet. Daneben steht geschrieben: Eitellfriderich Grave zv Zollern des Sail Römisce Reichs Erbcammerer zc. Dem. Got. Gnab. Das Monogramm von Albrecht Dürer; 1512.

Graf Eitel Friedrich von Hohenzollern, einer ber vertrautesten Rathe Raiser Maximilians I., empfing von ihm den Bließ. orden, zusamt dem Amte eines Obrist-Hosmeisters, und 1495, der erste seines Geschlechtes, das Erbamt eines Kämmerers des h. Römischen Reichs, so von Kurbrandenburg zu Leben zu Er war daneben Rammerrichter und erwarb durch tragen. Tausch, gegen Räzuns, die bis dahin öftreichische Berrschaft Haigerloch. Dem Kaiser hatte er sich besonders durch die in den Wirren der Niederlande bezeigte Anhänglichkeit empsohlen, wiewohl er, ganz ohne sein Berschulden, die Catastrophe, so zu Maximilians Gefangennehmung in Brügge, 1487, ausschlug, berbeiführen half. Bereits befand sich bie Bevolkerung ber Stadt in der heftigsten Aufregung, sie hatte sich in der Person des von Inferke einen Hauptmann gegeben, auch einen neuen Escoutette bestellt. Maximilian "se tenoit lors en son hostel jour et nuit, fort admiré des insolences des Brugelins. Ce jour advint que doux Morionnes (Negerinen), de la famille du comte de Sorne (Zollern), dirent à leur hoste, au moins le donnoient-elles à entendre, que le marquis d'Anvers, accompagné de grand nombre de gens, viendroit la nuit ensui-

vant bouter les feux en la ville de Bruzes, en trois ou quatre lieus. Ces paroles ne demeurèrent guère ès oreilles de l'hostesse, qui promptement les planta de sa langue ès oreilles d'un autre; et ainsi de bouche en bouche et d'oreille en oreille parvinrent à la notice des dix-sept neringhes, qui, plus enflammés que dragons, furent tellement allumés d'ire et de courroux, que pour inciter le peuple en commotion, ils sonnèrent la clocke d'effroi, au son de laquelle, après que les dites Moriennes furent emprisonnées, aucuns mauvais garçons tentés du mauvais esprit, prirent leur train vers l'hostel du roy, ayant l'estendard de Flandres; et avec leurs sequelles qui furent grandes, faisant grande noise avant les rues, sur l'intention de l'occire, et de mettre à mort ses nobles, chevaliers, familiers, serviteurs et domestiques, et généralement tous ceux qui tenoient son parti. Aucuns de leurs gens se fourèrent en l'hostel du roy, et estoit leur estendard plus de demie voie, quand le seigneur d'Inkerke, leur capitaine, retournoit de devers le roy, lequel, à très grand danger de sa vie, les retarda de leur folle et malheureuse emprise; car le débat y fut si grand, et l'estreinte tant impétueuse, que la bannière fut brisée et dechirée; mais finalement furent tant réduits ces mauvais garnemens, par ledit capitaine et les persuasions d'aucuns notables personnages, lesquels y survinrent, que moitié par force, moitié par requeste, ils cessèrent leur mauvaise prétente, et retournèrent avec les autres.

"Néanmoins, ils se prirent celle nuit en nombre de quatre-vingt dix, firent le guet à l'hostel du roy, prirent regard sur sa maison; et le roy leur envoya le vin et deux moutons, pour eux recréer ensemble. Peu de jours après, les deux Moriennes, qui furent cause de cette commotion, furent mises sur le banc, livrées à torture, et menées sur le hourd, le roy les regardant sur le marché par une fenêtre, puis furent bannies de la comté de Flandres l'espace de dix ans, et le roy, par pitié, leur fit donner dix écus. Le cinquième jour de février les seigneurs de Gand envoyèrent lettre aux seigneurs de Bruges, contenant en bref qu'il se missent audessus du roy. Ces lettres venues, environ quatre heures de

vépres, le seigneur d'Inkerke vint parler au roy en son hostel, et lui dit qu'il convenoit que incontinent il se trouvat sur le marché, que telle étoit la volonté des doyens et de leurs sequelles. Le roy, voulant complaire au commandement du commun, cuidant pacifier sa rigueur, il alla à pied, à privée maisnie, accompagné des seigneurs de Bevres et Mingoval, de messire Martin de Polheim et du grand Polheim. Et lorsqu'il fut illec venu, il alla de bannière en bannière saluer les doyens et leurs complices, lesquels, après toutes salutations, lui montrèrent les lettres que ceux de Gand leur avoient envoyées: sur quoi le roy leur fit requeste qu'il pût retourner d'illec et demeurer à son hostel. A cette requeste furent aucuns d'opinion qu'il s'en retournât; mais les charpentiers, ensemble les dix-sept neringhiers ne s'y voulurent consentir, et dirent qu'il pouvoit aussi bien demeurer sur le marché, comme ils faisoient. En cette murmure fut le roy l'espace de demiheure, sans avoir appointement, si que nul ne parloit à lui; mais finalement il fut conclu qu'il demeureroit auprès d'eux, et fut logé en front du marché, assez étroitement, au Cranenbourg, hostel d'un épicier.

"Souverainement ceux qui étoient suspicionnés des dixsept néringhins, voyant le roy ainsi détenu oultre sa volonté, par villains de basse condition, furent en grand souci, pensant d'heure en heure être pris et incarcérés; car il y avoit guet sur eux, et à grande peine vidoit on la ville. Néanmoins aucuns échappèrent par subtilités et par prendre habits déconnus, et entre les autres l'abbé de Ste.-Benigne, tenant l'ordre de Saint-Bénoit, transmua son habit noir en un manteau rouge; et pour couvrir sa couronne, s'affubla d'une perruque, fit peindre et élever un porion en son visage; puis, à la manière d'Espagnol, la coustille au côté, quérut sa passeport, et avec monseigneur l'évêque de Léon en Bretagne et aucuns autres, vida la ville de Bruges. Messire George de Guieslin, chevalier, seigneur de la Boe, sentant ses besognes fort pesantes, et fort en la charge des mutins, se mit en habit d'augustin, cuidant vider comme les autres; mais il fut reconnu à la porte et emmené prisonnier en la ville.

"Salazar, lequel étoit fort mai agréable aux Flamande, qui le réputoient fracteur de pais, à cause de la prise de Térouane, trouva façon de lui partir de nuit, lui douzième, à main armée; et manda au roy que si son plaisir étoit, il se faisoit fort de l'emmener sain et sauf. Ainsi ledit Salazar fit prendre quatre tonneaux à Adrien d'Jatte, sur lesquels il fit clouer des asselles; il monta sur lesdits tonneaux, et à manière de ponton, rompant et brisant les glaces, passa surement, lui et les siens, sans grippe de fortune. Le leudemain s'apperçurent les Flamands que Salazar leur étoit échappé, de quoi ils furent fort ébahis et ennuyés; et les tonneaux sur quoi ils étoient échappés, furent apportés en plein marché, et mis en la vue de tout le monde. Messire Churles de Sareuse se muça derrière l'huis d'une chambre parmi lequel passoient ceux qui le quéroient. Autres gentils compagnons, cremant fureur populaire, se glissèrent hors par diverses façons, aucuns en forme de marchands, aucuns en guise de fauconniers, et autres en habits de mendiants."

Die Lage des Konigs, inmitten der Rebellen, sollte sich noch verschlimmern. Er wurde ftrenger bewacht, und mußte für seine Getreuen das Aergste befürchten. Schon befanden sich in ber Gewalt der Wüthenden, hinter Schloß und Riegel, Johann Carondelet, der Kanzler von Burgund, Johann von Lannoy, der Abt von Saint-Bertin, Wilhelm von Jaucourt, "seigneur de Villarnoux, notable et prudent chevalier Bourguignon," bet seine Treue für die Erbin von Burgund mit dem Verluste aller seiner in dem Berzogthum belegenen Güter, mit ber Berftorung von vierzehn ihm zuständigen Schlössern oder festen Häusern gebüßt hatte. Jest drangen die Meuterer in des Königs innerstes Gemach ein, "et pour plus accroître son deuil, prirent trois ou quatre chevaliers d'Allemagne, ses mignons privés familiers, qui toujours l'avoient accompagné èt loyalement servi, dès que le premier étoit descendu ès pays. L'un d'eux fut messire Martin de Polheim, chevalier de la Toison-d'Or, l'autre le grand Polheim, maréchal de son hostel, messire Philippe de Nassau et le seigneur de Wolkenstein. Furent pareillement incarcérés messire Jehan de Lannoy, seigneur de Mingoval,

grand maître d'hostel du roy, messire Regnier de May, capitains de guerre et autres. Et quand vint au congé prendre et que la séparation se fit du roy et des nobles, nul ne sauroit penser les piteuses complaintes et lamentations qui se firent à dire l'adieu: ils se jetèrent à genoux devant la face du roy, tous chargés de larmes, priant, par grande affection de coeur, que son plaisir fût de prendre en grace le petit service qu'ils lui avoient fait, requérant aussi qu'il eut recordance et mémoire d'eux; à quoi le roy répondit qu'il en avoit et auroit assez souvenance. Ainsi, après ce douloureux partement, fut cette noble chevalerie emmenée comme les autres en la prison de la ville, et demeura le roy seulement accompagné, pour nobles hommes, du comte de Sorne et du comte Philippe, Allemands; mais quatre jours après se partit secrètement le comte de Sorne en guise d'une femme de village, portant un cretin en son bras, et trois ou quatre couples d'oignons sur sa téte."

Graf Eitel Friedrich von Hohenzollern ftarb ben 17. Juni 1512, daß er demnach in seinem Todesjahre gemalt sein wird. Er hatte sich im J. 1478 mit ber Prinzessin Magdalena, einzige Tochter bes Markgrafen Friedrich bes Fetten von Branbenburg zu Tangermunde, Nichte folglich des Kurfürsten Albrecht Achilles, vermählt. Sie ift 1496 gestorben. Im Bilde, bas neben senem des Grafen Eitel Friedrich angebracht, erscheint sie in einer runden Saube, die mit buntblumigem Spigenbesatz geschmudt, in stehender einfacher weißer und gestidter Salsfrause, einem Unterfleid von Goldbrokat, schwarz seidenem groß geblumten Oberkleid, an den Achseln mit Rosetten von Perlen und Ebelsteinen besett, einer boppelten weit herabhängenden golbenen Rette, goldenen Armspangen mit Schlöffern, feinen zurudgeschlagenen Manchetten. Sie trägt zwei färbige Ringe am Zeigeund Goldfinger der linken Hand. In den zusammengeschlagenen feinen Sänden hält sie braune weiß gefütterte Sandschuhe. Aus bem schonen Gesicht sind die Haare nach allen Seiten zurückgeftrichen. Das Gemalbe ift auf Leinwand, unbefannt ber Ramen bes Künftlers. Das Kind zwischen ben beiben Bilbern wurde im Leben ohne Zweifel höchliche Berwunderung über die vornehme

Gesellschaft, in welche man es gebracht, empfunden haben. Denn daß es des Grafen Eitel Friedrich Kind nicht sein kann, dieses bekundet der keineswegs gesuchte Anzug, die Inschrift, an helvestische Laute mahnend, und die Jahrzahl 1626. Andere Gemälde schmuden während der Anwesenheit der Allerhöchsten Burghertsschaft die Wohnung der Majestäten, die Gastwohnung zc., und bessinden sich unter denselben Schöpfungen von Carraccio, Carlo Dolci, Andrea del Sarto, Dominichino, Palamedes, Holbein, Van Dyck, Van Acken, Gerh. Douw, Rembrand, Pottgieter, Helst, (Ambr. Spinola und Prinz Moriz von Dranien), Mieris, Teniers, Rusbens, König, Cornelius, Angelica Kaufmann, Luc. Kranach zc.

Der Gang, über welchen man aus dem Empfangzimmer der Königin zum Hauptslur gelangt, ist in drei Absäten auf der Dst- und Südseite vom Boden bis zur Decke in Eichenholz gestäselt. Auf der Westseite sind nur zwei Absäte in vollem Gestäsel, der oberste Theil ist offene Arbeit, als welche das Licht von dem äußern Parallelgang einzulassen geeignet. Dieser scheidet sich in zwei Stockwerke. Der obere Flur der Haupttreppe, von dessen gewölbter, mit Gipsverzierungen geschmückter Decke eine zierliche Lampe herabhängt, hat einen Fußboden von weißem und schwarzen Marmor. Das große Fenster geht auf den innern Hos. Auf dem gewöhnlich hier stehenden runden Tisch liegt das Frembenbuch. Bon dem Flur führt die Haupttreppe von 38 Stufen in zwei Absäten zum Erdgeschoß hinab.

Aus dem Hauptstur gelangt man in das erste der für hohe Herrschaften bestimmten Gastzimmer. Es nimmt die Stelle der vormaligen Ritterstube ein und erhält ein eigenthümliches Anssehen von dem durchgehenden mächtigen Duerbalken mit schön gearbeiteten Trägern an beiden Enden und mit drei tief eingesschnittenen rothen Rinnen und Doppelkreisen, von zwölf ansdern Langbalken in zwei Feldern, von dem hohen Getäsel mit weit vorspringendem Gesims und rother Einfassung innerhalb des dreisachen Spisbogens, dessen mittelster, das Gesims trasgend, in eine Blume ausgeht. Zwei der Fenster sind gegen den Rhein, die beiden andern gegen den Hof gerichtet. In dem einen Fenster sind die Wappen von Brandenburg, Hessen-Cassel,

Baben, Würtemberg, Raffau und heffen-Darmstadt angebracht. Alle Meublen sind im Renaissancestyl. Auf dem Getäfel-Gesims stehen zwölf Statuetten von gebrannter Erde, röthlich-gelb, mit Bergoldung, Schwanthalers Wonogramm tragend. Es sind meist Fürsten aus dem hause Wittelsbach, die Kaiser Ludwig und Ruprecht, Otto der Erleuchtete, die Pfalzgrafen und Kurfürsten Friedrich I., Friedrich II. und Johann Wilhelm, Kurfürst Waximitian I. von Bayern, die Könige Karl XI. und Karl XII. von Schweden, die Warkgrafen von Brandenburg, Albrecht IV. und Albrecht V., König Ludwig der Heilige.

Durch einen mit weißen und rothen Platten belegten Gang, ber mittels eines dreifachen Halbbogens mit bem eben so geplatteten, gewölbten, sehr hoben Hausflur zusammenhängt, kommt man in das zweite Gaftzimmer, deg Erfer oben eine halbe Wolbung mit hübschem Acanthus macht; die Capitäler der vier Fenfterfäulen find mit Eichenlaub umwunden. Jedes der brei boben Fenster scheibet sich in zwei Abtheilungen, die oben in doppelten Rleeblattern in rothem, weißen und gelben Glas endigen, und von Rahmen in rothem, blauen und weißen Glas umschloffen find. Dem Wappen der Hohenzollern in der Mitte ift links und rechts das Trierische Wappen beigegeben. Auf dem Mahagonis tisch steht ein Modell des Colner Domes in seiner Bollendung, aus grauem Zucker von dem Modelleur Gustav von Gerife gefertigt, und am 4. Sept. 1842 Gr. Majeftat dem Rönig, gelegentlich von deffen Anwesenheit in Coln, ehrerbietigst dargebracht. Das britte ober südöftliche Gastzimmer, ebenfalls bie schönste Aussicht beherrschend, steht in unmittelbarer Berührung mit einem Schlaf= und einem Ankleide= oder Borzimmer. diesem tritt man wieder auf den Flur der Gastwohnung, welder durch zwei Wendeltreppen dem großen Hofe verbunden. Steigt man von der einen Treppe zum obern Stock hinan, so findet man in demfelben neun größere ober fleinere Zimmer, von Hofdamen und sonstigem weiblichen Gefolge zu bewohnen. Noch höher gelangt man zu bem flachen Dach bes Mittelthurms, auf deffen Zinnenthurmen die prachtvollste Aussicht, bequemer benn auf bem rauben Thurm, geboten.

Unten an ber haupttreppe, neben bem haupteingang öffnet sich die Flügelthüre des Rittersaals. Der preufsische Adler auf dieser Thure, in Gips ausgeführt, ift das gelungene Werk des Bildhauers Besche. Der Rittersaal hat bei 50 Fuß Lange eine Breite von 30 Fuß. Die Wölbung ruhet auf zwei Säulen von tiefschwarzem belgischen Marmor. Das Getäfel ift jenem ber erften Gaftfube durchaus abnlich. Drei Fenfter find gegen den Rhein, zwei gegen die Pergula, eines gegen den Schloßhof gerichtet. Auf dem Tisch in der Mitte des Saales, zwischen den Säulen, liegen mehre Panzerhemden und Panzerftude zur Bekleidung einzelner Körpertheile, alles aus dem Mittelalter herstammend und sehr gut erhalten. Sehr fein gearbeitet sind besonders einige Panzerjaden und Guftenbeden, beren Maschen nicht viel weiter find, als eine Strickerin sie macht. Da fteht auch ein Dobell ber Ruine Stolzenfels, fünstlich und naturgetreu aus Korf geschnitten. Daneben liegt ein alter runder Eisenschild, beinahe einen hut mit sehr niedriger Kuppe vorstellend und auf der Außenseite mit trefflich gezeichneten Figuren, Köpfen und Arabesten bebedt. Eine schöne Bronzegruppe, ben König Franz I. in einer Saufagd vorstellend. Das Modell einer Gruppe, die den Brunnen auf dem Castorshof zu Coblenz zieren sollte. Dem Ramin sind mehre alte Waffen und zwei Standarten, eine Destreichische und eine Brandenburgische aufgepflanzt; die Brandenburgische hat man die Güte dem Markgrafen Albrecht der Bar beizulegen. Ringsum an den Wänden sind Panger, Belme, Brassarts, Cuissarts, Sandschuhe, Schwerter, auch zwei alte, in den Ruinen ber Burg gefundene Klingen aufgehängt. Unter den trefflich gearbeiteten Meubeln fallen besonders die beiden, für die Majestäten bestimmten Seffel auf; über der sehr hohen Lehne wird das königliche Wappen von zwei knienden Engeln gehalten.

Der Humpenschrank in vier Aufsätzen mit Spiegelwand, bei 11 Fuß Länge und Breite, unten acht offene und so viele verschlossene Schubfächer enthaltend, trägt auf dem untersten Borsprung mancherlei werthvolle Gegenstände, als 1) Page von Bronze, den halben Helm, Salade, und ein Schwert tragend, 2) Karl Martells Rampf mit dem Saracenen, von Gechter, in

versängtem Maasstab, in Bronze ausgeführt, 3) eine kleine burchsichtige bunte Stuguhr, in gothischer Form, von Holz und Marienglas, mit Ritterfiguren, einer Burganficht zc. 4) Eine Mutter, sigend, mit ihrem schlafenden Rind, und dem Schugengel des Kindes, Bronze, 5) Waschbeden und Wasserstasche Raifer Rarls V. von rubinfarbigem Glase, bas angeblich mit Erz gemischt, 6) ein schön gearbeiteter schwerer silberner Pokal, mit Patene und Dedel, alles reich mit Rubinen und Granaten befest, porn mit dem Buchftaben M, und darüber eine Krone in Rubinen. Im Innern ift ber Becher ftark vergolbet, auch mit eleganten Arabesken verziert; Geschenk Ihr. Königl. Hoheit der Prinzessin Albrecht von Preuffen, 7) Dedelfelch von getriebenem Silber, Geschenk der Raiserin Raroline von Destreich; 8) ein schön geschnitter Elfenbeinbecher mit vortrefflichen Figuren; 9) ein anderer Elfenbeinkelch, worauf Acteon und Diana, Deckel und Boden in Silber, von neuer vorzäglicher Arbeit; 10) eine silberne fark vergoldete Base mit hubschen Arabesten, der Sage nach weiland bei der Raiserfrönung in Frankfurt dienend; 11) ein messingner Armleuchter, unter einem Spisbogen ein Knappe; 12) vier Schreibzeuge und ähnliche Gegenstände.

Auf dem mittlern Vorsprung stehen alte geschliffene Deckelgläser mit mancherlei Figuren, ein schoner silbervergoldeter Dedelkelch, oben mit spiß geschnittenem Karneol, ein Krug mit betrunkenen Kindern, auf deffen Boden mit Dinte geschrieben, di Donatello, ein schön gearbeiteter griechischer Relch von vergoldetem Silber, angeblich aus dem 5. Jahrhundert, ein silbervergoldeter griechischer Relch aus bem 8. Jahrhundert, von guter getriebener Arbeit, ein Becher, dem Kronprinzen am 14. Nov. 1833 von der Stadt Coblenz dargebracht. Auf dem dritten Vorsprung nimmt die Mitte ein ber schone Steinfrug mit zinnernem Dedel, woran die Inschrift: "Gott mit uns, wer will wider uns." Um einen braunen Rrug sind des h. Römischen Reichs sieben Aurfürsten abgebildet. Ein humpen mit der Jahrzahl 1619, worauf zu beiden Seiten bes Doppeladlers die Wappen von 56 Reichsständen gruppirt. Ein humpen von 1596 trägt die Abbildungen des Raisers und der sieben Kurfürsten, laut der Inschrift: "Die Römische kapferliche Mayestät sampt ben fleben Churfürsten in ihrer Kleydung Ampt und Sig. Trier Coln Maing Bebem Pfalg Sachsen Brandenburg." Ein humpen von der Hoffellnerei Hall (Halle wohl), von 1663, mit schönem Wappen. Ein sehr schöner und reichvergoldeter humpen aus der fächfischen Hoffellnerei Pregsch, von 1689, mit großem Wappen. Ein großer Willfomm von 1598 mit dem Doppeladler und den sieben Kurfürsten in ihrem Ornat, zu Pferd. Ein schöner humpen von 1647 mit dem großen Brandenburgischen Wappen und den Titeln bes großen Kurfürsten. Gin sogenannter Stiefel, durch ringsum laufende rothe und gelbe Streifen in vier Abfage geschieden. Gin Maitrant-Becher, mit vier bem Glase eingedrückten Vertiefungen für die Finger, worauf in guter Zeichnung und herrlichen Farben ein Trommler, Pfeifer, Fahnenträger und Officier aus dem 17. Jahrhundert abgebildet. Ein Willfomm van 1583; auf der Vorderseite der Erlöser am Rreuz, und zu beiden Seiten 56 Wappen, dabei fieht geschrieben: "Das geliche Romische Reich mit sampt seinen gliebern." Andere Humpen, Krüge u. s. w. ohne Zahl.

Den Fenstern sind mehre Glaswappen, meistens aus der Schweiz stammend, eingefügt; das eine ist von einer Darstellung der Schlacht bei Morgarten, mit vielen trefflich gezeichneten Fisguren zu Pferd und zu Fuß begleitet. In dem gegen die Persgula gerichteten Fenster erscheint das Wappen der Familie Zum Jungen, in einem andern das große schone Wappen der Stadt Pludenz, 1630, in dem dritten die Erstürmung einer Stadt, samt den bekannten Versen:

Qui bene bibit, bene dormit, Qui bene dormit ne (ne peccat) Qui non peccat est beatus + Ergo qui bene bibit, be (atus erit). Zu Abbildung und Versen bekennt sich ein Hr. Schober, aus dem Vorarlbergischen Montasun, 1649.

Das ganz bunte Fenster gegen den innern Hof besteht aus zwei Flügeln, in deren einem als Hauptsigur, Erzbischof Arnold II. von Trier in vollem Drnat, den Krummstab in der linken, das Schwert in der rechten Hand, mit dessen Knopf den Plan zum Stolzensels auf eine Tafel zeichnend. Diese wird von

Ber Mitterfeal.

einem frienden Ebelfnecht emporgehalten. Unter bem Rurfarften flattert ein weißes Band, barauf bie Worte Arnoldus II. Archiep. Trevirensis. Ein grüner Aufsag, mit weißen Säulen und Blumen, schmudt ben Bogen, welcher über bem Erzbischof sich wölbt. Unter dem Spisbogen ift das Wappen des Erzstiftes, oben zeigen fich die Wappen von vier vormaligen Burgmännern, Johann von Ders, Rorich von Mielen, Heinrich von Gerolstein, Reinbold von der Erlen. Auf dem Hauptfelde des rechten Flügelsschauet man den Herold des Hauses Pohenzollern mit der schwarz und weißen Fahne in der rechten, mit dem Plan des wieder auferbauten Schlosses Stolzenfels in der linken Hand. ihm kniet ein Diener in mittelalterlicher Tracht, ben Bappenschild des königlichen Sauses haltend. In Nischen mit blauem hintergrund fteben zwei Greise, ber zur Rechten eine Lanze, ber andere eine Urfunde haltend. Unten ift ber preussische Adler, oben sind die Wappen der Burgmänner Johann von der Arken 1314, Friedrich von Rheinberg 1341, Johann von Liebenstein 1352, Simon Beper von Boppard 1340 angebracht. Bu erinnern, daß besagtes Fenster eine Composition aus der neuesten Beit, burfte faum nothig fein.

Bu den Seiten ber Hauptthure fleben zwei vollständige Ruflungen von geschmiedetem Gifen, jede eine alte Lanze mit Busch und Besat, und ein Schwert haltend. Rechts und links am Ramin kommen ähnliche Ruftungen zu bemerken, die zur Rechten noch ben alten Sammet= und Leberbesatz, das Riemenzeug zc. tragend. Die andere Rüftung, von geglättetem Stahl, halt einen schweren Sponton mit bem pfälzischen Wappen. Nicht minder beachtenswerth sind mehre der vielen Rüftungen, Belme, Waffen, welche bie Banbe des Saales schmuden. Eine schwarze Pidelhaube mit der weißen Lilie auf jeder Seite, scheint sehr alt. Noch älter wahrscheinlich ist der mit Leinwand überzogene Schild, auf die Leinwand gemalt ein unbefleidetes Weib mit goldener Salskette, goldenem Schleier auf beiden Armen, eine weiße Rose in ber linken , in der rechten Sand ein Band, worauf geschrieben: in nomen domini. Ein großer runder schwarzer eiserner Turnierschild hat in der Mitte einen Vorsprung, der zu einer scharfen Spite ausgeht. Die barin bargestellten Schlacht- und Tournierscenen, Arabesten 2c. sind in erhabener Arbeit und vorzäglich.
Daneben hängen Morgensterne, ein eiserner Dreschslegel, eine Peitsche mit Eisenknopf, eine Streitart, Stilete, türkisches Pferdesgeschirr, Schwerter, die mit beiden Händen zu führen. Ein runder Stahlschild mit geglättetem Iohanniterkrenz und weit vorspringender Spite, ist zum Theil noch gesüttert und mit goldenen Fransen besetzt, ein Streithammer mit Rückenschneide und langem Stiel, ein großer Saufänger mit der eisernen Scheide, woran die erhabene Arbeit zu loben.

Das Gesims der Bertafelung ift mit schönen humpen, Rritgen, Dedelfelden, Glasleuchtern und abuliden Gegenftanben besett. Am Ramin steht eine römische Base, großbauchig, blaulich, mit hübschen Henkeln, 16 Boll Höhe, 40 Boll Umfang. Reben dem Eingang des Waffencabinets halt ein Ritter in vollständiger Turnierrüftung, auf einem Gaul im Turniergeschirr, Statuette von ftark vergoldetem Messing, 22 Boll boch. An dem Mittelpfeiler gegen die Pergula steht ein großer Willfomm von 1595 mit dem Reichsadler und dem Wappen der größern Reichsftände. Ein schwarzer gerippter Krug trägt das Bildniß einer Dame aus der Zeit Ludwigs XIV. Auf einem hellbraunen, mit schönen Arabesken überzogenen Krug ist zweimal wiederholt der Spruch: an. got. wil. so. is T. mein. zil. ame. Darunter sieben tanzende Paare. Ein schönes Deckelglas von 1642 trägt bas Brandenburgische Wappen, samt der Umschrift: "V. G. G. FRIderich Wilhelm,, M,, Z,, Br. D. H. R. R. E. C. V. Churfürst: I. P. Z. G. C. B. H. etc." Ein Römer von 1666, dem eine Ansicht von Coln und Deug, mit namhafter Bezeichnung aller merkwürdigen Gebäude eingeschliffen. Die Rudseite enthält das Wappen der Stadt Coln mit der Ueberschrift: Vivat S. P. Q. Coloniensis in eternum, und einige andere Inschriften. . Um ben Jug steht geschrieben: Rosengeruch und Reben saffdt hat wol Manchem ein frohes hertz gemacht. Biele andere Gläs fer, mit und ohne Dedel, empfehlen sich durch zierliche Formen, bobe Stiele, Wappenschilde, kunstlich eingeschnittene Figuren. Die meisten Kruge sind blau oder grau, einige mit hubschen

Figuren aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Auf einem blauen Deckelglas mit der Inschrift, Thrier 1644, ist ein Kurfürst, auf einem Schimmel reitend, abgebildet. Ein schöner Deckelfrug von Serpentin macht gleichsam den Beschluß der interessanten Sammstung. Auf dem Gesims am Spiegelschrank steht eine kleine, gut gearbeitete bronzene Feldschlange samt Lavete, 1513.

Mit dem Ritterfaal steht in unmittelbarer Berbindung bas Cabinet im Elisenthurm, unter dem Erkerzunmer der Königin. Es ift siebenedig, gewölbt, mit hübscher Stufaturarbeit ver-An der Dede hängt ein messingner sechsarmiger Kronleuchter mit Doppelabler und großer Augel. Das 51/2 Fuß bobe Getäfel mit schmalem Gesims ift spigbogig, ber Fußboden, gleich jenem bes Ritterfaals mit fechsectigen großen Einlagen und querburchziehenden Streisen von Eichenholz belegt. einer durch zwei schmale Fenkerchen erleuchteten, durch zwei Thüren verschlossenen Treppe von 12 Stufen kann man von hier auf die zum Absutantenthurm führende Mauerzinne gelangen. Das Cabinet wird durch drei schmale Fenster, sedes in zwei Abtheilungen und nach verschiedenen himmelsgegenden schauend, beleuchtet. Die in den obern Abtheilungen befindlichen bunten Scheiben sind fehr alt, die sechs Wappen neu. In dem südlichen Fenster gewahrt man ben sterbenden Beiland am Rreuz, zu bessen Füßen Maria und Magdalena. Ein Pelican füttert seine Jungen mit seinem Blute, ein Ungethum frifit seine Jungen. Ein Rahmen von grunen, gelben und rothen Blättern umschlingt biefe Scheibe, beren Grundfarbe bas schönste Dunkelblau. öftliche Kenster stellt das Urtheil Salomonis, das gegen Nordoften die Einsegung des Abendmahls vor. Ueber dem öftlichen Kenster ift ein schönes Sirschgeweih, über jedem der beiben andern der Kopf eines Steinbocks mit dem Geweih befestigt. find das von Alters ber in fürstlichen Schlössern und auch bei gewöhnlichen Jagbliebhabern beliebte Zierrathen. Bon allen bie berühmteste war das hirschgeweih auf der Burg Amboise bei Tours. Zwischen ben Enden mißt es 12 Fuß 8 Boll, des Thieres Rippe ift 6 Fuß 4 Zoll lang. Die fürwizige, alles bekrittelnde Reuzeit hat in dem angeblichen Hirschgeweih ein Runfproduct entbedt.

Ueber der auf den Rittersaal gebenden Thure hangen, symmetrisch geordnet, alte große hifthorner, Sauspieße, Pulverborner, Hirschsänger, ein altes, sehr breites damascirtes Jagdmeffer mit ausgelegter Arbeit, beffen elfenbeinerner Griff mit Ebelfteinen besett, und ein silbernes vergoldetes Pulverhorn, überaus reich mit manichfaltigen buuten Juwelen geschmückt. An der Wand gegen den Rittersaal fallt auf ein schones italienisches Ritterschwert, mit fünftlichem Stahlgriff und Handforb, daneben hängen zwei Krummfabel mit ungemein forgfältig gearbeiteten Scheiben. Diese Säbel sollen des Königs von Polen, des tapfern Johann Sobiesti gewesen sein, und wurden von Grn. Stilke an das Cabinet überlaffen. Ein Damascener mit Elfenbeingriff, beffen Anopf ein gefronter Abler, soll ein Geschent der Stadt Paris an den Raiser Napoleon gewesen sein. Bluchers Gabel mit filbernem Griff und dergleichen Rette rubet in einer grauen Stable scheibe. Murats Damascener hat einen Griff pon Elfenbein, samt einer sehr reich verzierten Scheibe, wogegen an Roscziustos Schwert ein silberner Griff. Die zu einer Lanze aptirte Gense mit rothem geripptem Stiel und Silberbeschlag mahnt an Roscziustos Feldzüge. Tillys Schwert und des Herzogs von Alba vierschneidiges Stilet mit prachtvoll gearbeitetem Handkorb und Obertheil, bilden einen schneidenden Contraft zu dem Jatagan, deffen weißer Horngriff mit schönen Silberrosen besett, dessen silberne Scheide von gleich fünstlicher und geschmackvoller Arbeit. Sehr schon find nicht minder die vier kleinen Jatagane mit prächtigen Horngriffen und theils gang filbernen und vergoldeten, theils ledernen, mit Silber beschlagenen Scheiden. Auch savanische und siamesische Rris, mit gestammter, damascirter Klinge und vergifteter Spige, der ein verdächtiger Geruch anklebt, haben fich hier- hin verirrt. Der eine Kris, dessen Klinge oben ausgezackt, scheint einem vornehmen Manne angehört zu haben, wenigstens ist die Arbeit ungemein fünstlich, bie roth und gelbe Scheide auch, gleich ber Klinge, mit vielen vergoldeten Schriftzugen und Arabesfen bedeckt. Ein sieben Fuß langes Gewehr raint mit einem großen gewundenen Urihorn von 1570, mit langem Mundfluck, Rette und Beschlag, alles von Silber. Das Urihorn, vielleicht von

einem Auerochsen herrührend, wahrscheinlicher einem Seeungesheuer entlehnt, gab den Urnern das Zeichen zur Schlacht, bei Granson namentlich: "Do lupet das Horn von Ury, ouch die Harschhorne von Lucern, und was ein söllich Tosen, daß des Herzogs Lüt ein Grusen darob entpsiengend." Der Handhaber dieses ungewöhnlichen Instruments hieß der Uristier, und war in der abenteuerlichsten Weise gekleidet. Auch des Andreas Hofer Wesser und Gabel werden in jenem Cabinet bewahrt, desgleichen die Wassen, mit welchen König Friedrich Wilhelm IV. in der Kindheit gespielt hat.

Manche ber eben genannten Gegenstände mögen wohl an ben Schild erinnern, welchen der Cherusterfürst Arminius in der Schlacht im Teutoburger Walde trug, nachmalen, auf Befehl des Staatsfanzlers von Hardenberg, die Universität Bonn um 3000 Rthlr. von dem glücklichen Archaologen Dorow erkaufte, und eine spätere Revision als den Schild eines Landsknechtes aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts erkannte, ober an die abdication-pen von 1814. Ein Engländer, balb nach Napoleons erster Abbankung das Schloß in Fontainebleau besuchend, fragte wiederholt nach irgend einem an jene denkwurbige Zeit erinnernden Gegenstand, mußte aber jedesmal zu seis nem Berdruffe boren, daß dergleichen nicht vorhanden. Mißmuthig warf er, nach abgehaltener Besichtigung, sich in den Wagen, ba trat der concierge zum Schlage, und hoch und vorfichtig zwischen zwei Fingern eine Feder mit eingetrodneter Dinte emporhaltend, erzählte er dem Scheidenden, daß er zufällig noch im Besitze der Feder, mit welcher die Abdication unterzeichnet worden, sich befinde. Mit Tigerkrallen griff der Engländer nach bem Schatz, vorsichtig sprang der Inhaber zur Seite, und zwischen den beiden entspann sich eine lange Berhandlung, an deren Schluß der Reisende um den Preis von 300 Franken die Feder übernahm. Triumphirend brachte er sie nach der Beimath, der glückliche Fundgrübner veranlaßte burch bas ganze Inselreich ein Drängen und Treiben und Ringen um den Erwerb ahnlicher Roftbarfeiten, und nicht vergeblich haben die Sammler sich bemühet. zwanzig Jahren schon zählte man in England nicht weniger benn

300 abdication pens, alle in Ansehung ihrer Aechtheit mit der zuverlässigsten Bürgschaft versehen.

Bom Nittersaal ben Hauptflur nach ber entgegengesetzten Richtung durchschreitend, gelangt man in die Borhalle, das regel= mäßige Viered von etwan 25 Fuß Länge und Breite. Rittersaal die Einleitung ift sie an und für sich eine sinnbildliche historische Darstellung, ein großes Gemälde der Eigenschaften und Tugenden des Ritterthums; historisch, indem die Darstellungen meist ber Geschichte entnommen, sinnbildlich, weil durch die schonen Fresken die Grundzüge und bewegenden Kräfte des Ritterthums veranschaulicht werden. So zeigen sich in den sechs Hauptfeldern des Saales die vier Cardinaltugenden des Ritterthums, Tapferkeit, Treue, Gerechtigkeit, Standhaftigkeit, und neben ihnen bie beiden bas leben verschönernden Richtungen, Minne und Gefang. Die durch Stilfes Meisterhand behandelten geschichtlichen Momente find entlehnt, 1) ber Schlacht bei Crecy, 26. Aug. 1346. Ronig Johann von Bohmen mit seinen Begleitern Rosenberg, Lichtenburg, Zierotin, Riesenburg, Wlassin, Symbol der Tapferfeit; 2) hermann von Siebeneichen, für Kaiser Friedrich I. sich opfernd, die Treue; 3) Rudolf von Habsburg, den Landfrieden herstellend, die Gerechtigkeit; 4) Gottfrieds von Bouillon Einzug in das endlich gewonnene Jerufalem, die Standhaftigfeit; 5) Raiser Friedrich II., wie er seine Braut, die englische Prinzessin Isabella, nachdem sie auf Stolzenfels sich erlustigt, an des Rheines Gestade empfängt, die Minne; 6) das Symbol bes Gesanges wird durch einen Sängerfreis dargestellt, ber gelegentlich einer fröhlichen Rheinsahrt um König Philipp versammelt. Walter von der Bogelweide ift bereits befränzt worden, die Königin steht im Begriff, den zweiten Lorberfranz an Wolfram von Eschenbach zu geben.

Gegen das Symbol der Minne möcht ich manches erinnern. Raiser Friedrich II. war der Person und den Sitten nach nichts weniger als liebenswürdig. Ein besseres Sujet sollte sich gefuns den haben in Kaiser Albrechts Zusammentressen in der ärmlichen Serberge bei Nürnberg, 1298, mit seiner "tugendlichen Elsbeth", der Tyrolerin, die vor 22 Jahren seine Liebste geworden.

Aller ber Schmerz, Den er von Arbeit erlitten, Seit er von ihr geritten, Der war aller bahin.

Ihr daucht die Herberg gut, Da sie dem reingemut Ihrem zarten Albrecht Sollte leisten sein Recht, Das er entbehret so lang, Mit manchem Umbfang. Sie wurden Freuden voll, Und war ihnen so wohl Mit Küssen unter ihnen zwein, Das sie achteten klein, Ob auch gut Herberg hat Ihr Sevatter, Bischof Kunrad, Der Salzburger Herr.

Traun ein so treuberziges Zeugniß für innigliche beständige Minne hätte wohl, zu einem Bilde benutt, der faden Erfindung von der Raiserbraut Besuch auf Stolzenfels den Rang abgewinnen Bermanns von Siebeneichen großmuthige Aufopferung sollen. möchte ich wohl bem Maifeld vindiciren, nach Sevenich den Ritter verlegen, benn Sebeniche, nicht Siebeneichen, wird von den Chronifschreibern der Getreue genannt, der in Siebeneichen, bei Meissen, sicherlich nicht zu Hause, indem, wie schon erinnert, bei ben allgemeinen Angelegenheiten des Reichs, bei ben Kriegshändeln ber Raiser aus dem Hause von Staufen die Sachsen jeder Theilnahme sich enthielten, mit den Welschen zu raufen, Hiebe auszutheilen, Dolchstiche zu empfangen, die unerquickliche Arbeit Franken und Alemanniern überließen. Gin Franke ift ber getreue hermann sicherlich gewesen, aber einen Rheinländer in ihm zu erkennen, das fällt mir schwer, von wegen der ungeschickten linkischen Weise, in welcher das Opfer gebracht wurde. Ich sollte meinen, daß er wohl Mittel finden konnte, ben Herren, ber durch ihn gewarnt, auch in Sicherheit zu bringen, ohne daß er darum nöthig gehabt hätte, sich als ein Kalb durch die Meuchelmörder in Susa schlachten zu lassen. Man könnte ihm beinahe appliciren, was in The fortunes of Nigel Walter Scott ben Lord Dalgarno gegen seinen Bater; den alten Grafen äußern läßt: "O, the time permits

not your old world service; we have now no daily insurrections, no nightly attempts at assassination, as were the fashion in the Scottish court. Your prompt and uncourteous sword-in-hand attendance on the sovereign is no longer necessary, and would be as unbeseeming as your old fashioned serving-men, with their badges, broad-swords, and bucklers, would be at a court-masque. Besides, father, loyal haste hath its inconveniences. I have heard, and from royal lips too, that when you struck your dagger into the traitor Ruthven, it was with such little consideration, that the point ran a quarter of an inch into the royal buttock. The king never talks of it but he rubs the injured part, and quoting his infandum — renovare dolorem. But this comes of old fashions, and of wearing a long Liddesdale whinger instead of a poniard of Parma. Yet this, my dear father, you call prompt and valiant service. The king, i am told, could not sit upright for a fortnight, though all the cushions in Falkland were placed in his chair of state, and the Provost of Dumferline's borrowed to the boot of all."

An der Fensterwand, deren beide in zwei Abtheilungen geschiedene Deffnungen gegen die Schloßfirche und den Rhein gerichtet sind, zeigen sich, ebenfalls von Stilke gemalt, die Schutpatrone der Ritterschaft, die heiligen Streiter Georg, Gereon, Mauritius und Reinold. Beziehungsreiche Arabesken schmuden den übrigen Raum und vereinigen die sämtlichen größeren Darstellungen zu einem harmonischen Ganzen. Die in bem gleichen Styl verzierte Wölbung der Decke, durch hübsche Stukaturarbeit mit vergoldeten Bogengräten in sechzehn Felder gesondert, vollendet und rundet das schone Werk ab, in einer dem Talent des Rünstlers würdigen Weise. Der Fußboden ift mit bunten geschnittenen Bolzern und Erzplatten geziert. Dem Schild in ber Mitte sind die Hauptzüge der nordischen Mythologie und des Helbenthums in leichten Umrissen eingegraben. Auf den Thuren, gleichfalls bunte Solzarbeit mit Metallftreifen, befinden fic, in Solz ausgeführt, die Bildniffe der größten Selden ber beutschen Vorzeit. Aus dieser Vorhalle des Rittersaals führt ein ben Majestäten ausschließlich bestimmter Gang nach der Emporkirche und auf das flache Dach der Kirche. Ein anderer Ausgang ist gegen den kleinen Flur und den innern Thorbogen gerichtet. Bon dem Flur steigt eine Wendeltreppe zur Gastwohnung und weiter hinan.

Bor bem mächtigen Mittelthurm, unmittelbar über ben ziemlich steil abfallenden öftlichen Sang der Sobe, gegen den Rhein und das Dorf Capellen erhebt sich die Schloßfirche; von dem Ingenieurhauptmann, nachmaligen Major Schnigler, nach seis nen eigenen Entwürfen gebaut, vereinigt sie edle Einfachheit mit den geschmackvollen und zierlichen Formen des gothischen Style. Im herbst 1843 wurde ber Grundstein gelegt. sichten, durch die Eigenthümlichkeit der Lage, durch den Abhang geboten, erlaubten das Anbringen einer Unterfirche ober Crypta im byzantinischen Styl, die zu einem Achteck von 16 Fuß Höhe, 131/2 Fuß Durchmesser geworden ift. Auf der Außenseite, die mit vier vorspringenden Strebepfeilern bekleidet, ift der preussis sche Wappenschild mit den Buchstaben F. W. IV. 1843. ein= gefügt, die Stelle bezeichnend, wo eine bem Grundstein beigegebene Metallplatte das Wesentlichste von den Schicksalen der Burg Stolzenfels bis zu ihrer Wiederherftellung erzählt. Ein ahnliches Steinwappen befindet sich über der Thure der Erypta im Innern, zusamt bem Wahlspruch, "Gott mit uns", während die zweite, zu der kleinen Sacristei führende Thure mit dem bayeris schen Wappen und den Worten, "für Gott und Baterland", be= zeichnet. Drei schöne byzantinische Fenster geben der Crypta das nöthige Licht. Die Vertiefungen sind zur Aufnahme von Sigen, Altar ober Bildfäulen geeignet. In dem Mittelpunkt des Gewölbes treffen die acht Bogengrate in einem schönen Steinknauf zusammen. Durch eine außerhalb der Crypta angebrachte Thure gelangt man in die Promenade. Zur eigentlichen Kirche hinauf führen 35 Stufen.

Die Kirche selbst bildet ein regelmäßiges Kreuz, dessen halbsachteckiger, den Chor umschließender Kring dem Rhein zugekehrt ist. Bei einer Länge von 46 Fuß, mißt sie im Kreuz in der Breite 29, in der Höhe 26 Fuß. Ihr Gewölbe, durch reich verzierte Bogengräte auf schlanken, 16 Fuß hohen Säulen mit

trefflichen Capitalern getragen, breitet fic auf der Außenseite über die ganze Rirche als Plateform ober flaches Dach aus, und wird somit zu einem Göller, dergleichen ber Rhein in der Stattlichkeit des Baues wie in dem Reichthum der Aussicht keinen ähnlichen bietet. Bon einer Zinne umschloffen, über welche zehn Strebethürmchen von 15 Fuß Sobe hervorragen, befindet fich diese Plateform mit der Vorhalle des Rittersaals in beinahe gleicher Höhe. Unter der Plateform springen verschiedenartige Thierfiguren hervor, theils zur Berzierung, theils als Bafferableiter dienend. Zwei achtecige Thurme, von der Basis bis zum höchken Punkt des scharfen Spisdachs 110 Fuß meffend, erheben fich in den Winkeln zwischen dem Chor und dem Kreuz, über bie Nord- und Sudseite ber Kirche. Zwei ringsum laufenbe, über einander befindliche spigbogige Fensteröffnungen in diesen Thurmen, wovon die obere Reihe im Innern mit Steinbanken ausgefattet, laden abermals zur Betrachtung der reichen Landschaft ein. Der Haupteingang ber Kirche befindet fich unter einer Borhalle, welche durch die bis zum Mittelthurm verlängerte Plateform gebildet. Man gelangt zu ihm aus dem Vorhof, mittels ber in die Tiefe führenden breiten Steintreppe, auch von der Sommerhalle und der Rheinterrasse aus. Ein lediglich den Majestäten dienender Gang reicht aus der Borhalle des Rittersaals zu der königlichen Tribune, über ber westlichen Berlängerung des Hauptschiffes. Auf der Wendeltreppe des nordlichen Thurmes gelangt man aus der untersten Tiefe sowohl in die Crypta als in die Rirche, auf die Plateform und weiter. Die Wendeltreppe des südlichen Thurms, in der Kirche anhebend, führt bis zur Gloce und hat gleichfalls einen Ausgang gegen die Plateform. In der Hauptmaffe ift die Schloßkirche in Basaltlava und in röthlichem Trierischen Sandstein ausgeführt, die Säulen in der Erppta find von Beller Stein, die Säulen, Bogengräte und übrigen Berzierungen ber Rirche in gelhgrunlichem, geschmeidigen Beilbronner Als ich die Kirche besuchte, 1850, waren Altar, Kanzel und Orgel gesett, die Fenster mit schönen Glasmalereien verziert, von den projectirten Frescogemälden hieß es aber, daß sie erft nach einigen Jahren fertig werben könnten.

Eine breite doppelte Flügelthure, gegen den außern Garten gerichtet, verschließt bie unter bem Rittersaal, 13 Fuß unter ber Sohle des Schloßhofes angebrachte Sommerhalle. Außer der Hauptthure, mit der großen bunten Fensterrose darüber, geben drei andere Spisbogenthüren ebenfalls auf den Rhein. Bon den zwei Thuren der entgegengesetzten Seite verschließt die hintere eine kurze Treppe, auf welcher man in die Pergula gelangen kann. Die Halle, 44 Fuß lang, 25 breit, ruht auf zwei Hauptpfeilern in der Mitte und zehn Tragpfeilern an den Wänden. Die innere Bergierung der Bogen- und Pfeilerwulste ift byzantinisch, mit geschmackvollen Malereien, wie das auch von genen ber sechs Bogenknäufe zu rühmen. Die Wände find mit hellblauen und weißen Porzellanplatten incrustirt, kleine rothe und weiße verzierte Ziegelplatten bedecken ben Boben. In dem Hintergrund bes Ramins, von grauem Lütticher Marmor, ift ein aus Bens berg ober Benrath herstammendes Pfalz-Neuburgisches ober furpfälzisches Wappen, in Eisen, angebracht. An ber Wand barüber tritt ein schöner Elennkopf mit mächtigem Geweih hervor. Das einfache schöne Wandbecken von Carrara-Marmor hat einen Defsingfrahnen. Ueber bem Ramin, besgleichen zwischen ben beiben Wandbogen sind byzantinische Fensterrosen von Spiegelglas, darunter weit vorspringende Steingesimse, auf deren einem der Erzengel Michael, ben besiegten Erzfeind mit Füßen tretend, eine nicht übel gerathene Gruppe, aus Holz geschnitt. Garten vor der Halle umschließt die Ringmauer; der kleine Garten steht auf der Südseite in Verbindung mit den geschmackvollen Anlagen bei ber Crypta. Bor der Hauptthure ber Halle ist ein Springbrunnen angebracht, aus beffen rundem Beden ein viereciger Würfel auffleigt; vier bronzene Löwenköpfe an dem Würsel sprudeln Wasser. Von dem Sociel erhebt sich zu der Höhe von 15 Fuß eine Erzsäule, über welcher ein Abler in Bronze seine Schwingen ausbreitet. Auf der nordöstlichen Seite fieht die Sommerhalle durch einen offenen Spigbogen. in Berbindung mit einem Cabinet in dem unterften Theile des Elisenthurms. Der Boden ift um eine Stufe gegen die Halle erhöhet, das Gewölbe dagegen niedriger und einfacher. Das Fenster ist

gegen ben Rhein gerichtet. Auf einem weit vorfpringenden Gessims steht eine Bilosaule der Jungfrau von Orleans, in Lebensgröße und halber Figur, auf dem Haupt ein Baret, in der Rechten das blanke Schwert, in der Linken die Scheide. Die Bronzestatuette daneben, 22 Jok hoch, stellt den Aursürsten Albrecht Achilles dar, in voller Rüstung, mit nach hinten geworsesnem weiten Nantel, helm mit Flug, den Wappenschild mit dem Brandenburgischen Abler am rechten Arm, das große Schwert vorhaltend. Auf dem Narmorsockel steht, in Netallbuchstaden, zu lesen: Albrecht Achilles, geb. 1414, gest. 1486.

Der jum Theil bebedte Bintergarten, auch die Pergula genannt, wiewohl er nicht nach dem Styl füdlicher Breiten auf bem flachen Dach eines Gebäudes angelegt, der Bintergarten nimmt ben halbrunden Raum ein zwischen dem Rordban und ber ziemlich hohen Ringmauer, in deren Mittelpunft der Adjutantenthurm fich erhebt. Bon bem Garten fleigt bie Caulentreppe gum Colofhof hinan, und bleibt nach diefer Seite die Pergula offen, ba hier der oben bedecte, ebenfalls halbrunde Gang anhebt, welcher unmittelbar mit dem untern Cabinet des besagten Thurms durch einen offenen Bogen in Berbindung fieht, eben fo mit einer Rifche, worin die symbolische Bildsäule angebracht, und mit einem offenen Bogen, ber als Altan die vollständigste, in Maltens Berk als Titelblatt gegebene Aussicht auf Coblenz und den Ehrenbreitftein bietet. Das Cabinet im Adjutantenthurm ift rund, bas niedrige Gewölbe mit schöner Stufaturarbeit, vergoldeten Graten und gemalten Felbern reich ausgestattet. Das bubiche Rundbogenfenster zeigt im obern Theil farbige Bergierung. In Mitten ber Bergula entsteigt einem achtedigen, aus grauer Basaltlava erbauten Bafferbeden ein Springbrunnen von Bronze, beftebend aus einer nach oben zugespitten achteckigen Säule und einer barauf ruhenden mit Laubwerf und Drachenfopfen verzierten, ebenfalls achtedigen großen Schale. Um ben Springbrunnen zieht fich ein fleiner Runftgarten mit hochstämmigen Rosen, Schlingpflanzen und andern Gewächsen. Sochft reizend, wenn auch in seiner mystischen melancholischen Anordnung an einen Campo santo mahnend, bewahrt der Garten ein Aunstwerf von hohem Werth, die Bronzestatue des gehörnten Siegfried, von dem genialen Johannes Hartung, geb. zu Coblenz, 1820, angefertigt. Eine bleibende Stätte für sie ist noch nicht ermittelt, die Sage geht, sie solle zur Berzierung der Fontaine verwendet werden. Ueber die Pergula erhebt sich der mit einem Kranz versehene Um= schluß der Burg, samt dem im untern Theile runden, oben acht= edigen Absutantenthurm, also genannt, weil er bem Flügelabsutanten Gr. Majestät des Königs zur Wohnung angewiesen. Man gelangt bazu auf einer von der Pergula ansteigenden Freitreppe von 34 Stufen in brei Abfagen. Der Mauerkranz steht auch in Berbindung mit dem Cabinet des Rittersaals und mit einer erhöhten Binne, zu welcher 19 Stufen aufführen. Dieser Punkt ift am Elisenthurm mit einer Steinbank ausgestattet, und gewährt eine schöne Aussicht gegen Often und Norden. Gin ähnlicher Punkt am entgegengesetten Ende des Kranzes beherrscht das romantische Baldthal hinter dem Schloß. Ueber den Thuren des Adjutantenthurms find Steinwappen eingemauert, durch eine Fallthure gelangt man zu feiner Binne.

Im unterften Theile des Thalgebaudes werden einige Alterthumer verwahrt, aus der Römerzeit Glas- und Thongerathe, Scherben vielmehr, welche theils im Bereiche der Burg, theils in ihrer nächsten Umgebung gefunden worden. Daß die Scherben, bas gewöhnliche Ergebniß ber Romergraber in unfern Gegenden, die Buth bezeugten, mit welcher die fiegenden Barbaren ihre Feinde im Grabe noch verfolgten, hatte ich bisher annehmen ju können geglaubt, burch eine Berordnung bes weisen Gothenkönigs Theoderich bin ich sedoch in dieser Anficht wesentlich erschättert worden. Es beflagt die Verordnung, ohne Zweisel des gelehrten Cassiodor Werk, die Schäge, welche die Eitelkeit ber hinterbliebenen ihren werthen Angehörigen in das Grab mitzugeben pflege, wo sie bann für bas gemeine Befte, für die Circulation unwiederbringlich verloren. Diesen Mißbrauch will König Theoderich nicht länger dulben; es sollen darum die Gräber geöffnet, sorgfältig untersucht, und die barin vorgefundenen werthvollen Gegenstände verwendet werden, dem Berfehr und Gewerbe zum Besten, nebenbei aber um das beunruhigende Deficit in ben Staatscaffen zu tilgen. Das alles ift vorgetragen in einer Sprache, deren fich der gewandtefte Finanzminister, der begabtefte Parlamentsredner nicht schämen dürfte, belegt mit den gründlichften Considerants, und wie überhaupt der Juhalt der Berordnung den Geldverlegenheiten der driftlich-germanischen Staaten des 5. Jahrhunderts ungemein zusagend, so wird er noch abfonderlich empfohlen worden sein durch das Beispiel des großen Dietrich von Bern und seines Mufterstaates. Die gothische Er-Kindung hat sicherlich nicht minder allgemeine Anwendung gefunden, wie in spätern Jahrhunderten die lucrativen Entdeckungen der Genueser, ber frangösischen Generalpächter, ber englischen Sternfammer, indem aber bas Detail bes Geschäftes subalternen Beamten überlaffen bleiben mußte, so wird nicht selten übertriebener Diensteifer diese verleitet haben, an den Stellen, wo die gehofften Schäte in Gold und Silber nicht zu finden, ihren Unmuth um die Täuschung an dem unschuldigen Erdengeschirr und Glaswerf auszulaffen. — Den Römertrummern schließen fich mittelalterliche Gegenstände an, viele große Steinfugeln, die vordem zur Bertheidiaung benutt, ziemlich häusig in dem Rheingebirg auf dem rechten Ufer als Naturproduct vorkommen, ein großer Thorschlussel mit vieredigem Griff, kleinere Schlussel, mehre Thurangeln, Rägel, Schnallen, Hufeisen, Bleitafeln und Bleiröhre, größere und kleinere Eisenkugeln, namentlich vier Falconetkugeln, die aus dem breißigjährigen Kriege berzurühren scheinen, Degenklingen, Pfeilspigen, Sporen, Ringe von Pferdegeschirren, Gabeln, auch alte Trierische Münzen in Silber und Rupfer.

Von dem Wintergarten steigt eine Säulentreppe von 18 Stusen in zwei Absähen zum Schloßhof hinauf. Dieser schöne, imposante Durchgang, über welchem das den Majestäten gemeinsame Wohnzimmer, stütt sich auf sechs Säulen in drei Reihen, und bietet eine zierliche Wölbung. Das alte merkwürdige Ramin, so in der halben Treppe eingemauert, stammt aus Coln, zeigt auch oben das Wappen der Stadt Cöln, und darunter des Eurstius That, in vielen ziemlich ausdruckvollen Figuren versinnlicht. Bur Seite gegen den Hof ist des Mutius Scävola tolles Besginnen abgebildet. Vom innern Schloßhof steigt man auf einer

An ber Brude bes außern Thorthurms nimmt seinen Anfang der neue Schloßweg, nach dem weiter ausgeführten Plan bes Majors Schnigler, unter beffen Leitung durch den Lieutenant von Rappard, vom Februar bis September 1842 erbaut. Er wendet sich sogleich westlich und senft sich sanft durch einen Felsenpaß zum Vorwerk oder zur Clause. Diese, 1842—1843 im hintergrund der von Capellen anfleigenden Schlucht erbaut, pellt sich dar als ein 54 Fuß hoher vierediger Thurm, unter welchem der gegen Nord und Nordost sich frümmende Weg durch ein spisbogiges Thor geht. Um etwa 7 Fuß durch ein achtediges Treppenthürmden und einen schlanken runden Schoruftein auf der Westseite überragt, macht dieser Thurm eine hubsche Wirfung. Drei über einander befindliche Zimmer find für Gafte eingerichtet. Das auf der Abendseite dem Thurm sich anschließende zweistöckige Gebaude mit drei Staffelgibeln gegen Norden, Westen und Often, enthält Stallungen und Gesindewohnungen. Aus bem ziemlich geräumigen hofe fleigt ein Fahrweg an zu bem obern Theile des Hauses, wo die Remisen angebracht. Der Treppenthurm gegen Sudost verbindet die verschiedenen Theile der Clause, und dient ihr zugleich als Zierde. Hier stand vormals die Waschfüche der alten Burg, und eine Mühle am Berbrannten, die aber wegen Wassermangel zeitig eingegangen sein wird.

Von der Clause senkt sich der Weg mit einer leichten Krummung zu der hohen Stütmauer am Rußbaum; ein wenig höher
als der Rußbaum, auf der andern Seite, steht ein römischer
Meilenzeiger, der, gleich dem andern weiter unten aufgestellten,
gelegentlich des Baues der Landstraße im Dorfe Capellen ausgegraben worden. Von der langen Inschrift, in sieben Zeilen,
sind nur einzelne Buchstaben zu erfennen, daß ein zusammenhängender Sinn nicht herauszustudiren. Sanz in der Nähe geht
eine dunne Bleiader zu Tag. Von dem Rußbaum wendet sich
bie Straße plöglich gegen Südwest, um in den Felsenwinsel der
Schlucht, zu dem zweiten Meilenzeiger, von dessen Inschrift, in
sechs Zeilen, nur einzelne Buchstaben lesbar, zu führen. Abermals eine große Wendung beschreibend, zieht sich der Weg in

nordöstlicher und östlicher Richtung über die Grottenbrücke zu dem prächtigen Biaduct, der auf sechs Bogen, drei ganze und drei halbe, ruhend, einer römischen Wasserleitung nicht unähnlich. Er hat im Mittelpunkt, beim Kreuz, eine Höhe von 42 Fuß, 19 Fuß beträgt die Fundamenttiese der Hauptpfeiler. Auf dem Steingeländer steht ein schönes Kreuz, von 7 Fuß Höhe, wo eine eigenthümliche, schöne Aussicht, zwischen den Abhängen der Berge zu beiden Seiten, auf die Lahnmündung, die Johannisskriche, Niederslahnstein, den Allerheiligenberg, Lahneck und die Höhen im Hintergrund zu genießen. In der länge mißt die Brücke 120, in der Breite 19 Fuß.

Jenseits- ber Brude wendet sich die Straße abermals gegen Westen, in welcher Richtung sie bis zu der in Form eines Brückenbogens erbauten Grotte verharrt. In einer raschen Wendung springt sie gegen Often berum, sie zieht sich unter dem hohen Mittelbogen des Viaducts fort, beschreibt eine Krummung gegen Nordoften und Suben, und mundet endlich, inmitten bes Dorfes Capellen in die große Rheinstraße. Aller Orten ift der Weg gegen den Abhang zu, durch hohe starke Mauern geschütt. Stellenweise fallen die Abhänge in Rasenterrassen ab, die durch hübsche Pflanzungen verschönert, von Fußpfaden durchschnitten find. Auf der Bachseite läuft ein Graben bin, ber auch im hohen Sommer durch die beiden unterhalb der Clause angelegten Wasserbehälter mit lebendigem Gewässer gespeiset wird. Daraus sind in der Grotte und darunter über die natürlich gruppirten Lavabroden einige hübsche Cascadellen gebildet worden. In seinen sechs Krümmungen mißt der Schloßweg 1110 Schritte (10 Mis nuten), und ift er gegen den Abhang durch ein starkes Geländer Einige Nebenwege, vom Schlosse ausgehend, führen geschlossen. ebenfalls in die Tiefe, und gewähren abwechselnd die lieblichsten Aussichten, sind aber dem Publicum meift nicht zugänglich, auch an sich weniger bequem.

Gartenanlagen, hier breiter, dann wieder schmaler, schlingen sich rings um die Burg, von der zur Kirche herabsührenden Freitreppe, längs der Rheinterrasse, vorüber an der Schloße kirche, der Sommerhalle und der Pergula, zu welcher eine Treppe

durch einen schönen Bogen, wo eine schöne Aussicht geboten, fich erhebt, ferner an dem Adjutantenthurm, dem Thal- und dem Rüchengebäude, bis zur Treppe, auf welcher man in den fleinen Hinterhof der Wohnung des Castellans gelangt. Unabhängig von der Pflanzung werden diese Anlagen durch den Brunnen por der Sommerhalle und durch den Ablauf vom Springbruunen der Pergula, der in ein halbrundes altes Beden fällt, belebt. Nahe bei bem Absutantenthurm ift bas in Stein ausgeführte, etwas beschädigte Wappen des Rurfürsten Lothar von Metternich, der also wohl auf Stolzenfels gebaut haben wird, eingemauert. Es ift, wie das allen Trierischen Bappen aus dem 17. Jahrhundert gewöhnlich, falsch geordnet, zeigt im 1. und 4. Felbe das Trierische Kreuz, im 2. und 3. Felbe der Metteruich drei Muscheln, im Herzschild das Prümische Lamm, fatt daß nach den Regeln der Heraldik die Muscheln das Herzschild einnehmen sollten, das Lamm in die Felder 2 und 3 gehört. Es founte zwar sein, daß die hier dem Ofterlamm angewiesene Stelle durch Rucksichten der Andacht geboten. Der Schloßberg ift nach allen Richtungen von Spaziergängen umschlossen: sie gewähren eine reiche Abwechselung von Aussichten. Hinter der Clause dringt ein sehr angenehmer, viel verschlunge= ner Weg tiefer in die Schlucht bis zu einer Saule mit dem Wappen des Kurfürstenthums Trier und dem Wappen der Stadt Coblenz auf der Rückseite. Unten an der Säule tanzen funf Genien, die einigermaßen beschädigt. Das fleine Lerchengehölz hinter der Saule schließt sich fernerm Gebusche an, so von Holz= und Turteltauben belebt. Hundert Schritte weiter neben einem Bafferbeden steht abermals ein Grenzstein, mit bem Coblenzer Stadtwappen und der Jahrzahl 1780 bezeichnet. Bei bem kleinen natürlichen Wafferfall einige Augenblicke zu ruhen, wird die Marmorbank Beranlassung geben. Gine Dis nute weiter folgt abermals ein Wafferfall, über einer Steinbrude und einer Rasenbank. Den schönsten Spaziergang gewährt der vom Stolzenfels bis zu der alten Landstraße und dem Fuße des Kühkopfhanges in einer Länge von 10,920 Fuß (44 Minuten) geführte Fahrweg. Bon ber Schloßbrude erhebt er

fich durch schone Parkanlagen, zuerft in füdlicher, dann in nordweftlicher Richtung. Seitwärts davon befindet sich die langgestreckte eirunde Reitbahn, bei welcher sich ein mit Rasen bedectes Amphitheater in fünf Staffeln erhebt. Die hier gebotene prachtvolle Aussicht auf die Burg in der Tiefe ift in der Gebrüber Meifter schönem Diorama von Stolzenfels wiedergegeben. Auf einem fünstlichen mit Marmorbanken befegten Felsenvorsprung wird von einer Saule getragen ein, vielleicht aus frühem Mittelalter herstammenbes Capital, auf den Eden mit vier mannlichen Figuren, zwischen benen schöne Laubverzierungen angebracht find. An dieser Stelle zieht sich vorüber die Wasserleitung, welche von dem Brunnenhause im hintergrund des Thals dem Schlosse que geht. In großen Schlangenwindungen erhebt fich ber Weg mehr und mehr, eine immer freiere und umfassendere Aussicht gewährend. Er durchschneidet einen Theil des Coblenzer Waldes, auf dem Stiefel genannt, berührt die Stelle, fo weiland ben Schüllerhof trug, und endigt jenseits derfelben in der Straße, welche bis jum 3. 1803 Landwärts das einzige Berbindungsmittel zwischen Coblenz und Mainz gewesen.

3m 3. 1845 empfing der hohe Burgherr auf Stolzenfels ben Besuch der Königin von England, und wird bezüglich deffen aus Coblenz, 15. Aug. geschrieben: "Gestern Nachmittag gegen 2 Uhr wurde Generalmarsch bahier geschlagen, worauf die fammtlichen Truppen der hiesigen Garnison auf die ihnen angewiesenen Werke der Festung ausruckten. Um 5 Uhr nahte das Königl. Dampfboot der König, festlich gestaggt, an dem Hauptmast die purpurne Königsflagge mit dem eisernen Kreuze in der Mitte und die Britannia-Flagge daneben. Plöglich salutirten mächtig bie vielen Geschütze, welche allenthalben auf den Baftionen aufgefahren maren, und unter dem anhaltenden Geschützdonner und dem Kleingewehrfeuer der Infanterie kam langsam das Boot, welches Ihre Majestäten die Königin Bictoria, ben König und bie Königin der Belgier so wie unser erhabenes Königspaar trug, dahier nach Stolzenfels fahrend vorbei. Der Empfang war einer der großartigsten und schönsten Momente, den man fich denken fann. Alle Plage, alle Baufer bem Rheine entlang

waren angefällt von den bunten Schaaren der dichtgedrängten Menge, und zwischen den bunten Fahnen und dem dröhnenden Donner der Geschüße winkten von allen Seiten weiße Tücher den ankommenden hohen Gästen den freundlichken Willkomm entgegen, während der Jubelruf der Menge kein Ende nehmen wollte. Ungeachtet der leider sehr ungünstigen Witterung hatten die Bewohner der Umgegend und zahlreiche Fremde sich nicht abhalten lassen, Zeuge der wahrhaft großartigen Festlichkeiten zu sein, welche man zu Ehren dieses, als eine Seltenheit erster Größe anzusehenden Besuches veranstaltet hatte.

"Auf Schloß Stolzenfels angekommen, geleitete Ihre Masiepkät die hohen Gäste in die für dieselben bestimmten Appartements, und begnügten sich Ihrerseits mit den gewöhnlichen Gastsimmern. — In dem Schlaszimmer Ihrer Majestäten, welches ebenwohl für Ihre Majestät die Königin Victoria eingerichtet worden war, prangten, Ihr zu Ehren, die runden Wappen Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen Albert in wahrhaft schöner Glasmalerei.

"Die Königliche Tafel hatte um 7 Uhr im Rittersaale statt, und endete um 10 Uhr, um Zeuge des großartigen Feuerwerts zu sein. Bunachft erblickte man als Signal das Auffteigen von Schwärmern und vielfarbigen Leuchtfugeln; worauf gleich nachher das Innere der in Trummer zerfallenen Johanniskirche mit ihrem hohen Thurm in einem Purpurfeuer erglühte, unterbeffen um diese Ruine herum breite Weißfeuer aufstiegen, die jenes Gemäuer gleichsam geisterhast erhellten. Mächtig mahnte bas Beläute der Glocen von dem alten Thurme an eine große vergangene Zeit. — Auch die magische Beleuchtung des bahinter in weiter Ferne belegenen Allerheiligenberges, fo wie der über eine Stunde entfernten Marrburg, der alten Burgruine Lahned, die alle in bunten Flammen zu fteben schienen, machte ben berrlichsten Eindruck. Unzählige Raketen, welche über Stolzenfels und den Rhein auffliegen, erhellten die umliegenden Ortschaften Ober= und Nieder=Lahnstein u. s. w., und spiegelten sich im Rheine wieder. Auf der Hohe des Schlosses Stolzensels brannten in enormer Größe, umgeben von bunten Feuersäulen, die Buchkaben V. E. (Vietoria, Elisabeth), zur Linken ber englische Löwe, und zur Rechten der preußische Abler, und hoch über dem Ganzen die Königskrone in Goldglanz. Einen besonders pracht- vollen Anblid gewährte die Girandola von 2500 Raketen, welche auf der Stolzenfels gegenüber belegenen Lahnsteiner Wiese plößelich zum Himmel emporschossen, und sich ebenfalls in den Fluthen des Rheins wiederspiegelten. Eine zahllose Wenge von Rah und Fern hatte sich eingefunden, um diesem schäuspiele beis zuwohnen. Auf sieben Dampsbooten, wovon zwei von Mainz gestommen waren, in einer unabsehbaren Wagenreihe und zu Fuß waren Tausende von Menschen dahin geströmt. Die Dampsbote mit der reichlichen Beleuchtung zeichneten sich vortresslich in ihrer fortwährenden Thätigkeit, ihrem bis zur Marxburg sich ausbehnenden Kreislauf.

"Die hohen Herrschaften brachten auch ben folgenden Tag auf Schloß Stolzenfels zu, und wohnten bem Diner und Abend-Concerte noch folgende fernere fürftliche Personen bei: Pring und Prinzessin von Preußen, so wie die Prinzen Friedrich, Alexander und Wilhelm von Preußen, die Berzogin nebft der Prinzeß Agnes von Deffau, der Herzog von Nassau, der Prinz und die Prinzessin Karl von heffen, der Fürst von Neuwied u. a. m. Das Concert hatte unter ber Leitung Meyerbeers im Rittersaale flatt, ausgeführt von den Sangerinnen: Jenny Lind, Biarbot-Garcia und Tuczek — ben Sängern Tichatschek, Böttcher, Raudigl, Mantius — und ben Virtuosen Liszt, Vieuxtemps, Batta und Möser, nebst andern ausgezeichneten Musikern. Andern Tages gegen 11 Uhr verließen die hohen Gafte Stolzenfels, welches die Königin Victoria, der Se. Maj. der König die Wahl zwischen diesem und dem Residenzschlosse in Coblenz gelassen hatte, dem legtern vorgezogen hatte."

Der Wiederausbau und die Verzierung der Burg Stolzensels forderten, die darin ausbewahrten zahlreichen Kunstgegenstände unsgerechnet, wie man versichert, einen Auswand von 350,000 Athlr., und ist diese Ausgabe lediglich ans der Schatule Ihr. Majestät bestritten worden. Davon blieb mancher schöne Thaler im Dorse

Capellen, vielfältige Gelegenheit zu Berbienst hat auch die Anwesenheit des Hoses, der Andrang der Fremden, welche den Prachtbau zu schauen, zuströmten und noch zuströmen, gegeben, und sind die gewöhnlichen Folgen des goldenen Regens nicht ausgeblieben. Des in fortwährendem Steigen begriffenen Bohl-Kandes geben Zeugniß die Wohnungen, die Lebensart und sogar die körperliche Beschaffenheit ber Bevölkerung, so daß wer ben Ort jum lettenmal 1824 gesehen hatte, ihn kaum 1854 erkennen würbe. Es sind auch in dem vormals auf färglichen Weinbau beschränkten Dorfe, neben einer guten Anzahl von Wirthshäusern, einige Kramladen entstanden. Den interessantesten hat schon Suschen gegründet. Bon Freiern umlagert, mar bas Schickeschen leglich zu einer festen Wahl gelangt, Berheißungen und Somure knupften ein Banb, bas zu zerreißen unmöglich ichien. Aber, dem Mann getraut, auf Sand gebaut. Suschen, das allzu trautsame Suschen murbe Mutter, und der Berführer, schnell zu Reichthum gelangt durch gludlichen Revach, that wie Don Fernando, "porque despues de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron." Er zog fich zurud, erinnerte sich nicht der Hoffnungen, die er, ber Anspruche, welchen er das Dasein gegeben, während die Berlaffene entschloffen, sie mit allen Mitteln, so die Berzweiflung eingeben mag, zu verfechten. "Kann ich bich nicht besigen, soll auch nie eine andere bich haben," sprach und schrieb ungähligemal die Weinende, und ber Berheißung getreu, bat sie dem Abtrunnigen eine Reihe von vortheilhaften Beurathsprojecten zu Waffer gemacht. "Ich bin beine Ralle (Braut), feine andere mag das fein," schrieb sie nach jedem gelungenen Ralches an denjenigen, den aufzugeben sie für eine Unmöglichkeit hielt. Ueberall in letter Instanz abgewiesen, verzweifelte ber endlich, jemalen in Deutschland eine Frau zu finden, er ließ ab von dem Freien, und die immer noch hoffende Ralle benutte diesen Stillstand, um alle die Kräfte und Runste, welche Liebe, Gifersucht, Rachedurft einem betrogenen, mit ftarfem Willen ausgerüfteten Weibe bieten können, gegen den harten Sinn, des Opfer fie werden sollte, zu richten.

Bergeblich blieb all ihr Bemaben. Der Berzweiffung fic hingebend, erfaßte sie, nach einer in Thränen zugebrachten Nacht, das Rind der Liebe, einen schönen ftarken Rnaben, des Baters treueftes Ebenbild, bann eilt fie dem benachbarten Städtchen zu, wo hauset den allein sie meinet, in dessen Wohnung sest sie ben Rnaben ab, und spornstreichs ihren Weg verfolgend, gelangt fie zu einer Stelle, wo am Fuße hoher Felsen, der Rhein einen unergründlichen Abgrund bildet. Ropfüber flürzt sie sich in den Schlund, Schiffer aber, die von Ferne des Sprunges Zeugen geworben, eilen zur Stelle, es gelingt ihnen mittels eines hackens, die schon längere Zeit Versunkene zu erfassen und aus der Tiefe hervorzuziehen. Die angestrengtesten Bemühungen waren erforderlich, die entflohenen Lebensgeister zurückzurufen; Susden, nach dem elterlichen Sause zurückgebracht, wurde burch ihr Leiden, durch ihre Berzweiflung, durch ihre wunderbare Rettung der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Auch bersenige, dem all dieses Treiben galt, mochte sich einiger Rührung nicht er-Geld hat er geboten ihr, bie er zur Gosen (Frau). nicht machen will, aber mit Berachtung schlägt Suschen ben Revach aus: für sich begehrt sie ben Mann, für ihr Kind den Strome von Thranen hat sie auch jett noch geweint, aber in Blut verwandelten sich die bittern Tropfen, als Botschaft kam von der Braut, so im fernen Welschland ber Beweinte gefunden. Ihr Näherrecht geltend zu machen, schrieb Suschen bie rührendsten Briefe an diejenige, welche die Sage als ihre Nachfolgerin bezeichnete, ihr vorstellend, wie nimmermehr eine Berbindung, durch welche wohlerworbene Rechte beeinträchtigt, zu Glud ausschlagen könne. Sie empfing schnöden Bescheid.

Unfähig, der Eifersucht Höllenqualen länger zu tragen, will Suschen den letzten Versuch anstellen, in persönlicher Zusammenkunft mit der Nebenbuhlerin ihr besseres Recht vorzutragen, entschlossen, wenn der Versuch mißlinge, nach Advenant an dem Ehez, Ehrzund Lehrvergessenen, nach des P. Abraham Ausdruck, die empfindlichste Rache zu üben. Als das hierzu erforderliche Werkzeug, verschaffte sie sich ein Pistol, welches zu laden auf ihr Vitzten ein Bekannter übernahm. Dem ahnte aber Böses nach den

abgebrochenen, bem Schickeden entfallenen Aeußerungen, nach dessen überhaupt ungemein reizbaren Gemütheftimmung: Ungläck zu verhüten, hat er blind geladen. Die Pistole bei sich tragend, begab Suschen sich auf die Reise, und als deren Ziel erreicht, murbe sofort die Vorgezogene aufgesucht, ihr Gewissen angesprochen, an das zehnte Gebot sie erinnert. Mehrmalen hat bie Bekümmerte das wiederholt, jedesmal mit ihren Bitten und Thränen abgewiesen, ließ sie am andern Morgen die Ralle nach dem benachbarten Rauffaden rufen. Dort stellt sie ihr kathegorisch bie Frage, ob sie entsage, und das Rein! vernehmend, zieht Suschen das Pistol hervor, bruckt ab, und wäre blutige Entscheidung des Zwistes auf der Stelle erfolgt, so die Waffe ihre gehörige Ladung gehabt hätte. Als gefallen der Schuß, scheinbar leblos am Boden ausgestreckt die Feindin, verharrte Suschen in der ftolzesten Haltung, einer Charlotte Corday nach vollbrachter That gleich, und bie Haltung ist ihr auch geblieben, als sie von den Magistratspersonen, welche durch das Geschrei der bestürzten Hausgenossen gerufen, in Haft gebracht, leglich vor den Assisenhof gestellt wurde. Die Procedur, der Neugierde reichen Genug verheißend, lockte ganze Maffen von Zuhörern herbei, und haben diese nicht verfehlt, der Heldin des Drama ihre Theilnahme, demjenigen, durch welchen das Unbeil veranlagt, ihre Berachtung zu bezeigen. "Nicht schuldig" sprachen die Geschwornen, und Suschen, ber Freiheit wiedergegeben, ließ sich in Capellen nieder und eröffnete in einem Hause neben der Auffahrt zum Schlosse einen Kramladen. In Franfreich würde sie für geraume Zeit eine historische Person geblieben sein, schweres Geld wurde man geboten haben, um sie gleich einer Madame Manson, einem Kaffeehause oder einer Restauration als Zierde und Lockschild verwenden zu können, am Rhein wurde sie im geringsten nicht beachtet, und von Käufern vielmehr gemieden als gesucht ber Schauplat ihrer Betriebsamfeit. Bielleicht baß die Erinnerung an den Schuß manchen in der Ferne hielt. Der Laben mußte geschlossen werden: der Aufenthalt am Rhein, in Deutschland, in Europa war der viel Geprüften widrig geworden, ste suchte in der neuen Welt eine neue Beimath, und fand dort, was in der alten ihr versagt, einen Mann, der sie glücklich macht, dem eine glückliche Familie sie geschenkt hat.

Wenn Rheinabwärts die Häuserreihe von Capellen in ihren alten Grenzen blieb, so hat sie dagegen in der entgegengesetten Richtung bedeutend sich erweitert. Die Häuser senseits des alten Zollthurmes entstammen mehrentheils der neuesten Zeit, und haben sich so weit ausgedehnt, daß sie beinahe die Grenze der Dorfstur gegen Rhens zu erreichen. Diese Grenze beschreibt in ihrem kurzen Laufe eine vollkommen gerade Linie, zum Zeichen, daß sie erst in spätern Zeiten gezogen worden, daß vor Erbauung des Stolzensels die königlichen Prädien Coblenz und Boppard, von welchen Rhens nur ein Abspliß, durch den Gründgesbach gessschieden gewesen.

## Das Kelterhaus, die Kripp.

Gleich senseits der heutigen Grenze, dicht am Rhein, liegt das sogenannte Kelterhaus, ein Hof weiland der Abtei Altenberg im Bergischen gehörig, und von der Propstei zu Horcheim abhängig. Er wurde am 2. Frimaire Jahr 12. mit den Weinbergen, 7600 Stöcke, um 2800 Franken verkauft, und bewahrt noch in seinem Aeußern die Formen eines ländlichen Bauwerkes aus dem 16. Jahrhundert. Der Colnische Erzbischof Arnold I. von Gelbern, die von seinem zweiten Vorgänger, bem Erzbischof Bruno 11. dem Kloster Altenberg gemachten Schenfungen bestätigend, 1138, bezeichnet als solche "medietatem cujusdam montis Rense cum decimis suis. qui in populo nuncupatur mons Sancti Petri. cum decima predicti montis qui est bacheracher extendentis se viginti quatuor jugera ... Die andere Hälfte des Berges war Eigenthum des Stiftes St. Severin zu Coln, wie aus einer Urfunde des Erzbischofs Philipp von Heinsberg vom J. 1174 hervorgeht. Darin werden zugleich die Grenzen dieser einen Berg und einen Wald begreifenden Schenfung angeführt, "a rivo qui Solresbach dicitur usque ad Meginboldisburne et inde ad marchiam Confluentic, et

sicut ducit semita et lacus. " Unter bem Lacus scheint mir nicht sowohl die Lach, durch welche das Oberwerth von dem linken Ufer geschieden, gemeint zu sein, als der in der größten Sige nicht austrodnende Tumpel unweit des Schüllerhofes, der füglich in altern Zeiten einen kleinen See ausgemacht haben könnte. Dergleichen befanden fich mehre auf dem Plateau der Karthause. Der Schullershof, weiland der hof uf Capellener Berg genannt, wurde im J. 1601 an Johann Schüller ausgethan, als welcher auf seine Rosten bie Bebäude errichtet hatte. Er ist im Kriege von 1688 eingegangen. Zwei andere vorlängst eingegangene Bofe, Faulenborn und Geiersberg, wurden bald zu Capellen, bald zu Walbesch gerechnet. Faulenborn gab im J. 1736 an Pact 110 Rthlr., Geiersberg statt 11 Malter Hafer, 27 Gulden 12 Albus. Am 12. Julius 1756 wurde das "uralte Geiersberger Wohnnest," einst wohl Frau Nothburgen und ihrer Tochter Reginlindis Wohnsig, dem Philipp Merten von Waldesch um 6 Rthlr. zugeschlagen. 3. 1759 erhielt Philipp Hurter auf 9 Jahre den Hof Faulenborn um 110, ben Geiersberg um 24 Rthlr. Pacht, und wurde der Pachtung der von denen von Miehl erkaufte Binnenberg binaugefügt. Die von Miehl, von Elp-Rempenich und von Biltberg werden nämlich 1731 als Mitherren in Waldesch aufgesührt. Derer von Zand und Megenhausen Gerechtsame zu Baldesch hatte Rurfürst Johann III. 1536 angekauft.

Auf den Hof Kelterhaus zurückzukommen, so überlassen 1182 Hermann, der Propst, und das Stiftscapitel zu St. Severin die ihnen eigenthümliche Hälfte des Berges zwischen Rhens und der capella Sewardi, samt den darauf gelegenen Weinbergen pachtsweise an den Abt Goswin von Altenberg, indem dessen Rloster ohnehin die andere Hälfte des Berges besitze. Statt des Pachtes bedingt sich das Stift die Ablieferung des Zehntens, der Hälfte des übrigen Weins, und zweier weitern Ohmen Wein, von wegen des Waldgenusses. Dagegen mag das Kloster an den hierzu geeigneten Stellen neue Weinberge anlegen, nach seinem Ermessen, und soll es von diesen Rovalien, während der ersten neun Jahre nur den Zehnten, demnächst aber denselben Pacht, wie sur die ältern Weinberge entrichten. Das König

Philipp auf seiner Heersahrt nach dem untern Rhein bei dem Relterhaus gelandet sei, versichert Kleins Rheinreise und ist die Thatsache an sich nicht unmöglich, durch ein Zeugniß sedoch keineswegs begründet. In dem Vertrage, am Dienstag nach Warienverkündigung 1409 in Vetreff verschiedener Missel mit Kursfürst Friedrich von Coln errichtet, heißt est: "Item von dem Hose des Gotteshauses von Altenberg, oben an Capellen gelegen, den sollen wir Werner Erzbischof vorter nit mehr herbergen, oder die unsern herbergen lassen, ohne des Abtes von dem Gotteshaus Altenberg Willen, es wäre dann, daß wir beibrächten, daß wir das billig und mit Recht thun mögen.

Eine Strede von fünf Minuten Wegs oberhalb des Kelterhauses, dicht an der andern Seite der Landstraße, steht die Kripp, weiland Besigthum des Klosters Oberwerth. Da betrieb des Hoses Pächter eine Wirthschaft, die von wegen des gegenüber belegenen Lahnstein und besonders wegen des dasigen Rheinzolles von Bedeutung. Die Wirthschaft besteht noch heute, aber die Zeiten ihres Glanzes sind dahin. Zu dem Gute gehörten 14 Morgen Acerland, 4 Morgen Wiese, 6 Morgen Hecken; es wurde den 30. Thermidor Jahr 11. um 6800 Franken verkauft. Des Gebäudes ursprünglicher Theil ist von 1645, ein Andau entstammt dem 18. Jahrhundert.

## Per Königsstuhl.

Von der Kripp zum Königsstuhl, zwischen dem Rhein und der Landstraße sind es 1100 Schritte. Der alte ärmliche Königsstuhl, wie er in Dielhelms Antiquarius und Köhlers Dissertation abgebils det und beschrieben, ward vollständig abgetragen im J. 1808, indem er der Anlegung der neuen Rheinstraße hinderlich. Ein Stein, der Chausse zur Seite, bezeichnete seitdem nur mehr die Stelle, wo das Monument sich befunden. Gegen Ende des J. 1840 bildete sich in Coblenz ein Verein, dessen Absicht, den Königsstuhl wieder herzustellen, sofort durch Rundschreiben dem gesamten Deutschland angekündigt wurde, in der Erwartung, daß die Ges

samtheit der Nation bei diesem vaterländischen Unternehmen sich betheiligen werde. Diese Erwartung ist nicht allerdings in Erstüllung gegangen. Große Städte haben nur Unbedeutendes, einige, auch weite Provinzen, nichts gesteuert. hin und wieder ist der Ertrag der Collecte durch den Auswand für Festlichkeiten, mittels deren eine laue Stimmung belebt werden sollte, verschlungen worden. So schreibt Hr. Landrath Schnabel aus Mülheim:

"Ein Hochverehrliches Comité setze ich ganz ergebenst in Renntniß, welchen Erfolg die mir zugegangene Aufforderung, alle die, welche sich für die Ausführung der Wiederherstellung des Königs=Stuhls bei Rhense interessiren, zu bitten, ihre Theilsnahme an diesem patriotischen Unternehmen durch eine beliebige Beisteuer bethätigen zu wollen, gehabt hat.

"Der herr Vinzenz von Zuccalmaglio, welcher zuerst die Wiederherstellung dieses Königs-Stuhls in hiesiger Gegend ansgeregt, und auch bei den Bewohnern in hiesigem Kreise und Umgegend einen enthusiastischen Anklang hierfür fand, verabredete mit mir mit der Theilnahme an der Wiederherstellung des Königs-Stuhls ein Fest der Erinnerung an Deutschlands Einheit, Kraft und Größe in der ältern so wie in der neuern Zeit zu seiern. Dieses wurde nun von einem hierzu gebildeten Comité angeordnet und am 31. Januar c. in Verbindung des Mülheimer mit dem Bourscheider und Schleduscher Musik-Vereine dem Gesgenstand würdig und angemessen begangen.

"Nicht nur in der Wahl der Musisstücke, sondern auch in den patriotischen Gesängen befundeten die Anwesenden eine wahre Begeisterung für König und Vaterland, wie ein Hochverehrl. Comité dieses in der', in der anliegenden Düsseldorfer Zeitung aufgenommenen Festbeschreibung ersehen wolle.

"Die Orte Bourscheid und Schlebusch, welche sich durch einen Musik-Verein rühmlichst auszeichnen, liegen in dem Düffeldorfer Regierungs-Bezirk, au der Grenze des Mülheimer Kreises.

"Eine Bereinigung mit demselben zu dem gemeinschaftlich veranstalteten Fest bezeugte schon eine innige Uebereinstimmung der patriotischen Gesinnung. Ein ferneres patriotisches Zusammenwirken ist dadurch begründet. "Die Anordnung des Festes und die Desoration des Fests sales haben bedeutende Kosten veranlassen müssen, und da der Eintritts-Preis, um eine allgemeine Theilnahme aus allen Stänsden zu fördern, gering gestellt wurde, so blieben nach der jest erst gelegten Abrechnung von der Einnahme im Betrage von 215 Thlr. 17 Sgr. mit Einschluß von 56 Thlr., welche von Einschsen von Mülheim noch besonders zur Desoration gegeben wurden, ein reiner Ueberschuß von 9 Thlr. 5 Sgr. 3 Pf. — Ist derselbe auch als Beitrag zur Wiederherstellung des Königsschuhls gering, so hat die Theilnahme der Bewohner von Mülsbeim und Umgegend an diesem Fest den patriotischen Sinn beswiesen und belebt, der ja auch durch die Wiederherstellung des Königsschuhls nur bezweckt wird.

"Judem ich Einem Hochverehrlichen Comité zenen Uebersschuß ganz ergebenst übermache, füge ich die besondern Beiträge des Herrn Grasen von Fürstenberg-Stammheim mit 25 Thlr., des Herrn Freihrn. von Els-Rübenach in Wahn mit 5 Thlr., des Bürgermeisters Suren daselbst mit 1 Thlr., und die Beisträge aus der Gemeinde Gladbach mit 4 Thlr. 15 Sgr. bei, mithin eine Gesammtsumme von 44 Thlr. 20 Sgr. 3 Pf.

Mulheim ben 27. März 1841."

Soch über alle Gaben stelle ich den Beitrag des 28. Infanterieregiments. Einem vermuthlich von seinem ehrenhaften Obristen, dem nachmaligen Generalmasor von Barfuß ausgegangenen Impuls folgend, hat das Regiment die in sedem Betracht enorme Summe von 115 Rthlr. 15 Sgr. gesteuert, dabei aber verlangt, daß der Säule, welche den Sis des Kurssürsten von Brandenburg zu tragen bestimmt, der preussische Adler und die Regimentsnummer eingefügt werde. Trop, vielsleicht wegen meiner lebhaften Berwendung in dem Sinne des Regiments, hat das Comité, das Geld utiliter annehmend, der Bedingung keine Rechnung getragen. Dergleichen soll nicht selben in dieser besten Welt sich wiederholen. Viel über 1000 Rthlr. wird das große einige Deutschland nicht ausgebracht haben, der Nothwendigseit, das Fehlende aus ihrem Sedel zuzulegen, sind die Mitglieder des Comité durch die Kreigebigseit Sr. Majestät

des Königs enthoben worden, indem fie zum öftern, niemals vergeblich, diese Freigebigkeit angerufen haben, in jener Dreiftigfeit, welche die morgenländische Kirche sehr treffend die schwarze Stirne, als welche nicht mehr errothen fann, neunt. hierbei will ich nicht verschweigen, daß von allen Mitgliebern des Comité, den einzigen Obriften von Buffow ausgenommen, nicht eines auch nur einen Pfennig dem Wiederaufbau des Monnments geopfert hat. Es ift dieser Umftand von Bedeutung. als ein Beitrag zur Geschichte abulicher Bettelvereine. Die Gesamtausgabe für den Wiederaufbau des Königsftuhls betrug die Summe von 2978 Rihr. 25 Sgr. Das über dem Boben von Basaltlava erbaute Achted ruht, nebft der zu demselben in drei Absätzen ansteigenden Freitreppe auf neun farten Pfeilern; von bem einen in der Mitte, welchem bas einzige von dem alten Wert übrige Stud Säule eingemanert, gehen die Schwibbogen aus, durch welche der eigentliche Stuhl getragen. Die außern Pfeiler bilden eine offene Salle von 12 Fuß Sobe. Stufen gelangt man zu dem Sigraum, abgeschloffen auf bem Podeft durch eine eiserne Gitterthure. Diefer ungebedte Raum zeigt, der niedrigen Bruftwehr fich anschließend, eine Steinbant, Rachbildung berjenigen, auf welcher bie fieben Rurfürften bes Reichs sich niederzulassen pflegten. Als so weit das Werk gediehen, nahm das Comité sich die Freiheit, dasselbe Gr. Maseftat ehrerbietigft zu Eigenthum barzubieten; bes Monarchen Gedanken um ein Geschenk, von dem er hauptfächlich die Roften getragen, möcht ich wohl wiffen. Das Geschenf war auch eigentlich unvollständig, es hatte ihm eine Bachterwohnung zur Seite gesetzt werden muffen, bann ware der Ankauf des vorliegenden Baumftudes, die Fällung der darin befindlichen Bäume nothwendig gewesen, denn durch diese Baume wird die Ansicht des Monuments ben Reisenden auf der Wasserstraße ganglich benommen.

Am 18. Mai 1848 sah der kaum aus seinen Trümmern erstandene Königsstuhl herab auf großartige Ereignisse. Am Morgen ward in der Liebfrauenkirche zu Coblenz ein feierliches, überaus zahlreich besuchtes Hochamt gehalten, um über die an demselben Tage in Frankfurt zu eröffnende Reichsversammlung, neben dem

vielen menschlichen auch einen beiligen Geift vom himmel zu erfleben. Der Bunsch, bie Eröffnung dieser constituirenden deutschen Rationalversammlung festlich zu begehen, lockte gegen. Mittag einen großen Theil der Bevölferung von Coblenz, Ehrenbreitftein, Lahnstein, Braubach, Rhens und andern nabeliegenden Orten nach der zu sothaner Feier bestimmten Localität am Konigestuhl. "Die Coblenzer," heißt es in der Rhein- und Moselzeitung, "hatten fich theils zu Fuß, theils zu Dampsschiff nach Capellen begeben, und zogen von da in feierlichem Zuge, die Mufik und die Sangerchöre voran, die Bürgergardisten mit ihren Binden und zwischen ihnen die Fahnen vertheilt, gegen halb 3 Uhr dem Königsstuhl zu. Auf dem Wege dahin fanden Ach die Bürgergardiften von Capellen und Rhens aufgestellt und schlossen sich dem Zuge an. Der Königsstuhl selbst war festlich befränzt, und nachdem die Sänger und das festordnende Comité auf bemselben, die versammelten Bürger in der Nähe Plat genommen hatten, wurde die Feierlichkeit mit einer Rede über die Deutsche Einheit eröffnet. Dem erften Redner folgten mehrere andere, welche die deutsche Freiheit, die deutsche That, die deutsche Zukunft feierten, worauf die Bersammelten sich in der Rabe gerftreuten, später noch einige andere Reden gehalten wurden und gegen Abend die verschiedenen Ortschaften in geordnetem Zuge wieder heimkehrten. Während des ganzen Festes gab sich überall eine entschiedene Gesinnung zu erkennen, und obgleich die Wittexung möglichst ungünstig war und daher der Zug und die Lagerung auf dem nahe gelegenen Lüzelforste, der Glanzpunkt des Festes, unterbleiben mußte, so gab dasselbe doch einen sehr erfreulichen Beweis, wie sehr die 3dee der deutschen Ginheit und Freiheit und die Erwartungen auf das deutsche Parlament hierorts überall verbreitet sind." Um Bollständigkeit ist es, wie des Festes Zeugen zugeben werben, bem Berichterstatter nicht zu thun gewesen. Der Leiftungen der Sänger, von dem Königsfluhl berab, hat er keine Erwähnung gethan, eben so wenig der den Rednern gewordenen Ovation. Die sollte eigentlich dem Schlusse ber Nebe vorbehalten sein, sie ward dem Eingang bewilligt. Indem der Sprecher zum Rand der Bruftwehr trat, bildeten

schaften einen Triumphbogen; die Fahnen, über seinem Haupte, um seine Wangen sächelnd, wehten ihm Kühlung zu, deren ein Gehirn, das eben noch in der Meditation der höchsten Interessen der Menscheit, des Deutschthums begriffen gewesen, gar sehr bedürfen mochte. Bon dem Inhalt der Reden habe ich nur den Schluß der letten vernommen, darin hieß es: "Bisher ist alles in der Welt für die Könige gewesen, fortan soll alles sür das Bolk sein. Darum heiße sortan dieser Stuhl der Volkssuhl!" Das hat sich dann das liebe Bolk nicht zweimal sagen lassen, vielmehr massenweise den Bolkssuhl erstiegen, und die Festordsner, die Redner, die Sänger, die Fahnenträger genöthigt, auf der entgegengesesten Seite der Chausse, über einem erhöhten Rande eine minder gefährdete Sprechs und Schaubühne zu suchen.

Der fortwährende Regen, die nicht besonders preiswurdige Beschaffenheit der um theures Gelb gereichten Erfrischungen, die Langweiligkeit mancher Vorträge gaben Veranlaffung, daß bie Versammlung noch bei hellem Tage sich auflösete. Die Coblenzer zogen Rheinabwärts, die Rhenser, ftatt die entgegengesette Richtung einzuschlagen, ordneten sich nach Maasgabe der Parteien, zu welchen sie geschworen, in zwei Beere, und lieferten sich eine große Schlacht, in der Prügel reichlich ausgetheilt und empfangen Als jedem das gebürende Maas zugemessen, gingen Welfen und Gibellinen, Griechen und Trojaner nach Sause. Während dem hatte die nach Coblenz instradirte Colonne Capellen erreicht, die allda ankernden Dampfschiffe besteigen zu können, erfreuten sich die Müden, die Durchnäßten. Anders wollte es das Schickfal. Den vielen hunderten von Menschen, Männer mehrentheils, stellten sich einige Rutscher, einige Nachenführer entgegen, erklärend, wie sie nimmer zugeben wurden, daß bie lieben Mitburger, der unvolksthumlichen Dampsschiffe sich gebrauchend, sie um den ihnen geburenden Berdienst bringen würden. Es entspann sich eine ungemein lebhafte Discussion, bis die Vielen, wie abständig sie auch geworden, die Wehr-, Bartund Schreckensmänner alle, in der Furcht der Wenigen, zu einem mezzo termine sich verstanden, und auf ihren müden Beinen die

Meile Wegs bis Coblenz zurücklegten. Also wurde von den einen die Freiheit verstanden, also wußten die andern die Würde freier Männer zu behaupten.

Der Abgang eines Wächters macht sich bei diesem Monument ungemein bemerkbar. Bereits sind mehre Degradationen vorgefommen, besonders aber wird der untere, gegen Sonne, Regen und Wind geschützte Raum, die Halle, zu höchst widerwärtigen Iweden mißbraucht, in viel ausgedehnterem Maasstab, als dies sür die Glacisanlagen um Coblenz hergebracht, so daß man beinahe glauben sollte, nicht bei Rhens, bei Berncastel sei der Königsstuhl gelagert, in der Rähe also einer Stadt, deren Reinzlichteit Landrath, Bürgermeister, Polizeidiener wetteisernd verzitagen in einer amtlichen Correspondenz.

"An den Herrn Stuporius nochmals zurück. — Die (vom Landrathsamt) gemeinte Verunreinigung betrifft die Haufen Mensichenfoth, die überall auf dem Pflaster sichtbar sind, und Jeden mit Ekel erfüllen müssen. Dergleichen sehe ich seden Morgen an der Nehlwage, am Rathhause beim Eingang u. s. w., auf der Posistraße, hinter'm Graben, seden Morgen über 100. Noch schlimmer ist das Stinkloch am Gestade, — und zur Zeit der Weinlese sehen die Straßen alle aus, wie mit Menschenkoth gespflastert und bepicht u. s. w. gez. Schwan, Bürgermeister."

"Br. m. mit dem Bemerken gehorsamst zurud, als:

- 1) Was die Berunreinigung der Straßen betrifft, so sindet man in der ganzen Welt nicht solche Ferkel als die Bernkasteler Herren Bürger sind. Es ist hier gar nichts Neues, wenn ein hiesiger großer Bürger und herr seinem Nachbar vor die Thür so..., und macht sich noch hiermit eine große Ehre, wenn er dieses fertig bringt, und wie es mir auch gelungen ist, wie einer, noch dazu aus der angesehensten Familie, den Handelsmann .... dahier des Nachts vor die Thür auf die Hausschwelle hins g...., und weil ich ihn gefragt: ""Was macht Ihr hier?"" "Was mache ich, ich so.... hier dem Jud vor die Thür, einem Jud kann man doch auf die Schwelle so.....""
- 2) Nur vor einigen Tagen habe ich auch gesehen, wie auf ein Papier g..... und dem Bürgermeister selbsten vor die Thur geschmissen.

- 3) Bas das Rapuzinerklofter anbetrifft an der Ede, fo geschieht dies durch die Schüler.
- 4) Was hinter dem Graben, geschieht dies Rachts; bin ich hinter dem Graben, so kann die ganze Römerstraße und die Mehlgasse verunreinigt werden, und bin ich vorm Rathhause, so wird am Gestade und auf dem Kirchhose g....., und stehe ich auf dem Kirchgestade Schildwacht, so so.... sie beim Pfeisser. Kurz, sie so...., ich mag sein, wo ich will. Sollte dieses angegriffen werden, so muß der Herr oder nicht Herr, wer Menschentoth liegen hat, ob er von Andern hingemacht ist, protosollirt werden, und dieses zu thun, läßt sich hier nicht am Besten machen, weil viele von den hiesigen Herren, die auch mit Besehle austheilen, selbsten kleine Kinder haben, und diese auch zuweilen sich hinsesen, und die Straße verunreinigen. Bernstastel, 3. Febr. 1848. Stuporius, Polizeisergeant."

Db ber neue Königsstuhl die Eigenschaft beibehalten hat, welche. seinem Vorgänger immer noch, nachdem man längst schon aufgehört hatte, Könige barauf eins oder abzusezen, eine hohe Wichtigkeit für weite Landstriche verschaffte, deß habe ich bis sest keine eigentliche Wissenschaft erlangen können. Weit und breit war der alte Königsstuhl berühmt und gefürchtet von wegen der Hexensabbathe, die dort geseiert zu werden pslegten, wie das schon angedeutet worden in der Erzählung von der Schreckensnacht des Amtmannes auf Stolzensels. Es wird diese Eigenschaft serner besprochen in einer Unzahl von Hexenprocessen, von denen die Relationen sedoch in der Regel zu einförmig, als daß ich mich versucht fühlen könnte, eine nur hier aufzunehmen. Lieber will ich einen Bericht, um den gewöhnlichen Gang der Hexenversammlungen de main de mattre abgesaßt, aufnehmen.

"Db die Ausfahrt der Heren," schreibt Hr. Erasmus Franscisci, "zum Reigen, recht würcklich oder allein in blosser Einsbildung geschehe, ist unter den Gelehrten strittig. Der widerssprechende Theil ist mit so schwachen Beweißthümern versehen, daß selbige fast kaum einer Widerlegung benöthigt scheinen: ausbenommen der eremplarische Beweis, darauf sie, mit Anführung etlicher Begebenheiten, sich bewassen. Und stehen gleichwohl

viel berühmte hochgelehrte Federn auf bieser Seiten, nemlich ber hierinn betrogenen Einbildung solcher Truben: als ba find, Wierus, Godelmannus, Agrippa, Duarenus, Aerodius, Philippus Melanchthon, Alciatus, Joannes Salisburiensis, Philippus Camerarius, Longinus und auch nebft noch andren mehr, Joannes Baptista Porta. Belcher schreibt, er habe eine alte Bettel gefannt, welche sich vermessen, in geringer Weile, aus fernen Orten-Nachricht zu bringen, was daselbst passirt mare; worauf fie auch, nachdem die Leute von ihr zum Gemach hinaus gehen muffen, fich abgekleibet, und mit einer Salben geschmiert: Richts desto weniger hätten ihr dieselbe drauffen dennoch durch eine Ripe in der Thur heimlich zugesehen: Rachdem sie sich nun mit ihrem Berengeschmier gesalbt, sey sie zu Boden gefallen, und so unerwecklich eingeschlaffen, daß, ob man gleich, nach eröffneter Thur, sie mit der Karbatschen tapfer geschmissen, dennoch bie geringste Empfindlichkeit eines Schmerzens nicht an ihr verspürt worden: Wie sie aber wiederum aufgewacht, habe sie gar abentheuerliche Händel erzählt, wie sie so gar weit, in so gar kurzer Zeit, über Land und Wasser, Berg und Thal gereiset, und was sich baselbst in der Ferne hätte zugetragen. Wiewel nun Die Anwesende sie versichert, ihr Leib mare gar nicht von der Stelle gewichen, und ber Augenschein beffen an benen empfangenen Striemen genugsam zu erseben, sep fie nichts besto weniger bey ihrer Einbildung unverruckt geblieben.

Jokannis Geileri, eines weiland wohlberedten Doctors und Predigers im Thum zu Straßburg, erzählt, es habe einsmal ein Pfaryherr von Zauberen gepredigt und gesagt, daß das Fahren der Heren nicht wahrhaftig und in der That geschehe, es träumte ihnen nur, daß sie an fremde Derter führen, daselbst etwas besonders sähen, höreten und thäten, davon sie hernach Andren sagten und rühmten. Als er nun aus der Kirchen gehet, redet ihn ein alt Weib, eine Here, au, die es verdroß, daß er ihre Kunst also vernichtete; sprach, sie wollte es ihm mit der That beweisen, daß es keine Träume, so er mit ihr heim in ihr Haus gienge. Er geht mit ihr. Da stellet sie einen Backtrog oder

Multern auf die Bant, sepet fic brein., schmieret fich mit der Salben, entschläft darauf bald, und reget sich im Schlaf, wackelt mit den Sanden hin und wieder, wirfft fich auf, als wann fie floge, und hupffet, als wann fie tanzte. Das trieb sie so lange, bis sie ben Trog umfturzte und heraus siel auf bie Erde. Rachdem sie daselbst eine Weil gelegen-war und gezappelt hatte, erwachte sie, sprang auf und sprach zu ihm: Da habt ihr fa gesehen, wie ich bin gesahren und wiederkommen, wert und bort bin ich gewesen, dieses und jenes habe ich gesehen, gethan zc. Ja wol, sprach er, bist du gefahren! bist eine Weil im Trog geseffen, und haft eingeschlafen, barnach fielest du auf den Boben, lagest da auch eine Beile, bis du erwachtest. Greiff über bein Auge, da haft du dich wund und blutig gefallen. Also ward das Weib ihres falschen Wahns überzeugt, und der Pfarrherr in seinem Sinn und Meinung von der hexen fahren, daß es nichts ware, gestärket und befräfftiget; daß, wie diefe im Troge binaus gefahren, gleicher Weise, und nicht anders, andere auf Besen, Gabeln und Steden fahren. Und solcher Einbildunge-Kahrten könnten noch viel andre mehr, aus ansehnlichen Scribenten, angezogen werden.

"Die leibliche Ausfahrt aber wird von einer viel größern Menge ansehnlicher Leute bejahet, und behauptet, daß, obgleich oft der Teufel die Truden nicht würcklich aussühre, sondern in einem harten Schlase ihnen durch ein Gesicht diese Einbildung fest eindrucke, als ob sie würcklich fortgeführt wären, dennoch viel öfter die Ausfahrt leiblich geschehe. Welches, neben vielen Andren, vergewissern Delrio, Torreblanca, Simanca, Farinacius, Damhauderus, Remigius, imgleichen die Inquisitionss oder Reperey-Forscher, Sprengerus, Niderus, Cumanus.

"Dieser Meinung stehen gleichfalls vor der h. Epiphanius Augustinus und Gregorius; wie auch viel, ja auch die meisten Theologi Römisch-Catholischer, Evangelischer und Resormirter Religion; als der berühmte Thomas von Aquino, Albertus, Tostatus, Cajetanus, Alphonsus a Castro, Toletus, Suarez, P. Gaspar Schottus, der Evangelische Theologus, Dr. Thummius, Bodinus, wie auch der hauptgelehrte König von England,

Jacobus, jetregierenden Königs von Großbritannien Groß-Berr Bater. Welcher gleichwohl dieses beyfügt, daß solche Luftfahrer eine solche gewaltsame Fahrt länger nicht ausstehen können, als nur so lange sie den Odem einzuhalten vermögen: benn so solche Fahrt länger mährete, wurde der Odem in ihnen erstiden. Aber barinn fehlt er. Denn man weiß ber Exempel viele, daß ber Satan Leute viel weiter und länger durch die Luft fortgerafft, als daß sie so lange den Odem hätten an sich halten können: Wie wir solches bald hernach durch ein paar Exempel ausfündig machen wollen. Der Satan, als ein gewaltiger Geift, groffer Künstler und Fürst in der Luft, kann die Gewalt der Luft dergestalt wol brechen, daß sie solchen seinen, durch die Enft postirenden Sclavinnen am Leben nichts schadet: wie er Rartaunen und Musquetenkugeln, so er will, und von GOtt ihm zugelaffen wird, denen, welche einen Bund mit ihm haben, vom Leibe halten ober verwenden kann.

"Bodinus fällt zwar auch, wie gedacht, solcher viel bewährten Meinung bey, und ftartet fie mit mancherley Geschichten; hat doch aber diese fonderbare daneben, daß der bose Geist, wann er die Unholden zu ihrer Bersammlung führt, ihre Leiber zwar irgendswo in der Verzudung unempfindlich liegen laffe, die Seele aber würcklich an denselbigen Ort, wo der Heren-Sabbath gehalten wird, hinführe; und nach Enbigung besselben, wieberum in ihren Leib. Aber solches ift ein ganz eitler und falscher Wahn. Denn weil kein Leib ohne Seel lebendig bleiben kann, muffte mit ber Weise ber Satan, wenn er Seel und leib wiederum vereinigte, Tobten bas Leben wiedergeben, und Tobte aufermeden können: welches burch keine andere als Göttliche Kraft geschehen mag. Und hat diesen Irrthum, ben Bodinus nicht am ersten erzeugt, sondern aus mancher herenmeister betrogener Einbildung geschöpfft hat, obengemeldter Englandischer Ronig gar vernünftig widerlegt.

"Anser Herr Haupt-Author hat solchem Schluß, daß der Satan nicht allemal die Zauberer und Unholden durch eine blosse Entzückung, die Aussahrt nur fest einbilde, sondern dieselbe auch mehrmaln, mit leibhafter Abführung ihrer Person ins Werck richte, billig beptreten wollen; ohne Zweisel nicht allein burch die einhellige Besenntniß der gerichtlich-verhörten Ernden, sondern auch, und zwar noch viel nachdrucklicher, durch solche Besebenheiten dazu gedrungen, welche eine würdliche Aussahrt wider die Gegenstimmer unwidersprechlich erweisen. Deren eine Er mir selbsten auch überschrieben, und bald hernach von mir soll mit angezogen werden.

"Denn mit welchem Fuge kann Einer der Bejahung solcher leiblichen Ausfahrt sich länger entziehen, wann er bey glandhaften Scribenten ober peinlicher Gerichtsverhor vernimmt, daß manchesmal gewisse Leute unvermuthlich solches Hexengeschmeis an sonderbaren Orten augetrossen, in vollem Lärmen, Geschrey und Tanze; oder wie eine oder andere Gesellschafterinn solcher versluchten Junst unterwegens bisweilen von Jemanden erblickt, oder an einigen ihr entsallenen Sachen erkannt worden: oder wie einige surwißige Personen, ohne Ergebung an den Teusel, mit der Hexensalbe, nur aus Curiosität, sich bestrichen, und dazauf augenblick zu solchem Hexenchor einen so sernen Weg hinweggeführt worden, daß sie, wann unversehens das unsunige
Gelag zerstört und aufgehoben, von dannen wieder heim zu tommen, viel Tagreisen vonnöthen gehabt?

legen, so erzählt Bodinus, es sey zu Lyon bep seiner Zeit, eine zewaltige, viel vermögende Frau zu Rachts ausgestanden, habe ein Licht angezündt, eine Büchse hervorgelangt, sich geschmiert, und nach Sprechung einiger Worte sey sie davon gesahren. Als aber Einer, der ehebrecherisch mit ihr zugehalten, solches ihr Thun ihr abgemerckt, habe derselbe, nachdem er bep ihr gelegen, und sie von ihm hinweggesommen, das Licht genommen und sie überall gesucht; endlich aber, nachdem sie nirgends zu sinden gewest, und er nur die Büchsen mit der Salben allein angetrossen, lüstern worden zu versuchen, was diese Salbe doch für eine Würkungstraft in sich hätte, solchem nach damit gethan, wie er von seiner Buhlerin gesehen: Worauf er alsosort zum Zimmer hinausgesührt worden, und bald sich mitten unter einer Herenspersammlung in Lothringen, auf dem Lande, erblickt hat: Worze

über er dann hestig erschrocken, und SDit um Hülfe angekusen, darauf der ganze Schwarm verschwunden, und ihn ganz allein und nacht dahinden gelassen. Der doch gleichwol endlich wieder nach Lyon gekehrt, und die Here angeklagt. Diese hat Alles bekannt, und darauf den Scheiterhausen zu Lohn bekommen.

"Er bringt baselbst, neben andern Fällen, auch diesen vor, der einem Edelmann damals erst neulich midersahren, bei Welun in Frankreich: welcher sich sowol durch Jusprechen eines Müllers, als durch seinen eigenen lüsternen Kürwis versühren lassen, nach dem Ort zu gehen, wo die Zauberer ihre Zusammenkunst hielten. Ob derselbe gleich GOtt den HErrn (ohne Zweisel vorher abgeredter Wassen) nicht angerusen; hat gleichwohl der Satan, nachdem er gemercht, daß dieser neue Ankömm- und Fremdling sich darob hestig entseste und fürchtete, überlaut angesangen zu schrehen: Wer fürchtet sich hier? Wie nun der Edelmann hierauf abtreten wollen, ist die ganze Versammlung ihm aus den Augen gewichen; und er, nach seiner Wiederheimkunst, Sinnes worden, den Herenmeister anzuzeigen. Welcher aber dafür von seinem Weister gewarnt, sich auf die Flucht gemacht.

"Bartholomaeus de Spina, weiland Magister Palatii Apostolici, meldet, ihm sey von einem zu Ferrar wohnenden Köhler, Antonio Leone, aus dem Beltlin bürtigem, berichtet worden, es bätte einer feiner Landsleute, in feinem Baterlande, auf sein eignes Weib einen Argwohn geworfen, daß sie, vieler Leute Meynung und Mummelung nach, zu Nachts, indem er schliefe, zum Herenconvent ginge: weswegen er heimlich barauf zu mercen beschlossen, und in einer gewissen Racht sich gestellt, als ob er im tiefen Schlafe läge. Worauf das Weib vom Bette aufge-Kanden, und aus einem kleinen Geschirr, welches sie vorhin verborgen gehabt, sich geschmiert; und hierauf nirgends mehr zu sehn gewest. Der hierüber sich verwundrende Mann gewinnt Luft, den Handel zu probiren, steht also auf, und bestreicht sich gleichfalls mit der Salben; wird darauf alsofort durch einen Schlott oder Camin, durch welchen er auch sein Beib hatte auffahren sehn, davon= und in eines Grafen Weinkeller geführt; allwo er sein saubres Weib bey vielen andren Zunftschwestern

antrifft. Sobald aber dieselbe seiner ansichtig worden, ist sie, nach einigen gemachten Zeichen, mit den Andren davon gefahren, und er allein daselbst zurück geblieben. Des Morgens sinden ihn die Diener des Hauses, nehmen ihn mit grossen Geschrey für einen Dieb gefangen, und bringen ihn vor den Grasen. Als derselbe ihm zu reden erlaubt, hat er, wiewol nicht sonder Schaam, den rechten Verlauf, und wie er dahin gerathen, berichtet. Hiernächst ist sein Weib bey den Untersuchern der Hexerey angegeben, und nachdem sie es gestanden, zu gedührender Strase gezogen worden.

"Unter den Traurgeschichten Martini Zeileri lieset man, daß in Heffen etliche Spielleute und Pfeiser, ungefähr, zu einem Unholdenreigen gekommen, auch daben aufgemacht haben, und hingegen so wol tractirt worden, daß sie sich ganz voll gesoffen: Leslich habe man sie in eine Kammer geführt, und in ein dem Ansehn nach stattliches Bette gelegt. Als sie aber des Worgens früh aufgewacht, der Wennung, sie lägen in einem weichen Bette, hätten sie sich unterm Galgen befunden.

"Bartholomans Anhorn schreibt, in feiner Magiologia, van einer fast gleichen Abentheur, welche sich im J. 1649 an ben Schweizerischen Grenzen, an einem ihm wolbekandten Ort zugetragen, auf folgende Beise. An einem fürnehmen Gräflichen Ort haben etliche Jungfrauen zu Abends am Sonntage einen Spielmann bestellt, der ihnen des Rachts bey einem angestellten Tanze mit seiner Geigen sollte aufwarten. Welches er auch verfprochen, so fern sie ihn zu bestimmter Stunde wurden abholen. Solches ist geschehen, und zwar ungefähr um neun Uhren. Der Spielmann bildete ihms nicht anderft ein, als man führete ihn auf das Gräfliche Schloß, allda er in einem schönen groffen Saal, bey einem angestelltem Banquet und Tanz lustig aufmachte. Nachdem er nun ziemlich lange gespielt, und Niemand ihm einen Trund geboten, sagte er endlich: Den Bauren ift gut geis gen; fie geben den Spielleuten auch zu trinden. bald er das gesagt, kommt ein vermasquirter Kerl, und reicht ihm einen schönen silbernen Becher voll Weins. Den sest der Spielmann an, trindt ihn halb aus, und spricht barauf: Gsegne bich

Dtt! Wie ist das ein guter Wein! Sobald er diese Wort geredet, ist Alles verschwunden, und er auf dem Galgen selbigen Orts, bey welchem wenig Tage zuvor etliche Unholden verbrennt worden, gesessen, mit einem würcklich in der Hand habenden silbernen Becher. Welchen er vollends ausgetrunden, hernach den Becher in den Sack geschoben, sich an der Galgenseul hers unter gelassen, mit Schrecken heimgegangen, und sich schlascn gelegt; des Morgens auch den Becher in seinem Sack gehabt, welcher mit eines fürnehmen Mannes selbigen Orts aufgestochenem Hauszeichen bezeichnet gewesen, aber niemals abgesordert worden, und ihm also zu eigen verblieben.

"Diesem will ich, aus vorbenanntem de Spina noch ein anderes denawurdiges beygesellen. Zu Bergamo, einer Stadt Benetianischen Gebiets, lebte eine junge Tochter bey ihrer allda wohnenden Mutter; ward aber einsmals bey Nacht zu Benedig, in der Schlaskammer ihres Schwagers gefunden. Als nun ihre Befreundete dieselbe allda frühmorgens, ganz nack, antrafen, und kannten, fragten sie, wie sie daher gelangt? und warum? worauf sie, nachdem man ihr ein Röcklein umgeworfen, also zu reden begunnte. Als ich in dieser Nacht ungefähr erwachte, sabe ich, daß meine Mutter, welche meynte, ich schliefe, vom Bett aufftund, ihr hemde auszog, und sich aus einer hervorgezogenen Büchsen salbte; hernach alsofort einen dazu hingestellten Stock ergriff, solchen beschritte, als ob sie darauf reiten wollte, und demnächst zum Fenster hinaus geführt wurde: seitbem habe ich fe mit keinem Auge gesehn. Da ich nun auch mich aus bem Bette erhub, und nach dem Exempel der Mutter meinen Leib gleichfalls schmierte, wurde ich gleichmässig durche Fenfter gerafft, und alsofort an biesen Ort getragen: da ich die Mutter bep diesem Anaben, dem sie nachstellete, erfahe. Weil mich nun solche abentheurliche Begegniß sehr erschreckte, auch die Mutter gleichfalls über meiner Ankunft sehr bestürzt schiene, und mir deswegen brohete, rief ich an den Namen des HErrn JEsurund der seligen Jungfrauen: von dem an habe ich meine Mutter nicht mehr gesehn, und bin allhier ganz nackt allein hinterblieben. ihr Schwager solches von ihr verftanden, hat er Alles dem Patri

Inquisitori zu Borgamo zugeschrieben, welcher bas Weib gesängslich eins und an die Folter ziehen lassen. Da sie dann Alles bekannt, und noch dieses hinzugethan, daß sie wol öster als funffzigmal vom bösen Geist dahin getragen worden, den Knaben ihres Schwagers umzubringen, doch niemals so viel Macht an ihm sinden können, weil sie ihn allemal mit dem Zeichen des H. Kreuzes eingesegnet, und mit dem andächtigen Gebet seiner Eltern wolverwahrt angetrossen.

"Noch unfehlbarer greift man die Unfehlbarkeit leiblicher Trudenfahrt aus dem Herenwesen, so vor 16 oder 17 Jahren ungefähr in Schweden vorgegangen, und damals viel Novellen gefüllet. Einen kurzen Auszug findet man davon in den Lateinischen Annalibus Henrici Breweri, welchen ich, dieses Orts, dem Leser auf Teutsch mittheile. Der Satan (schreibt er unter andren) ist herumgegangen zc. hat sehr viel, durch seine Truden ihm zugeführte Rinder mit vielen, wiewol liederlichen und nichtsnütigen Gaben an sich gelockt, dieselbe auch, bey Nachte, auf gewissen Thieren ober Stäben und andrem Werczeuge davon geführt, nach dem Ort, den sie Blocula nennen. Wofelbst alles das Teufels= und Hexengeschmeiß ihre Zusammenkunften hielt. Daselbst wurden sie oft, wenn sie das Geringste wider sein Gebot gethan, sammerlich von ihm geschlagen, gestoffen, und ihnen eine ziemlich lange Schmerzempfindung eingebräunet, also, daß fie manchesmal brüber in Ohnmacht fielen. Benanntes Blocula ift ein grüner und geraumer Plat: allda saffen die Zauberer und Heren zu Tisch, ober trieben mit dem Teufel, auf einem besonderen Lager, Schande und Unzucht, der hupften, sprangen am Reigen mit ihm auf frepem und offenbaren Plat. elende Kinder aber werden bey ober vor der Thur gespeist, und die Thiere, als Bode und dergleichen, worauf die Heren geritten, auf der nächsten Wiesen geweidet. So aber einige Fuhrleute oder Träger daben vorhanden (durch welche bie Hexen, oder einige Victualien berselben dahin geführt oder getragen worden) hatten dieselbe in dem Borhofe ihre Stallung: muften dafelbst stehen bleiben, und das Antlig nach der Wand zu kehren, und so lange schlafen, bis ber Sandel ein Ende hatte.

"Wenn sich etliche neue Gafte zu des Teufels Dienft bekannten, mußten sie sich ihm mit Leib und Seel versprechen, ihr Blut aus den Fingern hervor rigen, und damit ihren Namen in sein Buch schreiben; nämlich bensenigen neuen, welchen ihnen ber Bösewicht, indem er sie umgetauft, gegeben; muften hingegen GDtt absagen und benselben verschwören, und zwar auf diese Weise: Sie hatten etwas entweder von den Gloden ober Altaren abgeschabtes bey sich in einem Beutel; warfen solches ins Meer, mit diefer grausamen Verwünschung, daß, so wenig solches Verworfene wieder zu den Gloden ober Altaren fame, ihre Seele eben so wenig hinauf kommen sollte gen himmel. Er reichte ihnen ein Horn mit Salben gefüllt, womit sich gewöhnlich alle Heren schmieren muffen. Er gab ihnen überdas auch einen Sattel, Hammer und Nagel, daß sie auf jedweder Sachen ihnen einen Sit befestigen und durch die Luft fahren könnten, sobald ihr angerufener Geift, Loeyra, vom Schornstein und Wege alle hinderniffen und Anstöffe vorher hinweg geraumt. Er eignete ihnen auch zween Rauber zu, beren einer wie ein vierfüssiges Thier, und einer Ragen gleichgebildet, der andre zwepfüssig und einem Raben ähnlich: welche Raubthiere von den Hexen zu rauben und zu stehlen allerley Speise ausgeschickt werden, wohin ihnen beliebt. Was ein solcher Rauber nun bringt, das wird für den Blocula oder Ort der Zusammenkunft aufgehebt. Bogel diebet für die Zauberinnen.

"Ein Mägdlein von Elffdalen hat bekannt, sie wäre durch eine Here aus dem Bette im Schlase davon geführt, hätte aber, als sie unterwegens ausgewacht, und erschrocken, den Namen ISSUS! angerusen, worauf sie gleich zur Erden hinab, und die eine Seiten wund gefallen. Etliche Kinder berichteten, sie hätten mehrmalen einen Schneeweißen Engel gesehn, der sie vermahnte, dem Teusel nicht zu gehorchen in dem, was er von ihnen sorderte: derselbige Engel hätte sich oft mitten zwischen den sahrenden Heren und ihnen, den Kindern, auf die Gabel geset, vielmals sie auch unvermerkt hinweggeruckt, und wiederum an ihren Ort getragen, zu denen erwachsenen Kindern aber geslagt, es würde dieses, um ihres bösen Lebens willen, also von

GOtt verhängt, doch gleichwol mit erstem der Obrigkeit offenbar, und alsdann bem Uebel gesteurt werben. Solches ift auch geschehen. Massen im Jahr hernach 1670 nicht allein durchs ganze Königreich offentliche Buß- und Bettäge, sondern auch durch verordnete Königliche Commissarien scharfe Untersuchungen angestellet, und bie schulbigbefundene zur Strafe gezogen worden. Die pollfommene Zauberer und heren hat man mit Feuer getödtet, andre aber, so nur noch erstlich dieser erschrecklichen Sände einen Anfang gemacht, mit Ruthen gezüchtigt. Indem die Eingezogene gerichtlich verhört wurden, verstopfte ber Bosewicht etlichen ben Mund, etlichen die Ohren: andre schreckte er mit ber abscheulichen Geftalt, darinn er sich ihnen vorstellte. Denn er erschien ihnen mit scharfnäglichten Klauen an Sänden und Fuffen, groffen bornern auf bem haupt, und einem langen Rühschwanz. Er brachte ihnen in die Augen einen groffen feurigen Pfuhl, daraus zwar etliche die Hände bervorstreckten, als verlangten sie daraus errettet zu werben, aber von ihm mit einer drepspitigen Gabel wieder hineingestoffen wurden. Diesen entseglichen Anblid sette er ihnen vor, zum Schredspiegel, mit Bedrohung, daß sie bergleichen zu gewarten hätten, wofern sie die Wahrheit gestünden, und ihm wieder absagten. Diesen bisber angeführten Exempeln setze ich endlich noch bey ein sehr seltsam- und abentheurliches, so sich, wie des Herrn Haupt-Authoris gnädiges Schreiben mich glaubwürdig berichtet, vor wenig Jahren in Crain zugetragen.

"Eine Frau adeliches Herkommens (deren Namen man bestandt zu machen, nicht gesonnen) hat, als sie nebenst andren Gabel-Postillioninnen und Bocks-Reuterinnen auf den Hexentanz ausgesahren, ihres Herrn seinen Reitsnecht (indem derselbe im Schlaf gelegen) aufgezäumt, und also auf ihm davon geritten, wie man auf einem Pferde reitet: angemerckt er, sobald sie ihn aufgezäumt, die Gestalt eines Rosses gewonnen, und sie aussissen lassen müssen. Es hat sich aber endlich einsmals, unter währendem Hexentanze, der Knecht abgezäumt: und wie seine Frau wieder zu ihm kommt, Willens ihn heimzureiten, springt der Reitsnecht behende auf sie zu, und legt ihr eben den Zaum an,

womit sie bishero ihn gezäumet hatte: Worüber sie alsofort zu einer Stuten worden. Er nicht faul, sest sich hurtig brauf, reitet auf diesem wunderlichen Pferde nach Hause, und ziehet das Pferd in den Stall. Zu Morgens, in aller Frühe, geht er hin, und zeigt seinem herrn an, er habe eine schöne Stute in ben Schoden, auf dem Felde bekommen, und dieselbe in den Stall geführt. Als der herr hingegangen in den Stall, solche Stuten zu besehen, hat er sich über berfelben Schonheit höchlich verwundert, auch dem Knecht befohlen, er soll ihr den Zaum abziehen, und ihr ein Futter zu fressen geben. Da nun der Knecht solches gethan, ist die Stute augenblicks wiederum in seines herrn Frau verwandelt. Worauf sowol die Frau, als der herr, bem Anecht hart verboten, von diesem Handel was zu sagen, ihn auch mit einem guten Stud Geldes beschendt haben. Richts bestoweniger hat man ihm mit so reicher Berehrung bas Maul nicht so wol verstopfen können, daß nicht das Geheimnis dadurch heraus gefiossen, und hernach ruchbar geworden mare. Wie es dann der Hauptverfasser selbst aus seinem eigenen Munde gehort.

"Aus diesen und solcher Art gar vielen Geschichten erscheint die Gewißheit, daß mehrmalen die Ausfahrt wurdlich geschehe, und viel unbetrüglicher, als vielleicht bisweilen die blosse Entzückung ohne Ausfahrt des Leibes. Denn ob ich zwar gerne zugebe, der Leib bleibe bisweilen, wann andre Leute zugegen seynd, und ihn beobachten, am Bodem liegen samt ber Seelen; indem allein die leere Einbildung, so durch ein teuflisches Geficht Fünftlich erweckt worden, innerlich herum schweift, und dem Berenreigen benzuwohnen sich bedünden lässt, so kann ich doch gleichwol auch nicht versichern, daß der Teufel nicht manchesmal eben sowol den Umstehenden eine Blendung mache, und die Person, so am Bodem in der Entzückung zu liegen scheint, wurd- boch unvermerklich davon führe, hingegen etwas an die Stelle lege, und bemfelben die Geftalt der abwesenden Person andichte. Raun dieser Tausendkanftler, wann GDTT ihms verhängt, anstatt einer gewissen Person, in derfelben recht-eigentlichen Gestalt mit an Chor geben und pfalliren, wie man deffen unleugbare Erempel hat, kann er auch die Person eines ihm beimlich ergebenen

Menschens bergestalt spielen, daß er in derfelben Gestalt bey der H. Communion erscheint, und den Leuten gänzlich einbildet, es sey der ihm in geheim verknüpfte Mensch selber, wie solches vor nicht vielen Jahren in einer wolbenamten Stadt geschehen, warum sollte er dann nicht eben sowol eine, am Bodem gleichsam entzückt liegende und sich etwas bewegende, doch von dem schütteln nicht auswachende Here agiren, und den umberstehenden Zuschauern eine Nase drehen können, um dieselbe glauben zu machen, es sey das Aussahren und andre Hexerei nur purlauter Phantasey und Einbildung.

"Was aber diesen Unterscheid betrifft, welchen Etliche ausgeben, nämlich die Aussahrt geschähe alsdann würklich nicht, sondern in blosser falscher Einbildung, wann die Person weder ein ausdruckliches, noch ein einbegriffenes Pact mit dem Satan annoch getroffen, so mag in Erain der Satan solchen Unterscheid vielleicht halten: denn er verändert seine Bedingnissen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich: sonst aber halte ich solches für keine durchgehende Gewisseit, in Betrachtung der ganz widzigen vielfältigen Erfahrungen.

"Borbemeldter Bartholomäus Anhorn schreibt von einem sehr denkwürdigen Handel, der sich vor etwas mehr als hundert Jahren in der Schweizerischen Stadt St. Gallen mit einem Spiel- und Fahmann, genannt der Steucheler, zugetragen, ihm aber, dem Authori des Buchs, im Jahr 1638 Herr Georg Huber, damals zur Ruh gesetzter Burgermeister zu St. Gallen, und in selbigem Jahr ein Herr von 86 Jahren, erzählet hat, wie er solches in seiner Jugend aus des Steuchelers, als derselbe nunmehr hingegen ziemlich alt war, eigenem Nunde vernommen, nämlich dieses Inhalts.

"Als auf eine Zeit eine grosse Tagsatung zu Baden in Schweiz gehalten, und die Herren Ehrengesandten der löblichen brepzehen und zugewandten Orten in dem Herrngarten daselbst ansehnlich tractirt worden, kam obgedachter Steucheler, ein Spielmann zu St. Gallen, unter das Multer-Thor auf die Bruck, und fand etliche fürnehme Bürger, neben dem Theophrasto Paracelso (welcher selbiger Zeit zu St. Gallen gewohnet), auf

ben Banken der Bruden bepeinander sigen, ftund bey ihnen ftill, und sagte: ""Jest werden sich die herren Gesandten zu Baben im herrengarten luftig machen: bann ich habe gehört, die angestellte Gastmahlzeit werde heut gehalten werden. Wann ich jest auch dort ware, wollte ich mit meiner Zwerchpfeifen ein Trindgeld aufheben."" Worüber Theophrast zu ihm gesagt: ""Haft Luft, ein Trinchgeld zu verdienen, so gehe beim, lege andre Rleider an, nimm deine Pfeisen zu dir, und komm wieder hieher: Ich will dir ein Pferd geben, darauf du in einer halben Stunde zu Baben seyn kannst."" Der Steucheler sagte: ""herr Theophraft! Ich weiß wol, daß ihr mehr könnt, als andre Leute, ich will heim, und meine Pfeifen holen."" Damit geht er heim, legt andre Rleider an, nimmt seine Pfeife zu sich, kommt wiederum unter das Multerthor, und sagt: ""Herr Doctor! ich bin gebutt! wo ift das Pferd, darauf ich in einer halben Stund zu Baden seyn kann ?"" Theophrast spricht: ""Gebe hinaus zur Schießhütten, ba wirft du einen weißen Schimmel gesattelt angebunden finden: Lose ihn ab, fit brauf, und hute dich, daß du fein Wort redest, bis du wieder absigest: du wirst in einer halben Stunde zu Baden seyn.""

"Der Steucheler geht hin, sindt den Schimmel bey der Schießhütten angebunden, löset ihn ab, sigt auf, und fähret durch die Lust in einer halben Stunde nach Baden, so sonst zu reisen 16 Stunden weit. Der Schimmel lässt sich zu Baden an der Schloßhalden auf die Erden, und verschwindt, sobald der Steucheler abgesessen. Dieser gehet hin, in den Herrengarten, und fänget an mit seiner Iwerchpseisen vor den Herrengesandeten fünstlich auszuspielen. Als ihn der Gesandte von St. Gallen gesehn, und zu ihm gesagt: ""Steucheler! bist du auch da? welcher Teusel hat dich hieher getragen?"" antwortet der Steuchester: "Ja Herr! Ja Herr! der lebendige Teusel und kein anderer Heiliger"": und erzählt, wie er vor einer halben Stunde noch in St. Gallen gewest, und was sich mit seiner so geschwinzen Reise zugetragen; "Aber GDtt solle ihn wol behüten! Er begehre auf diesem Schimmel sein Lebtage nicht mehr zu reiten.""

Rus dieser Geschicht quellen dreperley Beweisthümer: Erstens, daß wann der Teufel einen Kerl auf dem Pferde schnell durch die Luft führt, es eben so glaubmässig sey, daß er auch eine Here durch die Luft führe. Zweytens, daß einer, den der Satan so schnell durch die Luft träget, wann es gleich länger währet, weder der Mensch den Odem an sich halten kann, densnoch darum nicht den Odem verliere oder erstide; wie zwar vorgedachter König Jacobus geurtheilt. Eine Reise von 16 Stunden in einer halben zu verrichten, das erfordert schier Ablerstügel: dennoch ist ben so wunderschleunige Luftsahrt diesem Spielmann der Odem nicht ausgelöscht, noch erstidt. Drittens: daß der Satan eben sowol Manchen durch die Luft führe, ob berselbe gleich mit ihm in keiner würdlichen Bündniß begriffen ist.

"Will man aber sagen, ob dieser Pfeiser von St. Gallen gleich mit dem bosen Geist in keine ausdrückliche Bündniß sich eingelassen, habe er sich doch, durch einbegriffnes miteingeschlossenes Pact, mit ihm bemengt, indem er eine unnatürliche Bestörders und Beschleunigung gesucht beym Theophrasto, den er für einen Beschwörer und Schwarzkünstler geachtet, so werden uns doch bald andre Geschichte begegnen und zu erkennen geben, daß der Satan bisweilen auch wol salche Personen, auf Gottes Berhängniß, durch die Luft führe, welche weder ein ausdruckliches noch eingeschlossenes Pact mit ihm haben, vielweniger sich mit einiger Hernals bestrichen, oder den geringsten Gedancken gehabt, mit seinen Händeln sich einiger Massen zu verwirren.

"In dem Malleo Malescarum wird gedacht, es habe ein Priester zu Freisingen, welcher damals noch am Leben gewest, zu erzählen pslegen, er wäre in seinen jungen Studentensahren vom Teusel aufgehoben, und an serne Derter hinweg getragen. Ein anderer, zu der Zeit gleichfalls noch lebender Priester in einem Städtlein bey Landshut, welcher des vorigen Mitsehrling oder Schulgenoß damals gewest, hat solches befrästigt und gemeldet, daß er selber solche Wegfahrt oder Wegfahrung dieses seines Mitschülers angeschaut, wie derselbe nämlich mit ausgestreckten Armen und mit Geschrey, doch ohne Heulen und

Beinen bavon gefährt worden. Und solches hat sich, seines Berichts, dieser Gestalt veransasst. Als eines Tages viele Scholaren auf einen Trunck Biers zusammen gesommen, sepen sie alle miteinander eins geworden, dersenige, welcher das Bier holen wärde, sollte nichts auslegen, sondern frepe Zeche haben. Hierauf will einer unter ihnen hinaus gehen, und das Bier bringen, siehet aber, indem er die Thür austhut, einen dicken Redel vor der Thür; darüber er, ganz erschrocken, zurück sehrt und sich vernehmen lässt, er möge das Bier nicht holen, auch die Ursach, warum nicht, anzeigte. Endlich erzörnt er sich aber, und entschliesst sich wiederum eines Andren, sprechend: Ey! so will ich dennoch das Bier holen, sollte auch gleich der Teufel selbst leibhaftig da seyn! Hiemit tritt er hinaus, wird aber zusehens aller der Andren ausgehoben, und durch die Lust fortgeführt.

"Sollte nun Jemand vielleicht diesen Schaler, welchen ber Satan ein Stud Weges in die Luft geführt, in Berdacht ziehen, als musse er etwan vorher tapfer gestucht haben, der und der sollte ihn holen, wie semaln mancher Schulpursch zu freveln pflegt, so hat er sich doch mit keiner Herensalbe geschmiert, und also weder in eine ausdrückliche, noch eingeschlossene Bundniß mit dem Satan begeben, und ift dennoch würcklich durch die Luft von einem Ort zum andren geführt worden. Will man aber den Fluch, welcher ihm vielleicht im Jorn heraus gefahren seyn mag, anstatt eines einbegriffenen Pacts nehmen, so weiß man boch, daß von den Heren ganz unschuldige Kinder oft den Eltern gestohlen, und mit auf ihren verfluchten Sabbath oder Tanzplaß durch die Luft geführt werden; von denen man boch gewiß sagen kann, bag sie weder einen ausdrudlichen, noch eingewickelten Bund mit dem Satan gestiftet. Dabey also leicht abzunehmen ift, daß obangezeigter Unterscheid nicht beständig sep, nämlich daß nur diesenige allein wurd- und leiblich ausfahren sollten, welche entweder in ausgebrucktem und offenbarem, oder fillem und einbegriffenem Bedingniß mit dem Satan verworren sepnd; Andre aber, ob sie gleich sich mit der Salbe schmierten, nicht leiblich davon geführt würden, sondern nur, mit tiefer Entzäckung verstrickt, liegen bleiben, massen in obiger Erzählung ber Kinderentsührung in Schweden etliche Exempel ganz ein Andres ausweisen.

"Es mögte jemand fragen, in was für einem Pacto biejenige begriffen sepub, welche man insgemein Bodsreuter neunt, und von den heren auf einem Bod geholt werden ? Da muß man unterscheiben. Denn entweder fahren fie mit, ober wider ihren Willen, auf bem Bod. Geschicht es wider ihren Willen, allein burch Gewalt, also daß sie der Bod ungestümmlich mit ben Hörnern anpact und auf seinen Ruden wirft, so sepnd solche überwältigte und genöthigte Bodereuter in feinem pacto, weber expresso, noch implicito begriffen, sondern werden wegen ihres schwachen Glaubens (oder glaublosen Wandels halben, und weil sie sich etwan mit einer Unzüchterinn eingelaffen, die hernach zu einer hexen geht, und ihnen ein solches Postpferd schickt, wodurch ber Satan Macht gewonnen, sie zu holen) von bem Teufel gezwungen und übermächtigt, daß sie ben geschickten Bod beschreiten und darauf einen schnellen Luftritt thun muffen. Wofern sie aber drum wissen und dazu einwilligen, so besinden sie fic in pacto implicito corporali. Bie diese bende Bocks-Cavalliers, von welchen ich selbst die Umftande ihrer Bodreuteren einmal vernommen.

"Bor ungefähr 22 Jahren dieneten in Franckreich, unter unserem Schweizerregiment, zween alte Soldaten, beren einer ein Heß von Geburt, ber ander ein Polak Adliches Geschlechts war, weswegen ich ihre Namen gern bedecke, wiewel ich sie sonst wol gekannt, und beswegen oft mit ihnen geredt habe. Diese beyde seynd von Kaiserl. Mas. hernach geschickt worden nach Hispanien, als Spanien und Portugal gegen einander im Kriegs-harnisch stunden. Sie waren ein paar alter guter Cameraden, wiewol nicht durchgehends in guten Sachen. Der Polak hatte zwar in seiner Jugend studirt, nachmals aber sich auf untersschichte Teuselsstünste gelegt; darunter auch diese war, daß er nach Belieben eine Weibs- oder Mannsperson, wann er nur drep Haare von derselben hatte, von weitem zu sich besommen kunnte. Solche drep Haare zog er durch eine gewisse Nähnadel,

womit ein Todter eingenähet worden, und nachdem er die Nadel mit den drepen Haaren also eingefädelt hatte, stedte er dieselbe, mit Abgange der Sonnen, in einen gewissen Ort, also, daß die Spiße auswärts stund, trat darauf mit dem Fuß und sprach ge-wisse Worte dazu: so hat diesenige Person, deren Haare es gewest, kommen mussen.

"Solches hat er oft gepracticirt, absonderlich mit Weibern, doch heimlicher Weise und also, daß es nicht Jedermann gewust. Sein eigen Maul hat solches gegen mir geredt, und baben auch bieses gemetdet, daß ihms gleichwol nicht allemal gerathen sep, wiewel er die Ursach, warum nicht eine jedwede Person, mit deren Haaren er geheret, zu ihm gekommen, nicht gewusst. Unfraut sucht fich auszubreiten, also hat auch dieser bose Künftler solches verfluchte Runft- ober Schandftudlein seinen Cameraben, den Heffen gelehrt, auch sich mit demselben unterredt und verglichen, daß wann ihrer Beyden einer gefangen wurde, der andre ihn durch dieses Mittel erledigen sollte. Aus solcher Ursach hat allezeit Einer etliche bes Andren seiner Haare bep sich getragen, auch ein jedweder eine folche Rähnadel gehabt. Wie nun einsmals ber heß von denen Französischen dem König in Portugal zugeschickten Auxiliarvölkern gefangen worden, hat am vierten Tag hernach ber Pol vorerwähnter Gestalt seine Haarhereren gebraucht, worauf sein Camerad, der Heß, noch vor Tags bey ihm geweft.

"Diese zween Reuter seynd hernach beyde wiederum gefangen worden, wann ihrer eignen Aussage zu glauben; denn sonst haben Andre gesagt, sie wären mit Fleiß ausgerissen. Wie dem nun seyn mag, so haben sie sich auf Portugalischer Seiten unter den Französischen Auxiliarreutern unterhalten lassen. Als aber endlich Hispanien und Portugal miteinander einen Frieden geschlossen, und gedachte Französische Hülfvölcker zu Wasser nach Rochelle gebracht, allda ausgesetzt und abgedancht worden, haben viel wacere, wolversuchte, alte Teutsche Reuter und Soldaten unter dem Königlich-Französischem Schweizerregiment zu Fuß, unter welchem Regiment auch ich war, Dienst genommen. Unter solchen besanden sich auch diese zween saubre Cameraden. Da

ich dann Gelegenheit bekommen, mit ihnen oft zu reden, und ben heffen gefragt, wie es ihm, als er aus der Gefangenschaft entführt worden, unterwegs auf der Reise ergangen? Er schwur Leib und Seele, daß er mir die Wahrheit nicht verhalten wollte, und sagte, nachdem man ihn gefangen, wäre er, nebenst noch etlichen Gefangnen bey der Schildwacht in Arrest gewest, und wolgehalten. Ungefähr aber um Mitternacht, da er eine Tabatpfeif angezündt, und ein wenig geräuchert hatte, ware er, unter währendem Tabaktrinden gleichsam wie in eine Dhnmacht ober Schlaf gefallen. Wonächst ihm alleweil geträumt oder gedäucht, als ob er über einen tiefen Brunnen ober Cisterne schliche, mit continuirlicher Gefahr, in folden tiefen Brunnen hinabzufallen. Wie er aber, noch vor Aufgang der Sonnen, munter worden, hätte er sich neben oder bey seinem Cameraden, dem Polaken, mit höchster Berwundrung befunden, und die Tabakpfeife, halben Theils voll, in Handen gehabt, welche er hierauf wieder angezündt, und vollends ausgeraucht hätte. Db er aber auf einem Bock, oder Mantel, oder Ofengabel, oder sonft, herüber gefahren, hat er nicht gewufft, sondern nur allezeit sich beduncken oder träumen lassen, als ob er schlafend träumte, wie er über einen tiefen Brunnen schliche. Die Namen der beyden Derter, da der Heß gefangen, und wo der Pol im Quartier gewest, sepnd mir entfallen, sollen aber sieben und zwanzig Teutsche Meilen von einander liegen, maffen sie mir bepde solches erzählt haben.

"Dieser Heß hat leicht können transportirt werden, weil er zuwor seinem Cameraden sein eigenes Haar zum Gebrauch gesgeben, samt seinem Willen auf einen Nothsall, dadurch transportirt zu werden, und deswegen ist er in ein pactum corporale implicitum getreten. Daß aber diesem Polaf es nicht allemal mit seiner Hexerey gelungen, noch die Abholung der Person von katten gehn wollen, hat diese Ursach (die er zwar nicht gewusst), weil solche Leute, die um diese Abholung nichts wissen, auch niemals drein willigen, niemals auch dran glauben, daß der Teusel eine solche Macht haben sollte, sie ohne Einwilligung abzuholen, und im rechten Glauben an GOtt stehen, nicht transportirt ober

bavon geführt werden können. Wann aber Jemand gleich in eine solche Abfahrt nicht willigt, auch nichts drum weiß, aber keinen recht festen Glauben an GDtt hat, sondern nur schwachgläubig ift, so kann er vom Satan schon bavon getragen werben, weil die radii magici in einen schwachgläubigen Menschen, wie die Wasser in einen feuchten Schwamm, ober die Sonne in einen bannen Nebel ober Wolden leicht penetriren können; in einen feste und starckgläubigen aber, ohn bessen Willen nicht einbringen, sondern von demselben zurückprallen, wie die Sonne von einem polirten Felsen ober Stahl. Denn der Teufel hat die Macht nicht, einen festgläubigen Menschen (ausser sonderbarer Bulaffung GDites, welches aber selten geschicht) von einem Ort nach dem andren zu führen, was für Hexerey auch gleich bazu gebraucht werden mögte, einen Schwachgläubigen aber allezeit, wann nur ein Andrer drein willigt, und das magische Medium, das ift die Hererey, bazu'anwendet: wiewol der also, wider feinen Willen entführte, Schwachgläubige, barum bennoch in feinem teuflischen Pacto ftebet."

"Mit den Haaren, auf des Polaken Stücklein zurückzukommen, werden auch wol andere Bubenftücke getrieben oder versstucht, wie folgendes Bepspiel bezeugt. Ungefähr vor 42 Jahren hat ein Obrister zu Prag eine unzüchtige Dirne bep sich, in seinen sinstern Rachtdiensten gehalten, und dieselbe ihres ehelichen Manns durch eine geschenckte Augel entledigen lassen, auch seine selbsteigene Ehefrau von sich getrieben. Sie ist allenthalben mit ihm herumgezogen, und wie im Kriege dergleichen Aufzüge und Ho... Führerey nichts Neues sind, und allerlep Laster sich dasselbst für zulässig achten; hat ihm auch einen Sohn geboren, welchen er auserziehen ließ und zu seinem Erben einzusezen verssprach. Allein weil er endlich dieses unreinen Honigs gnug gesschleckt, und dieser Wegen satt worden, schaffte er sie von sich, und machte ihr ihre starke Einbildung, Frau Oberstinn zu wersben, zu Wasser.

"Solches that ihr wehe, und machte, daß sie auf Mittel spintisirte, wie sie wiederum mögte an des Obersten Seite komen, und den Plat des Bettes mit ihm theilen, nicht zweistend,

die wiederholte Verftridung würde unfehlbar ein unauffösliches Eheband mit einknüpfen: berhalben ging sie endlich zu einer Unholdin, dieselbe ersuchend, sie sollte ihr durch ihre Kunft den Obersten wieder zueignen. Die here gab ihr Bertröftung, daß sie schon so viel auswärden wollte, so fern sie ihr nur von dem Obersten ein einiges Barlein verschaffen könnte. Das Mensch versucht des Obersten seinen Kammerdiener anfänglich mit freunds licher Bitte, endlich auch mit Versprechung zwölf Reichsthaler, er follte von denen haaren, welche seinem herren des Morgens etwan in bem Ramm mögten fißen bleiben, ihr etliche zuschanzen. Der Rammerdiener, ob er ihr gleich etliche Mal solches abgeschlagen, als der wol merate, was fie mit den haaren im Sinn hatte, wollte doch gleichwol die milbe Anerbietung nicht gern aus ber Hand, noch die Gelegenheit, ein ganzes Dugent Thaler zu gewinnen, vorüber laffen, gab ihr berwegen hoffnung zu den - verlangten Haaren, drehete ihr aber eine Rase, und rupfte etliche Saare aus einer Barenhaut, welche fich mit feines Berrn Haaren in der Schwärze sehr wol verglichen. Die Charogne nimmt solche mit Freuden als wie einen groffen Schat an, und überantwortet sie ihrer vermeynten Belferin, ber Beren, ganglichen Vertrauens, ihr sep nunmehr ein so farder Faben zu theil worden, daben sie den Obersten ichon zurud in ihr Spinnengarn ziehen und fangen könne, ja er werde noch biese Racht sie besuchen.

"Die zaubrische Freywerberinn und höllische Kupplerin versfährt mit den Haaren nach ihrer zaubrischen Kunst. Aber die Würdung und der Erfolg lief ganz wider ihre Bermuthung. Denn indem der Rammerdiener samt einem Edelknaben zu Nachts auf der Bärenhaut ruheten, trat durch das offengelassene Fenster ein schwarzes Gespenst, riß ihnen den Bärenbalg unter dem Leibe weg, und führte denselben mit sich zum Fenster hinaus. Die erschrockene Diener, welche leichtlich erachteten, diese Ubsholung und Entführung müsste nicht über die Bärenhaut, sons dern über den Obristen beschlossen sein, zeigten diesem an, was die Nacht über sich zugetragen. Worauf er diese seine gebrauchte Feldschleppe, damit sie dergleichen Stücklein nicht noch mehr wider ihn ersinnen mögte, niederbüchsen stückein nicht noch mehr wider ihn ersinnen mögte, niederbüchsen ließ.

Von der Beren Zusammenkunften und Kunft gelangt ber fr. Hauptautor zu ben Zauber- ober Erdspiegeln. "Vor etlich und zwanzig Jahren habe ich selber zu Paris bep einem fürnehmen Berzog (deffen Namen ich ungemeldet laffe) in einem Gewölbe unterschiedliche Raritäten, sowohl natürliche als übernatürliche gesehen, darunter er mir einen Spiegel von Metall zeigte, mit ber Ermahnung, ich follte sagen, was ich begehrte zu feben. Als ich solches sagte und drein gudte, ward ich des Begehrten barinn gleich ansichtig. Die Berwundrung machte, bas ich darüber mit ihm ein wenig discurrirte, und mich vernehmen ließ, dieser Spiegel würdte auffer dem Würdungsfreis der Ratur und überstiege sie; er aber antwortete: ",,ein curiofer Mensch muß nicht nachgrübeln, noch bas primum principium suchen: gnug ifte, wann nur ber Effect würcklich erfolgt."" Dieser groffer herr war sehr curios, und ein Liebhaber allerlen Wiffenschaften, und daben auch leutselig: beswegen er mir, ben er auf Euriositäten (wiewohl natürliche) entbrannt fahe, dieses sein bochftes Geheimniß in groffem Bertrauen gewiesen. Als ich bieses vor 6 Jahren zu Mürnberg einem guten Freunde erzählte, sagte derselbe, es hätte der herr Franz Mercurius Frepherr von hele mont eben diesen Spiegel bey eben demselbigen groffen herrn zu Paris gesehn.

"Ich habe nachmals oft an biesen Spiegel gedacht, und saft gezweiselt, daß Jemand, der drein schauete, darum gleich sollte mit einem Pact sich verwickeln, sondern ließ mich vielmehr des düncken, er siele sonst nur in eine Todsünde, und nicht eben in ein Pact, aber nachmals bin ich endlich ganz andres Sinnes worden. Denn als ich, vor 10 Jahren, mich zu Benedig bestand, traf ich in der Indenstadt daselbst bep einem Jüden wiesderum einen solchen magischen Spiegel an, der aber nur von Glas ware, gleichwie andre gemeine Spiegel. Derselbige Jüd ließ mich nicht allein selbigen Spiegel sehen, sondern zeigte mir auch an, wie man einen solchen zurichtete, gegen Communicirung eines andren Secreti, welches mein Secretum aber nicht teuslisch, sondern natürlich war. Wie ich dann auch nicht deswegen diessem Jüden solches zur Vergeltung entdecke, daß ich dergleichen

Spiegel zu haben verlangte, sondern nur barum, daß ich wissen mögte, wie er zugerichtet würde.

"Db nun schon der Jud, laut seiner eigenen Bekenntnis, den Spiegel nicht gemacht hatte, wusste er mich doch zu berichten wie er zubereitet würde. Weil aber die Zubereitung nicht natürlich, sondern recht nigromantisch oder schwarzstünstlich ist, habe ich die daben gebräuchliche Worte und Characteren nicht aufzeichnen wollen. Die übrige Erforderungen aber bestehen fürsnehmlich darinn, daß man ein neues Taselglas schneide, polize, mit dem Folio unterlege, und sich nicht selbst darinn spiegle. Daben werden sonderbare Worte gesprochen. Hernach vergräbt man ihn, mit gewissen Worten, und über drep Tage wird er, gleichfalls mit sonderlichen Worten, wieder ausgegraben. Der Erste aber, welcher alsdann drein schauet, stirbt des gähen Todes. Hernach können Andre darinn sehen, was sie zu sehn verlangen.

"Als er mir diesen Spiegel zeigte und sagte, ich sollte nur melben, was ich darinn zu sehen verlangte, sagte ich nicht, was mein Verlangen wäre, sondern gedachte es nur, mein Schloß Wagensberg zu erblicken, und befahl, der Jud sollte den Spiegel nur aufmachen: denn er war mit einem Vorhange bedeckt. Weil nun der Hebräer antwortete, ich sollte nur, was ich zu sehen wünschte, wörtlich ausbrucken, mögte seyn in welcherley Sprache es auch wollte, so sprach ich auf Crainerisch, damit es der Jude nicht verstehen sollte, scherzweise diese Worte: Zherna farba Koslowe, welche Worte feine gemiffe Rede oder Meynung begreifen, sondern auf Teutsch soviel bedeuten: des Bock schwarze Farbe. Als er hierauf den Spiegel aufmachte, bekam ich gar nichts darinn zu sehen, und sprach deswegen zum Juden: Sehe ich doch nichts im Spiegel! Er aber versetzte, ich hätte ihn nur verirt und nichts zu sehn begehrt, bat demnach, ich sollte ihn weiter nicht vexiren, sondern einen gewissen Anblick forbern.

"Hierauf versprach ich, was Gewisses zu begehren, und sagte in Crainerischer Sprache: ich begehre mein Schloß zu sehen! Gleich alsvbald er nur den Vorhang weggeruckt, erblickte ich darauf mein Schloß Wagensberg in dem Spiegel, recht eigentlich.

Da ich nun bekannte, daß ich das Begehrte sähe, wollte der Jüd, ich sollte nun wiederum was andres zu sehn begehren. Wer ich weigerte mich, und sagte, ich liesse mich daran begnüsgen, daß ich einmal die Wahrheit gesehn. Damals habe ich erst gemerat, daß die Frage das Medium pacti wäre, weil sich das Schloß Wagensberg, ohne Wortsprechung, meinem Gesicht nicht präsentiren wollte; ohnangesehen mein Will und Verlangen war, dasselbe zu erblicken. Diesem nach bin ich Selber in das Pactum implicitum gefallen, indem ich die Worte gesprochen. Ob ich solches nun gleich mit keinem andren Absehn gethan, ohn allein zu suchen, wo das Medium stedte, dann so ich es aus Reugterigkeit gethan, hätte ich wohl andre Sachen mehr in selsbigem Spiegel zu sehen verlangt, hat es mich dennoch hernach genug gereuet.

"Reu und Scheu," glossirt allhier Hr. Erasmus Franzisci, "seynd hierinn allezeit dienlicher zu diesen Sachen, als Luft und Begierde. Darum obgleich der Herr Hauptauthor, laut seiner eignen rühmlichen Bekenntniß, viel beffer gethan, wann er sich dieser Spiegelschau gänzlich hätte enthalten, hat er dech wol gethan und weislich, daß er nicht mehr hinein gesehen, noch weiter etwas zu sehen begehret. Denn der Teufel hat besorglich, mit der ersten Fürstellung des Schloffes Wagensberg Ihn loden wollen, die Spiegelschau fortzuseten, und borfte ihm leicht alsbann burch Betrug ein Unglud zugerichtet haben. Wie man dessen gar viel Exempel lieset, unter welchen sonderlich denamardig ist dassenige, welches Boissardus folgender Maffen erzählt, mit Bermeldung, es sey einem seiner Freunde, einem edlen, fürnehmen und gelehrten Mann begegnet, beffen Ramen er aber gern verschweige, welcher ihm biese Begebenheit selber münblich habe erzählt.

"Denselben hatte ein begangener Ableib auf flüchtigen Fuß gebracht, und zum Baterlande hinausgetrieben, in eine Ferne von mehr als hundert Meilwegs: allda er zur Kürzung der melancholischen Langweil, als ein gelehrter von Abel, unterschiedliche hohe Schulen besuchte, und mit gelehrten Leuten conversirte. Denn er nur eben das Jahr allererst geheprathet, und zwax eine auserlesen schöne Jungfran, die mit vielerley Gaben geziert war, nämlich mit blühender Jugend, vortresslicher Schönheit, wolichem Geschlecht und ungemeinem Reichthum; hat aber bald nach der Hochzeit seinen vorigen Mitwerber im Zank niedergesstossen. Bep solcher seiner Entsernung sehnte er sich nach seiner schönen Ehverwandtinn nicht wenig, als welche er indrünstigkt liebte, und sich auch versichert hielt, daß ihre Liebe ihn gleichs salls begleitete, ohn einige Sorge oder mißtrauliche Besahrung, daß ihr Herz ein solcher Deamant wäre, der sich durch ein geples Bockblut von standsester Treu ablösen und von ihm trennen liesse.

"Nach etlichen Monaten kam ihm eine Lust an, zu wissen, was doch sein Schat daheim machte, benn er war über hundert Meilen von ihr: derhalben verführte ihn mehr die Neubegierigsteit, als das Vertrauen auf zauberische Wahrsagerepen, zu einem berühmten Herenmeister, um denselben zu fragen, was sein halbes Herz doch wol zu Hause anzeho machen mögte? Der Zaubrer versprach, er wollte ihm solches in etlichen Tagen in einem Arykallspiegel vorstellen. Wie die Zeit gesommen, ging der Ebelmann, in Begleitung etlicher ansehnlicher Personen dahin.

"Da lässt der Trüdner ein Mägdlein von acht Jahren holen, löset demselben die Haarlocken auf, besprengt solche mit Wephwasser, brummelt und murmelt auch etliche Anrufungs- und Beschwörungsworte bazu. Folgends stellet er sie mitten in einen beschwornen und mit vielen Characteren bezeichneten Rreis, und befiehlt, sie folle sich in gegenwärtigem Spiegel wol umschauen. Hierauf hebt das Mägdlein an, den ganzen Leib gewaltig zu breben und zu frümmen, macht ein verwirrtes wildes Gesicht und gefährliche Blide, ruft endlich auf des Zaubrers dreymalige Frage, was fie sebe ? mit bebenber und unterbrochener Stimme breymal: Ich sehe! Ich sehe! Bas sihest du dann ? fragt der Zaubrer wiederum. Ich sebe, spricht sie, eine groffe Stube, so mit unterschiedlichen Gemählben geschmudt ift, barinn ein Dfen von vortrefflicher Arbeit ftebet. Ich febe einen Credengtisch, so mit silbernem und verguldtem Geschirr besett. Ich sehe auch einen an der Buhn ober Oberbodem bangenden schönen

Leuchter. Auf ben Banken liegen zierliche Decken und Polster, auf dem Tisch Hut, Mantel und Degen.

"Was sihest du weiter? fragte der Zaubrer. Ich sehe auch (fuhr sie fort) einen weißen Hund, der bey dem Dfen liegt, und sonst weiter nichts. Bald aber rief sie unversehns: Ach! schau! da erscheinet eine schöne Dame, in einem sammitten Sut und grunem Rleide. — Was macht dieselbe? fieng der Trüdner wieber an zu fragen. — Sie hat (antwortete das Mägdlein), weiß nicht was, so schwärzlich aussihet, welches sie mit dem Speichel befeuchteten Daumen ihrer rechten Hand ausbreitet, und dazu lächelt. Und nun sehe ich auch einen Jüngling mit gelben frausen Haaren, ber beym Dfen flehend, die Hosen auf die Knie sinden läfft. — Ueber diese Rebe erblasste der von Adel, und schwieg still. Er wusste, daß seine Stube also aufgeputt ware, und feine Chefrau auch täglich so gefleibt gienge, wie ber Spiegel bem Mägdlein gewiesen hatte. Deswegen erschrack er bochlich, und warf einen starden Argwohn auf den gelbefrausbärigen Jüngling, beforgend, derfelbe dörfte mit seiner Liebsten einige Rascheren vorhaben. Also eilte er von dem Zauberer bestützt= und erbittertes Muths hinweg, auf nichts so sehr von nun an bebacht, als wie er seine nunmehr ihm höchst verdächtige Chfrau mögte aus bem Mittel räumen.

"Er miethete bemnach einen schnellfüssen Klepper, ber ihn in zehen Tagen in sein Vaterland brachte. Aber das Gewissen seines begangenen Todschlags ließ ihm nicht zu, daß er sich in die Stadt gewagt hätte, sondern er nahm seine Einkehr auf dem nächsten Dorf dep einer Bäurin, und forschete von derselben, nach geführten allerhand andren Gesprächen, ob sie nicht diese Ebelfrau kennete, welche am Marckt wohnete, und des R. R-Ehliebste wäre? Das Baurenweib antwortete, Ja! sie sep ihr gar wol bekandt, habe auch noch allererst vor drey Tagen nur ihr etliche Eper und Gartenfrüchte abgekauft. Er sorschte serener: was sie dann gutes mache, und wer sich bep ihr aushalte? Was soll sie viel machen? spricht die Bäuerinn; es seynd nun schon drei Wonaten, daß die gute Frau ihres liebsten Eheherrns beraubt lebt, ohne Wissenschaft, wo er sich aushalte, ob er todt

wegen sie ihr fast täglich den Tod wünschet, ihre Zeit mit Thrämen und Seuszen zubringt, auch von ihren Freunden schier keisnen Trost annehmen will. Darauf bat er, sie sollte ihm den Gefallen thun, und ihr ein Brieslein hineinbringen, dem er einen güldnen Ring einwickelte, zum Zeichen seiner Anwesenheit.

"Die Frau ward voller Freuden, machte sich bald auf mit der Bäuerinn nach dem Dorf, siel daselbst ihrem Ehherrn um den Hals und fuste ihn. Er ließ sich aber vernehmen, daß er etwas mit ihr allein zu reden hätte, darum sollte sie mit ihm allein in den nächsten Wald gehen; allwo er es aber gar übel mit ihr im Sinn hatte, sie, ihrer vermeynten Untreu halben, zu erwürgen, und hernach bavon zu reiten gedachte. Weil sie ihm aber so holdselige Reden gab, und eine so herzinnigliche Freude über seine Ankunft bezeugte, dazu auch durch ihre liebliche Gestalt ihm das Herz in etwas erweichte, hemmte er seinen Zorn ein wenig, und setzte sich im Walbe mit ihr unter einen Baum, fragte bald dieses, bald jenes, mit einem ernsten Blick, und zulest auch dieses, was Sie an dem Tage, welchen er ihr nannte, daheim im Sause gemacht hatte? ob sie nicht in ber Stuben, um die bemeldte Tagszeit sich. befunden, in solcher Kleidung? Sie gestund solches Alles gar gern, so wie es das Mägblein in ibem Zauberspiegel gesehn hatte.

flachen Hand mit dem anseuchtendem Speichel, und wer war der Jüngling, der bey dem Ofen flund, und die Hosen herunter sallen ließ? Sie verwunderte sich hierüber höchlich und sagte: ""Behüte ewiger GOtt! mein Schaß! was hat er für seltsame Gedanken von mir? Bruder Friedrich hat über der Hüften ein boses Geschwär, darum habe ich ein Pflaster brauf gelegt. Fragt ihn nur selbsten: Er wird nicht anders sagen können." Da ward er herzlich froh, daß seine Einbildung falsch wäre, erstaunte aber zugleich über die betriegliche Bosheit des teuslischen Lügengeistes, der ihm mit solchem Argwohn durch die Arystallschau sein Berz vergistet hätte, weswegen er auch alles magisches Spiegelsschauen verstuchte, und nach liebreicher Beurlaubung seiner Liebs

sten wiederum davon ritte, um in der Ferne seiner völligen Aussöhnung zu erwarten."

Der Bersuchung, welcher Boissards Landsmann beinahe unterslag, wußte standhaft sich zu erwehren einer von Ariosts Helben. Den Po hat Rinaldo überschritten, zweiselhaft hält er am User, überlegend, ob er weiter reiten, ob bis zum Morgen er ruhen solle, da sprengt ein Reiter ihn an.

Cortese nell' aspetto e nei sembianti.
Costui, dopo il saluto, con bel modo
Gli domandò, s'aggiunto a moglie fosse.
Disse Rinaldo: io son nel giugal nodo;
Ma di tal domandar meravigliosse.
Soggiunse quel: che sia così, ne godo:
Poi, per chiarir perchè tal detto mosse,
Disse: io ti priego che tu sia contento
Ch'io ti dia questa sera alloggiamento;
Che ti farò veder cosa che debbe
Ben volentier veder chi ha moglie a lato.

Die freundliche Einladung läßt Rinaldo sich gefallen, ein prächtiger Palast nimmt ihn auf, er schauet dessen Wunder, er sett sich nieder zur Tafel, er bemerkt, beklagt des gastlichen Wirsthes Traurigkeit, die zumal ihm auffällt als

.... un donzello a chi l'ufficio tocca, Pon sulla mensa un bel nappo d'or fino, Di fuor di gemme, e dentro pien di vino.

Il signor della casa allora alquanto
Sorridendo, a Rinaldo levò il viso;
Ma chi ben lo notava, più di pianto
Parea ch'avesse voglia che di riso.
Disse: ora a quel che mi ricordi tanto,
Che tempo sia di sodisfar m'è avviso;
Mostrarti un paragon ch'esser de' grato
Di vedere a ciascun ch'ha moglie a lato.

Ciascun marito, a mio giudizio, deve Sempre spiar, se la sua donna l'ama; Saper s'onore o biasmo ne riceve, Se per lei bestia o se pur uom si chiama. L'incarco delle corna è lo più lieve Ch'al mondo sia, se ben l'uom tanto infama; Lo vede quasi tutta l'altra gente; E chi l'ha in capo, mai non se lo sente. Se tu sai che fedel la moglie sia,
Hai di più amarla e d'onorar ragione
Che non ha quel che la conosce ria,
O quel che ne sta in dubbio e in passione.
Di molte n'hanno a torto gelosia
I lor mariti, che son caste e buone:
Molti de molte anco sicuri stanno,
Che colle corna in capo se ne vanno.

Se vuoi saper, se la tua sia pudica
(Come io credo che credi, e creder dei;
Ch'altrimente far crederc è fatica,
Se chiaro già per prova non ne sei)
Tu per te stesso, senza ch'altri il dica,
Te n'avvedrai, s'in questo vaso bei;
Che per altra cagion non è qui messo,
Che per mostrarti quanto io t'ho promesso.

Se bei con questo, vedrai grande effetto; Che se porti il cimier di Cornovaglia, Il vin ti spargerai tutto sul petto, Nè gocciola sarà ch'in bocca saglia: Ma s'hai moglie fedel, tu berrai netto. Or di veder tua sorte ti travaglia. Così dicendo, per mirar tien gli occhi, Ch'in seno il vin Rinaldo si trabocchi.

Den Becher, durch Zaubers Kunst geschaffen, erfaßt Rinaldo, des Willens scheint er, die gefährliche Probe zu bestehen, den Wein schlürfend, sich zu überzeugen, daß ein treues Weib ihm beschieden, oder aber, indem des Bechers Inhalt über seine Rleider sich ergießen würde, die sammervolle Gewisheit, daß er betrogen, zu erlangen,

Pensò, e poi disse: ben sarebbe folle
Chi quel che non vorria trovar, cercasse.
Mia donna è donna, ed ogni donna è molle:
Lasciam star mia credenza, come stasse.
Sin qui m'ha il creder mio giovato, e giova:
Che poss' io megliorar per farne prova?

Potrai poco giovare, e nuocer molto; Che'l tentar qualche volta Iddio disdegna. Non so s'in questo io mi sia saggio o stolto. Ma non vo' più saper, che mi convegna. Or questo vin dinanzi mi sia tolto: Sete non n'ho, nè vo' che me ne vegna; Che tal certezza ha Dio più proibita, Ch'al primo padre l'arbor della vita. Che come Adam, poi che gustò del pomo Che Dio con propria bocca gl'interdisse, Dalla letizia al pianto fece un tomo, Onde in miseria poi sempre s'afflisse; Così, se della moglie sua vuol l'uomo Tutto saper quanto ella fece e disse, Cade dall' allegrezze in pianti e in guai; Onde non può più rileversi mai.

Und damit hat der weltkluge Held von sich geschoben den verrätheris schen Humpen, nicht ungleich in solchem Beginnen dem, so bie Fabel nicht, die Geschichte von einem andern Belden berichtet. Der Bergog von Guise, Beinrich I., eben berjenige, welcher zu Blois, 1588, in des Königs Cabinet unter den Streichen der Mörder fiel, hatte sich des Prinzen von Porcien Wittwe, Katharina von Cleve, aus einer Seitenlinie des in Frankreich ansässigen herzoglichen Hauses gefreiet, und mit ihr großes Besithum, namentlich bie ausgedehnte Grafschaft Eu und das souveraine Fürstenthum Chateau-Renaud erheurathet, daß aber im Uebrigen seine Che nicht die gludlichste, und daß die Herzogin sich reichlich für die öftern Untreuen ihres Gemahls zu entschädigen wisse, behauptete die bose Welt. Als der Herzogin Hauptliebhaber galt Paul Esthuer de Caussade, Graf von Saint-Mégrin. "Cétoit un jeune gentilhomme de Saintonge, bien fait, et qui n'avoit pas moins de grandeur d'ame que de bonne grace. Le roi ne l'aimoit pas seulement, parce qu'il étoit de toutes ses débauches: il avoit encore su plaire à ce prince par le commerce qu'il entretenoit, disoit-on, avec une dame de la première condition qui avoit épousé un seigneur de la cour à qui Henri ne vouloit pas de bien. seigneur étoit très-puissant, et le monarque se croyoit bien vengé des outrages qu'il en avoit reçus, par la revanche qu'en prenoit Saint-Mégrin en le déshonorant, et par les railleries qu'il faispit lui-même de cette intrigue, lorsqu'il se trouvoit avec ses favoris. Non-seulement on soupçonnoit la dame d'entretenir un commerce de galanterie avec Saint-Mégrin; on disoit même assez hautement à la cour, qu'un courtisan, dont on taisoit le nom, avoit surpris un jour ces deux amans dans la chambre et sur le lit même de la reine-mère. Celui qui devoit naturellement paroltre le plus sensible à cet affront, étoit occupé de projets trop importans, pour se mettre en peine d'y faire la moindre attention."

Die Brüder des Herzogs von Guise, der Cardinal und der Herzog von Mayenne, maren der Ansicht, daß der beleidigte Chemann nicht länger ignoriren burfe, was in aller Munde sich wiederhole, und Christoph von Bassompierre, der Bater des anmuthigen Memoirenschreibers, wurde ausersehen, ihn mit dem ganzen Umfange seines häuslichen Unglückes bekannt zu machen. Bassompierre, des Herzogs vertrautester Freund, kannte dessen Sinnesart wie kein anderer, und übernahm darum höchft ungern das mißliche Geschäft. Ganzer drei Tage mußten ihm bewilligt werden, auf daß er die schonendste Beise, die peinliche Mittheilung zu machen, bebenke. Als bie Zeit gekommen, trat er vor den Herzog, in jeder Miene Nachdenken und Bekummernig verrathend. Welches der Gegenstand seiner Sorge sei, fragte ungesäumt der Berzog, und es entgegnete ber Besucher: "Il y quelques jours qu'une personne m'a consulté sur la manière, dont elle devoit s'y prendre pour instruire un ami du dérangement de sa femme qui le déshonore, sans que de sa part il ait aucun soupçon de ses galanteries. La question m'a paru si embarrassante, que jusqu'ici je n'ai pu encore y répondre. Voilà quelle est la cause de ce chagrin que je n'ai pû vous cacher. Inquiet sur la réponse que je dois faire, je rêve inutilement pour la trouver; mais puisque l'occasion s'offre si naturellement de vous en parler, je serois bien-aise de savoir de vous-même quel conseil je dois donner à mon ami sur une question si délicate. " Der langen Rebe kurzen Sinn augenblicklich fassend, sprach der Herzog: "Quel que soit celui dont vous me parlez, si c'est un ami, ou même s'il veut le paroître, qu'il se charge lui-même de venger l'affront fait à son ami. Mais d'apprendre en pureil cas à un mari ce qu'il ignore, c'est, à mon avis, prendre une peine inutile, et joindre même un nouvel outrage au premier. Pour moi, Dieu m'a donné une épouse aussi sage qu'on puisse le souhaiter; et grâces au ciel, je n'ai pas lieu de me déster de sa vertu. Si cependant elle avoit jamais le malheur de se déranger, et qu'un homme fut assez hardi pour me le dire, vous voyez ce fer, la vie de cet imprudent ami

sone répondroit sur le champ de sa folle témérité." Und er schlug auf des Degens Griff. Selbst ein tapferer Mann, wußte Bassompierre den Werth der Pantomime seines Freundes zu würdigen: er dankte sur den guten Rath und empfahl sich, um denjenigen, die ihn gesendet, Rechenschaft abzulegen.

Der Herzog von Mayenne übernahm des Bruders Rache. Daß sie zu üben, Mörber bestellt, erfuhren Saint-Megrin und auch der König. Das lettemal, wie der Mignon bis in die späte Nacht im Schlosse verweilte, wollte der Monarch ihn nicht geben laffen, vielmehr alle seine Beredsamkeit aufbietend, um den Liebling zu bewegen, daß er im Louvre übernachte. Aber des Königs Borftellungen und Bitten vermochten nichts über den bochfahrenden fühnen Geist des jungen Mannes. Stolzen Sinnes und im Besite der königlichen Gunft über alles erhaben sich wähnend, fand er in der Betrachtung ber ihm bereiteten Gefahren den stärkken Reiz, sie zu bestehen. Im Ton der tiefften Berachtung vermaß er sich, diesen Eunuchen — den lothringiichen Prinzen -, wenn fie anders einen Angriff wagen sollten, gu zeigen, daß fie es mit einem Manne aufgenommen. diesen Worten verließ er ben Louvre und gleich nach ben erften Schritten wurde er von ben im hinterhalt lauernden Mördern angefallen. Der erfte erlag ihren Streichen ber seinem herren die Fadel vortragende Page, dann empfing Saint-Megrin selbst mehre tödtliche Wunden. Halbtobt wurde er vom Plage erhoben und nach seiner Wohnung gebracht; nur wenige Stunden hat er bem Ereigniß überlebt. Er wurde auf des Königs Geheiß in der Pfartfirche von St. Paul neben den Leichen von Ludwig von Maugiron und Jacob von Levis, dem Grafen von Duélus, zwei andere, im Duell gefallene Mignons, beerdigt, und Monumente, in schwarzem Marmor ausgeführt, und die gärtlichsten Inschriften tragend, sollten der Lieblinge Andenken verewigen. Auf die Rache richt aber von den Mordscenen in Blois erstürmte das Bolf jene Rirche und wurden die Monumente zerftort, in Betracht, "qu'il n'appartenoit pas à ces méchans, morts en reviant Dieu, et mignous du tyran, d'avoir si beaux monumens dans l'église."

Daß ber Br. Hauptautor ebenfalls ber Ansicht, ein Chemann durfe nicht alles wissen, was im Sause vorgeht, icheint aus der Erzählung wunderlicher Metamorphofen, die jener von bem magischen Spiegel beigegeben, sich herleiten zu laffen. "Eben also hat der Teufel jenem Soldaten eingebildt, er wärt ein Esel, auch die Leute so verblendet, daß ihnen ber Soldat nicht anderst vorgekommen als ein Esel (was vielleicht dem französischen Sprichwort: vieux soldat, vieille bete, den Ursprung gegeben hat). Hiebey erinnere ich mich, was fic vor einigen Jahren zu Lapbach zugetragen. Es lebte daselbst ein curiofer herr von altem guten Ritterftande, deffen Ramen man allhie gern übergehet; weil sein Geschlecht noch zur Zeit in gutem Flor. Derfelbe hatte in der Curiosität die natürliche Schranden überfliegen, und fich auch auf unnatürliche Runfte verlegt: wuste unterschiedliche magische und necromantische Studo lein zu practiciren. Als dieser einmals zu Laybach bey einem guten Freunde Abends ein Gaft war, befand fic daseibst auch ein Andrer vom Abel, ber aber von neuer und keiner alten Familie. Derselbe bittet den Andren, er solle doch einmal ein luftiges Studlein machen. Jenen verbroß es, daß dieser ihm angesinnen dörfen, ihm einen Spaß zu machen, doch schwieg er still.

"Da nun nach gehaltener Abendmalzeit der füngere wollte heimzehen, fand er seinen Diener nicht, weil der Alte denselben weggeschickt hatte, damit der süngere ohne Diener sollte heimzehen, und auch zugleich diesen süngeren behert hatte. Wie dersselbe vor sein Hans kommt und an die Thür klopft, spricht die Frau zu der Kammermagd: Schau! Ob der Herr kommen ist! Indem nun das Mensch durchs Fenster auf die Gassen hinabschauet, erblickt sie einen Kühkopf an der Thür, so auch muhet und blöckt wie ein Rindvieh. Drauf spricht das Mensch zu der Frauen: Es stehet nur eine Kuh drunten und blöckt! Ueber eine Weile wird wiederum vor dem Thor starck angeschlagen. Deswegen besihlt die Frau, es solle die Kammermagd das Licht nehmen, und das Thor ausmachen, es werde sa der Herr seyn. Als solches geschicht, sindet sich zwar der Herr

da, aber mit einem Kähkopf, und seine Stimme lautet auch nicht anders, als einer blödenden Kuhe. Er gehet also hinauf zur Frauen, die schon im Bette lag, will sie kussen und ihr liebkosen: Sie aber springt aus dem Bette und lauft davon, hat ihre auch gleich eingebildt, sener Herr musste ihm den Possen zugerichtet haben. Des Morgens aber hatte er wiederum seine rechte menschsliche Bildung und Gestalt. Also hat ihn der Atte seiner Bitte gewährt, und ihm ein lustiges Stücklein gemacht. Und dieses ist ungefähr vor funszig Jahren geschehen. Wer vom Teusel ein Rarrenspiel verlangt, dem setzt er am ersten gern die Kappen auf, macht ihn in seinen Komödien und Possenspielen oft zur strnehmsten Person.

"Die verdammte Beise, das Farrenfraut, und sonderlich den Saamen desselben, zu holen, hat der Satan fast in allen Europäischen gandern bei Gottevergeffenen Leuten eingeführt, und verspricht sowohl ben Schwarzkünstlern, als den Dieben und Raubern von dem Saamen biefes Krauts wunderthätige Rrafte und Würdungen; als Schlösser aufzuspreugen, burch alle versperrte Gemächer damit zu kommen, und dergleichen redliche Bandel mehr. Weswegen sothane beillose Leute in der Johans nisnacht benen Dertern zu wandern, wo das Farrenfraut häufig wächft, und mit gewiffen Beschwörungsworten daffelbe, ober auch den Saamen deffelben einsammlen. Bie ich denn von glaube würdigen Personen in meiner Jugend gehört, daß ein Herzoglicher Leib-Medicus, welcher damals, auch allerdings nach seinem Tobe noch, sehr berühmt war, und deffen medicinische Schriften noch auf den heutigen Tag im Druck vorhanden, manches Mal auch wol practicirt werden, seiner herzogin zu Gefallen, einen gewiffen Rerl (wo mir recht, einen Solbaten) abgerichtet, wie er einen Kreis machen, und was für Beschwörungsworte dabei sprechen muffte. Welchem die Berzogin (die ich ungenannt laffe, sb sie gleich langst unterm Grunde ruhet) einen fühnen Edels knaben zugegeben. Der gleichwol nachmals, vor Furcht und Grausen für benen um ben Kreis ber wütenben Gespenstern aus dem Kreis entspringen wollen, dafern ihn der Soldat nicht ans gehalten, und sich nieder an die Erde zu legen genöthigt hatte.

Diefer Goldat soll endlich, nach vielfältigem Ansprunge det Geister, etliche Körnlein des Farrensaamens bekommen, und solche dem Doctor, dieser seiner curiösen Fürstinn gebracht haben. 289von es zu der Zeit viel Redens gesetzt."

Dem alten Königsftuhl den bosen Ruf zu werben, bat, benebens der bedenklichen Gestalt, in welcher der berüchtigte Raben-Rein Montfaucon bei Paris nicht zu verkennen, hauptfächlich die Einsamkeit der Lage gewirkt. Eine heimlichere Stelle war am ganzen Rhein nicht zu finden, und mußte der feierliche Eindrud, durch sie hervorgerusen, die eigenthumlichste Folie sinden in dem namenlosen Reize einer Landschaft, bie mit dem Relterhaus anhebend, den gleichen Grad von Schonheit bis senseits Oberspay beibehalt. Die Schönheit ift geblieben, die Beimlichkeit gewichen der Anlage der Rheinstraße und dem auf ihr sich bewegenden Menschengewühl, daher nur ben wenigen, welche diese Stelle in ber ursprünglichen Einsamkeit saben, begreiflich sein wird, wie an eine solche Stelle die Sagen von Herensabbath und Aehnlichem fich tuupfen konnten. Es schreibt von ihr Winkelmann, in der hessischen Chronif: "Es ist dieser Ort vor Zeiten wegen ber umliegenden anmuthigen Felder und Wälder sehr berühmt gewesen, so gar, daß auch des H. R. Ehur und Fürsten daselbsten vielfältig ihre Busammenkunfft angestellet, und des Reichs bobeste und geheimeste Angelegenheiten, absonderlich aber die Rapser- oder Königliche Wahl, wie auch beren Absetzung, in dieser Gegend berathschlaget und vollzogen hatten — beren eigentliche Rathes und Wahlftatt ungesehr 2 Musqueten=Souß, am Geftade des Rheines, von gemelter Stadt Rhense annoch der Königstul (Thronus Imperialis) genannt, unter verschiedenen hohen und diden Rugbaumen befindlich, ift gebauet in die Ründe von Quadersteinen mit 7 Sowibbogen, fiehet auf neun steinernen Säulen; deren eine in ber Mitten ift, sonsten ganz offen und darüber gewölbt, hinauf steiget man 18 Staffeln, Treppen ober Steigen, ift mit 2 ftarden Thuren, vermittels deren man ihn fest verschliessen kann, versehen. Seine ganze Ründe und Umfreiß erftrecet sich bey die 40 Ehlen 11/2 Biertel, die Breite 13 Chlen weniger 11/2 Biertel, die Söhe 8 Ehlen und 1 Viertel, nach Rhenser oder Bop-

parter Ehlen zu rechnen; ist mit sieben Umsigen vor die damalige fieben Churfürsten gemacht." So beißt es auch in Mich. Sachsens Chriftlichem Zeitvertreib: "Zwischen Rhens und dem Fleden Capell lieget ein schöner Baumgarten, darinn ift das alte Gebäu, unter sieben großen Rußbäumen, ber Königeftul genannt, ba die Churfürsten des Reichs haben pflegen zusammen zu kommen, der Rayser und Römischen Könige Wahl zu schliessen, und des Reiches Sachen und Rug zu berathschlagen. Das ift ein gemaurter Sig, auf groffen fteinernen Seulen mit sieben Schwibbogen. In der Mitte stehet eine Seule, wenn man siebenzehen Schritt hinauf gehet, kann man das Gemache feste schliessen, und sind darum schöne steinerne Sipe ringsherum. Ift ein herrlich Gebau gewesen, aber ift sehr zerfallen und vermüstet. Ein jeder Churfürst hat nahe daben ein Schloß oder Stadt gehabt, da er zu Nacht sicher ruhen können, als Mapnz Lohnstein, Trier Capell, Coln Rens und Chur-Pfatz (als Lehensherr) Marrburg."

Der Königsstuhl war aber nicht nur den Berathungen ber Rurfürsten bestimmt, er sollte, wie das der Namen andeutet, ber Inauguration des neuen Kaisers bienen, und bieser von dem erhöhten Standpunkt aus seinen Unterthanen sich zeigen. ben fernen Zeiten, daß die Nation in ihrer Gesamtheit diefer Inauguration beiwohnend, in der Rähe der salischen Hauptfabt Mainz fich lagerte, fand bei Delkenheim der Königsfluhl: beg lette Trümmer sah ich 1815 in die Grundlage der Chausse Nachdem aus dem Erb= ein Wahlreich geworden, das Wahlgeschäft in den Händen der Kurfürsten sich concentrirte und vornehmlich durch die geiftlichen Kurfürsten geleitet wurde, fanden diese für gut, die Ceremonie an einem Orte, der ihnen samt und fonders besser gelegen, vorzunehmen. Ein solcher war Rhens, wiewohl auf solche Bestimmung auch der Umstand, daß Rhens gleichsam eine Colonie von Rheims, gewirft haben konnte. Bu Rheims, beffen Rirche durch ben h. Remigius verherrlicht, und durch die Taufe, so aus des frommen Erzbischofs Händen der erfte Großkönig ber Franken empfing, wurden seit Ludwig VII. regelmäßig die Könige der Westfranken gefrönt; als zum erstenmal in der Rähe von Rhens die Wahlfürsten der Oftfranken zusam-

mentraten, war vorlängst französische Sitte in der driftlichen Welt allgemeine Hofsitte geworden. Jene erste Zusammenkunft scheint dem J. 1308 anzugehören, wenn gleich die bezügliche Stelle in den Gestis Trevirorum ausbrudlich das Gegentheil angibt. Da heißt es, gelegentlich der Bahl R. Heinrichs VII.: "Dominus Baldevvinus aliique sex coelectores villam Rense, inter Confluentiam et Boperdiam sitam, ubi ex antiqua consuetudine ad tractatum de electione habendum consueverant convenire, concorditer diverterunt. Geche Jahre später schreibt der Kurfarst von Mainz, Peter von Aspelt, an den Kurfürften von Coln, Heinrich von Birnenburg, um ihn nach Frankfurt zur bevorstehenden Königswahl einzuladen: "Cum ad nos tamquam ad sacri imperii per Germaniam archicancellarium, ipso sacro imperio vacante in presenti, pertineat conuocare principes in electione futuri Romanorum regis jus habentes; nos cum eisdem principibus coelectoribus nostris, qui presentes fuerunt, et cum procuratoribus eorum qui venire non poterant, apud villam Rense tractatu prehabito diligenti et de hoc instanter requisiti pro communi bono et republica gubernandis, crastinum diem b. Luce evangeliste proximum ad eligendum in Frankenfurd futurum Romanorum regem . . . assignandum duximus et presentibus assignamus. Datum apud predictam villam Rense, anno D. Millesimo CCC quartodecimo, in die b. Bonifacii martiris."

Am Donnerstag nach Margarethen 1338 wurde "zu Rents uf dem Belde," der erste Kurverein geschlossen, und heißt es in dem von Herzog Rudolf darum ausgestellten, mit den übrigen gleichlautenden Reverse: "Wir thun kund, daß wir mit den ans dern des h. R. R. Kursürsten bedacht und angesehen haben, daß das selbe Römische Reich an seinen Ehren, Rechten und Gütern, und auch wir und die andern Kursürsten an unsern Ehren, Rechten, Gewohnheiten und Freiheiten sehr bei diesen Zeiten, und auch vor, angegriffen, gekränkt und beschwert sind und werden, und sind um gemeinen und kundlichen Ruten der Christenheit, und um des Reichs und unsere Ehre, Recht, Freiheit und Gewohnheit zu beschirmen und zu handhaben, einmüthiglich

abereingekommen und haben uns des vereinigt, daß wir das Reich und unsere fürstliche Ehre, als von Alters an uns herkommen und bracht ift, handhaben und beschirmen wollen nach aller unser Macht und Kraft ohne Gefährde wider allermänniglich, niemand ausgenommen, wann es unsere Ehre und unsern Eid angehet, und wollen das nicht laffen um keinerlei Gebot, von wem ober wie bas fame, bamit bas Reich, wir und bie anbern Aurfürften an diesen vorgeschriebenen Sachen in feiner Beise befranket mochten werben. Auch wollen wir alle Herren und Freunde, bie uns zugehören ober nicht, sie seien geistlich ober weltlich, unsere Mannen, Dienstmannen, Burgmannen, Amtleute und Burger dar zu bitten und halten als fern wir vermögen. — Darwider foll sich keiner behelfen mit keiner Dispensation, Absolution, Relaxation, Abolition, in integram Restitution . . . Und sollten Gott und der Welt ehrlos, treulos und meineidig sein und beigen, wann ober wie wir dawider thaten oder famen."

"Es ist das," schreibt der unter den Lebenden in das Wesen und die Formen der Reichsgeschichte am tiefsten einges drungen, D. Böhmer, "es ift das der über Gebühr berühmte Churverein. Des Papftes ift barin namentlich gar nicht gedacht : der Inhalt konnte daher allenfalls auch auf solche Eingriffe in die Rechte der Churfürsten gedeutet werden, wie sie in dem Bertrag vom 5. Sept. 1325 enthalten. Bon ben neun Theils nehmern des Bereins gehörten fünf zum oberbaierischen Saufe. Allerdings fehlte nur ein Churfürft, jedoch gerade ber machtigfte: König Johann von Böhmen. Wie wenig ernst es aber den Erzbischöfen von Coln und von Trier so wie dem Herzog Rudolf von Sachsen (also alten nicht zum kaiserlichen Sause gebörenden Theilnehmern auffer dem Erzbischof von Mainz) mit demsenigen war, was man gewöhnlich als Inhalt und Zweck des Bereins darstellt, das zeigte acht Jahre später ihre Ermählung Karls IV. — Welche andere Reichsftände diesen und den barauf gefolgten Frankfurter Beschlässen beigetreten find, ift nicht befannt. Es scheinen nur bie gewöhnlichen Anhanger Ludwigs babei gewesen zu sein. Jebenfalls nahmen gleich König Johann

auch die Berzoge von Destreich und der damals ganz Rieder-Baiern allein besitzende Herzog Heinrich keinen Antheil."

In einem an demselben 16. Jul. 1338, in pomerio sito juxta villam Rensensem, aufgenommenen Notarialinstrument heißt es, daß die vorstehenden Fürsten ausgesprochen und gewiffen haben, es sei von Recht und alter Gewohnheit des Reichs, daß wenn einer durch die Wahlfürsten, sei es durch alle oder durch die meisten, zu einem romischen Ronig erwählt worden, er einer Bestätigung bes römischen Stuhls nicht bedürfe, um bie Güter und Rechte des Reichs zu verwalten, und den Titel eines Königs zu führen. Den ebenfalls von Rhens, 6. Jul. 1338 batirten Beschluß der Kurfürsten und Stände, daß die kaiserliche Würde unmittelbar von Gott komme und daß der dazu von den Bablfürsten Erforne mit Recht König sei und heiße, erklärt D. Böhmer für unächt, und seine Ansicht wird durch eine Kleinigkeit in dem von Goldaft gelieferten Abdruck bestätigt. Da stehet zu lesen: "Als man zehlet nach Christi Geburt 1338, in Baumgarten zu Rens in der Pfale, an den Geftad bes Rheine, alda der Rapferestul ift."

Auch von ben beiden, in Gefolge der Berhandlungen bei Rhens pon dem Kaiser zu Frankfurt, 8. Aug. 1338 erlassenen Publicationen, des Inhalts, daß die kaiserliche Burde und Gewalt unmittelbar von Gott komme, und daß von Rechts- und alter Gewohnheit wegen, sobald einer zum Kaiser oder König, entweder von den Kurfürsten einstimmig, oder dem mehren Theile - berselben gewählt werde, er sogleich vermöge der Wahl allein für einen wahren König ober römischen Kaiser zu halten und als ein solcher zu nennen sei, und daß alle ihm als solchem gehorchen muffen, und er alles dassenige zu thun habe, was einem wahren Kaiser zustehet, ohne daß er erst die Approbation, Bestätigung oder das Ansehen des Papstes nöthig habe, von diesen Publicationen urtheilt D. Böhmer: "Ich wäre nicht abgeneigt, diese Constitution, wie sie dermalen vorliegt, für mehr als verdächtig zu erklären, wenn nicht Reynald eine Stelle berselben als auch bei Nicolaus Minorita befindlich anführte."

Der Wunsch, Tyrol und Kärnthen seinem Hause zu gewinnen, veranlaßte ben Kaiser zu Schritten, die das mächtige Luxem-

burgische Saus zu töbtlicher Feindschaft berausfordern mußten. Er benutte die Streitigkeiten, in welche die Erbin diefer Lande, die berufene Margaretha Maultasch, mit ihrem Gemahl, dem bobmischen Prinzen Johann Beinrich gerathen war, um fie zur Ehescheidung zu vermögen. Die Ehe aufzulösen, die Margaretha und den ihr zugedachten Gemahl, den ältesten der faiserlichen Prinzen, den Kurfürsten Ludwig von Brandenburg von wegen Berwandtschaft im verbotenen Grade zu dispensiren, war der Bischof Leuthold von Freisingen ausersehen. Der brach aber, in Gesellschaft des Kaisers nach Tyrol ziehend, um das übernommene Werk zu vollführen, den Hals. Ein gleich bequemer geifts licher Richter war nicht sogleich bei ber Hand, und es ergab sich, da die Sache einmal so weit getrieben, für den Kaiser nicht geringe Berlegenheit, der ihn doch seine Hoscanonisten, Marsilius von Padua und der abtrünnige Mönch Wilhelm Ocan zu entheben wußten. Da die Chehindernisse, lehrten diese Rathgeber, durch die Raiser eingeführt worden, käme es diesen auch ganz eigentlich zu, über die besagten hindernisse zu erkennen und zu dispensiren. In Anwendung dieser Lehre wurde der böhmische Prinz citirt, und da er nicht erschien, mit Chescheidung und Dispensation gegen ihn verfahren, so daß Margaretha zu Anfang des J. 1342 auf dem Bergschloß Tyrol dem Kurfürsten von Brandenburg angetraut werden fonnte.

Durch dergleichen Beginnen, durch dieses Auslehnen gegen alle firchliche Satungen machte der Kaiser seine Rechtgläubigkeit dem Volke in hohem Grade verdächtig, daß die mächtigsten und angesehensten der Kurfürsten, König Johann von Böhmen, und sein Oheim, der Trierische Kurfürst Balduin um so eher sich entschließen mochten, ihre Empsindlichkeit über den scandalösen Shesschwarzes durch offene Opposition zu äußern. Ihr Werk war eine Zusammenkunft der Kurfürsten bei Rhens, 1343, welche dem Kaiser im hohen Grade beunruhigend. Er war, nach seiner ersten Protestation gegen die päpstliche Excommunication stussenweise von einer zur andern Demüthigung herabgesunken, jetzt schien er in dieser Hinssch sich selbst überbieten zu wöllen. Vor allem weudete er sich an König Philipp von Frankreich, der, von

der englischen Allianz ihn abzuziehen, sich anheischig gemacht hatte, bei dem Papst um Ludwigs Absolution sich zu bewerben, es versprach auch der Nachbar, in Avignon die Angelegenheit auf das Nachdrücklichste betreiben zu wollen. Das verbindliche Handschreiben des Königs in der Hand, eilte Ludwig nach Rhens, um durch dessen Borzeigung auf die Kurfürsten zu wirken. Sein unerwartetes Eintressen, die guten Worte, und das Versprechen, sich in allem nach dem Wink der Kurfürsten zu richten, und das Neußerste versuchen zu wollen, damit er der Gnade der heiligen Kirche würdig werde, blieben nicht ohne Einstuß auf den Gang der Verhandlungen.

Den Worten die That hinzufügend, erbat Ludwig sich von dem Hofe zu Avignon den Entwurf einer Bollmacht, welche er, seine Unterwürfigkeit den Geboten der Kirche auszudrücken, seinen Gesandten in Avignon zukommen zu lassen habe. Bisher hatte er sich stets geweigert, seinem kaiserlichen Titel, Stand und Recht unbedingt zu entsagen. Jest ertheilte er, den ihm zugesendeten Entwurf genehmigend, seinen Gesandten den Auftrag, zu erflaren, daß er jenen Titel, den er boser und verkehrter Beise angenommen, ablegen und deffen sich ferner nicht bedienen werde; daß er seine Angelegenheiten, Person und Stand ohne alle Ausnahme in die Hände Gr. Heiligkeit stelle, und Derselben Anordnung alle darüber entstandene Händel, ingleichen diesenigen, so er mit den Königen von Frankreich und Böhmen habe, unterwerfe, endlich den allgemeinen Bater der Christenheit ersuche, daß er ihm wieder zu seiner Ehre, zu seinem guten Ramen und zu dem Stande annehmen wolle, worin er weiland sich befunden. Damit ichien das Uebermaas der Unterwürfigkeit erschöpft, allein der Hof von Avignon trat nachträglich noch mit einigen andern Forderungen auf, die vielmehr das Reich selbst, als Ludwigs Person betrafen, und sollte er namentlich sich verpflichten, Alles, was er als König ober Kaiser gethan, zu vernichten und zurückzunehmen, zugleich bittlich einkommen, daß der Papft diese cafftrten Handlungen aus Gnaben wieder gelten lassen wolle. darauf einzugehen, war Ludwig des Willens, wenn anders ber Papst bagegen sich anheischig mache, bag er in bem Augenblick der Ertheilung ber Absolution auch die laut Abrede cassirten Handlungen gutheißen und genehmigen werde.

Indessen fand der Raiser es doch rathsam, bevor er in dermaßen folgenschwerer Ungelegenheit seine endliche Erklärung nach Uvignon abgehen lasse, dem nach Frankfurt ausgeschriebenen Reichstag den Stand der Sache mitzutheilen, und dessen Gutachten zu vernehmen, 1344. Alle Anwesenden fühlten sich durch die dem Raiser zugemuthete Erniedrigung entruftet, und erblickten in ben Forderungen des h. Stuhls einen directen Angriff auf die Reichsverfassung. Indem die Kurfürsten dabei zunächst betheiligt, wurde befchloffen, daß Ludwig mit ihnen zu Rhens eine engere Berathung, in Betreff seiner Beziehungen zu dem Papft anzustellen habe. Die Ansicht des Reichstages wurde auch maasgebend für Die Versammlung bei Rhens, und einigte man sich, daß nach fo vielen fruchtlosen Versuchen Ludwig nicht weiter die Gnade von Elemens VL anrufen solle. Dagegen aber bemühten sich ber König von Bohmen und der Trierische Kurfürst Balduin, dieser durch seinen Protonotar Wider vertreten, ber übrigen Rurfürften Migvergnügen mit dem Gange von Ludwigs Regiment Behufs ihrer perfonlichen Zwede auszubeuten. Klagen um deffen Fahrlässigkeit in Behandlung ber Angelegenheiten bes Reiches dienten als Eingang dem Antrage, daß er zu Gunsten des Markgrafen Rarl von Mähren, bes Königs von Böhmen altester Sohn, dem Raiserthron zu entsagen habe. Weit entfernt, darauf einzugehen, brachte Ludwig, für den Fall ein solches Opfer unvermeidlich scheinen wurde, seinen eigenen Sohn, den Rurfürsten Ludwig von Brandenburg in Vorschlag. Dieser war aber den übrigen Kurfürsten nicht minder unangenehm, als dem Raiser der böhmische Prinz, und die Versammlung lösete sich in Unwillen auf. Im Beggeben foll, nach des Vitoduranus Zeugniß, Ludwig bittere Worte vernommen haben: "Das Reich ist unter dir, Baper, so sehr geschwächt worden, bag man sich fünftig wohl haten muß, es nochmals an einen Bayer kommen zu laffen."

Vorläusig sprach der gegenseitige Groll sich aus in einer Reihe unerheblicher Fehden, wie das Mittelalter deren so viele bietet, zugleich wurden von Seiten der Luxemburgischen Partei

die Einleitungen getroffen, um des Markgrafen von Mähren Wahl durchzusegen. Hierzu wirkte entscheidend die von dem Papft über Heinrich von Virnenburg, den Kurfürsten von Mainz verhängte Absetzung, an dessen Stelle Gerlach von Naffau ernannt wurde. Am 20. Mai 1346 richtete biefer an den Kurfürsten Balram von Coln, ungezweifelt auch an seine übrigen Collegen, die Einladung, sich am 11. Jul. einzusinden "in pomeriis seu ortis subtus villam Rense supra litus Reni sitam, ubi alias et ab antiquo principes electores conuenire consueuerunt, " um die Wahl eines römischen Königs, der "vir strennus et catholicus" sei, vorzunehmen. Die Wahl, zu welcher König Johann, die Kurfürsten von Mainz, Trier und Coln, Herzog Rudolf von Sachsen sich eingefunden, wurde an dem bestimmten Tag und Ort vorgenommen, und fiel, der Verabredung gemäß, auf den bobmischen Prinzen. Die bem Bolke verkandigte Wahl wurde mit bem Jubelruf: "Es lebe ber Konig!" aufgenommen, mit einem Jubel, bermagen laut, daß die bem Ufer bes Rheins eingesenkte Stange, an welcher das Reichspanier befestigt, in bas Wasser fiel, "und ungeachtet der Bemühungen des herbeylaufenden Volkes zu Grunde gieng. Man hielt diesen Zufall für ein boses Reichen für den neuerwählten Ronig; aber der Erfolg zeigte, daß er alles Gutes, Glud und Beil für Deutschland vorbedeutet habe." Also meint der ehrliche Pelzel. Den Tag nach der Wahl zog R. Karl IV. hinab nach Coblenz.

Wie sich zur Genüge aus dem Unfall, welchem das Reichspanier ausgesett gewesen, ergibt, war damals der Königsstuhl
nicht vorhanden. Genau 30 Jahre später, Mittwoch vor Margarethen 1376, beurfundet Karl IV., "daß wir mit Rath der
Rurfürsten des Reichs, mit den Insassen, Bürgern und Einwohnern des Dorses zu Rense, unsern und des Reichs lieben
Getreuen, bestellet und geschaffet haben, daß sie in dem Garten
und an der Stätte, da die Rurfürsten um einen römischen König
zu nennen und zu wählen, überein pflegen zu sommen, als
Gewohnheit von Alters her gewesen ist, ein Gestähl machen, und
das allerwege bewahren und halten sollen ewiglichen, wann es

tigen römischen König zu nennen und zu wählen überein kommen mogen, und haben auch mit Rath berselben Kurfürften benselben Insaffen, Bürgern und Einwohnern des ehegenannten Dorfes zu Rense die Gnade gethan und thun ihnen die mit Kraft biefes Briefes, rechtem Wissen und faiserlicher Macht, daß fie alle und ihrer jeglicher mit ihrem Sab und Gut zwischen demselben Dorf zu Rense und dem Schloß Capellen auf dem Lande, und mit Namen, als fern das Gericht daselbst geht des Erzbischofs zu Coln, emiglichen zollfrei sein, ziehen und fahren sollen, und keinen Zoll da zwischen auf dem Lande geben, noch dazu verbunden sein sollen in keiner Beise." Diese den Rhenfern bewilligte Zollbefreiung bestätigte König Benzel, d. d. Frankfurt, am Reujahrstage 1398, "besunder auch darum, daß sie und ihre Rachkommen das steinerne Gestühl, als das i po in Urbar und Bebuf des heiligen Reichs gebauet und begriffen ift, fürbaß ewiglich baulich haben und bewahren." Ungezweifelt ist hiernach ber Königsftuhl nach dem J. 1376 und vor 1398 erbauet worden. Benzel war bei seines Baters Lebzeiten zum römischen König ermählt worden, 1. Juni 1376. "Als die Wahl Königs Wencestaus (von Böhmen) zu einem romischen König zugieng, famen der Kaiser und der König und die Kurfürsten zu Rense zusammen, die Wahl allba vorzunehmen, dahin Unfangs der Rurfürft zu Mainz, ber da Bischof zu Bamberg war, nicht kommen wollte, die andern Fürsten erkennten bann, ob er von Recht wählen sollte oder nicht, welches die andern gethan, wann fie keinen andern Bischof von Mainz wüßten, benn ihn; ba zieht Berzog Ruprecht von Bayern nach Ihm gen Oppenheim, und führte ihn gen Rhense, auf den Pfingsttag früh. Da unterredeten sich die Fürften mit dem Raiser, und wurden etliche Fürsten etwas stößig mit ibm, mit Namen der von Trier und Coln, das ward zu Stunde übertragen, und ward der König mit gewählt zu Rense, Ihm war ein gut Berheißen gethan und zogen bie Bahl gen Frankfurt." Daß sie daselbst am 10. Juni stattfinden solle, that Erzbischof Runo den anwesenden übrigen Fürsten, herren und Rittern öffentlich tund.

Die Verhandlungen, welche zu der Absetzung Wenzels führsten, fanden ungezweifelt, zum großen Theil wenigstens, auf dem

Rönigestuhl flatt, wenn es auch von der Urtheilspublication beist: "Gelesen und ansgesprochen ward das vorgenannt Urtheil und Sentenz von une Johann, Erzbischof zu Mainz vorgenannt, also von unser und der vorgenannten unserer herren, der Mitturfürsten wegen an dem Rhein bei Obern Lahnstein, Trierer Bisthums, gen Braubach zugehende auf einem Stuhle baselbst zu einem Rechtfluhle erhoben, als die vorgenannte unsere herren und Mitkurfürsten und wir daselbst zu Gericht faßen. In dem Jahre nach Christi Geburt tausend und vierhundert Jahre, in ber achten Indiction, an einem Freitage, des zwanzigsten Tages des Mondes August, ein wenig vor Nonezeit, in dem eilften Jahre der Päpstlichen Gewalt des allerheiligsten in Christo Baters und herrn, herrn Bonifacii, von gottlicher Fürsehung bes neunten Papft, in Gegenwart der Sochgebornen Fürften, herrn Johanns, des hochgebornen Fürften herrn Ruprechts, herzogen in Bapern, Pfalzgrafen bei Rhein, Sohns, herrn Friedrichs Burggrafen zu Nürnberg" 2c. Zu Lahnstein selbst, 10. Aug. 1400, ist gegeben die Urfunde, mittels welcher die Rurfürsten Johann von Mainz und Friedrich von Cöln den bisher uneutschiedenen Streit, um die Frage, ob die Rhenfer, ungeachtet des dem Königsstuhl anklebenden Privilegiums, zu Lahnstein Zoll zu entrichten haben, ausgleichen. Laut dieses Entscheids soll ihnen fünftig nur der halbe Zoll abgefordert werden.

Dagegen ist die Wahl des Rachfolgers, den andern Tag nach Wenzels Absesung auf dem Königsstuhl vorgenommen worden, wie das des Pfalzgrafen, jest Kaisers Ruprecht Rotarius und Geheimschreiber Matthias berichtet: "Den Tag darauf verfügten sich die vier Kurfürsten zu dem Königsstuhl bei Rhens, sie begingen daseibst seierlich ein Hochamt vom h. Geist, dessen Beistand anzusend, auf daß sie gewürdigt werden möchten, einen König zu kiesen, der Gott angenehm, der Kirche nüglich sei: nachdem gesungen die Wesse, leisteten die vier Kurfürsten den Eid auf die Goldene Bulle. Dann wurde dem zahlreich hinzugeströmten Bolke das Convocationsschreiben vorgelesen, und Angesichts Aller betheuert, daß die Wahlherren gesonnen, zu der Würde eines römischen Königs denzenigen zu

erheben, ben fie als ben tüchtigften erkennen würden, ohne Beachtung von Geschenken, Zuneigung ober fonstigen Rudfichten. Sodann fliegen sie zum Ronigsstuhl hinauf, und demnächst vereinigten fich die drei Erzbischofe zur Bahl meines herren." Röhler will, daß nach Ruprechts Wahl der Königsftuhl, bis auf die Zeiten Maximilians I., nicht mehr benust worden. ift nicht allerdings richtig. Bon R. Sigismund ist es kaum zu bezweifeln, daß er gelegentlich seiner Anwesenheit zu Coblenz, Det. 1414, auf dem Königestuhl inthronisirt worden, wie er denn auch 1434 der Stadt Rhens die ihr von Kaiser Karl IV., von wegen des Königsfluhls verliehenen Bollfreiheiten bestätigte. Der Kurfürsten von Mainz, Trier, Coln und Pfalz Einigung, d. d. Bingen, 23. Sept. 1416, wurde, allem Ansehen nach, auf dem Königsstuhl verabredet. Den hat Kaiser Albrecht II. in Betracht des Zustandes seiner angeheuratheten-Reiche nicht besuchen können, wie benn auch die Rurfürsten, in billiger Erwägung der Umstände ihm für den Empfang der Königsfrone zu Aachen eine Frist von zwei Jahren bewilligt hatten. Diese Frist war noch nicht abgelaufen, als er am 27. Oct. 1439 mit Tod abging. Er ward den 18. März 1438 erwählt. Hingegen hat Kaiser Friedrich IV. von Innsbruck herabkommend, Nürnberg, Frankfurt und Mainz besucht, sich darauf zu Schiff begeben, und schließlich, nachdem er bei Ahens auf den steinernen Königsfluhl erhoben worden, zu Aachen bie Krone Karls des Großen empfangen, den 17. Junius 1442. Im J. 1456 traten die Kurfürsten auf bem Königsftuhl zusammen, um die Angelegenheit des von Westerburg zu berathen. Es hatte derselbe reisende Colnische Bürger und andere Rausseute beraubt, und wurde ihm darum Abbitte und die Erlegung von 12,000 Gulben an die Beraubten auferlegt. Maximilian I., zum römischen König erwählt ben 16. Febr. 1486, unter den S. 89 mitgetheilten Umständen, landete auf der Fahrt nach bem Krönungsort Aachen, bei bem Königsstuhl, 30. März. "Et quand le roi vint auprès d'une petite ville appartenant 4 l'archevéque de Trèves, nommée Capelle, il descendit de son navire, pour ce que à un jet de pierre près du Rhin, au pied d'une montagne et dessous aucuns arbres, est un siège de pierre

à six piliers, et une vaussure (votte) par-dessous, nommée la chayère (chaire) du roi des Romains; et disoient que c'est la première chayère en laquelle il doit asseoir après qu'il est élevé à roi. Cette chayère étoit fort bien parée de tapisserie; et le roi, accompagné de l'archevéque de Mayence, du duc Albert de Saxe, de l'évêque de Gionne, de monseigneur le marquis, de son frère, du comte Hugues de Montfort et autres grands personnages, fit son devoir de illec scoir une espace, où il fut fort regardé des paysans qui désiroient sa vue, pais remonta sur le Rhin, et prirent leur gite l'empereur et le roi à Andernach." Auf dem Königsstuhl hat Maximilian einem Edelmann in des Erzherzogs Sigismund von Tyrol Diensten den Ritterschlag ertheilt. Reiner seiner Nachfolger sollte fich barauf nieberlaffen, gleichwohl murde im J. 1540 der Stadt Rhens die Zollfreiheit zu Ober-Lahnstein, so viel ihr eigenes Beingewächs und Consumptibilien betrifft, durch Bergleich mit dem Rurfürften Albrecht von Mainz erneuert.

Im J. 1568 bestätigte Kaiser Maximilian U. die von wegen des Rönigsftuhls den Einwohnern von Rhens verliehenen Freiheiten, "doch daß sie das Gestühl in bemeldts Raiser Karls Brief ernannt, dem Reich zu Ehren bewahren, baulich und mesentlich unterhalten." Die lette Hauptreparatur erfolgte im 3. 1624, und mag vielmehr, dann die kaiserlichen Diplome, bas Marktrecht für Raufen und Verkaufen, deffen sie zu Coblenz, gleich den dasigen Bürgern, auf den Märkten genoffen, die Ginwohner von Rhens zu dieser Aufmerksamkeit veranlaßt haben, indem dieses Recht bei Theuerung und Fruchtsperre für den isolirten Ort ungemein wichtig. Der Bergleich um alsolche Marktgerechtigfeit wurde jährlich am Pfingstmontag auf dem Königsftuhl erneuert, wenn die Deputation des Coblenzer Stadtrathes dahin fam, ben neuen Bürgermeister auf dem Königsfluhl zu inthronisiren. Die Deputation wurde bei dieser Gelegenheit von den Rhensern mit Darbringung einer Flasche Wein honorirt, vernahm und beantwortete stehend die Anrede des Colnischen Beamten. Bum lettenmal wurde 1794, anstatt eines Raisers, der neue Bürgermeifter von Coblenz auf dem Königsftuhl inthronisirt. "Beute,

5. Juni 1794," schreibt Graf Boos, "war bahier auf dem Rathhaus die Burgermeisterwahl, wobei der Herr Obermarschall Graf von Boos, zum Ritterburgermeister, und der Hr. Scheffen Rosenbaum zum Burgermeister erwählt worden.

"Diesen Mittag, 9. Juni, ware die gewöhnliche Fahrt des abgehenden Burgermeister Elz auf den Königsstuhl. Auf vorläusige Einladung suhren der Herr Minister Fhr. von Duminique, und der Herr Obermarschall Graf von Boos mit seinem Herrn Sohn und Enkel, Hn. Graf von Renesse mit, und Sormer geruheten ihre zweite Leibsacht hierzu gnädigst zu bewilligen.

"Die Gesellschaft bestande aus 30 Personen. Wegen den ders maligen Kriegszeiten wurde nicht geschossen, sondern nur blasende Instrumenten mitgenommen. Sowohl im hinauf, als zurucksahren geruheten Ihro Kurfürstl. Durchlaucht an dem Fenster mit einem weißen Sacktuch die Vorbeisahrende auß gnädigste zu grüßen.

"Die Anrede, welche dem alten Gebrauch nach von dem kurcolnischen Beamten bei ber Hinauffahrt zu Rees gehalten, und von dem Hofrath und Stadtschreiber Bourmer beantwortet wurde, ware sehr zierlich abgefasset. Auf dem Königestuhl wurde getanst, und unter das Bolk Geld und Weißbrod ausgeworfen. Bei der Ruckfahrt verfügte fich die ganze Gesellschaft aufs Oberwerth, wo sie im Rreuzgang vor der Conventsthür von der Frau Abtissin und sämtlichen adlichen Klosterfrauen empfangen wurde. hier wurde abermal getanzt. Bei der Ruckfunft zu Coblenz begabe sich die ganze Gesellschaft zu Fuß ums teutsche Ed durch die Caftorsftraß zum neuen Burgermeister Rosenbaum, allwo mehrere Kurfürstliche Rathe und Magistratsglieder sich bereits eingefunden hatten. hier wurden abermal Wein und Speisen präsentirt, so bis spat in die Nacht dauerte." Vordem hatten die von Capellen dem abgehenden Bürgermeister der Coblenzer eine Ergöplichkeit darzubringen, fatt beren nachmalen, vermöge Bestimmung vom J. 1702, allfährlich 3 Rthlr. gegeben wurden. Jährlich wurde auch am 1. Mai als Recognition für die Zollfreiheit, deren bei dem Rheinzoll zu Boppard die nach Rhens abfahrenden Baumaterialien genoffen, an den besagten Zoll 2 Gulben rheinisch entrichtet.

"Ich habe," schreibt Johannes Müller, "1788 mit dem ersten Kurfürsten des Reichs den Königskuhl besucht; daß seine altgermanische Gestalt durch eine Erneuerung verunziert war, konnte den tief rührenden Eindruck kaum schwächen. Jest ist er gebrochen; das Andenken der alten Zeit, wo die Teutsche die große Nation war, will man überall tilgen."

Es fann nicht befremden, daß, blind genug, in bem Fürftenbund sämmerlichen Andenkens das Seil und den Stolz des deutschen Volkes zu erblicken, Müller in dem Königsfluhl das rührende Andenken einer großen Bergangenheit erschaute. Der Königsfluhl, aus dem letten Viertel des 14. Jahrhunderts herrührend, ist ein Denkmal der tiefsten Erniedrigung der Deutschen. wurden nicht die großen Interessen der Nation erwogen und gehandhabt, sondern regelmäßig versammelte man sich daselbft, um mit ber Raiserfrone ben unwürdigften Schacher zu treiben. Die Prätorianer, an Didius Julianus das Diadem der Casare verkaufend, sind ungleich weniger strafbar, als jene Kurfürsten, die bei der Kaiserwahl einzig persönliche Bortheile bedenken und bedingen. Schmachvolleres ift kaum zu erdenken als die Geschichte der Deutschen vom Tode Heinrichs VII. bis zur Thronbesteigung Maximilians I.; gludlicherweise befanden die Rachbarn sich nicht in der Lage, von einem solchen Zustand Bortheil ziehen zu können, und als Franzosen und Osmanen fark genug geworden, die begehrliche Sand auszustrecken, da wurde zum Königsstuhl erhoben jener Fürst, der in seinen Erblanden, neben übermuthigen Baronen, ohne Macht, und darum, bei ausgezeichneter Tapferkeit meist erfolglose Kriege führend, ber schwankend in seiner innern wie in seiner auswärtigen Politik, boch Dinge von unberechenbaren Folgen für die Zukunft des Reichs, den ewigen Landfrieden, die Kreiseintheilung, das Rammergericht durchzusegen wußte, der, nachdem er, wie durch ein Wunder, den besten Theil der burgundis schen Erbschaft gerettet, in der Ordonnanz für die Landsfnechte die einzige Miliz geschaffen, befähigt, es mit den gefürchteten Schweizern aufzunehmen, durch eine Reihe unerhörter Gluds. fälle den Grundstein zu sener Macht legte, welcher der eigenthumliche Beruf geworden, bas gewaltige, seiner Stärfe jedoch

nicht mehr bewußte Deutschland gegen äußere wie gegen bie innern Feinde zu schirmen.

Eine Geschichte nicht nur, auch einen Geschichtschreiber hat der Königsstuhl. Viel Rühmens fann ich aber, bei aller Bersehrung sur Joh. David Köhlers Andenken, nicht machen von der Dissertatio topographico-historica de inclyta Sede Regali ad Rense vulge von dem Königs-Stuhl bey Rens sub praesidio Jo. Davidis Koeleri P. P. d. junii a. 1738. publice habita a Christiano Godofredo Laurentio Rink LL. Cultore. Altorsii, Literis Meyerianis. 4. S. 28, mit einer keineswegs genauen, segar in Bezug auf die Umgebung unrichtigen Abbildung. Nichts-bestoweniger wurde dieselbe aller Orten nachgebildet, nur daß der einzige Artaria, Wien, 1794, eine neue, ungleich bessere Zeichsnung lieserte. Sie ist aber, aus Beranlassung der Zeitereignisse, am Rhein durchaus unbekannt geblieben.

## Nens.

Dieffeits bes Königsftuhls, auf der entgegengesetzten Seite ber Landstraße, entspringt im Chauffeegraben ber Seilborn, von beffen beilsamen Eigenschaften ich aber nichts zu berichten weiß. Jenseits des Gestühls, auf der nämlichen Seite der Landstraße, steht ein Rugbaum, welcher in einem Revier, das überhaupt nicht geheuer, der eigentliche Sip des Schreckens. Auf dem Baum oder abwechselnd auf bem Königsstuhl hauset nämlich ein wunderliches Wesen, das topflos, doch genugsame Grüße übrig behalten hat, um in - mancherlei Beise die Borübergehenden neden zu können. Gar gerne läßt es, zusammengerollt als eine Relleraffel, sich auf den hut, den Ropf, die Schultern eines Borübergebenden herabfallen, um sodann, seine Glieder ausstredend, zu einer unerträglichen Laft anzuschwellen, ein andermal steigt es ganz sachte von der luftigen Wohnung hernieder, um fich ben Borübergebenden als läftiger Gesellschafter aufzudringen. Das thut der Ropflose vorzugsweise in heiligen Nächten, wenn die nach Bornhofen wandelnde Procession an seinem Six vorüberzieht; dann fieht man ihn häufig, die des

Auffahes ermangelnden Schultern und eine eigenthamliche Bagage unter dem langen schwarzen Mantel verborgen, wie er den Nachzüglern sich anschließt, ihnen ein Sporn wird, die trägen Schritte zu beslügeln, und in dem ihnen abgepreßten Angstschweiß die Lust zum Plaudern ihnen vertreibt, ins Gedächtniß den Reim ihnen ruft:

Wer noch nicht weiß die Runft bes Betens recht zu üben, Der lernt sie, wann er wird von Angst und Noth getrieben.

Die Bagage, sorgfältig durch den Kopflosen verheimlicht, wird nur Ausermählten, und dann noch höchst selten, fichtbar. solcher war der steinalte, nahe und fern bekannte und werth gehaltene Flurschüt Better. Die eigenthumliche, ihm verliebene Sehergabe erflärte er durch ein Ereigniß seiner frühen Jugend. In einer seiner Wanderungen an den Ufern des Breperbachs fic herumtreibend, erblickte er im Grase leuchtendes Gestein, und bei näherer Betrachtung ein Krönlein, aus Demant, Karfunkel und Perlen geformt. Begehrend streckt er die Sand barnach aus, schon hat er zwischen zwei Fingern das Juwel gefaßt, ba bort er vom Bache ber ein sanstes Pfeisen. Alle seine Sinne gerathen in Aufruhr, Schauder und Grausen erfaffen ibn, denn das Pfeisen, so haben die Alten ihm erzählt, kann nur von ber Unkenkönigin herkommen, die nicht selten, in beißen Tagen, jum Bach geht, durch ein fühlendes Bad die bestaubten Glieder ju beleben, und alsdann das Krönlein, damit es nicht verunglude, an des Wassers Rand abzulegen pflegt. Daß er, des Schmudes Meister, zugleich herr wird aller Schäpe ber Welt, hat er ebenfalls gehört, zusamt dem bedenklichen Zusaß, daß die Rönigin, die Nähe des Diademenräubers verspurend, in Bligesschnelle aus den Fluten sich erheben, ihn verfolgen wurde bis jum nächsten Rußbaum, ben Erreichten zeitlich und ewig zu verderben. Weit ift es bis jum Nußbaum, über das Gras erhebt sich schon der Schlange zierliches Röpflein, mit zwei grunen glühenden Aeugelein jede Bewegung des Flurschüten hutend, und die Größe der Gefahr ermessend, wagt dieser es nicht, sie zu bestehen. Die Hand zieht er von der Krone zurud, als habe er einen Basilisten berührt, und im schnellften Lauf, wenn auch

unversolgt, eilt er dem schüßenden Baume zu, einer Herrschaft entsagend, deren Mißbrauch ihm verderblich hätte werden können, dafür aber eine von der Berührung des Krönleins ausgehende Gabe bei sich tragend, die Gabe, der Geisterwelt Wunder zu schauen, als von welcher in den nächsten Tagen er das Bewußtsein empfangen sollte.

Durch seinen Beruf zum Königsstuhl geführt, sah er von ber Treppe herabsteigen ben Gaft, ber so vielen schon ein Schrecken, und zugleich, von wegen des Mantels, ein Räthsel gewesen, der für jest des Mantels ledig, einen noch wesentlichern Defect, den des Kopfes, zur Schau trug. Dagegen hielt er mit beiden Banden eine silberne Schuffel, worin das, was gehörigen Ortes ihm abging, ausgelegt, fürwahr ein grausenerregender Anblic. Denn der blutige Kopf verwendete die Augen, knirschte mit den Bähnen, ftredte lang die bleiche Bunge beraus. Der Better lief von dannen, was er laufen konnte, mied auch fortan, so viel wie möglich, den Ort des Schreckens. Dann und wann mußte er aber gleichwohl babin zurückehren, und jedesmal hat er den Mann mit der Schussel begegnet, nur daß der Kopf allgemach etwas weniger gräßlich, etwas ruhiger zu werden schien. Das darf nicht befremden, die ersten Promenaden mögen ihm gar sauer angekommen sein, wie benn eine geistreiche Dame von folchen Wanderern gesagt hat, "il n'y a que le premier pas qui coûte", als bas Eis gebrochen, die Schwierigfeit überwunden, nahm der Ropf Raison an, daß er sogar anfing mit dem Flurschüßen einzelne Worte zu wechseln, endlich ganze Gespräche zu führen. Die Bertraulichkeit hat Better einstens benutt, um sich einige Mittheilungen über bes Freundes Schicksale in der Körperwelt zu erbitten, und sie mit den im Ort noch lebenden Traditionen combinirend, ift es ihm gelungen eine Biographie, vollständig und belehrend wie die beste im Necrolog der Deutschen, zusammenzustellen. "Es war einmal ein Mann in Rhens, der hatte viel Geld, und das immer noch zu mehren, war all seines Thuns Ziel. Die ganze Gemeinde kam bei ihn borgen, gegen wucherliche Zinsen versteht fich, daß sie ihm darüber ganz eigentlich leibeigen geworden ift. Aber den reichen Praffer wurmte es, in dem Schultes einen Borgefesten

erkennen zu maffen, felber Schultes zu werben, die Familie, in welcher seit Jahrhunderten das Amt erblich geworden, zu depossediren, dieses hat er sich vorgesetzt. Alsolches hofft er zu bewertstelligen gelegentlich der Auwesenheit des neuen Aurfürsten, der die Huldigung der Rhenser zu empfangen, den Königsftuhl besuchen wollte, und in der That besuchte. Dahin fich zu begeben, bat der Geld= und Ehrgeizige nicht verfehlt, auf einer filbernen Schüffel, des Wuchers Frucht, andere Früchte, der obstreichen Markung schönste Erzeugnisse, geordnet, und die also ausgestattete Schüssel dem Kurfürsten dargebracht, bittend, daß er Metall und Obst als eines getreuen Unterthanen Liebespfand anzunehmen, geruben Mit allen Zeichen ber huld empfing der Fürst die werthvolle Gabe; er hat sofort an den Früchten sich gelabt, und sie dermaßen wohlschmedend gefunden, daß der Bauer unverholen seine ehrgeizigen Wünsche zu offenbaren wagt. Er empfängt die beglückende Zusage für den Fall der nächsten Bacanz, geht, boch aufgeblasen die Baden, nach Sause, um sich ungeftort ben Träumen seiner fünftigen herrlichkeit zu überlassen, und firbt am britten Tage eines jähen Tobes. Die Strafe feiner Gunden trägt er bis zu dem heutigen Tag." Das also sener geheimnißvolle Unbefannte, ber diejenigen, so zu erschrecken ihm erlaubt, von dem Königsftuhl bis zu dem Seiligenhäuschen am Eingang von Rhens zu verfolgen pflegt. Reben bem Beiligenhäuschen führt ein Fuhrweg hinau zum Lüzelforst, der jest beinahe vollftändig angebauten Sobe, nur daß in der Ede die Juden ihren Friedhof haben. Wie es heißt, hat besagten Lüzelforft ein Aurfürst von Coln seinem Schultheiß ober Rellner Bogg geschenft, in dankbarer Anerkennung eines herrlichen ihm vorgesetzten Trunk Beines, wogegen eine Onade fich zu erbitten, der Schultheiß ermuntert worden.

Unendlich schön ist die Aussicht vom Lüzelforst, in dessen hinters grund das Capellchen zum h. Antonius sichtbar wird. Reuern Ursprunges, hat das Capellchen noch keine Geschichte, wie z. B. das Antoniuscapellchen im Herzen des Flammersheimer Waldes jenseits Bonn, welches in Gesolge dieser Lage zu Zeiten des noch Porirenden Waidwerkes häusig für große Jagden der Wittelpunkt

gewesen ift, bis ein Abenteuer eigenthämlicher Art dem Obervogt des Flammersheimer Waldes, dem Freiherrn von Quad zu Flammersheim die Localität verleidete.

Ein großes Jagen hatte er veranstaltet, viel wurde geschossen, scharf gehett, bis endlich Wirth und Gafte, blese in großet Zahl, nach einiger Ruhe und Labung sich sehnten. Dazu ftand alles in Bereitschaft; eine lange Tafel, gleich neben St. Antonien Capellchen gedeckt, beugte sich unter der Last der kalten Rüche und der symmetrisch aufgestellten Flaschen, deren Inhalt glücklicherweise nicht am Tomberg zu Hause, freudig setzten Herren und Damen Angesichts ihrer sich nieder. So thut auch der Dominus tractans, der Freiherr von Duad, doch schnell wiederum sich erhebend, spricht er: "Ehre, dem Ehre gebürt, die hätte ich beinahe vergessen, unserm Nachbar zu erweisen," und er geht dem Capellchen zu, bleibt an bessen Eingang stehen, und bittet, wie in seines Herren Auftrag Leporello ben Comthur, so im eigenen Namen den Heiligen zu Gaft. Gine Zusage scheint ihm nicht geworden zu sein, benn zum Tische zurückgekehrt, äußert er scherzend: "das ift ein wunderlicher Heiliger, der dankt nicht, wenn man ihn einladet." In ihrer Freude ließen darum die übrigen Gafte fich nicht ftoren, viele Wige wurden gemacht auf Roften des stummen Heiligen, man ag und trank, mehr vielleicht als bienlich, und fröhlich bei ber Windlichter Glanz freiseten noch die Becher, als von der Capelle ber ein schwerer Fall vernommen wurde, dem schwerere Tritte folgten, und die schwerfte Dhrfeige, dem herren von Duad applicirt, Schlag auf Schlag sich wiederholend, dann über die ganze Gesellschaft, Damen und Berren, Bediente und Diener sich verbreitend. Unter schrecklicher Behklage fanden zuerft einige Damen die nöthige Besinnung, um durch schleunige Flucht dem Bereiche der steinernen Fäuste sich zu entziehen, dem Beispiel folgte mechanisch die ganze übrige Gesellschaft, und bald waren mit Fliehenden bie sämtlichen Waldpfade bedeckt: Tische, Tischgeräthe, der Speisen Abhub, Flaschenkeller ließen sie im Stiche. Wie man allgemein glaubte, hatte der h. Antonius, seinem Postament entsteigend, die wohlverdiente Büchtigung über die Spötter verhängt, und war besonders dieser Ansicht der von Quad, als welcher, obzleich Calvinift, von dem an den heiligen hoch in Ehren hielt, dem heiligenhänschen nochmals sich zu nähern, aber Zeitlebens nicht mehr wagte.

Dem heiligenhäuschen am Zuße bes Lüzelforftes fiehen einige moderne Häuser gegenüber, dann schließt fich das übrige Rhens an, deffen alterthümliches Wesen durch die Landstraße, von welcher ber Ort ber Länge nach durchschnitten, zwar in etwas beeinträchtigt, boch nicht ganz verwischt werden konnte. Schmale, düstere und winklichte Gaffen, nach vorn überhängende Saufer von Fachwerk, mehre mit beachtungswerthen Solzverschränkungen und Schnigarbeiten, fiehen in dem auffallendften Contraft mit ber Bauart unserer Tage. Am auffallendften beinahe ift die Gleichgültigkeit der frühern Bevolkerung für die wunderschöne Lage: im Allgemeinen find Gaffen und Häuser möglichft ineinandergeschoben, nur einzelne Häuser dem Rheine angebauet. Da fällt besonders dem Reisenden auf der langgedehnte Bau, ungezweiselt auf den Grundmauern einer vormaligen furfürftlichen Burg rubend. Alsolcher Burg gedenkt ausdrücklich der am 25. Jul. 1445 dem Grafen von Ragenellenbogen ausgestellte Pfandbrief: "unser Statt und Beste zu Rhenge". Bon ihr ift auch ungezweiselt ein Ueberbleibsel der Thurm über dem zum Rhein führenden Thor, mit dem, wenn auch durch mancherlei Einbau verkleinerten, doch noch immer geräumigen Saal in seinem obern Theil. In diesem Saal pflegten die Rurfürsten, bei ihren öftern Anwesenheiten in Rhens, Hof zu halten. Von der Catastrophe, durch welche die übrigen Burggebäude untergingen, geschieht nirgends Meldung. Der weiland mit ihnen zusammenhängende Saal, der zur Aufnahme der herrschaftlichen Gefälle bestimmt, dient gegenwärtig als Schener und Wagengelaß. Die Wackelburg, so heißt es wohl im gemeinen Leben, ist nämlich in zwei Häuser gesondert worden. Das war aber keineswegs der Fall, als die Zwillinge Kügelgen da hauseten, in der Kunft, welcher bereinst sie ihre Berühmtheit verdanken sollten, die ersten Studien machten, und, das haben fie nachmals häufig bezeugt, in des Großvaters Wohnung ihres Lebens vergnügteste Stunden zubrachten. Schmerzliche und freudige Thränen der Erinnerung hat darum Gerhard von Rügelgen

geweint, als er zum lettenmal den Schauplat seiner jugendfichen Freuden und Leiden betrat. Damals war der Familie Bogg Eigenthum durch Erbschaft an Joseph Rügelgen gekommen, den Bruder der beiden großen Maler, den Erbauer des dem alten Sause sich anschließenden Gafthofes zum Königsstuhl. Dem ebenfalls war Rünftlersinn beschieden: er spielte meisterhaft die Flote und die beinahe ganzlich in Bergeffenheit gerathene Viola da gamba. Gewöhnlich waren seine Nachmittagestunden der Viola gewidmet. In seinem Garten, der genau die Formen eines Klostergartens aus dem 16. Jahrhundert bewahrte, eine Rasenbank am Fuße des Schaffenthurms einnehmend, entlockte er seinem Instrument bie füßen schwermuthigen Tone, durch welche ein anderer Meister, Rarl Friedrich Abel, geb. 1726, gest. 1789, die kaum zu Grabe getragene Generation entzückt hatte. Abels Spiel war nicht nur durch Fertigfeit und Rünstlichkeit bewundernswerth, sondern auch sein Ausdruck, sowohl im Pathetischen und Ernsten, als im Anmuthigen und Zierlichen hinreißend. Unübertrefflich konnte er, so die freie Phantaste zu walten begann, genannt werden. Eine blubenbe Einbildungsfraft, ein lebendiges Gefühl, eine nur allzu reizbare Sinnlichkeit, gründliche Kenntniß der Harmonie und die unbedingtefte Beherrschung seines Instruments fanden ihm dafür in gleichem Maße zu Gebot. Dhne Gleichen in seiner Runft, hat er auch einen Tod ohne Gleichen gefunden. Während der auserwählte Eirkel, den durch seine letten Phantasien zu bezaubern ihm vergönnet, noch versammelt, versiel er in einen tiefen Schlaf, der mit furzer Unterbrechung drei volle Tage bauerte. Um vierten Tage endlich ift er aus dem Schlafe erwacht, um zu sterben. Ein Künstler dieser Vollendung war Kügelgen nicht, doch bedeutend genug, um bei bem einen ober andern ein Sehnen nach bem Besit seiner Viola da gamba zu erwecken. Sie war aber bereits das Eigenthum eines Fiedlers aus Dberspay geworden, der hat sie in ein Bioloncell umgeschaffen, und als solches dient sie bei allen Kirmesen der Gegend, namentlich wohl auch in Rhens den zweiten Sonntag nach Oftern und bei der Feier des Patro= ciniums im October, wo regelmäßig die feinere Welt im Gafthaus zum Königsstuhl ein Tänzchen macht. Da hat auch ein

Nationaltheater Plas gefunden, das unter der Direction eines herrn Zimmer im Winter 1852, stets bei vollem Hause, an die 18 oder 20 Vorstellungen, und zum Beschlusse den Otto von Wittelsbach gab, als wovon der andei folgende Theaterzettel Zeugniß ablegen soll.

Concessionirtes Theater in Rhens. Heute Dienstag den 28ten Dezember 1852. Zum Ersten und Letten-Male.

Großes romantisches Ritter-Schauspiel in 5 Aften, von unserm Coblenzer Landsmann Babo, (genannt:)

Otto von Wittelsbach, Pfalzgraf von Bayern.

## Motto:

Worin zu hören und zu sehen, Des Zornes Folg' und Weben.

## Personen:

Philipp von Schwaben, Raiser Runigunde, } seine Töchter Beatrix, } seine Töchter Ludwig, Herzog in Bayern Ludmilla, seine Gemahlin Otto von Wittelsbach Graf Rapot von Artenberg Kitter Friedrich von Reuß

Graf Wenzel, Gesandter von Böhmen Hans Wallrich, Reichs - Ehrenhold Otto, Lubwig, Kinder des Pfalzgrafen Wolf, Ottos Wassenträger Leibwächter.

Wir schon mündlich Benannt und Bekannte übernehmen in obiger Handlung die Haupt- und Titelrolle, um vielleicht eine Einnahme zu bezwecken, wovon die Hälfte ber Gesellschaft des Herrn Zimmers, welche uns eine Zeit lang mit schuldlosem Lachen erheiterte, die andere als Neujahrs-Geschenk hiesiger Hausarmen bestimmt.

Geintritt die Person 5 Silbergroschen. Freier Eintritt streng untersagt. Das Theater-Local ist im Gasthof zum Königs-Stuhl. Der Anfang ist um 7 Uhr.

Die Gunft, deren fortwährend Babos Meisterwerk bei seinen Landsleuten sich erfreuet, zeugt höchst vortheilhaft von soiner Gabe, die Leidenschaften anzusprechen. Der Schaffenthurm, dem

Garten des Hauses zum Königsstuht anstoßend, und bis in die Neuzeit zum Verwahrungsort für Verbrecher gebraucht, wird in Ehren gehalten als ein wesentlicher Rest von den alten Festungswerfen des Ortes, den Mauern, Thürmen und Gräben, die au vielen Stellen kaum mehr zu erkennen sind.

Frodoard, in seiner Geschichte der Rirche von Rheims, bespricht derselben Besitzungen in der Nähe von Boppard; in denselben den Haupthof, woraus das nachmalige Dorf Rhens erwuchs, erkennen zu wollen, finde ich mich durch den Namen, durch des Orts öconomische Einrichtungen, deren Basis der Frohnhof, und durch die Wahl des Kirchenpatrons veranlaßt. Gine der Pfarrkirchen von Rheims war ebenfalls bem h. Dionysius gewidmet. Dag ber h. Kunibert, wie Zeltingen und Rachtig, so auch Rhens ber Colnischen Kirche zugewendet habe, ift eine aus der Luft gegriffene Sage, die eines Besitzes vergessenen Ursprung rechtfertigen foll. Nach ber Theilung des frankischen Reiches wird man zu Rheims das entfernte Eigenthum lästig gefunden und dasselbe durch Tausch an das Erzstift Coln gegeben haben. Am 28. Sept. 874 bestimmt Erzbischof Bertolf von Trier, daß die Brüder an St. Runiberts Kirche in Coln von ihren Gütern zu Boppard, Spay, Dberspay und Rhens an die betreffenden Rirchen ben Zehnten entrichten sollen. Am 9. Sept. 941 schenkt Erzbischof Wichfried von Coln dem dafigen Cacilienkloster drei Weinberge famt einer Rente von 6 Zulast Wein, in Rhens zu erheben. Am 25. Dec. 962 schenkt Erzbischof Bruno I. der Heilige von Coln dem Kloster Altenmunster oder St. Cäcilien, unter mehrerm, zwei Morgen Land in villa vel marcka Rensia. Im J. 1160 bestimmt der Trierische Erzbischof Hillin, daß bas St. Ursulafift in Coln von dem Zehnten zu Rhens zwei, der Pfarrer bas Pastor in Rhens war damals Hr. andere Drittel haben soll. Rudewin, Scholaster zu St. Florin. 3m J. 1174 löset ber Colnische Erzbischof Philipp von Beinsberg, "ob importunitatem et intolerabiles exactiones advocatorum, " die Bogtei zu Rhens, welche Graf Heinrich von Saffenberg von der Colnischen Kirche au Leben trug, um die Summe von 200 Mark an sich und befreiet zugleich aus Erkenntlichkeit für ben Borschub, welchen Konrad,

des St. Severinstiftes Propst für diesen Kauf ihm geleistet hat, bes besagten Stiftes Befigungen in Rhens, namentlich diesenigen, so es von Goswin von Alfter und von den Cheleuten Hartlieb und Abelheid erfauft hat, von allen vogteilichen Abgaben, nebenbei bestätigt er auch die von seinem Vorganger Arnold dem Stifte und der Abtei Altenberg gemachte Schenfung, oder den heutigen Bof Relterhaus. 3m J. 1182 verpfandet Erzbischof Philipp von Coln dem Erzbischof Arnold I. von Trier die Bofe in Rhens, Senheim, Rachtig und Zeltingen zur Sicherheit eines Darlebens von 230 Mark Colnischer Pfennige, als welche er im Laufe eines Jahres, anfangend mit St. Gallen Tag 1182, endigend zu St. Gallen 1183, zurückezahlen will. Erzbischof Konrad von Colu überweiset am 13. Juni 1255 die samtlichen erzstiftischen Befigungen zu Rhens pfandweise für den Betrag von 530 Mart an Friedrich von Schonenburg, welcher bagegen die auf biese Besigungen versicherten Schulden übernimmt.

Erzbischof Friedrich von Saarwerden hat das bisherige Dorf Rhens zu einer Stadt gemacht, auch solche 1390 mit Mauern umgeben. Diese Stadt, die Burgen Zeltingen und Thuron, des Erzstiftes Salfte von Alken und das Dorf Rachtig verschrieb Erzbischof Dietrich von Coln, ein geborner Graf von Mors, den Cheleuten Johann Sale, Scheffen zu Cobfenz, und Mechtel von Achenbach zur Sicherheit eines Rentenkaufs von 500 rheinischen Gulden, für welchen die Cheleute Sale 5000 Gulben rhein. bezahlt haben. "Und als nun," sagt ber Erzbischof weiter, "der vorgeschriebne Johann Sale von Tobes wegen abgegangen ift, und die vorgeschrieben Rente und Sache der vorgenannte Mechtel bliebe und von ihrem Mann an sle erftorben ift, haben wir um unser und unseres Gestiftes Bestes, und auch dieselbe Dechtel bedacht, daß fie ein Weib ift, und nicht wohl solche Schlößer, Dörfer und Leute regieren, vertheis digen, handhaben und bewahren mag, darum . . . wir übereingefommen find mit unserm lieben Getreuen Konrad Bayer von Boppard, Ritter, daß er der ehegenannten Mechtel die vorgeschrieben 5000 Gulden ganz und gar bezahlt, und ihr dafür genug gethan, und die Rente von 500 Gulden, die wir ihr

į

schuldig waren, abgelöset .. dafür wir demselben Konrad Baper versett haben unsere Burg und Dorf zu Zelting und unsere Stadt Rhens mit dem Dorf Rachtig, mit allen den Rechten und Berrlichkeit, Geboten, Diensten und Rugen, bie wir ba haben, und haben uns Thuron und Alken vorbehalten, und sollen Konrad Bayer, seine Erben ober Behälter dieses Briefs mit ihrem Willen, alle Gulte, Beden und Renten, Rugen und Gefälle die in den vorgenannten unsern Städten, Schlößern, Dörfern und Gerichten fallen und kommen mögen, hoch und nieder, aufheben und genießen, es sei Pfennigegulte, Wein, Korn, Bafer, Ganfe, Buhner, Binse, Bugen, Besserung, Wasser, Weibe und alle Nugen und Dienst. Sie sollen auch künftig bezahlen die Mannlehen, die unsere Vorfahren auf Zelting und Rhens verschrieben haben, zu Zelting überhaupt 21 Fuder Wein, zu Rhens an Kunen von Reifenberg Erben 4 Fuder Wein kleinen Maases, an Johann Schönenburg von Ehrenberg 21/2 Fuder, und Plumer ein halb Fuder desselben Wir wollen auch, daß Konrad Bayer zc. segen und entsetzen möge Schultheißen, Scheffen und alle andere Amtleute, doch sollen sie keinen Scheffen entsegen, es sei dann, daß er mißthue, und mit Urtheil der andern Scheffen. Wir behalten uns auch, daß uns und unsern Nachkommen die Burg Zelting und Stadt Rhens offen sein soll, uns baraus zu behelfen zu allen unsern Nöthen, doch soll dies ganzlich sein auf unsere Rosten und sonder Schaden des ehegenannten Konrad Bayer 2c. Und welche Zeit wir wollen und das demselben Kourad oder seinen Erben drei ganze Monate vorher verkündigen mit unsern offenen Briefen, so mögen wir die ehegenannten Schlößer, Städte und Dörfer wieder an uns und unser Gestift losen, zu wissen Zelting und Rachtig mit 2600 und Rhens mit 3000 Gulben. Der gegeben ward nach Chriftus Geburt 1419, des zweiten Tags in bem Mai."

Im J. 1432 verpfändete Erzbischof Dietrich Stadt und Amt Ahens allein um 3000 Gulden an Dietrich von Runkel. Am 4. April 1443 reversiren sich Johann von Pirmont zu Ehrenberg und Elsen von Waldeck über die ihnen von Erzbischof Dietrich von Edln, in Betracht eines Darkehens von 1000 oberländischen

Gulben Amtsweise eingegebenen Aemter Rhens und Alfen. Am 25. Juli 1445 hat der nämliche Erzbischof Dietrich, deffen Regierung einen Zeitraum von 48 Jahren umfaßt, "unsere Stadt und Feste zu Rhens", einem Darleben von 9000 oberländischen rheinischen Gulden zur Sicherheit, an den Grafen Philipp ben Aeltern von Kagenellenbogen verpfändet. Der lette Mann seines Stammes starb dieser Graf den 27. Jun. 1479, und fiel feine Grafschaft, minder nicht die Pfandschaft Rhens, an die einzige ihm überlebende Tochter Anna, die an den Landgrasen Beinrich IV. von Bessen vermählt. "Es fam," so klagt ein Bericht der kurcolnischen Hofkammer, "der Ort Rhens mit ben übrigen Ragenellenbogischen Besitzungen, cum omni jurisdictione, jure gladii, Jagd und Fischereien an Hessen, unter dessen Pfandsinhabung, tempore Lutheri et Calvini, die fathos lische Kirche verfinstert, die pia legata geraubt, und das halbe Städtlein in Lutherthum und Calvinismus versetzt worden, bis fich Rurfürst Ferdinand beffen erbarmt und den Ort eingelöset am 6. May 1630," jedoch nur um ihn am nämlichen Tage dem in den Kriegen sener Zeit so berühmt gewordenen Johann Jacob von Bronkhorst Freiherren von Anholt zu Pfand zu geben, als Sicherheit eines Darlebens von 12,000 harten Thalern, die in Rthlr. ad 80 Albus 15,000 Athlr. ausmachten. In der Berschreibung wird beiden Parteien halbsährige Auffündigung vorbehalten.

Das Stammhaus, die hohe Herrlichkeit Bronthorst liegt an der Msel, in dem Zütphenischen Quartier von Gelderland, und übte das davon benannte Geschlecht sederzeit bedeutenden Einssuß auf die Geschicke des Landes, der nicht selten sogar über dessen Grenzen hinausging. Gisbert von Bronthorst, Erzbischof von Bremen, saß 1273—1306. Florenz von Bronthorst, Erzsbischof von Bremen, starb 1307. Wilhelm von Bronthorst Herr zu Batenburg trug am 15. Jun. 1318 seine Besigungen zu Haren dem Kloster Campen zu Lehen auf. Johann von Bronthorst, Propst zu St. Salvator in Utrecht, wurde von einem Theile des Domcapitels zum Bischof von Utrecht erwählt, wähstend eine andere Partei ihm den Johann von Arkel entgegensstellte 1340. Der von Bronthorst scheint aber in einem großen

Theile des Hochftiftes als der rechtmäßige Bischof anerkannt worden zu sein, wie er bann ein ausgedehntes Stiftsland, Overpffel an ben Grafen Reinold II. von Gelbern verpfändete. Das mag ihm die Anhänger entfremdet haben, und der Papft, das Bisthum als erledigt betrachtend, verlieh dasselbe an ben Romer Nicolaus von Capuzzi, der boch bald zu Gunsten des von Arfel verzichtete. Dieses empfanden sehr boch die von Bronthorft, und eine Fehde, so der neue Bischof mit dem Regenten von Holland, mit Wilhelm von Bayern zu führen hatte, benugend, überfiel . Gisbert von Bronthorft die Stiftsburg Goor, um sie ungefaumt den Flammen zu übergeben. Die Fehde wurde aber zeitig vermittelt, und ber Bischof, seine ungetheilte Macht gegen die Brontborft wendend, ließ ihre Besitzungen verwüsten, hierdurch den Berzog Reinold von Geldern und deffen Bruder, den Prinzen Eduard, veranlaffend, sich ihrer Bafallen anzunehmen. Gisbert mußte sedoch, den Berzog für thatige Betheiligung an der Fehde zu gewinnen, ihm ein Darlehen von 3800 Pfund kleiner Pfennige bewilligen. Nach unerheblichen, von dem Bischof errungenen Bortheilen bequemte sich ber Herzog, noch im Laufe des Jahres 1349 Frieden zu schließen. In dieser Entschließung glaubten die Bronkhorst den Einfluß ihrer Erbseinde, derer von Heferen zu erbliden, und dafür Rache zu nehmen, die Rathgeber und zugleich den Herzog zu bestrafen, gaben sie dem Prinzen Eduard zu verstehen, daß er in der brüderlichen Theilung wesentlich verfürzt worden, und als sie hierfür williges Gehör gefunden, unternahmen sie es, bem Prinzen das Herzogthum zuzuwenden. Da die Guter der Anhänger Reinolds und der Heferen, gleich jenen der Bronthorft, durch alle Theile der Geldrischen Gebiete zerftreut, blieb auch kein Winkel des Landes von der Fehde verschont. Im Allgemeinen waren die kleinern Bürger in den Städten und bie Bauern für Reinold, während die Ritterschaft meift für den Candidaten der Bronkhorft. Deshalb blieb in größern Actionen, 3. B. beim Bryenberg 1354, und bei Thiel, 25. Mai 1361, der Vortheil regelmäßig auf Seiten Eduards, oder genauer ber Bronkhorft. In dem legten Treffen wurde Reinold selbst gefangen, ein Schicksal, das viele von Abel theilten, indeffen

andere ihre Anhänglichkeit mit dem Tode besiegelten. Bahrend Reinold zu Rosendaal bei Arnhem, dann zu Rpenbeef an der Mfel in ritterlicher haft gehalten wurde, erkannte das ganze Land in Eduard seinen Herzog. Die entschiedenften aber in der Partei der hekeren entwichen nach holland, wo ihnen Aufnahme und Schut zugesichert. Lange Jahre noch haben die Parteifampfe der Bronthorft und heferen, jenen der hollandischen Rabbeljan und hoet vergleichbar, fortgebauert, zumal nachdem ber alte Stamm der Herzoge von Geldern, deffen Wurzel in dem Raffanischen Sause zu suchen, man boch endlich aushören wolle, zu Grab getragen worden. Denn die Bronkhorft erkannten als ihren Berzog den siebenjährigen Prinzen Wilhelm von Julich, als vormundschaftlichen Regenten beffen Bater, den Berzog Bilhelm von Julich, der mit Maria von Gelbern, des Herzogs Reinold jungerer Schwester verheurathet, mahrend die Beferen und eben so die Rachbarfürsten sich für Reinolds ältere Schwester Matilde erklärten, sie, des Grafen von Cleve Wittwe auch bestimmten, in der Person von Johann von Chatillon, dem Grafen von Blois und Dunois, ben britten Gemahl fich beizulegen, 1372. Borläufig empfing der französische Herzog nur die Huldigung der Stadt Arnhem und ber adelichen Geschlechter von Boorft, Arnhem, Dorenweerd und hekeren, es genehmigte auch Raifer Rarl IV. den Anspruch des Hauses Julich, der Graf von Blois ließ sich aber dadurch uicht irren, sondern schickte sich an, in der Zähigkeit, welche sein Dheim, Rarl von Blois, der heilige, in dem Erbfolgestreit um Bretagne befundet hatte, seiner Gemablin Recht zu Geldern durch die Baffen zu handhaben. Bedeutende Erfolge hat er auch errungen, 1376 sogar Hrn. Gisberten von Bronkhorft genöthigt, ihm die Erbhuldigung zu leiften, allein die Nähe der Jülichischen Lande verschaffte doch lexlich seinen Gegnern entschiedenes Uebergewicht. Der Graf von Blois für seine Person schied vom Schlachtfelde im J. 1377, seine Gemahlin seste noch ganzer zwei Jahre ben Kampf fort, bis fie bann ebenfalls Bergleichspunkte sich gefallen ließ. Sie hatte feine Rinder, ihr letter herr aber hinterließ die natürlichen Sohne Johann und Buido. Von Johann fammen ab die Herren von Blois und Trélon, ober

wie nach der peralteten Schreibart die Hollander sprechen, die Herren van Blois van Treslong, die in der hollandischen Red volution keine unbedeutende Rolle spielten, und heute noch bestehen, wiewohl die Herrschaft Trelon, bei Avesnes, vorlängst veräußert worden. Guido wird als der Stammvater derer von Haaften bezeichnet. Auch ein Doctor medicinae, de Blois, aus dem Bergischen, der längere Zeit zu Ehrenbreitstein practicirte, rühmte sich des gleichen Ursprunges.

Gisbert II. von Bronkhorst hat 1406 die von der Mutter ererbte Herrschaft Borkeloo dem Hochftift Munster zu Leben aufgetragen, auch dieselbe, samt Bronkhorft, seinem Sohne Dtto hinterlassen, es ift aber deffen mannliche Nachkommenschaft mit seinem Urenkel, Jodocus von Bronkhorft 1553 abgegangen. Gisberts II. Bruder könnte Theoderich sein, der Großvater eines andern Theoderich, der mit des Grafen Heinrich von Gronsfeld Erbtochter Ratharina verheurathet, in sothaner Che vier Sohne gewann, Gisbert, Heinrich, Jacob, Hermann. Gisbert erhielt Batenburg und Anholt, und wurde der Großvater eines andern Gisbert, nach dessen unbeerbtem Abgang, 1525, Hermanns Sohn, Theoderich, sich des Besitzes von Anholt anmaßte, den jedoch sein Sohn Bermann, geft. 1556, vermöge richterlichen Ausspruchs, aufgeben mußte, während Batenburg ihm verblieb. Bon seinen Söhnen wurden Gisbert und Theoderich als Theilnehmer bei der Rebellion hingerichtet, 1568. Wilhelm, geft. 1573, freite sich eine Tochter aus dem ritterlichen Hause der Fürsten von Gatilaa und Tiberias, des großen Namens von Saint-Omer, und ging als kinderloser Wittwer die zweite Che ein 1576 mit Erica, des Grafen Dietrich V. von Manderscheid in Schleiden Tochter und Johanns von Isenburg-Grenzau Wittme. Der einzige Sohn ihrer zweiten Ehe, Hermann von Bronkhorst, Freis herr zu Batenburg und Stein, starb 1612 ohne Erben. Gemahls der Saint-Omer jüngster Bruder, Karl, wurde der Großvater von Friedrich Wilhelm, der, als der lette Mann seiner Linie 1661 zu Paris verftarb. Heinrich, der andere Sohn Theoderichs II. erhielt Gronsfeld und Rimberg. Seines Urentels Wilhelm Sohn Jodocus soll von Kaiser Rudolf II. für rentheils zernichtet, daß der Rest mit genauer Noth in Bremen einkommen. Bey so gestalten Sachen haben viel darfür gehalten, der Bischoff hätte zu geschwind geeilet, und hätte wohl seiner Sachen besser wahrnehmen, gemachsamer versahren, und des General Tobten Succurses erwarten können."

Mit Hartnäckigkeit behauptete Gronsfeld die Weserlinie. "Den 16. Junii 1632 hat der Graff von Pappenheimb 55 Cornet Reuter bey Poll über die Weser segen lassen, barzu ber Graf von Gronsfeld mit etlichem Volck gestossen, und also sammentlich selbigen Abends nach Brackel kommen. Bon dannen die Nacht noch eilfertig fortgerücket, also daß sie des Morgens bey Voldmarsen angelanget. Der Herzog von Lüneburg und General Baudiß hatten, als Pappenheimb über die Beser gezogen, indessen Calenberg belägert, welches der Graf von Gronsfeld mit vier Regimenter zu entsetzen fich unterftanden, ift aber von ben Schwedischen wieder mit Verluft in fünff Compagnien zurudgeschlagen worden, und wann nicht eine zerbrochene Brud die Schwedische verhindert hätte, war er ganz auffe haupt geschlagen worden." Nichts desto weniger mußte die Belagerung von Calenberg aufgehoben werden. "Im Sept. 1632 ist ber Graff von Gronsfeld mit etlichem Bold zu Roß und Fuß für Brackel, barinn 500 Tragoner von Baubissins Bold gelegen, gerucket, und selbiges Ort berennet. General Baudissin aber hat sich zeitlich mit feiner Reuteren herben gemacht, es entsetet, und mit dem Graffen von Gronsfeld einen Scharmutel gehalten: in welchem zwar anfänglichen auff Baudissins Seiten etliche Ossicirer und gemeine Soldaten geblieben, auch drey Standarten verlohren: aber doch endlichen sind die Gronsfeldische in die Rlucht gebracht, und ihnen drey Stud Geschutz und ein Cornet abgenommen worden.

"Nach solchem hat sich Pappenheim, Merode und Gronssfeld conjungirt, und mit in 12,000 Mann zu Roß und Fuß auff General Baudissin, welcher kaum 5000 in allem starck geswesen, zugezogen. Db er nun wol zu Höxter sich etwas besfestiget, und sich allda etwas auffzuhalten vermeynt, hat es doch nicht seyn können. Dann als Pappenheim den Graffen von

Gronsfeld ben Poll mit etlichem Bold aber bie Befer gefciat, umb also auff beyben Seiten anzugreiffen, auch darben so bald das Mühlenwaffer abgenommen, und mit Studen auff die Werd ftard zu spielen angefangen, hat Baudissin, weil kein gnugfamer Vorrath an Mehl vorhanden, des Angriffs auff beyden Seiten des Wassers zu erwarten, und also das Wesen auff das zweiffelhafftige Glud zu segen nicht vor rathsam, auch ben Ihrer Rön. Maj. nicht verantwortlich geachtet. Derohalben, als Pappenbeim mit dem Schiessen nachgelassen, alles zur Retirada angeordnet, die Pagage und Stud auff Minden gehen lassen, die Armee aber in das Feld in Schlachtordnung gestellet. Wie nun inmittels Pappenheim eine Sobe zu seinem Bortheil erseben, hat er sein Geschüt darauff gebracht, und bes Abends umb zeben Uhren das Schiessen wieder angefangen, und Creupweiß durch die Werck an jener Seiten der Weser gestrichen. General Baudiß im Feld hielte, und dahero nicht geantwortet wurde, muthmassete Pappenheim, er wäre in der Retirade, die er bann auch gleich angefangen zu machen. Derhalben schickte er ihm alsbald die Reuteren in den Rucken und Arriergarde. General Baudiffin aber ordnete die Retirade so klüglich an, baß er nicht allein an Fahnen, Cornetten und Stücken nichts verlohren, sondern noch dazu den Pappenheimischen nachsetzenden Reutern drey Standarten abgenommen, und mit davon auff Minden gebracht. Der Schwedischen sind zwar bey 400, doch gleichwol aber der Pappenheimischen auch nicht weniger auff dem Plat geblieben.

"Nachdem diß also vorgangen, ist der Graf von Gronsseld den 24. Septembris mit 20 Compagnien Pferde auff Wolffens büttel (welches damals von dem Herzogen von Braunschweig, Herzog Georgen von Lüneburg, der Stadt Braunschweig Obristen Lohausen und andern, ziemlich hart belägert war, also daß die darinn schon grossen Mangel an einem und anderm erlitten, und ohne Zweisel in kurzem zu einem Accord hätten schreiten müssen) zugezogen, mit Hülf der sinstern Nacht daselbst unvermerdt hinein kommen, und mit selbiger Besatung die Quartier des Herzogs von Braunschweig, und der Stadt Braunschweig Volcks übersfallen, und in tausend Mann ruinirt und viel gesangen. Herzog

Georg von Läneburg ist bey biesem Verlauff kummerlich mit seinem Vold entsommen, und sich unter der Stadt Braunschweig Geschütz reterirt. Ift also die Belägerung der besagten Bestung Wolffenbüttel wieder zernichtet und aufgehoben worden, darbey 9 Fahnen und Cornet den Pappenheimischen in die Hände kommen." Hildesheim und viele andere Orte Ostphalens wurden in Benutung dieses Ereignisses von den Kaiserlichen eingenommen. "Rachdem nun dieses und anders dergleichen also abgelossen, hat Pappenheim, nachdem er die vornehmste inhabende Oerter an der Weser stark besetzt, und dem Graffen von Gronsseld das Commando der Orten anbesohlen, sich mit seiner Armee ausse gemacht, seinen Weg nach dem Eichsfeld genommen," und endstich die Gesilde von Lüsen erreicht.

Im Febr. 1633 zog Gronsfeld mit 30 Reitercompagnien, "nacher Hilbesheim, aus selbigem Ort Wolffenbüttel zu providiren und die besten Stud und Bereitschafft, wie auch darin liegende Garnison abzuführen, wie dann auch zum Theil geschehen." Ihn gelegentlich des Rudmarsches aufzufangen, "war der Berzog von Lüneburg in groffer Epl aus dem Stifft Denabruck auffgebrochen, in die Grafschaften Ravensperg und Lippe gerücket, und darinnen der Städte Hervorden, Bielefeld und Lemgow durch eingelegte Guarnison versichert. Herr Feldmarschald Aniphausen ift mit dem Vortrab schnell auff Rinteln -(so eine Schaumburgische Stadt an der Weser, gerad in der Mitten zwischen Sammelen und Minden gelegen, und sehr bequem ermelte bepbe Bestungen, welche von Rapserischen ftark besetzet, und berofelben gleichsamb Zwidmühlen bishero gewesen, die Weser zu passiren und zu repassiren, aus dem Westphalischen Crapf schnell in Nieder-Sächsischen, und aus diesem wieder in genen zu fommen, von einander abzuschneiden) gangen, in Meynung des Oberften Aschenbroichs Paggagy, so sampt einem Kayserischen Hauptmann, Banr genant, barinnen gelegen, zu ertappen, über bie Weser zu segen und angeregter maffen bem Feind auffzuwarten, und wo möglich den Weg abzulauffen, daß er weder in Hammeln noch in Minden wieder kommen könte. Als aber Ihre Excell. dahin fommen, war die Pagagy und Sauptmann Baur,

welche ohne Zweiffel heimlich Aviß davon bekommen, eine Stund zuvor hinweg, die Weser aber vom abgehenden Schnee umb anderthalb Fuß hoch gewachsen, daß nicht hindurch zu kommen gewesen: Ihr. Ercell. haben sich in besagtes Rinteln den 5. Martif gelegt und sich nach Schiffen, eine Brude zu schlagen umbgesehen, selbiger auch etliche zu Blothe und andern Orten bekommen: Che aber solche Schiff bey die Hand gebracht, und zur Brude angeschickt werben können, ist Herr Graff von Gronsfeld von Hildesheim wieder zurud kommen ; hat etlich hundert Mann zu Fuß in der Stille bey der Nacht gegen Rinteln übergeschicket, daselbsten hinter ein Ziegelhaus, so ba recht gegen der Stadt und alten Bruden über gestanden, logirt, die Stude plantirt, und Feuer auff die Stadt und vor derselben liegende Schiff geben, zwey derselben in Grund geschossen, bis an das Ufer retranchirt, und neben beren in ben Dörffern umbher einquartirter Cavalleren in Posture gestellet, den Schwedischen den Ueberzug daselbsten zu verbieten, das geschahe den 9. Martii. Sobald 3. Fürftl. On. von Lüneburg hiervon avisirt, sind sie von Hervorden aus, da sie etliche Tag ihr Hauptquartier gehabt, mit bem Troß der Armee und groben Studen gefolget, beren etliche gegen des Feindes Battery gepflanzt, auch dessen Stud eins alsbald gelähmet: in dieser Postur sind sie bis auff ben Sonnabend, war der 12. Martii, liegen blieben, und unauffhörlich einander mit Musqueten und Canonaden begrüffet", bis dahin endlich eine Furth verrathen worden, mittels deren sie den Uebergang bewerkstelligt," ohne boch ben Gronsfeldischen Wesentliches anhaben zu können.

Die Belagerung von Hameln vorzunehmen, dieses konnte Gronsfeld aber den durch Schweden und Melanders Hessen versstärkten Lüneburgern nicht verwehren, da die Truppen der Liga durch ganz West- und Ostphalen zerstreuet, und die einzelnen Corpssührer Gronsselds Generalcommando anzuerkennen, im mindesten nicht gesonnen. Nur die steigende Noth der so wichtigen Festung vermochte es, die streitenden persönlichen und localen Interessen für gemeinsame Anstrengungen, welchen wiederum der große Kurfürst in Bonn das Beispiel gab, zu vereinigen. "Zu

bem Enbe bann im Ertflifft Colln und ben benachbarten ganben eine Armada von 30 Cornet Reutern und 12 Fahulein Jugvold unter bem Commando 3hr. Gn. herrn Biicheffs zu Donabrud, und herrn General Bachtmeinern Benigbaufen, seweln ber Oberften Aichenbroichs, Bartenberg, Benphalen, Sagielt und Borften zc. gefamlet. Solche Armada ift bey Untrop über bie Lippe gangen, theils auch ju Bahrendorp passirt nacher Dinden ober Rienburg zu marschiren und fich mit herrn General Grafen zu Gronsfeld zu conjungiren." Dhue hinderniß sette fie ihren Marsch sort bis Engern, wo der Bortrab zum erstenmal der Feinde ansichtig wurde. Die Hessische Reiterei, so bis bahin im Stift Paderborn gelegen, 1000 beiniche Rusketierer, 4000 Reiter von der Lüneburgischen Armee, Deutsche, Schweden, Kinnen, samt etlichen hundert Dragonern und andern tausend commandirten Mustetierern, von 20 Geschüßen begleitet, und von dem hessischen General-Lieutenant Melander und ben Schweden Ragge und Stalhandste besehligt, waren vorgeschoben worden, um die Bereinigung der Ligisten unter Merode und Bonighausen mit Gronsfeld zu hintertreiben oder wenigstens zu erschweren. Bom 25. April an wurde zum öftern mit abwechselndem Glude scharmuzirt.

"Db nun wol obgemeltes Schwedisches commandirtes Bold sich untersangen, die angeregte vorwesende der Kapserischen Lisgistischen Consunction zu verhindern, und sich deswegen unsern von Minden logirt gehabt, so haben sedoch die Commandanten wol gesehen, daß es die Länge nicht maintenirt werden köndte, und deswegen sich wieder über die Weser in das Läger vor Hammelen begeben, worauss herr Graff von Merode und herr General Wachtmeister Böninghausen sich zu herrn Graffen von Gronsseld bey Wittloch am 24. Junii mit ihren Armeen bezeben, herr von Gronsseld auch alle Guarnisonen in Wolssensbüttel, hildesheim, Nienburg, Minden und anderer Orten merdstüttel, hildesheim, Nienburg, Minden und also ihre ganze Force zusammen gezogen, und demnach ein Corpus von 15,000 Mann essective stard zusammen bracht, auch förters den 26. Jun. das mit zu Minden über die Brücken und mit ganzer Macht ham=

melen zu entsetzen, bey bem Haus Schaumburg herauff auff das Städtlein Oldendorff zu marschirt. Von solchem der Kayserischen Anzug demnach der Schwedische Feldmarschald Kniphausen, der dann vor wenig Tagen aus dem läger vor Hammelen mit etlich tausend Mann zu Pferd und Fuß sich erhoben, und auff Rinteln marschirt, und sich mit General-Lieutenant Melander conjungirt, umb dem Feind den Kopff desto baß zu bieten, zeitlich advisirt worden, seynd beyde Häupter mit ihren bey sich habenden, sowol Hessischen als Schwedischen Truppen zu gedachtem Rinteln gleichfalls durch und über die Weser gesett, dem Feind also vorzukommen, und sich darauff bey besagtem Oldendorff logiret. Indeme nun die Kayserische allgemach anmarschiret, auch das Städtlein Oldendorff, welches von mehrgemeldtem Feldmarschalden ziemlich stark besetzt gewesen, wie auch auff vorgangene Consultation und Gutbefinden, dem Bold im Läger vor Sammelen auch auffzubrechen, und sich zu dem übrigen Corpore zu verfügen, damit man gesampter Sand dem Entsat begegnen möge, Ordre ertheilet, gleichwol aber mit Hinderlaffung etlichen Volcks, theils der vornehmbsten Posten und Wachten daselbst, ausserhalb den Approchen, welche quittirt worden, besetzt gelassen, aber boch balb darauff das Bold, nachdem Zeitung angekommen, daß der Feind, weil er das Städtlein Oldendorff (als welches er gleichwol gedachter massen ziemblich besetzt befunden, wiewol er zum viertenmal mit groffer Furj angefallen, aber allemal mit Verluft abgetrieben worden) zu seinem Vortheil nicht haben können, wieder zurückgangen, wieder dahin in das Läger, und also contramandirt, und wieder ab- und zurud gefordert worden, unterdeffen die in der Stadt Hammelen nicht allein sehr jubili= ret und Freudenfeuer auff dem Wall angezündet, sondern auch starck beraus gefallen, die Approchen, Lauffgräben, Batterepen, Schanzförbe und andere der unserigen Wercke theils umbgeworffen und niedergerissen, theils angestedt und verbrandt, welches zwar das erstemal von den Belägerten, als sie wieder zurud, und dem Feind so bald auff den Hals kommen, wieder zimblich repariret, aber hernacher, als sie wieder revocirt, von den

Belägerten, so mit aller Macht herausgangen, in der Epl wieder und vollends das übrige ganz und gar zernichtet worden.

"Inzwischen nun solches baselbst vorgangen, hat General-Lieutenant Melander beneben Feldmarschalcken Kniphausen nicht gesepret, sondern alles in gute Ordre gestellet. Und als ihr Feind mit aller Macht ankommen, und sich prasentiret, auch einen Busch, welchen der General-Lieutenant vorigen Abend zu der Schweden mächtigem Vortheil mit 200 Musquetirern besetzet, des Morgens, ohnwissend, daß er von den Schwedischen besett, zu seinem Bortheil (indem er badurch hinder das Läger vor hammelen, und also hinder ber ganzen Armee mit seinem Bold ohnvermerdt durch die heden und Busch fommen, und also bie Armeen mit leichter Mühe schlagen, und Sammelen entseten und binein fommen fonnen), als er den solchergestalt belegt befunden, ihnen denselben mit Gewalt abnehmen wollen, und sich deswegen hoch bemühet, seynd die gedachte Musquetirer daselbst nicht allein von General Melander allemal mit frischem Bold und ftarder secundirt, sondern auch durch seine Prafenz und Dapfferkeit, inbeme er sich in der Person dahin verfügt, auch von dem Pferde abgestiegen, das Vold mader angeführet und freudig zugeruffen, daß der Feind endlich von darab, und ganz zuruck getrieben worden, und also bie Schwedischen den Busch behalten.

"Woraust ermelter General Leutenant mit den bey sich habenden drepen Hessischen Regimentern zu Pserd, als seinem (so hiebevor des Obersten Jacob Merciers gewesen), dem Seetirchischen und Generalmajors Dalwigk, beneben Obristen Stallbanssen mit dessen unterhabenden Regimentern Finnen über einen Paß aust den Feind ohne einige dessen Berhinderung zugesest, und allgemach gegen einander zugezogen, auch sörders zu scharmusiren und mit einander zu tressen angefangen. Welchem dann das ganze Heer, so senseits des Passes gehalten, und sich dabey Herzog Georgens zu Lüneburg Fürstl. Gn. beneben Feldmarschalden Aniphausen in der Person befunden, hernacher gefolget, und nach und nach ein Regiment nach dem andern mittels über den Paß gangen, und die andern ersetzt, daß es also endlich zum Hauptstressen gerathen, da dann General Melander mit seinem Vold

auf der einen Seiten, auff der andern Seiten aber Feldmarschalc Aniphausen den Feind chargirt, und also getrieben, daß endlich der Kapserischen und Ligistischen Cavallerie in die Flucht gebracht, und nicht länger stehen wollen, darauff dann fürters dapffer in das Fußvolck gesetzt worden, und hat der General Leutenant hinder den Feind durch obgedachten Busch etliches Vold mit Regiment-Studlein commandirt, die demfelben in die Flande gangen, auch mit den Studen auf die Artillerie gespielet, hergegen der General Leutenant insonderheit die Infanterie, welche noch gefanden (sintemal die Reuterey schon in der Flucht mehrentheils gewesen) von fornen und zugleich mit ganzer Macht cargiret, und endlich auch in Unordnung gebracht, und also die Rapserischen und Ligistischen ganz bis auff bas Haupt geschlagen worden. Bon denselben sepnd in die 4000 Mann auf der Wahlstatt todt blieben, über 2000 sampt vielen vornehmen Officirern und Obristen gefangen, auch Graff Merode Gemahlin zusampt ihrem Frauenzimmer und vielen Thumbherrn bekommen. Item 44 Fahnen, 26 Cornet, 13 Stud Geschütz, sampt aller Pagagy, darunter 6 Maulesel, mit Silbergeschirr und Geld beladen, und die ganze Cangley Herrn Grafens von Merode, und herrn Generalmasors Bönighausen, ber sich zeitlich aus bem Dampff und Rauch gemacht, auch des Grafen von Gronsfeld, viel Pferd und andere Beut bekommen und erobert. hat sich zu Mittag umb 12 Uhren angefangen, und bis um 2 Uhr gewährt. Die Rayserischen und Ligistischen haben sich ein Zeitlang bapffer gewehret, und über das mit Canonen unter die Schwedischen mächtig gespielet. So hat es mit diesen auch einmal zweiffelhaftig gestanden, indeme sie sich wegen Mangel Pulvers in etwas reteriren muffen, sepnd aber doch bald mit der Notturfft versehen worden." Der Raiserlichen Feldgeschrei: Viva le Ferdinand! hat am 7. Jul. 1633 sich nicht bewährt, wie der frühern Tage Siegesruf: Jesus, Maria, Joseph!

Bon der kaiserlich-ligistischen Armee, deren Trümmer in Minden Zuslucht suchten, hat man die solgende Liste gefunden. Merodes Infanterie, die Regimenter Merode, 10 Compagnien à 65 Mann, 650, Barry, 5 Comp. 500, Baron de Flamorsin,

5 Comp. 300, commandirte Anechte, 3000. Bonnighausens 3nfanterie: Obrist von Westerhold, 8 Comp. à 175 Mann, 1400, von Westphal, 7 Compagnien, 1225, Walchorn, 10 Comp. 1200, Rechinger, 6 Comp. 450, Irlandais, 2 Comp. 200 Mann. Gronsfelds Infanterie, 2000; Summa der Infanterie 10,925 Merodes Cavalerie: Baron d'Aft, 5 Comp. 300, Wiplar, 10 Comp. 650, Mufftow, 3 Comp. 195 Mann. Bonnighausens Cavalerie: Quad, 5 Comp. 200, von Bestphal, 13 Comp. 520, Horst, 6 Comp. 270, Wartenberg, 8 Comp. 320, Byland, 5 Comp. 200, Dor, 10 Comp. 450, ungemustert Volk 100 Mann. Dazu Gronsfelds 600 Reiter, ergaben sich in Summa, Cavalerie 2660, in Allem 13,585 Mann. Des Tages Ungläck hat mit der Zwistigkeit der kaiserlichen und ligipischen Generale begonnen, indem Graf Johann von Merode, dem Dienstalter nach der jungere, als General für Weftphalen, bem ältern Gronsfeld, welcher für Niedersachsen bestellt, nicht pariren wollte. Die gunstige, feste Haltung der Gegner gewahs rend, war Gronsfeld der Meinung gewesen, das heer auf Minden juruckzuführen, indem es mit Hameln noch feine Noth habe, Merode hingegen, begierig burch eine entscheidende Action, durch den Entfas einer wichtigen Festung sich zu verherrlichen, zweiselte nicht, daß Gronsfeld, sobald es zum Gefecht gefommen, ihn unterftugen Dhne die Einrede zu beachten, ließ er Infanterie und werde. Cavalerie vorgehen, und sich in den Holzungen und dem Hügelland verwickeln, daß der Herzog von Lüneburg Gelegenheit fand, sie theilweise zu cerniren, dann Aniphausens Reitergeschwaber auf ungebahnten, nur Schafherben zugänglichen Wegen gegen sie auszusenden. Der unversehene Angriff verbreitete unter den Raiserlichen panischen Schrecken; der Obrist Hermann Franz von Merode, des Generals Vetter, warf sich mit seinen Reitern in die Flucht, ohne den geringsten Widerstand versucht zu haben, riß auch Gronsfelds Volk, so vor dem Lager hielt, mit sich fort: des Grafen Merobe Infanterie, in Flanken und Rucken gefaßt, wurde zusammengehauen, er selbst schwer verwundet, daß er bald darauf zu Coln Todes verblichen. Sterbend hat er einzig der Feigheit seines Betters, bes Reiterobriften, bie Schuld ber

Niederlage beigemeffen, mas Gronsfeld, fireng Gericht haltend, zu seiner Rechtsertigung benutte. Es wurde ihm das Commando belaffen. "Herr Graff von Gronsfeld ift wiederumb zum General über die Ligistische Armee vorgeschlagen. Pfalz-Neuburg ließ ihr Ritterschafft und Fugvolck mustern, und zur Gegenwehr sich gefaßt halten. Und hatte Spanien gerne gesehen, daß Churund Stadt Colln, Maynz, Neuburg 2c. ihr Vold zusammen gestossen, und eine Armee baraus gemacht hätten, wozu es an Geld und Bold ein groffes zuzuschiessen versprochen, es haben aber etliche wenig Luft gehabt. Herrn Graffen von Gronsfeld ift Commission neue Regimenter zu richten ertheilt worden, und herr Obrifter L'Eremit vor den Schwedischen und hessischen in Westphalen auff Colln entwichen." So standen die Sachen zu Ausgang des J. 1633, und wesentlich haben sie im Laufe ber zwei nächsten Jahre am Niederrhein sich nicht verändert, daber, solcher Unthätigkeit überbrufsig, "der Graff von Gronsfeld, ein wol qualificirter Herr, seine Charge resignirte (Febr. 1636), und ward selbige herrn Graffen von Gögen anvertrauet."

Bon dem an hielt sich Gronsfeld mehrentheils zu Coln auf, wo er den Gronsfelder Hof in der Sternengasse bewohnte und die trefflichen Anmerkungen zu dem teutschen Florus schrieb, die zwar andere für bas Werk von Otto Heinrich Fugger halten. Im J. 1643 wurde seine bei Maastricht gelegene Burg Gronsfeld durch die heffen erobert, doch bald wieder durch Lüttichische Bolfer befreiet. Im J. 1645 wurde er, von Bruffel nach Bonn reisend, um mit dem Kurfürsten zu conferiren, von einer hessischen Partei aufgefangen, sofort sedoch von der Landgräfin in Freiheit gesett, ohne daß er ein Lösegeld zu entrichten gehabt. Dazu scheinen Rücksichten für bie furfürstlichen Brüber in München und Bonn bie Landgräfin bestimmt zu haben. Beiben war Gronsfeld gleich werth, und daß er vor andern die Absicht, den Kurfürsten von Bayern der engen Berbindung mit dem Kaifer zu entfremden, fördern könne, glaubte man in Cassel und Paris. Als die Einleitung hierzu mag die in demselben 3. 1645 erfolgte Ernennung Gronsfelds zum Commandanten in Ingolstadt gelten. Ihr folgte seine Sendung nach Amiens, wo eben, 1647, R. Ludwig XIII. weilte,

"où il fut fort bien reçu." Dort zu unterhandeln, war der Bertraute der geheimsten Gedanken seines Gebieters vorzüglich geeignet-durch seltenen Scharffinn, ungewöhnliche Renntniffe, und die Fertigkeit, sich französisch auszudrücken. Raum aus Frankreich zurückgekehrt, wurde Gronsfeld im Aug. 1647 zum Generalcommando der bayerischen Armee berufen, und besehligte er bemnach bie 10,000 Mann, burch welche Rurfürst Maximilian, nach Auffündigung des unseligen Waffenftillftandes, welche boch abermals großentheils ben Rathichlägen bes Grafen juzuschreiben, die faiserliche Armee in Böhmen verstärken ließ. einigung ber beiden Beere erfolgte zwischen gaun und Schlan den 6. Dct. 1647, aber eine genaue Berftandigung der beiden Feldherren war niemals zu erreichen. Das Urtheil, so Gronsfeld über feinen Collegen im Commando, über Melander fällt, ift Abth. II. Bb. 2. S. 296 mitgetheilt, auch berichtet, wie er durch seine Weigerung, die Weser zu überschreiten, welche zwar durch geheime Befehle geboten, die in der vollständigsten Berruttung begriffene schwedische Armee vom Untergang rettete. Noch vor des Novembers Ausgang trennten sich die Bayern von den Kaiserlichen, um in den frankischen Bisthumern Winterquartiere zu suchen, und einzig durch die Sciatica wurde Gronsfeld verhindert, seine Rlagen gegen Melander, dem er vielleicht noch von Olbendorf ber grollte, in München perfonlich vorzubringen.

Gleich gespannt blieben der beiden Generale Beziehungen, als sie nochmals, Febr. 1648, ihre Heere zusammenstoßen ließen, und kam es dahin, daß ein von oben gegebenes Beispiel benugend, die Unterbesehlshaber thaten, was ihnen eben beliebig, während der Schweden und Franzosen vereinigte Macht gegen sie andrängte. Noch vor Ablauf des Lenzmonats sah Gronsseld sich genöthigt, das linke Donauuser auszugeben. Aus der Abtei Thierhaupten am Lech ist datirt sein Armeebesehl vom 31. März, worin er gegen das bei der Armee eingerissene Plündern und Rauben eisert, dort gab er auch die merkwürdigen Ausschlüsse über der kaiserlichsbayerischen Heere Beschaffenheit zu Papier. In beiden Armaden, heißt es darin, besänden sich ungezweiselt über 180,000 Seelen, welche, es seien gleich Jungen, Feuers

tnechte, Weiber und Kinder, doch alle sowohl als die Soldaten leben müßten. Auf 40,000 Mann gebe man Proviant, mehr nicht, als der Mensch auf 24 Stunden nöthig habe; wie nun die übrigen 140,000 leben könnten, wenn sie nicht hin und her ein Stud Brod suchten, sei wider seinen Verstand, und wann schon zu Zeiten ein armer Soldat ein wenig Geld habe, so sei doch kein einziger Ort vorhanden, wo er etwas kaufen könne. Er sage bas nicht, um bie mitunter vorkommenden Räubereien und Gewaltthätigkeiten zu billigen, sondern allein zur Nachricht, daß nicht alles aus Muthwillen, sondern von vielen aus lauter hunger geschehe. Es sei auch kein General in der ganzen Welt, welcher ein Beer dermaßen beisammen halten könne, daß nicht unterschiedliche leichtfertige Gesellen das Gebot übertreten, wie der Kurfürst im Anfange des Krieges, da doch die Armada alle Monat richtig bezahlt worden, selbst gesehen. Was der Graf Tilly viele Jahre nach einander, da die Armada ebenfalls richtig aus der Cassa oder den Quartieren unterhalten worden, für Mühe und Arbeit gehabt, die Zucht zu erhalten, indem er alle Jahr dergleichen Exorbitanzien halber nicht nur einen, sondern wohl zweihundert auffnüpfen lassen, solches sei denen bekannt, die unter seinem Commando die Waffen getragen.

Es wurde am 17. Mai 1648 die Schlacht bei Zusmarshausen geliesert (Abth. II. Bd. 3. S. 298), und in des gesallenen Mestander nächste Aufgabe, die Beschützung der bayerischen Grenzen, theilten sich Gronsseld und Montecucoli. In seiner Stellung bei Friedberg hatte Gronsseld den hoch angeschwollenen Lech vor sich, Behuss der Vertheidigung unzähliger Uebergänge aber, die Raiserlichen einbegriffen, kaum die Hälfte des Bolkes, womit seine Gegner ihn bedrohten. Gleichwohl bot er ihnen vom 22. die 26. Mai auf allen Punkten entschossenen Widerstand, ohne doch von demselben befriedigende Resultate zu erwarten. Aus dem Feldlager bei Scheuringen unweit Lichtenberg schrieb er an den Kurfürsten, 24. Mai, er befürchte, "da er im seindlichen Lager zwar viel Zelte und Hütten, aber wenig Leute bemerke, daß die Gegner im Gesträuche unter Lärmen an verschiedenen Orten die Anstalten zum Uebergange machten; er wolle zwar alles

thun, was einem redlichen Soldaten obliege, aber er muffe mit seinem wenigen Bolf auf achtzehn Reilen weit den Strom beshüten, durch welchen man an tausend Stellen durchwaten könne. Es sey ein Mirakel, daß der Zeind nicht schon diesseits des Lechsstehe, weil er nicht überall schnell so viel Truppen zusammensbringen könne, um ihm zu begegnen, zumal seine Reuter seit zehn Tagen nicht abgesattelt und den Cüras vom Leibe gethan hätten, und er die Pferde nicht auf Fütterung ausschicken könne."

Am 26. Mai versammelte Gronofeld die Obristen zu einem Rriegsrath, mit ihnen die Frage zu verhandeln, ob die Fortsegung eines Widerstandes, ber mit ber Bernichtung des gesams ten Heeres endigen konnte, rathlich. Der Kriegsrath stimmte für augenblicklichen Ruckzug, und wurde der Entschluß in Gilfertigkeit und Auflösung, die einer Flucht vergleichbar, ausgeführt. Genöthigt Munchen zu verlaffen, um nach Salzburg zu flüchten, ließ der Kurfürst, in dem Unwillen über eine burch die Rothwendigkeit gebotene Bewegung, den General am 4. Juni durch ben von Haslang zu Ganghofen im Deutschhaus arretiren, und ihn vordersamst nach München, dann nach Ingolstadt abführen. Zugleich wurde die ftrengste Untersuchung angeordnet, Gronsfeld wußte sich aber, die unmittelbaren Befehle des Kurfürsten, worin ihm Schonung des Heeres und die Deckung von Munchen als erfte Pflicht ausgegeben, vorzeigend, vor dem Kriegsgericht so nachdrucklich zu vertheidigen, daß er mit Ehren im J. 1649 freigesprochen wurde. Er wendete sich nach Wien, besuchte 1653 den Reichstag zu Regensburg, wo er wegen seiner Herrschaft Gronsfeld auf der westphälischen Grafenbank introducirt wurde, ging 1660 als kaiserlicher bevollmächtigter Commissarius nach Coln, um daselbft, zu Nachen und Dortmund, die Huldigung einzunehmen, und wurde 1661 nach Münster geschickt, um die Streitigkeiten ber Stadt mit dem Bischof zu vermitteln, wie er denn auch, nach erfolgter Uebergabe, den Bergleich zu Stande bringen half. Im 3. 1662 hatte er eine ähnliche Commission in Bezug auf die awischen der Reichsstadt Hamburg und dem Reichsgeneral-Erbpostmeister schwebenden Mishelligfeiten übernommen, er ift aber im Sept. desselben Jahrs (nach andern 1667) mit Tod abgegangen.

Bon den vier Söhnen seiner Ehe mit Christina don Harthfroth fielen die beiden jungern, Ernst und Johann Philipp Felix 1678, dieser vor Philippsburg, jener vor Freiburg, während ber älteste, Dtto Wilhelm, geb. 1636, ben geistlichen Stand annahm, Johann Franz, geb. 1639, dem Raiser als General der Cavalerie, Inhaber, seit 1692, eines Curassierregiments, jest das Dragonerregiment Rr. 1, und, seit 1715, als Gouverneur zu Luxemburg biente, und den 9. April 1719 sein Leben beschloß. Rinderlos in der Ehe mit der Gräfin Maria Elisabeth Teresa von Fürstenberg, verm. 1677, ging er 1706 die zweite Che ein mit der Gräfin Marianne von Törring = Jettenbach, und wurde bem 74jährigen Manne am 4. März 1713 ein Töchterlein geboren, das zwar am 25. Oct. 1715 verstarb. Des Bruders Erbe wurde Dtto Wilhelm, ber, Weihbischof und Generalvicar zu Denabrud, am 26. Jul. 1719 als der lette Mann des ganzen Geschlechts verschied. Gronsfeld murde ber gräflichen Wittme zu Theil, und durch sie auf ihre Tochter zweiter Ehe, die Gräfin Josepha von Arberg, vermählte Gräfin von Törring-Jettenbach vererbt. Den Titel eines Grafen von Gronsfeld nahm Johann Bertram Arnold von Diepenbroich an, nachdem er 1719 von Raiser Rarl VI. die reichsgräfliche Würde erhalten. Bielleicht daß es doch noch in Holland Bronkhorste gibt, als welche von einem 1359 bahin übersiedelten Gisbert von Bronkhorft abzustammen behaupten.

Statt ihrer will ich die von Theoderichs II. drittem Sohne, von Jacob abstammende Linie in Rhone behandeln. Jacobe Enkel Theoderich, gest. 1558, erstritt den Besitz von Anholt. Dieses Sohn, Jacob, wurde vor Lochem durch einen Büchsenschuß gestödtet, 1582, und sindet darin de Thou eine Strase Gottes für densenigen, durch welchen hauptsächlich Berdugo zu dem Angrissaus sensen, des letzen hauptsächlich Berdugo zu dem Angrissaus sensen, des letzen herren von Mylendonk und Drachenstels gefreiet, auch mit ihr die Sohne Theoderich und Johann Jacob gewonnen. Johann Jacob ist sener Freiherr von Anholt, welcher 1630 die Pfandschaft Rhens übernahm. Er diente von Jugend auf, zuerst in den Niederlanden, dann dem Erzherzog Leopold gegen die Unirten, deren Gesangner er wurde. Obrist,

und nachmalen Generalmasor in ber beutschen Liga Bestallung, folgte er dem Herzog Maximilian von Bayern in den Zug gegen die böhmischen Rebellen, und hat er der erste von allen den feindlichen Boden betreten. Von Linz aus wurde er mit dem Regiment Sulz und 10 Corneten Reitern betachirt, um in einer Stellung oberhalb Budweis der Bohmen Treiben zu beobachten. Eine Beränderung in dem Operationsplan forderte die Bayern und Ligisten die Donau abwärts; Anholt, der Bewegung folgend, nahm, indessen die Bereinigung der bayerischen und kaiserlichen Armada vor sich ging, mit Accord die Feste Wildberg, unweit des, als Hauptsitz der öftreichischen Rebellen bekannten Städtleins horn. In den ersten Stunden des 8. Nov. 1620 kam einige baperische Reiterei mit ben Böhmen zu Gefecht, die Waffenbrüder zu secundiren, wurde der "Obrist-Wachtmeister" Freiherr von Anholt mit 200 Reitern ausgesendet. Trop ber von ihm errungenen Vortheile blieb es noch immer zweiselhaft, ob an diesem Tage die Entscheidung erfolgen werde, ba trat in dem Kriegsrathe P. Dominicus a Jesu Maria auf, durch glühende Worte die Unschlüssigkeit der Führer zu überwinden, seinen Vortrag unterftütte der friegserfahrne Wilhelm Verdugo, und "haben auf solche Rede die Obristen die Schlacht an Hand zu nehmen sich resolvirt, und barzu allerhand nothdürfftige Anordnung gemacht. Der Graff von Bucquop zwar riethe, man sollte das Vold diß= und nicht jenseit des Dorffs in Schlachtordnung stellen, aber ber von Tilly fagte hierauf, man köndte nicht füglich dieffeit die Ordnung machen, sintemalen wann man hernach, wann sie angestellet, gegen ben Feind fortruden sollte, muften wegen des besagten vor ihnen liegenden Dorffs die Hauffen wieber gertrennet werden.

"Hierauf wurden die Bayerische auf die andere Seite geführet, und daselbst die Schlachtordnung angestellet, in Angesicht
der Böhmischen, welche sich gegen einem Brücklein zugewendet.
Welches nachdem es bald von ihnen wieder verlassen worden,
hat sich der Graf von Anholt darüber gemacht. Wie solches
Tilly vermerket, hat er den Florevillium, so ein Obrister über
ein Regiment zu Fuß war, auch lassen hinüber ziehen, mit

Befehl, daß er auf einem Sägel weiterer Ordinanz erwarten sollte. Aber wie er dahin kame, wurde er von dem Freyherrn von Anholt auf einen andern so etwas höher und bequemer geschickt. Diesem zoge nach bie ganze Baperische Armada, und fame glud. lichen über vorgemeldtes Brudlein. Allhie waren abermal unterschiedliche Meynungen unter den Feldherren, der Graff von Bucquoy schalt der Bayerischen Verwegenheit, als die jegund weiter, als sie gesollt, forigezogen wären, und eher von dem Feind könnten geschlagen, als von den Ihrigen entsetzt werden. Bergegen klagten die Baperischen der Kayserischen Langsamkeit, als welche verursacheten, daß die Bohmen Zeit und Gelegenheit hätten, sich in gute Ordnung zu stellen, zu verschanzen und bie Stud zu pflanzen. Conftantinus Peregrinus meynet, wann bamals die Böhmische Macht die Bayerische Armada angegriffen batte, hatten sie solche in grosse Gefahr bringen konnen, und bieses hätte auch Fürst Christian von Anhalt vorgeschlagen, aber es ware vom Grafen von Hohenloh migrathen worden. Wie man solches bernach von den Gefangenen verftanden."

In dem fernern Verlaufe des Krieges trat auch Herzog Christian von Braunschweig als der Liga und des Raisers Feind auf. Rachdem er einen großen Theil ber niedersächfischen und westphälischen Kreislande durchzogen und verheert, begab er sich durch hessen auf den Marsch nach der Pfalz, der Absicht, dort mit dem Mansfelder sich zu vereinigen. Im Vorbeigeben murden des Landgrafen von Darmstadt Gebiete, auch die Mainzischen Aemter in hessen, welche dem Pfalzgrafen Friedrich huldigen mußten, arg mitgenommen. "Es hatte auch Berzog Christians Bold einen Anschlag auf das reiche Kloster Arnsburg, solches zu überfallen und zu plündern, aber als bie Bayerischen, selbigem Beginnen abzuwehren, sich dahin begaben, haben sie unverrichteter Sachen wiederfehren muffen, boch haben sie etliche schone Roffe davon gebracht. Man hat sich sonsten auf der Catholischen Liga Seiten hefftig bemühet, Herzog Christian wieder aus bem Land zu treiben. Bu dem End auch der meiste Theil der Baperischen Armada unter bem Obriften von Anholt aus der Bergstraffen aber den Mayn in die Wetterau sich begeben, zu welchem Bold

kädtisch Burgundisch, Mannzisch, Burzburgisch und heffen-Darmskädtisch geworben und Land-Bold gestossen, und also sämtlich dem Herzog Christian ins Buseder Thal entgegen gezogen. Als er nun dieses vernommen, hat er sein Bold enger zusammen geführet, zwischen Alt- und Neuen-Bused eine Wagenburg gesichlagen, und bey damaliger grosser Kälte sich ins Feld geleget, und sleistige Wacht gehalten.

"Den 20. Decembris 1621 ift der Graf von Anholt mit einem Theil seiner Reuteren eine Stund von des Bergogen Quartier angelanget. Wie big Bergog Christian verkundschafftet, machte er sich mit allem Kriegsvolck auf, der Meynung, ihn zu überfallen. Abet der Graf, so darvon Bericht hatte, besorgende, der Herzog möchte ihm etwan überlegen sepn, nahm einen Bald jum Bortheil ein, und nachbem das übrige Kriegsvold berbey gerücket, schickte er etliche Sähnlein Musquetirer zum Scharmugiren aus dem Wald, auf welche die Braunschweigischen gang begierig getroffen, als-sie aber jenen zu ftarc werden wollen, lieffe ihnen der Graf die Crabaten und etliche Compagnien Archibusirer neben noch etlichen Fahnen Dausquetirer zu Gulff kommen, da es dann an ein ftard Treffen gegangen, in welchem der Braunschweigischen in 1000, unbewust was anderseits, umkommen und verwundet worden. Weil nun der Herzog von Braunschweig, dem in diesem Treffen das Pferd unter dem Leibe erschoffen worden, befunden, daß er an Fußvolck und Musquetirern Mangel hätte, der Widerpart aber an Reutern und Jugvolck ihm weit überlegen wäre, hat er fich in guter Ordnung gewendet, Amoneburg und andere Quartier plündern, und die Reuftadt neben zwey Dörffern und zwo Muhlen in Brand fteden laffen, und nach dem Stifft Paderborn seine Retirada genommen."

In diesem Marsch hat er "erstlich der Lippstadt durch Correspondenz der Bürger, welche der Spanischen Guarnison darinn
überdrüssig gewesen, sich bemächtiget, und darinn 12 Stück Geschüß bekommen. Darauf, den 22. Januarii 1622, ist er mit
allem Bolck nach Soest gerückt, selbige Stadt aufgefordert, beschossen, Feuer hinein geworffen, gestürmet, und endlich mit Accord
einbekommen, nachdem er davor in 50 Mann verloren. Nach

solchem hat er ben Stifftern Paderborn und Münster, sie mit Feuer und Schwerd heimzusuchen, angedräuet, und als man ihm nicht entgegen kommen, und zu Willen seyn wollen, hat et mit Brandschäßen vieler Perter in Westphalen sehr übel gehauset, viel Derter in Brand steden lassen, und fast das ganze Stifft, wie auch die Stadt Paderborn (diese durch Verrath) eingenommen. In selbiger Stadt hat er die Juden preiß gegeben, die Clerisey gebrandschäßt, und im Thum daselbst einen grossen Schaß an altem Gelde, mit desselben Stissts Patronen St. Liborii Bildnüß vom besten Gold sormieret, und, wie geschrieben ward, 80 Pfund schwer, erlanget, dieselbe in die Arm gesasset, und daß sie so lange Zeit auf ihn gewartet, willsommen geheissen.

"Solchem seinem Beginnen zu wehren, hat ber Churfürst von Colln eine Anzahl Kriegsvolks von der Ligistischen Armada von der Bergftraß, Wetterau und deren Enden eplends abfordern laffen, welches unter bem Grafen von Anholt seinen Weg burch die Graf- und herrschafften Nassau, Dillenburg und Siegen (ber Orten es mit Rauben und Pländern schrecklich gehauset) nach dem Cöllnischen Bigthum genommen. Als nun besagter Graf von Anholt zu Attendorn angelanget, haben die Styrumbischen Reuter seinen Vortrab angreiffen wollen, so aber verkundschafftet, und die Crabaten ihnen entgegengeschickt worden, welche sie im Dorff Brielen unversehens überfallen, geschlagen, und in 100 Pferde und gute Beuten abgenommen. Den 8. Martii hat ber Oberste Leutenant Erwitte (Dietrich Othmar von Erwitte, im Leben und im Tod, bei Leipzig 1631, ein Held) mit etwa 1000 Pferden und etlichem Bayerischen Fußvolck die Stadt Gefete Rachtszeit, und förter bie Stadt Pedelsheim, Borgentreich und Warburg, mit Verstand ber Innwohner übereplet, eingenommen, und das darinn liegende Braunschweigische Bolck, auf 900 stard, so mehrentheils noch unbewehret, überfallen, was sich nicht verstedt, erschlagen und gefangen, darunter ber Obriste Carpezan, so auch mit gefangen worden, 3000 Reichsthaler Rangion geben muffen.

"Diesen Berlust zu rächen, hat Herzog Christian, nachdem er verkundschafftet, daß acht Cornet Cöllnischer Reuter und vier Fahnen zu Fuß, unter den Obristen Wickenheim und Palland nicht weit von Soest in etlichen Dorfern fich einlostret, sich eplends von der Lippftadt mit der Reuteren aufgemacht. 216 er nun der Enden kommen, und gedachte Collnische Obriften ben Ernft seben laffen, haben sie mit ber Reuteren bas Feld geraumet, und die Pagagy samt dem Fußvolck im Stich gelaffen, welches sich in einem Dorff auf ben Kirchhof reteriret, da bann der Herzog in Person in sie geset, in 200 niederhauen, und 748 beneben ihren Officirern gefangen nehmen laffen, von der Reuterey wurden nur 26 ereplet und gefangen, auch sonften bep ben Pagagywägen auf 1000 Mann Rüftung befommen. vier eroberte Fahnen von dem Fußvolck wurden dem Pfalzgrafen zugeschickt. Hierauf hat Berzog Christian Pedelheim und Borgentreich sich wieder bemächtiget, selbige Derter ganz ausgeplündert, gebrandschät, und etliche der Principalen der vorgegangenen Berratheren henden, und mit Prügeln erschlagen, auch der Stadt Warburg, darinn eine farce Baperische Besatzung lage, hart dräuen, die Warburgische Borbe in die Asche legen, und einen, welcher die Lippstadt in Brand fieden und ihm vergeben wollen, viertheilen, und zween Jesuiter aus Münster gefangen nehmen laffen. Mit dem hin und wieder erpreßten Geld hat er fich an Bold zu Rog und Fuß se langer se mehr gestärkt", doch aber die Belagerung von Geseke, nachdem er davor an 800 Mann verloren, aufheben muffen. Denn es kamen zum Entsat Graf Beinrich von Beerenberg mit etlichen tausend Mann, aus den spanischen Garnisonen gezogen, Bapern und Colner, Streitfrafte, gegen welche in ihrer Bereinigung sich behaupten zu konnen, ber Berzog von Braunschweig verzweifelte. Deshalb wendete er sich mit seiner Armee, 82 Compagnien zu Roß und mehr als 12,000 Anechte, der Weser zu, um durch das Fuldische nochmals die Wetterau zu erreichen. "Es hat diesem Bold zwar die Spanische, Chur-Cöllnische und Pfalz-Neuburgische Armada nachgesett, aber wegen der abgeworfenen Brücken nicht fortkommen konnen, deswegen sich abgewendet, und die Stadt Soeft, hamm, Altena und andere Derter mehr in der Marck wieder erobert."

Indem aber durch des Herzogs von Braunschweig und des Mansfelders Consunction eine Armada, dergleichen die Liga kaum noch zu bestreiten gehabt, entstehen mußte, war man ihrerseits bedacht, eine den gefährlichen Consuncturen angemeffene Macht zu vereinigen. Zu bem Ende wurden nicht allein sämtliche disponible Truppen aus Niederland und Westphalen, ferner aus Böhmen 12,000 Mann zu Fuß und 2000 zu Roß, samt etlichen 100 Crabaten herangezogen, daß also ein wohlgerüftetes Beer "bey Würzburg über die Brück marschiret, und wo nemblich der Hals berstatter (Herzog Christian) sich hinlenken murde, fleißig in Acht Als aber besagtem Kapserl. Kriegsheer noch 9000 außerlesenes Würzburgisches Kriegsvolck zugestoffen, und nunmehr daffelbe sich auff die 60,000 (nach glaubwürdigern Nachrichten nur 30,000) wohlgerüfteter Mann erftredet, als haben selbiges 1200 Holsteinische Reuter und 3 Kähnlein Fugvolds, welche ein Solsteinischer Fürst der Kays. Mayest. zu Gülff geschickt, vermehret, welche dann endlich sampt und sonders zu Aschaffenburg zusammen fommen.

"Demnach nun Herzog Christian im Fulbischen Land und Epffeldt wüst genug gehauset, hat er sich endlich wiederumb von dannen gemacht, und bey Fridberg in der Wettergu herumb in aller Eyl ben 5. Junii 1622 sich mit 20,000 Mann in bie Graffschafft Königstein begeben, Ober-Ursel, da er keinen Widerstand gehabt, eingenommen, und noch felbige Nacht, mit exlich Compagnien under des Obriften Kniphausen Commando, sich zu dem Schloß und Stättlein Sochst verfüget, und daffelbig den folgenden Morgen auffordern lassen. Als aber die darinn liegende wenige Besatung sich erftlich kedlichen und mannlichen gewehret, auch den Obristen Kniphausen wie auch noch einen seiner Officirern an den Armen hefftig verwundet hatte, so hat doch der Halberstätter, ob er schon gemeltes Stättlein zum brittenmal auffgefordert, dazumal nichts erhalten können. Derowegen als solche wenige Besatzung sich also standhafft gewehret, ist endlichen Rachmittag aus dem Hauptquartier zu Ursel ein größere Anzahl Halberstättisches Kriegsvolk naber Söchst abgefertiget worden. Worauff die Besatzung, welche nunmehr solcher großen Macht

fernern Widerstand zu thun, viel zu schwach gewesen, und an einem zukommenden Sueeurs ganz und gar verzwepsstet, das Stättlein verlassen, mit Schiffen und Nachen über den Mayn gesetzet, und also mit der Flucht sich salviret, und auff solche Weise haben die Halberstättische sich des Stättleins bemächtiget, alles was sie noch darinnen antressen mögen, darnieder gehauen, auch darunter exlicher franker Rann- und Weibspersonen nicht verschonet, sondern selbige wie das stumme unvernünsstig Bieh geschlachtet.

"Den 6. Tag dieses Monats ist Fürst Christian von Braunsschweig und Halberstatt, welcher unterdessen sich mit dem ganzen Ariegsheer nach Söchst begeben, gleich einem Triumphirenden in das Schloß geritten, und alsobald under demselben eine Brücken schlagen lassen. Den andern Tag hernach (welcher aus den alten Psingstag gefallen) hat er in dem Chursürstenthum Mainz und der Grafsschafft Königstein mit brennen und plündern den armen Underthanen großen und unerträglichen Schaden zugefüget, absonderlich aber Ober-Ursel, Ober-Erlenbach, Weißtirchen, Kirdorss, Stierstatt, Kaldach, Schwaldach, Münster, Delsenheim, Eschorn, Sossenheim, Zeilsheim, Ridda, und ander umbliegende Derter theils ganz und gar verbrennet, zum Theil aber mit Anstedung und Feuereinlegung schändlichen verherget.

"Inmittelst ist das Rapserl. Kriegsheer zu Aschassenburg auffgebrochen, auff Frankfurt zu, und dem Halberstätter von dannen entgegen gezogen, und also am 8. Tag Junii under der drepen Herrn Generaln, Tilly, Cordova und Anholts Commando, in voller Schlachtordnung, nemblich 125 Fähnlein Reuter und 120 Fahnen Fußvolck, benebens 18 Stücken Geschüß, 2 Mörsern und etlich 100 Wägen innerhalb den Grenzen Frankfurter Iurisdiction still gehalten. Den Pfingstdienstag aber nacher Rödelheim sortmarsiret, und demnach etliche Halberstätter, welche sich in das Schloß daselbsten retiriret, eine Zeitlang den Kapserlichen Gegenpart gehalten, haben sie doch endlich, als sie der Kapserlichen Lunten gerochen, und deroselben Geschüß empfunden, auff gewisse Condition sich ergeben müssen. Gleich an selbigem Tag ist die Kapserische ganze Armee nacher Höchst marsiret, sich in

brey Hauffen getheilet, und (nachdem die Halberstättische Soffensheim mit großer Kriegsmacht eingenommen hatten) gedachtes Soffenheim dem Feind mit Gewalt wiederumb abgedrungen, auch neben einem Wäldlein den Halberstättischen mit dem Geschütz und unaufhörlichem Schiessen nit geringen Schaden zugefüget.

"Rachdem aber die Rayserische Sossenheim erobert, hat der herr General Graff von Tilly (demnach die Halberstättische sich in einer eilends am Wasser auffgeworffenen Schanzen eine Zeitlang auffenthalten, und daselbst ihr 3 Stück Geschütz gepflanzt hatten) 18 Fähnlein Fußvolck unter des herren von Anholt Commando vom General Tilly Ordinanz bekommen, daß sie ohn allen ferneren Berzug die Halberstättische angreissen sollten, inmittelst aber auch dem herrn von Einnöten Beselch geschehen, daß er sich des Feinds Schanzen zunahen sollte. Derowegen die Rayserische, welche nicht allein der Ehren und Victori, sondern auch der guten Ausbeuten sehr begierig gewesen, den Feind also herzhasst und unverzagt angegrissen, daß sie auch selbigen aus seinem Vortheil in den Schanzen vertrieben, und alsobald demsselben bis auf Höcht zu nachgefolget, mit ihme Fürst Christian ein Tressen gethan, und endlichen gar in die Flucht geschlagen.

•

"Als nun ber von Braunschweig ber seinigen Flucht innen worden, hat er sich in großer Furi, mit eplichen Company Reutern in aller Eyl über die übern Mayn selbigen Tags verfertigte Bruden begeben, sich aus bevorstehender Gefahr errettet, und in großer Confusion und Unordnung nacher Mannheim reteriret, als er furz zuvor seine mit köftlichen Sachen, und zween mit Geld beladene Bägen über die Brücken vorher geschicket und Demnach ihme aber auch die andere Rriegsobristen, Officirer und gemeine Soldaten zu folgen sich unterstanden, und mit großer Ungeftumm, theils über die enge Bruden, theils durch den Mayn waten und sich salviren wöllen, sind deren über die 500 im Wasser ersoffen, unter welchen auch ein Graff von Styrum und exliche Officirer gewesen find. Die übrige, welche solchem gefährlichen Wasserbad entrunnen, haben sich in großer Unordnung und bey eyteler Nacht, theils in das Gerauische Gebiet, ihrem General zu folgen, ein Theil aber gen Frankfurt

fernern Wiberstand zu thun, viel zu schwach gewesen, und an einem zukommenden Sueeurs ganz und gar verzweyfflet, das Stättlein verlassen, mit Schiffen und Nachen über den Mayn gesetzt, und also mit der Flucht sich salviret, und auff solche Weise haben die Halberstättische sich des Stättleins bemächtiget, alles was sie noch darinnen antressen mögen, darnieder gehauen, auch darunter exlicher francer Mann- und Weibspersonen nicht verschonet, sondern selbige wie das stumme unvernünsstig Bieh geschlachtet.

"Den 6. Tag bieses Monats ift Fürst Christian von Braunsschweig und Halberstatt, welcher unterdessen sich mit dem ganzen Ariegsheer nach Höchst begeben, gleich einem Triumphirenden in das Schloß geritten, und alsobald under demselben eine Brücken schlagen lassen. Den andern Tag hernach (welcher aust den alten Psingstag gefallen) hat er in dem Chursürstenthum Mainz und der Grafsschafft Königstein mit brennen und plündern den armen Underthanen großen und unerträglichen Schaden zugefüget, absonderlich aber Ober-Ursel, Ober-Erlenbach, Weißtirchen, Kirdorss, Stierstatt, Kalbach, Schwalbach, Münster, Delsenheim, Eschorn, Sossenheim, Zeilsheim, Ridda, und ander umbliegende Derter theils ganz und gar verbrennet, zum Theil aber mit Anstedung und Feuereinlegung schändlichen verherget.

"Inmittelst ist das Rapserl. Kriegsheer zu Aschaffenburg auffgebrochen, auff Frankfurt zu, und dem Halberstätter von dannen entgegen gezogen, und also am 8. Tag Junii under der dreyen Herrn Generaln, Tilly, Cordova und Anholts Commando, in voller Schlachtordnung, nemblich 125 Fähnlein Reuter und 120 Fahnen Fußvolck, benebens 18 Stücken Geschüß, 2 Mörsern und etlich 100 Wägen innerhalb den Grenzen Frankfurter Inrisdiction still gehalten. Den Pfingstdienstag aber nacher Rödelseim sortmarsiret, und demnach etliche Halberstätter, welche sich in das Schloß daselbsten retiriret, eine Zeitlang den Kapserlichen Gegenpart gehalten, haben sie doch endlich, als sie der Kapserlichen Lunten gerochen, und deroselben Geschüß empfunden, auff gewisse Condition sich ergeben müssen. Gleich an selbigem Tag ist die Kapserische ganze Armee nacher Höchst marsiret, sich in

brey Hauffen getheilet, und (nachdem die Halberstättische Soffensheim mit großer Krießsmacht eingenommen hatten) gedachtes Sossenheim dem Feind mit Gewalt wiederumb abgedrungen, auch neben einem Wäldlein den Halberstättischen mit dem Geschütz und unaufhörlichem Schiessen nit geringen Schaden zugefüget.

"Rachdem aber die Rayserische Sossenheim erobert, hat der herr General Graff von Tilly (demnach die Halberstättische sich in einer eilends am Wasser auffgeworffenen Schanzen eine Zeitlang auffenthalten, und daselbst ihr 3 Stück Geschütz gepflanzt hatten) 18 Fähnlein Fußvolck unter des herren von Anholt Commando vom General Tilly Ordinanz bekommen, daß sie ohn allen ferneren Berzug die Halberstättische angreissen sollten, inmittelst aber auch dem herrn von Einnöten Beselch geschehen, daß er sich des Feinds Schanzen zunahen sollte. Derowegen die Rayserische, welche nicht allein der Ehren und Victori, sondern auch der guten Ausbeuten sehr begierig gewesen, den Feind also herzhafft und unverzagt angegriffen, daß sie auch selbigen aus seinem Vortheil in den Schanzen vertrieben, und alsobald demsselben bis auf höchst zu nachgefolget, mit ihme Fürst Christian ein Tressen gethan, und endlichen gar in die Flucht geschlagen.

"Als nun der von Braunschweig der seinigen Flucht innen worden, hat er sich in großer Furi, mit exlichen Company Reutern in aller Eyl über die übern Mayn selbigen Tags verfertigte Bruden begeben, sich aus bevorstehender Gesahr errettet, und in großer Confusion und Unordnung -nacher Mannheim reteriret, als er furz zuvor seine mit köftlichen Sachen, und zween mit Geld beladene Wägen über die Brücken vorher geschicket und falvirt. Demnach ihme aber auch die andere Kriegsobristen, Officirer und gemeine Soldaten zu folgen sich unterstanden, und mit großer Ungestümm, theils über die enge Brücken, theils durch ben Mayn waten und sich salviren wöllen, sind deren über die 500 im Wasser ersoffen, unter welchen auch ein Graff von Styrum und exliche Officirer gewesen sind. Die übrige, welche solchem gefährlichen Wafferbab entrunnen, haben sich in großer Unordnung und bey eyteler Nacht, theils in das Gerauische Gebiet, ihrem General zu folgen, ein Theil aber gen Frankfurt

mit der Flucht salviret. Und auff erzählte Beise die Stadt Höchst zu Nacht umb 9 Uhren verlassen, und von den Kapserischen wiederumb erobert, von selben viel Halberstättische erschlagen, reiche Ausbeute, ein Stück Geschüß, 400 Wägen und 3 Fähnelein bekommen, wie auch viel andere mehr gefangen worden.

"In solcher halbtägiger Schlacht sind der Braunschweigischen auff die 2000, der Kayserischen aber nicht viel über 30 auff der Wahlstatt todt verblieben (aufferhalb berjenigen, welche von dem Buchsenpulver, so die flüchtige Halberstättische hin und wieder zerstreuet, und nachmals angezündet, mit traurigem Spectacul in die Lufft gesprenget worden), die übrige Halberstättische Reuter und Fußvolck aber haben, mit Hinterlassung ihrer Pferd und Hinwegwerffung ihrer Gewehr, hie und dort sich verkrochen, also daß in solcher Confusion und unordentlicher Flucht vor eglich 1000 Mann genugsame Wehr und Waffen, beneben einer großen Beute Gelds, so die Halberstättische dazumal im Stich laffen-muffen, und in bem Stättlein 50 Bagen gefunden wor In der nachfolgenden Nacht ift das blutige Treffen, weldes die Crabaten mit den flüchtigen Halberstättischen (als sie an unterschiedlichen Orten dieselbe angetroffen) angangen, aus welchen sie viel niedergehauen, viel aber in den Mayn gesprenget, die daselbsten das Miserere de profundis surgen und ihren Geift aufgeben muffen. Demnach sich auch in die 400 in das Schloß zu höchst reteriret, und doch in demfelben, weil der herr General von Tilly schon allbereit das Geschüt herzu führen laffen, sich nicht länger auffenthalten können, auch umb Gnad ihrer begangenen Missethat emsig gebetten haben, als sind sie auch alle mit einander in Rapserliche Protection, Sout und Schirm ans und auffgenommen worden. Jedoch haben die Rapserische, sonderlich aber die Vornembste Baperische auff die 120 Halberstättische mit sich gefänglich weggeführet, und sind mit Freuden bey den ihrigen wiederumb angelanget."

Dem Herzog von Braunschweig blieb nichts übrig, als die Consunction mit Mansfeld zu suchen, welche nicht sobald bewerkstelligt, als die beiden Heersührer die bisher innegehabten Quartiere in der Pfalz ausgaben, um in der gewohnten Weise das Elsaß

beimzusuchen. "Diesem Verlauf nach ift bes Mansfelders feindselige Verübung im Elsaß, und was sich vor Elsaßzabern zuges tragen hätte, bem General Tilly angefündet worden, derowegen er bem Grafen von Anholt Ordinanz ertheilet, in aller Epl dem Elsaß zu sucurrirn, welcher sich dann in aller Eyl aufgemacht und mit 5 Fahnen Fugvolds, 6 Crabatischen, 3 Holsteinischen Reutercompagnien und etlich 1000 Cosaggen dem Mansfelder auff dem Fuß nachgejaget und auf den Dienst gewardt." Nachgeschickte Berstärfungen, und ber Zuzug von 5000 unmittelbar aus Polen herbeigerufenen Rosafen setzten den von Anholt in Stand, die Feinde, so noch über 20,000 Mann fark, über die Bogesen, in das Saarthal zu drängen, dabei sollte es aber sein Bewenden nicht haben. Herzog Christian und der Mansselder warfen sich nothgedrungen, da jede andere Straße ihnen versperrt, auf bas Bisthum Met und schienen für eine kurze Zeit das Luxemburgische zu bedrohen. hierdurch wurde Don Gonzalo Fernandez de Cordova, Abth. III. Bd. 1. S. 525-531, genothigt, in Gewaltmarichen aus dem Nedarthal herbeizueilen, um sich auf dem öftlichen Abhang der Vogesen mit dem von Anholt zu vereinigen. Einer Macht von 25,000 Mann vermochten des Pfalzgrafen Freunde nicht zu widerstehen. Die französische Grenze unbewacht findend, wichen sie bis zur Maas, wo sie in Sedan ab Seiten des Herzogs von Bouillon allen erdenklichen Vorschub fanden. Bis Sedan haben auch die vereinigten ligistischen Heere ihre Verfolgung ausgedehnt, und war ihnen der Augenblick erschienen, denjenigen, durch welche seit Jahren Deutschland beunruhigt, den Garaus zu machen, ba forberte des Rurfürsten von Coln Gebot ben General, die Truppen der Liga zurud. Sie sollten Westphalen von den darin zurückgehliebenen Braunschweigischen Garnisonen säubern. Bergeblich suchte die Infantin die Zurudnahme des Befehles zu erwirken, vergeblich ließ sie bem von Anholt bas Generalcommando ber gesamten Infanterie ber Niederlande antragen, er mußte gehorchen, den Spanier seinen Streit mit dem gemeinsamen Feinde allein aussechten lassen, um, was an der Maas oder in den Gefilden von Fleurus vollständig erledigt werden konnte, auf eine weitere, ungleich weniger befriedigende Entscheidung an den Ufern ber Ems zu verweisen.

In seinem Siegestauf gehemmt und von dem eigentlichen Kriegetheater abgerusen, sollte Anholt vordersamft die Stadt Paderborn für ihre Treulosigkeit züchtigen. Sie ergab sich, und wurde sofort über die Rädelsführer Gericht gehalten; einige bußten mit dem Leben, andere in ber Berbannung, die Stadt hatte den Berluft ihrer Privilegien zu beklagen. Mittlerweile waren die beiden feindlichen Feldherren, nachdem fle bei Fleurus fich durchgeschlagen, den Entsas von Berg-op-Boom bewerfstelligt hatten, mit ihren zuchtlosen Scharen sehr bald den Freunden in Holland eine unerträgliche Laft geworden. Man bankte sie in Gile ab, ließ ihnen aber für neue Anschläge gegen das unbeschütte Deutschland freie Sand. Das fette Oftsriesland wurde junachst ber Schnapphahnen Beute, über das ganze Thal der Ems sich auszudehnen, schien ihre Absicht. "Inmittelft haben die Halberstättische fich ben der Stadt Becht präsentiret. Derowegen der Herr von Anholt in einem gethanen Ausfall viel berselbigen erleget hat. Ingleichem haben die Rayferische Bayerische ber Embs sich zu bemächtigen unterftanden, damit sie den Mansfeldischen defto besser widerstehen möchten. Unterdessen aber hat der Mansfelder mit rauben und plündern alle Stragen in Oftfriesland unsicher gemacht, und, seinem alten Brauch nach, mit brennen, morden und Berbergungen ben Einwohnern großen Schaden zugefüget. Gestalt dann ebener maßen ber Bischof von Halberstatt, welcher sich eine Zeitlang zu Cloppenburg hat auffgehalten, in dem Bisthum Osnabrud mit barbarischen Verfolgungen dem Landvold sehr beschwerlich gewesen, welchen doch das Kapserisch Kriegsvold genugsamb Achtung auff die Garn geben, und derentwegen unterschiedliche Scharmutirungen mit einander gehalten haben.

"Als nun solche Sachen sich hin und wieder zugetragen, hat unterdessen der Mansselder Wildeshausen eingenommen, und die Statt dermassen besestiget, daß auch er auff solche Weise denen zu Münster alle Hoffnung zu Ueberkommen nothwendiger Victualien abgeschnitten: zu welchem Ende er dann auch Becht gern eingenommen hätte, wosern ime nit die Kapserische zuvorstommen wären, und die Statt zwo Stund vor seiner Ankunst eingenommen hätten. Ohneracht aber der Mansselder gar scheel

(

hierzu gefehen, und berentwegen wie Rappeffen Gaul gebroßet, nichts desto weniger hat er unverrichter Sachen bazumal zurudweichen, und sich gen Wildeshausen begeben muffen. Ingleichem bat auch der Freyherr von Anholt, welcher unterdessen zu dem Don Cordova mit seinem Bold gestoffen, mit 7 Studen Geschüßes sich mit demselbigen auf einen Anschlag hinausbegeben, und entweder die Lippstatt anzutasten, ober aber des Mansfelders feindlichem Procedere vorzukommen sich mit einander entschlossen. Dem Mansfelber nun weiter vorzufommen, hat ber von Anholt viel Stätt im Stifft Munster, Theils mit Accord, Theils mit Gewalt eingenommen und mit Garnison verseben, hat auch die Mansfeldische aus etlichen Stätten auszuziehen genothigt. Derwegen auch ben Ricderfachsischen Rreiß vor allem Einfall zu bewahren, ift zwischen Dennemark, Brandenburg, Braunschweig, Holftein, Medlenburg, ben Stätten Bremen, Hamburg, Lubeck, Lunenburg zc. ein Berbundnuß gemacht, und damit Fürft Christian von Braunschweig defto eber vom Kriegewesen gegen Rayserliche Majestät abstehen möchte, zum General über ihre Armada verordnet," daß sie also den Bock zum Gärtner bestellet.

In der neuen Eigenschaft hat Herzog Christian mit Leichtigfeit ein Heer von 6000 Reutern und 16,000 Fußfnechten um fich versammeln können, damit aber auch Anlaß gegeben, daß zu Ausgang Maimonats 1623 Tilly mit einer bedeutenden Macht den Grenzen Westphalens sich näherte. Bu spät wurde der niedersächsische Areis des begangenen Fehlers inne, und "ift er mit des Herzogen Kriegsarmee übel zufrieden gewesen, dieweiln hierdurch der Krieg eygensinniger Weis ins Land und auff den Hals möchte gezogen werden." Zu Ausgang Juli hat Anholt, nach langwieriger Belagerung, die Stadt Warendorf mit Accord eingenommen, daß demnach seiner Bereinigung mit Tilly nichts weiter hinderlich. "Sambstags den 5. Aug. hat die Rayserlich-Ligistische Armee senseits Steinfurt den Feind ertappt, also daß ihre Avantguardia diesen Abend des Feindes Retroguardia erreichet, darauff bis in die Nacht scharmuziret, daß ber Weg mit Tobten erfüllet worden. Folgende Nacht, vom Sambstag bis

Sonntag, hat sich der Feind von Metelen (so ein abelich frey Jungfrauen Stifft, und ein begraben Fleden dabey) nach Niensburg (welches ein Fled und adelich Burgmanns Collegium und Schloß) retiriret, welchem der General Graff von Tilly, nachsdem er sein Bold ein wenig ruhen lassen, die Nacht durch, und vor dem Tag ernstlich gefolget und avancirt. Hiermit ist er dem Feind so nahe kommen, daß man auff allen Pässen stark scharsmuziret. Wie aber der Feind nicht weit von Ahaus, hat er sich auff einer Heyden in Schlachtordnung präsentirt, und etliche Schüß aus groben Stücken ausst die Kapserische Armada gethan, doch ohn sondern Schaden.

"Nachdem aber Herr General von Tilly sein Bold in gute Ordnung gestellt, und auff den Feind stard zugedrungen, hat er sich allgemach verlohren, und neben Ahaus durch einen Paß retirirt, an welchem die Kapserische viel Scharmuzirens und Widerstands gesunden, also etwas Schaden gelitten. Endlich sepnd sie ritterlich durchgedrungen, aber auffs neue den Feind in dem Feld nächst dem Dorss Wüllen, in guter Ordnung gestunden, und weil der Kapserliche Bortrad etwas zu nahe sommen, hat er zwep Schüsse aus groben Stücken auff selbigen gehen lassen. Hierauss hat sich auffs neue die Kapserliche Armada in Ordnung gestellt, und mit groben Stücken etliche mal auff den Feind loßgebrandt, barauss der Feind geantwortet, wie man aber ihme etwas näher zugesetzt, auss neue verlohren, und durch einen Paß bis auf den Lohnerbruch retirirt, daselbsten sich zu seinem Bortheil, so viel möglich, in volle Bataglia gestellt.

"Bey sestgemeldtem Paß hat der Feind auch die Kapserische, so viel möglich auffgehalten, endlich aber seinen Bortheil übersgeben, und in voller Schlachtordnung zum Haupttreffen Nachsmittags etwan umb 3 Uhren sich präsentiret. Allhier ist zu wissen, daß wegen starden marschirens nur zwey Regiment zu Pferd und so viel zu Fuß principal getroffen. Nachdem aber beyderseits die Ordnung gemacht, haben die Canons und Mussqueten angesangen zu musiciren und spielen, daß alles erzittert, gleich als wann Himmel und Erde vergehen wollten. Nachdem nun diß eine Zeitlang gewähret, ist es zum Angriff kommen,

barin sich der Feind anfangs wol gehalten, aber bald in die Flucht mit groffer Unordnung gerathen, und obwol Fürst Chris stian und seine Officirer die Soldaten mit abgezogenen Huten gebetten, sie sollten sich wol halten, ift doch alles vergebens gewesen. Der Contrariwind, so den Kapserischen den Rauch zugetrieben, ift anfangs sehr hinderkich gewesen, also einer kaum den andern sehen können. Wie es aber zum meggen gekommen, ift unglaublich zu fagen, wie mancher ins Gras gebiffen, welches ein sammerlich Spectacul gewesen, darin die Erabaten fich meifterlich brauchen laffen. Endlich, wie man des Schlachtens fast mude, auch der herr General foldes ftard verbotten, ift ber Rest gefänglich genommen. Der Tobten seyn so viel, etliche Meilwegs herumb, daß selbige nicht wohl zu zählen. Niemand oder wenig von dem Fußvolck seynd Fürst Christian gefolget, alles Sad und Pad, alle Munition, Geschütze, Geld, alle geraubte Rirchen= und andere Gater sepnd im Stich geblieben.

"Und ift bergleichen Schlacht in vielen Jahren unerhöret, auch in diesem ganzen Krieg niemals geschehen, also bag General Tilly felbst soll bekannt haben, es wäre auff dem Weissenberg vor Prag nicht so viel Volck zerstreuet. Das Erdreich ift an allen Orten mit Todten überhäuffet, welches fammerlich zu seben. Fürft Christian ift mit etlich Cornet der geradesten Reuteren die ganze Nacht durch neben Bredevorde hin auff Zütphen entrunnen. Der Gefangenen seyn bey 5000, davon die besten ausgesucht, auffs neue in Rayserliche Dienst genommen, der Rest, welcher an 4500 (bieses hat man an dem ausgetheilten Brod abnehmen können) fennd durch ein Companen Crabaten wehrlos convopiret, und por der Stadt Mänster den 9. 10. und 11. Augusti vor Unser Lieben Frauen und Jöddefelder Pforten gespeiset, und von etlichen tausend Menschen gesehen worden. Welches ein groffer Jammer zu seben, wie sämmerlich mancher zerkerbt und verwundet, denen die Einwohner, Geistlich und Weltlich, Jesuiter und Capuciner, auch andere Ordenspersonen, nach Vermögen, unangesehen sie ihre Feinde gewesen, mit Brod, Bein, Bier, Rleidern und andern Verpflegungen, zu Hülff kommen, unterschiedliche viel heimblich über Seit gebracht, und aus der Crabatischen Pädagogie erlöset. Die Gefangene klagten sehr über ihren Herren, daß er im marchiren viel, so aus Mangel der Prosant nicht fortkommen können, aufshenden lassen. Ist also das Fußvolck, welches über die 20,000 gewesen; ganz und gar entweder erschlagen, gefangen oder entlaussen, welches doch bep den Herren Rusticanten allerley Mortisication zu befahren, die Reuterey mehr als halb, deren auch nicht wenig hin und wieder angeschnüret, sa die vor Bredevorde und also sort verfolget worden.

"Herren Stands Personen so geblieben, ist der von Quad und andere mehr, der junge Graff von Thurn ist verwundt darvon kommen, Herzog Wilhelm von Sachsen=Weimar, General-Leutenant, ist gesangen und durch den Arm und Bauch Auch ist gefangen worden Herzog Friedrich von Sachsen-Altenburg, Hans Philipps Rheingraff, Graff von Lowenstein, Graff von Wittgenstein, Graff von Isenburg, General-Zeugmeifter, Graff Schlick, Plotho, Brandmeifter. Der Dbrift-Commissarius General Frenck, welcher bey Pon des Brands vom Stifft Münster 200,000 breppfündige Brod, 100 Fuder Habern, 800 Faß Bier, vor wenig Tagen bevordert, ift gefangen. Auch seind gefangen Obrister May, Obrister Spee, Dbrister Sydow, 40 Capitan, überhaupt bey 300 Ofsicirer, 75 Fahnen und 18 Cornet, ohn andern viel, so von den Soldaten zerriffen, hat man bekommen, 16 Stud Geschüt, barunter 9 halbe Carthaunen, à 24 Pf., und 7 Schlangen, so nie schöner gesehen, davon 4 unlangst aus Holland gesandt worden, auch etliche ber Statt Braunschweig gewesen, wie auch 3 große Feuermörser. Biel hundert Wägen, Pferd-ohne Zahl, unzählig von Musqueten, Barnischen und anderer Provision. Viel schöne Picken, darauff insgemein P. F. stehet, welches etliche Populi Fabulam, Perditionem Friderici, Pugnam Fatalem etc. andere anders beuten, und zu Teutsch machen, Pfaffen Fried, Freund und Freud, seber nach seinen Gedanden, scheinet boch es solle Pfaffen Feind heißen, die ime doch mehr schädlich, als er der Freundschafft Gottes, deren er sich auff seiner Munz rühmet, versichert ift. Biel Geld, Silberwerk, Munition, Proviant, barunter eine neue weit aussehende Cangley ist, welche zu seiner Zeit wird publicirt werden, und vielen die Augen eröffnen.

"Dieses ift die herrliche Victori, welche mit so geringem Berluft ber Kapserlichen, beren nit über 150 geblieben) geschen, welche wol vor ein miraculose Victori zu halten, bann der Feind mehr Volks und Munition als selbige gehabt. Wie stark Herzog Christians von Braunschweig Armee gewesen, ist aus folgender Verzeichnuß abzunehmen. Cornet zu Roß: Herzog Christian von Braunschweig 6, Fürst Friedrich von Sachsen-Altenburg 10, Fürst Wilhelm von Sachsen-Weimar 5, Hermann Die Graff von Styrumb 5, der jung Graff von Thurn 10, Obrister Westphalen 4, Obrister Tolle 4 Cornet, zwey Freyfähnlein, jedes zu 1000 Mann. Compagnien zu Fuß: Fürft Christians von Braunschweig Regiment, 3000, Fürft Wilhelm von Sachsen = Weimar 4000, Fürst Bernhard von Sachsen-Weimar 1000, Dbrifter Aniphausen 3000, Colonel Schrimfen 3000, Colonel Bold 2000, Obrifter Spaar 2000, Obrister May 2000. Leutenant Plotho hat die Dragoner geführt, deren Anzahl man nicht wissen mögen. Als der Mansfeldische Obrist Limbach diese Victori vernommen, hat er den 13. Aug. Sonntags um 9 Uhr die Stadt Meppen, und also das Stifft Münster geraumet, 6 gefangene Bürger und alles Bieh mitgenommen, sordert auch noch 7000 Athlr., welches Ort alsbald ist mit Repserischem Bold besetzt worden."

Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß Mansseld, im Einverständniß mit dem Herzog von Braunschweig handelnd, bergleichen Erfolge den Ligisten unmöglich gemacht haben wurde, er zog es aber vor, in dem reichen Offsriesland sich gütlich zu thun, von Grund aus die Provinz zu verderben. "Eben auff den Tag, da die Braunschweigische von den Tillyschen geschlagen worden, nemblich den  $\frac{6 \cdot \mathfrak{Aug.}}{27 \cdot \mathfrak{Jul.}}$  hat der Mansseldische Obriste Carpezan sein eigen Weib zu Jemgum in Oftsriesland enthaupten lassen: damit es also herganger. Der Graff von Mansseld hat die vornembste Herrn und Obristen, die in seinem Läger waren, zu Gast geladen. Wie nun sämptlichen ziemlich bezecht waren, hat sichs zugetragen, daß dem Carpezan in Schimpss und Ernst

über der Taffel angemeldet wurde, daß sein Weib mit einem Herrn, so daselbst zugegen war, zuhielte. Als er dieses verstanden, ward er voll Zorns und Epffer, und nahm ihm für sein Weib darumb zu straffen. Doch fragte er gedachten herren, ob etwas daran wäre? der antwortete ihm lachenden Mundes: Sie buhlet nicht allein mit mir, sondern auch mit etlichen andern, bie geringern Stands sind, dann ich, darüber sich Carpenzan noch mehr erzörnet, und alsbald vom Tisch auffftund, und zu seinem Weib gieng, die bep etlichen Weibern in einem andern Gemach war, deren sagt er an, sie sollte sich fertig machen, er wolle wieder gen Jemgum in sein Quartier sich begeben. Sie gedachte nichts arges, pacte bemnach ihre Sachen alsobalb zusammen, und fuhr gegen Abend mit ihm ins Quartier. Als er aber baselbst angelangt, ließ er strads den Prediger desselben Orts zu ihm kommen, und gab ihm zu verfteben, daß sein Beib ein B. und Chebrecherin ware, barumb er entschloffen ware, fie mit dem Schwerdt hinrichten zu lassen; begehrte derwegen von ihm, er sollte sie unterrichten, und daran seyn, daß sie mit wahrer Reu und Erfendinuß ihrer Sünden sterben möchte. Er ließ auch ben Scharffrichter seines Regiments holen, welcher bie Execution thun sollte. Als seinem Weib solches angedeutet wurde, erschrack sie hefftig, und siel für ihrem Mann auff die Anie nieder, und bat um Gnad und Fristung ihres Lebens: darben sie ihm versprach, wann er ihr das Leben schencken würde, sie sich alsbald von bannen packen, und so weit von ihm ziehen wollte, daß er kein Wort von ihr hören sollte, als wann sie nicht mehr ben Leben wäre. Aber Carpenzan war von Zorn entbrandt, und wollt kein Flehen und Bitten bey ihm fatt haben. Der Scharffrichter entfette sich selber, daß er seines Dbriften Weib richten sollte, wäre derhalben gern wieder von dannen und dieser Arbeit überhoben gewesen. Endlich aber griff Carpezan im Jorn nach bes Scharffrichters Schwerdt, und als er dasselbe in Händen hatte, entblößt er seinem Weib den Hals, und schickte sich, als wann er selber die Execution thun wollte. Dem Scharffrichter war nicht wol bey diesen Dingen, und flund in Sorgen, es möchte der Obriste den Zorn über ihn ausgiessen,

und ihm den Ropff herunter hauen, forderte derhatben sein Schwerdt wieder, und als er es bekommen, schlug er dem Weib das Haupt ab; die ließ darauff Carpezan mit ihren Rleydern in ein Leichbahr, welches er in der Epl hatte machen lassen; werffen und begraben. Er hatte lang mit ihr im Chestand gelebet, und fünff Kinder gezeuget. Als nun dieser Proces erschollen, hatte ein seber ein Abscheuen vor ihm, und wollte niemand mit ihm zu thun haben. Wie er in Holland kam, lieffen ihm die Weiber und Kinder auf der Gassen nach, und hat ein wenig gefehlet, daß sie ihn nicht mit Steinen zu todt geworffen hätten." Ich habe die Erzählung aufgenommen, weil sie die Aehnlichkeit der Mansfeldischen Scharen mit den Räuberbanden, durch welche zu Ende des 18. Jahrhunderts Hundsrücken und Eifel heimgesucht worden, vervollständigt. Man sollte glauben, es handle sich um des Iltis Jacob Eifersucht auf den schwarzen Peter (Abth. I. Bd. 1. S. 349).

In Oftfriesland behauptete sich Mansfeld, dem aus Holland bedeutende Verstärfung zugekommen, noch längere Zeit, als wos bei ihm die hollandische, der Stadt Emden eingeführte Besatzung und das Durchstechen der Damme sehr zu Vortheil gewesen. Darüber kam die schlimme Jahrszeit, es bezogen die Ligisten die Winterquartiere, und Mansfeld fand es gerathen, den, unter hollandischer Vermittlung und Garantie, von ber Stadt Emden gemachten Borschlägen Gebor zu geben. Gegen Empfang von 300,000 fl. verpflichtete er sich, das Land zu räumen. Um aber vor seinem Abzug nochmals das Kriegsglück zu versuchen, warf er eine farke Truppenabtheilung, unter dem Obriften Limbach auf das Saterland. In Friesopta hat aber der ligistische Obrist von Blanfard drei Stürme abgeschlagen, den 19. Dec. 1623, so daß Limbach sich zu einer ruckgängigen Bewegung veranlaßt sah. Während er zu Olden-Opta den ihm verheißenen Succurs abwartete, fam der unermudliche Erwitte den Waffenbrudern in Friesopta zum Entsat. "Der hat die Mansfeldische in Olden-Dyta auf den Christabend umbringet, mit ihnen scharmüzirt, und nachdem fie es in Brand gestedet, auff den Kirchhoff, daberumb eine hohe starde Mauer, sich zu falviren genöthiget, da

dann in 150 Mansfeldische todt geblieben, und bey 100, so bas Amthaus Rloppenburg abgebrennet, gefangen worden. Folgenben St. Steffans Tag find alle Bagen in Friesopta auffgebotten und mit einem Stücklein Geschütz nach dem Dorff Olden-Opta geführet, und daselbst mit Dift beladen worden, welche bernach die gefangene Mansfeldische zur Rirchhoffsmauer, damit sie anstatt einer Bor- und Bruftwehr möchten gebraucht werden, ichieben muffen, ba bann alles Bold in Schlachtordnung zum Sturmb gestellet worden. Wie diß der Obriste Limbach gesehen, hat er alsobald ein Trommelschläger mit etlich Capitainen heraus geschicket, und umb Quartier bitten lassen, welches ihm von dem Dbriften Erwitte, mit Condition, sich allesampt gefangen zu geben und gegen Liefferung aller Fähnlein, Gewehr und Pagagy verwilliget worden. Ift also, nachdem der Obrift Erwitte all sein Bold zu Roß und Juß näher zum Kirchhoff auff bepben Seiten gestellet gehabt, zuforderft der Obriste Limbach, sein Obrister Leutenant Bellersheim, ein junger Graff von Solms und Obrifter Lawich herauskommen, welche, nach ftardem Berweis des Brands in gemeldtem Dorff, nach Friesopta verwahrlich führen laffen. hierauff dann auch die übrige Mansfeldische Soldaten, sampt den Officirern disarmirt und gefangen genommen worden. Der gefangenen Obristen und Officirer waren 36, ber eroberten Fahnen 15, so alle bem Graffen von Anholt nacher Warendorff gelieffert worden. Nach diesem Treffen sind die Anholtische etlich mal übers Eyg in Oftfriesland eingefallen, viel Mansfeldische erlegt und gefangen, auch stattliche Beuten bekommen, worauff des Mansfelders übrig Kriegsvolck fich sehr verlauffen: viel Compagnien haben auch ihren Reces begehret, welche auf die Abdankung nach Haus und in andrer Herrn Dienst sich begeben, theils sind nach einem andern Dusterplas, und sonderlich in Frandreich, barinn ber König viel Bold, unbewust zu was End, werben lassen, verwiesen worden, mit den übrigen und geübtesten hat Mansfeld in Holland fich reterirt."

Den Eingang des J. 1624 bezeichnete des Grafen von Heerenberg Einfall in die Beluwe, welchen zu unterflüßen, Ferdinand von Cordova mit den Besatzungen aus Lingen, Grol,

Oldensaal "eine Impressa auf Friedland vorgenommen, waren pard 10 Cornet Reuter und in 4000 zu Fuß. Die sind bis gen Roevorben fommen, Winschoten, Rloster Beiligerlee, und andere Derter in Brand gesteckt, als sie aber Rundschafft bekommen, daß der Staatischen Dbrifte Starckenbroef mit vielem Volck wider fie im Anzug wäre, haben sie sich wieder ohne weitere Verrichtung zurück in ihre Duartier begeben. Dieweil nachmals die General-Staaten vernommen, daß bey foldem Bug und Einfall in Friesland sich auch etliche Compagnien zu Rog und Fuß von des Graffen von Anholt Bolck befunden, und zu dem Brennen geholffen, haben sie beswegen einen Courrier zu bem Churfürften von Cölln abgefertigt, und ihm burch Schreiben angemeldet, folle es bahin birigiren, bamit bieser burch bes von Anholt Bold mitverursachter Schaden, so auff etliche Tonnen Golds geschätt, wieder möchte erstattet werden, wurden sousten bergleichen im Stifft Münster, Colln und Luttig geschehen laffen." Eine Drohung, durch welche doch Anholt sich nicht abhalten ließ, zu der Belagerung von Breda zu wirken.

Mittlerweile reifte, was seit längerer Zeit vorbereitet worden. Als nicht mehr zweiselhaft der Entschluß der Fürsten des niederfächsischen Kreises und bes Königs von Danemark, die Liga zu befriegen, beeilten sich Berzog Christian von Braunschweig und der Graf von Mansfeld ihren Antheil zu nehmen bey dem großen den Raben getischten Schmaus, "sonderten zu dem End ihr Bold, so in 12,000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd waren, von dem Staatischen Lager ab, zogen damit beneben 14 Studen Geschätz zu Gennep über die Maas, und also fort nach dem Rhein; Prinz Moriz ließ sie mit etlichen Truppen für Bergogenbusch vorüber convoyiren, damit nicht etwan die Spanische den Nachzug, darauff sie schon das Maul gespitt hatten, anfallen möchten. Als sie nun glucklich zu Emmerich angelanget, fubren sie daselbst mehrentheils über, lagerten sich darauff zwischen Wesel und Rees auff einer schönen Auen, bey den Dörffern Safen und Meer, und schanzten sich auff beyben Seiten des Rheins. befand sich zwar bey dieser Armee ein wacker Bold, so begierig jum Fechten, also daß es sich ansehen ließ, es würde wol etwas namhafftes bamit können ausgerichtet werden: weil aber zeitlich nicht allein Mangel an Geld, sondern auch an Victualien und anderer Nothdurfft, welches allem Vorhaben im Krieg den Krebs-gang zu machen pflegt, einsiel, sieng das Bold an hauffenweiß zu verlauffen. Derhalben Mansfeld und Herzog Christian dem gänzlichen Ruin ihrer Armee zuvorzukommen, dem Vold den Jaum etwas lassen müssen, welches darauf in den Colnischen Dörffern und Fleden mit Rauben und Vrennen großen Schaben gethan. Unter andern hat auch Herzog Christian mit 4 Compagnien Reutern und in 600 zu Fuß den Churcolnischen Fleden Uerdingen mit einem Petard eröffnet, ausgeplündert, und etliche vornehme Personen zu Geiseln für 20,000 Athlr. mit sich weggeführet.

"Indessen nahm ihm auch der Graff von Anholt vor, das Mansfeld und Braunschweigische Lager am Rhein heimzusuchen, zog zu dem End mit in 6000 Mann zu Fuß und 2000 Reutern dahin, und nachdem er den 17. Julii 1625 das meiste Bold an einem bequemen Orth in Hinterhalt gelegt, präsentirte er sich mit etlich wenig Truppen auss der einen Seiten des Rheins für Herzog Christians Läger, der Meynung selbigen also aus seinem Bortheil heraus und auss den Hinterhalt zu loden: aber Herzog Christian roch diesen Braten, wollte sich derhalben nicht aus seinen Schanzen begeben, ungeachtet sein Bold zum Schlagen ganz begierig war, also daß ers mit Gewalt zurüchalten mußte: gleichwol ward mit dem Geschütz nicht gesepret, sondern dergestalt auf die Anholtische Feuer gegeben, daß ihrer über 100 erschossen und beschädiget wurden, mußten also endlich unverrichter Dingen sich wieder zurück begeben."

Groß war die Verwegenheit gewesen, in welcher Anholt mit seinem wenigen Bolk den übermächtigen Feinden sich entgegensgestellt hatte, gewahrend daß er ihnen nichts anzuhaben vermöge, war er nur mehr bedacht, dem eigentlichen Kriegsschauplaß an der Weser zuzueilen. Auch "der Graff von Mansfeld hatte bisshero sich von neuem mit Bolk gestärket, und darauff seinen Kopff nach dem Niedersächsischen Kreis gewendet, in Willens, den Ligistischen und Kayserlichen daselbst, neben dem König zu schaffen

zu machen, zu solchem End ift bie Reuteren, in 2000 fard, mit einer Staatischen Convoy vom Rhein auffgebrochen, und nachdem sie denen zu Santen, weil sie ihnen viel Feindschafft erzeiget, eine groffe Summa Gelds abgefordert, ihren Zug durch Westphalen auff das Stifft Bremen zu genommen. Darauff hat sich auch das Fusvolc, so in 8000 Mann war, zu Schiff begeben, und den 26. Octobris 1625 bey gedachter Stadt ankommen, allda der Mansfelder zu Contentirung seines Kriegsvolck, wegen des Königs in Frandreich ein groffe Summa Gelbs empfangen." Eben so hat auch Herzog Christian von Braunschweig mit seiner Reiterei bei dem Danenkönig sich eingefunden, wie das schon früher die beiden versuchten Kriegsmänner, Johann Michael von Dbentraut und der Obrifte Johann Philipp Fuchs gethan. Gleichwohl breiteten die Raiserlichen und Ligistischen immer weiter sich aus, wie sie denn namentlich zu Anfang Nov. das feste Haus Calenberg mit Accord einbekommen. Das ihnen wieder zu entreißen, betachirte ber Rönig von Dänemark ben Berzog Friedrich von Sachsen-Altenburg neben dem Obriffen Obentraut und einem starken Geschwader von Reitern und Dragonern. Der Anschlag ward jedoch verrathen, und das Corps, indem es der Stadt Hannover sich näherte, traf auf überlegene Streitkräfte und erlitt eine gänzliche Niederlage. Un die 500 Mann, darunter Herzog Friedrich selbst, blieben auf dem Plaze, der Gefangenen waren viele, der eroberten Corneten fünf. "Der Obriste Obentraut ward auch von einem Schuß hart getroffen, also daß er eine halbe Stund nach dem Treffen in des Graffen von Anholt Rutschen, darin er gelegt, den Geist auffgeben muste." Tilly eilte zur Stelle, bem fterbenden Belden sein Beileid zu bezeigen. "In solchem Garten pflücket man solche Blumen", sprach ber beutsche Michel, von dem zu handeln ich anderwärts Gelegenheit finden werbe.

Gegen Ausgang Febr. 1626 erhielt Anholt die Weisung, dem auf Ableben des Cardinals von Hohenzollern zum Bischof von Osnabrück erwählten Grafen Franz Wilhelm von Wartenberg Beistand zu leisten gegen die Partei im Pomcapitel, welche ihm den erstgebornen Prinzen von Dänemark entgegenzustellen vermeinte.

Bereits war das Bisthum von den Dänen occupirt. Sie auszutreiben, legte der Ligistische General sich vor Wiedenbrück.
"Die Dännemärcische Besatung darinn hoffte auff einen Entsat,
erzeigte sich demnach gar muthig, und wollte von keinem Accord
und Uebergab, davon ihnen der von Anholt predigte, hören.
Als er ihnen aber mit den Approchen gar nahe kam, und kein
Succurs erscheinen wollte, musten sie die Saiten anderst stimmen
und accordiren, worauff dann auch die von Osnabrück sich aceomobirten."

Der Sieg bei Lutter am Barenberg, 27. Aug. 1626, führte bie Kaiserlichen zu den Mündungen von Elbe und Weser, und während die Hauptarmee die Eider überschritt, war Anholt angewiesen, die Ufer der Weser, von Nienburg bis Bremen von Feinden zu fäubern. "Als auch indeffen die Dannemarcische die Hauptschanz vor Bremen zu Achim quittiret, und sich nach dem Fegesack begeben, hat der Graff von Anholt zwey kleine Schanzen, welche noch mit Dänischem Vold besetzt gewesen, mit Accord eingenommen, und 8 Stud Geschütz daselbst bekommen: forters por Ottersberg geruckt, und solches auch, weil kein Succurs vorhanden gewesen, in seine Gewalt gebracht. Die Nienburgische Besatung hat er ziemlich eng eingeschlossen, und sie bermassen blocquirt, daß kein Mensch weder aus noch einkommen können. Worauff er einen Theil seines Volck daselbst gelassen, und mit bem übrigen zu Rog und zu Fuß auffgebrochen, und sich jenseit der Weser nach den Dannemardischen Schanzen umb Bremen begeben, umb zu sehen, was der Dänischen Intention ware, weil damals der Ruff gangen, daß sie solchen Ort zu proviantiren und zu entsetzen vorhabens wären. Zuvorhero aber 1000 Reuter gegen Ottersberg und Stade marschiren lassen, welche 200 Dannemärkische Reuter, so ihnen auffgestossen, geschlagen, ben Major Dalwigk, ein Cornet, 2 Standarten und in 40 Gefangene bekommen, die sie auff die Bestung Rotenburg gebracht, die übrige sind niedergehauen worden. Demnach nun die Danische der Rapserischen Ankunfft vernommen, haben sie ihre über die Weser gemachte Schiffbruden abgenommen, und sich auff bie Retirada geschicket: aber die Rayserischen waren ihnen bergestalt in den

Eisen, daß sie den mehrern theil Schiff von folder Bruden, fammt 2 Studen Geschütz und vielen Gefangenen bekommen : und sind bey solchem Zustand in 200 Engelländer über Bord neworffen und erfäuft worden, das übrige Volck, so in den Schanzen gewesen, hat sich verloffen, und daburch ber Pag auff Bremen den Kapserischen ganz eröffnet worden. In Burtehude ift zwar Dännemärkische Besatzung gelassen worden: als aber selbige Inwohner der Kayserischen Progreß gesehen, und darüber mit den Danischen in Zwispalt gerathen, haben sie dieselbe disarmirt, aus der Stadt gejagt, und ihnen die Gewehr schimpfflich nachgeschickt. Die Schotten und Engelländer unter dem Obriften Morgan lagen der Zeit unter Bremen, mit welchen die Kayserische täglich scharmuzirten. Darüber in ber Stadt Bremen ein merdliche Theurung und ein groffes Sterben entstanden, weil sonderlich der Pag von oben und unten ber Stadt durch den Graffen von Anholt gesperret war, daß ihnen nichts von Proviant zukommen möchte.

"Inmittelst hat zwar der Obriste Morgan, so noch im Erzstifft Bremen gelegen, wider die Rapserische mit seinen Schottund Engelländern sein bestes gethan, ist aber doch endlich nach Stade fortgetrieben worden. Denn nachdem Graff von Anholt etliche Tag lang in Deliberation gestanden, und zu unterschiedlichmalen recognosciret, wie er einen Weg, weil daherumb viel Morast, die Danische anzugreiffen finden möchte, als ist er ben 13. Novembris vor Tag mit allem bephabenden Volk beneben 3 Falconetlein und zwepen Feuermörseln auffgebrochen, nach einem breiten Morast gerudet, und obschon die Danische auff dieser Seiten eine Reuterwacht gehabt, in Eyl mit ziemlichem Glud in 200 Musquetirer hinübergebracht, besagte Bacht abgetrieben, und folgends mit Fascinen und Stroh so ftard über ben Morast arbeiten lassen, daß er endlich neben dem Fußvolck etliche Regimenter Pferd hinüber gebracht, mit dem Fußvolck erftlich ben Paß besetzet, und darauff etliche Trouppen Reuter an die Danische geben lassen, welche zwar ungefähr in 200 Pferd stard etwas scharmuziret, aber endlich, weil sie gegen den Rapserischen zu schwach, in die Flucht geschlagen, etliche niedergemacht, etliche

gefangen, und den übrigen nicht so viel Zeit gelassen worden, daß sie sich conjungiren können, sondern also separirt bleiben, und 6 Compagnien umb Bremervörde, drey in das Kedinger Land, andere anderswohin sich reteriren müssen. Als aber gleiche wol die Dänische mit eylff starden Trouppen an einem andern Paß sich sehen lassen, hat der Graff von Anholt noch selbigen Abend seine Reuterey, neben 200 Musquetirern dahin commandirt, selbigen Passes sich zu bemächtigen, bey deren Ankunst die Dänische alsbald gewichen.

"Darauff er den folgenden Morgen mit der Reuteren durch" ben Pag gesett, in Meynung die Danische anzugreiffen. sind aber von denen zum recognosciren vorangeschickten Truppen ohne sondern Widerstand nach Stade fortgejagt worden: allha sie zwar an einem Pag etwas scharmuziret, aber unerachtet ber Rapsæischen Macht etliche Dörffer daherumb in Brand gesteckt, und bis vor Stade unter die Stud fich reteriret. Und obwol etwas zusammen scharmuziret worden, so haben boch die Danische darben sich aus ihrem Vortheil nicht begeben wollen, also daß die Rayserische, weil die Dänische in 23 Cornet stark, daneben Musquetirer hinter sich gehabt, ihnen nichts anhaben können. Dahero inmittelst der Graf von Anholt einen andern Paß, so sie zwar zuvor besett, aber nachgehends wieder verlassen, über einen Morast (bieweil am ersten Pag nicht möglich, einige Pagagy ober Stück überzubringen) zurichten lassen: nach bem Land zu Redingen aber, allda nicht allein die Dänische zu Bersicherung des Canals von Stade in die Elbe, fondern auch darmit die Reuterey dahin einkommen möchte, arbeiten lassen, hat er erstlich einen Sauptmann mit 200, nachgehends einen Obrist-Wachtmeister mit in 500 Mann zu Fuß durch Morast und Umbwege auscommandiret. Welche nach einem harten Scharmuzel mit ben Dänischen sich endlich des Passes bemächtiget, und in 200 niedergemacht. Auf welches nachmalen die Stadt Stade mit einer Belägerung angegriffen worden." Darin commandirte der englische Obrist Charles Morgan eine Besatung von 44 Compagnien, und hat er, ben ihm anvertrauten Plat zu behaupten, Alles versucht, was von einem rechtschaffenen Kriegsmann

verlangt werden kann, bis er endlich, nachdem alle Mittel der Vertheidigung erschöpft, sede Aussicht auf Entsatz geschwunden, unter ehrenvollen Bedingungen capitulirte, und am  $\frac{7 \cdot \text{Mai}}{27 \cdot \text{April}}$  1628 die Festung räumte. Bis zu der äußersten Grenze, welche die Natur den Deutschen angewiesen, bis zu dem Stager Rak sind in diesem Feldzuge der Kaiserlichen und Ligisten Fahnen vorgedrungen. Glücksadt war der einzige, auf dem Festlande den Dänen verbliebene Posten.

Einer kurzen Ruhe durfte Anholt sich erfreuen, und hat er in deren Lauf die Belohnung seiner mühseligen Dienste empfangen. Gelegentlich einer Reise nach den Niederlanden, 1626, war ihm der Orden des goldenen Bließes ertheilet worden; vorher schon an dem Hofe des Erzherzogs Leopold das Amt eines Obristhofmeisters bekleidend, wurde er jest, 1629, von dem Kaiser in bes h. R. R. Grafenstand erhoben, auch zu dessen Geheimrath, Obristhofmeister, Landvogt im Oberelsaß, und General-Feldhauptmann der östreichischen Lande, von der Liga zu ihrem Feldmarschalt ernaunt. Es sollte aber diese Rube, menschlichem Unsehen nach, nur vorübergebend sein, in dem Jahre noch der Erwerbung von Rhens, 1630, ward Anholt zu dem Commando der nach der Lombardei bestimmten Armee berufen, er starb aber, indem er dasselbe antreten wollte, an der Pest, den 19. Oct. 1630. "Deffen Leichnam ift nach Ensisheim, bas Berg aber nach Bronthorst in Riederland zu begraben, gesühret worden." Bermählt mit der Gräfin Maria Kleopha von Hohenzollern, hatte Johann Jacob nur die einzige Tochter Isabella, die Stammherrschaft Anholt fiel deshalb an seinen altern Bruder, den Grafen Dietrich zurück. Diesem, gest. 1637, war in der Che mit Philiberta von Immerscle ebenfalls nur eine Tochter, Maria Unna geboren worden, welche Anholt ihrem Gemahk, dem Fürsten Leopold Philipp Karl von Salm zubrachte.

Des Freiherrn von Anholt Tochter hingegen, Isabella, die Erbin der reichsunmittelbaren Herrschaft Mylendonk bei Reuß, der Burggrafschaft Drachenfels in dem Siebengebirge, der Bannersherrschaft Baar und Lathum in dem Quartier von Zütphen, der Colnischen Pfandschaften Rhens und Wolkenburg, wurde 1642

•

an den Grafen Jacob Philipp von Crop, des Grafen Claudins von Roeur vierter Sohn, verheurathet. Denselben hat Kaiser Leopold I. am 31. März 1664 in den Reichsfürstenstand erhoben, ohne ihm boch die eifrig gesuchte Stimme in dem Reichsfürstenrath geben zu können. Besagter Fürft von Eroy ftarb zu Coln, im J. 1681, nachdem er am 5. Jul. 1675 die Pfandschaft Rhens an die Abtei Glabbach cedirt hatte. Bon seinen fünf Göhnen farb der süngste, Johann Jacob, Domherr zu Coln seit 1677, kurz vor bem Bater. Kasimir blieb in Ungern, 1689. Philipp Beinrich, Domherr, Afterbechant und leglich Dombechant zu Coln, anch Domherr zu Breslau, beschloß seine Tage zu Cöln, 2. Mai 1724, in dem Alter von 72 Jahren. Moriz, f. f. Hauptmann, ftarb den Heldentod bei dem glorreichen Entsatz von Wien, 12. Sept. 1683. Rarl Eugen, der alteste der Brüder, des h. R. R. Fürft und Berzog von Croy, Marquis von Montcornet und Renty, Graf von Roeux und Megen, Freiherr von Milan, Büring, Mylendonk, Baar und Lathum, herr in Drachenfels, Reuland, Palland, Berus, Gevres und Belzburg, Pfandherr zu Wolfenburg und Rhens, Ritter des goldenen Bließes, biente ber Krone Danemark in bem schonischen Kriege, führte in dem unglücklichen Sturm auf Malmöe, 6. Jul. 1677, eine Attaque, bezwang in dem folgen. den Jahre die wichtige Festung Helsingborg, zu deren Entsat König Karl XI. in Person herbeigeeilt war, und behauptete sie gegen eine schwedische Belagerung 1679.

Nach den Friedensschlüssen von Fontainebleau und Lund trat der Fürst in f. f. Dienste, und stand er, Feldmarschall-Lieutenant, in der Schlacht vom 12. Sept. 1683 an der Spize des nach ihm benannten Regiments. "Also blieb man die Nacht über in völliger Bereitschaft stehen, bey andrechendem Tag aber, welches der 12. Sept war, hielte der Pater Marcus d'Aviano, welcher auch die ganze Schlacht hindurch, wo die Gesahr am grössesten gewesen, mit einem Crucifix in der Hand von einem Ort zum andern gangen, in der Leopolds-Capell eine Messe, und gab der König in Pohlen seinem Prinzen, nebst Ablegung einer zwar kurzen doch zierlichen Rede, den Harnisch. Hiernechst machte man Anstalt, den Berg herab zu marschiren, und den Feind zu

attaquiren. Zu welchem End zwey Bataillons vom Cropschen, eine von Grana und eine vom Badischen Regiment, nebst einigen Esquadrons von Seußlerischen Dragonern commandirt wurden, über den engen Pag des Bergs abzugehen, und am felbigen Posto zu fassen. Sobald diese Trouppen das Thal erreichten, faben sie 3000 bis 4000 Türken, jedoch in etwas bin und wieder gerstreuet, vor sich stehen, da dann unter Commando des Feldmarschall-Lieutenants, Herzogs von Crop, das Scharmuziren anging. Indeffen famen auch diesenige Türden, so an den Bergen ftunden, mit groffer Menge heraus, weil aber bes Herzogs von Crop Bruder, welcher Hauptmann mar, die hinter viel dicen Blanden verdedt stehende und unaufhörlich schieffende Janitscharen aus diesem ihrem erften Posten triebe, sie auch mit etlich sowohl Rayserlich- als Chursächsischen Truppen, welche gleich auf dem Fuß nachfolgten, verstärdt und von der Sobe des Bergs mit Studen bedeckt wurden, kunten ihnen die Turken weiter nichts anhaben, so daß also der erste Angriff ziemlich glucklich von statten gieng, auffer daß ber Feldmarschall-Lieutenant Berzog von Croy, und Badische Obrist-Lieutenant Tilly verwundet, ber Hauptmann Prinz Moriz von Croy aber todt geschoffen wurde."

In der glücklichen Schlacht bei Gran, 6. Aug. 1685, führte der Herzog von Eroy den rechten Flügel. Bei dem Sturm auf Ofen, 27. Jul. 1686 verwundet, übernahm er nichtsdestoweniger ein Commando bei dem entscheidenden Sturm vom 2. Sept. und wurde bei dieser Gelegenheit der Aga der Janitscharen sein Gefangner. Dafür erhielt er, bei der ersten Occupation von Siebenbürgen, im Herbst 1687 das Commando in dieser wichtigen Provinz, und im 3. 1688 die Würde eines Feldmarschalls, samt dem Karlstadter Generalat. In dem glücklichen Treffen bei Nissa, 1689, führte er den rechten Flügel; im folgenden Jahre nöthigte er die Türken, die Belagerung von Esset auszuheben, als er aber in der Neinung, für Belgrad dasselbe zu bewirken, sich in die bereits eng umschlossene Festung geworfen (8. Oct. 1690), und die Anstalten zum nachdrücklichsen Widerstand tras, wurden die Pulvermagazine durch seindliche Bomben in die Lust

gesprengt, und in der dadurch veransaßten Berwirrung die Wälle erstiegen, daß von acht der besten kaiserlichen Regimenter kaum 500 Mann, barunter ber Herzog, entkamen. Einige Eroberungen, die er an ben Grenzen seines Generalats machte, der Antheil, den er bei dem großen Siege von Salankemen gehabt, bestimmten den hof, ihm für den Feldzug von 1693 bas Commando der Hauptarmee zu übertragen. Der türkischen Armee Angriff auf Siebenburgen zu hintertreiben, das Andenken des im J. 1690 erlittenen Unfalls zu tilgen, unternahm der Herzog die Belagerung von Belgrad. Von dem 23. Jul. war die Stadt von der Wasser- wie von der Landseite umschlossen, am 13. Aug. wurden die Laufgräben eröffnet, Pater Gabriel, der große Feuerwerker, erschöpfte alle seine in dem Belagerungsfrieg erlernten Runfte, aber der Grofvezier rudte zum Entsat beran, und am 10. Sept. mußte die Belagerung aufgehoben werden.

Des Heerbefehls entledigt, verkaufte der Herzog 1699 Mylendonk an die berufene Gräfin von Berlepsch, gleichwie er schon vorher mit seiner Sälfte vom Drachenfels gethan, und wurde er durch die verzweiselte Lage seiner Finanzen bestimmt, die königlich polnischen Dienste zu verlassen, um bas ihm von Peter dem Großen angetragene Commando aller russischen Armeen anzunehmen. Des Baren Generalissimus leitete er die Belagerung von Narwa, und sollte er demnach die Armee, so Karl XII. jum Entsage führte, bestreiten. Scheremetem raumte die Paffe von Pühhajöggi und Sillameggi ohne Schwertstreich, der Zar selbst verließ die Armee am Tage ber Schlacht, es begleiteten ihn Gollowin und Menzikow, und ber Herzog, seber Stüße beraubt, hatte einzig in die unglaubliche Schwäche des feindlichen Deeres seine hoffnung segen konnen, ware es anders in einem Lande, welches über den Verwüstungen der Ruffen zur Einobe geworben, möglich gewesen, von den Bewegungen der Gegner Nachricht einzuziehen. Die Aufftellung der 8000 Schweden beobachtend, hielt der Generalissimus sie für eine Avantgarde, wie er bas nachmalen gegen Guiscarb, ben frangofischen Befanbten, geäußert hat. Der Angriff erfolgte ben 20. Nov. 1700, Nachmittags 2 Uhr, während eines schrecklichen Schneegestöbers, so

1

1

Ĭ

1

der Wind gegen die Russen trieb. Der Graben wurde mit Faschinen gefüllt, der Wall in der Geschwindigkeit erstiegen, und sofort begann der Russen Flucht, gegen die Brude über die Narowa sich richtend. Sie brach unter der Last der Fliebenden, daß diese beinahe gezwungen, zu siegen. Sie verbarrikabirten sich, da Flucht unmöglich geworden, in ihrem Lager und setzten den nachhauenden Schweden verzweifelten Widerstand entgegen. Herbeigerufen durch bas von neuem sich erhebende Gemehrfeuer, eilte Karl zur Stelle, augenblicklich ließ er die Söhen, worauf der Ruffen Batterien angelegt, fturmen, und deren Meister, konnte er der Feinde Lager nach allen Richtungen beftreichen. Da erreichte hierauf die Unordnung den höchsten Grad. Statt den Schweden ferner die Stirne zu bieten, warfen die trägen Massen der Russen sich auf des Feldherren Stab und Gefolge. Mit dem Blute seiner Diener bespritt, unfähig der Feigheit und dem Ungeschick seiner Scharen zu gebieten, mußte der Berzog, samt dem tapfern General Hallard, in dem schwedischen Lager Buflucht suchen, es als ein Glud preisen, daß er dort zum Gefangenen angenommen. Es wurde ihm von dem König die Stadt Reval zum Aufenthalt angewiesen, und ist er daselbst den 1. Rebr. 1702 verstorben.

Mit allen Ehren, wie sie der Fürstenwürde zusommen, sollte er beerdigt werden, angethan mit dem Hermelinmantel blieb er mehre Tage auf dem Paradebett ausgesetzt, unter großer Feier-lichseit hatte man ihn eingesargt, und es setzte der Trauerzug sich in Bewegung, als ein Notarius vortrat, und Namens der Gläubiger, welche auch im Norden der Verstorbene zu sinden gewußt hatte, Einspruch erhob gegen die Veerdigung. Durch diese Intervention hossten die Gläubiger den russischen Kaiser zu bewegen, daß er die Bezahlung der Schulden seines Generalissimus übernehme. Die Absicht wurde nicht erreicht, wohl aber über dem Protestiren und Reprotestiren die Veerdigung aufgeschoben und endlich ganz unterlassen, nur daß man, wegen eines an der sammetnen Vekleidung begangenen Diebstahls, die Leiche nach der Nicolaustirche in sichere Verwahrung brachte. Hier fand sie, eine vollkommene Mumie, nur etwas von Mäusen

beschäbigt, hinter einem Eisengitter, bis Raiser Alexander, gelegentlich einer Rundreise Reval berührend, und durch senes abstoßende Bild des Todes verlet, befahl, daß der Leichnam bestattet, die Kirche gesäubert werde. "Der Raiser reisete des andern Tages ab, und der Körper des Prinzen von Croï wurde auf ben Friedhof getragen. Des andern Tages jedoch war er wieber in der Kirche und an der alten Stelle. Man fieht, daß in Rugland Gewohnheiten vorhanden sind, die sich selbst vor bem bochsten Gebot nicht beugen." Also Custine, bessen übrige Aeußerungen um ben Berzog von Croy eine bermaßen leichtfertige Unwissenheit verrathen, daß ich mich eines argen Dißtrauens gegen seine allgemeinen Mittheilungen über Rußland nicht erwehren fann. Bermählt seit 1681 mit der Gräfin Juliana von Heerenberg, Wittme bes Grafen Bernhard von Wittgenstein, war Rarl Eugen kinderlos geblieben; die verwittwete Herzogin farb im 3. 1714.

Die Einlösung von Rhens hatte Kurfürst Ferdinand ans eigenen Mitteln bestritten, am 1. Sept. 1629 befundete er, daß nach vorhergegangener gebürender Auffündigung und Entrichtung des Pfandschillings Landgraf Georg von Hessen ihm die Stadt Rhens, samt allen darauf bezüglichen Documenten ausgeliefert habe. Daß also die kurcolnische Hoffammer, S. 394, nicht zum besten berichtet gewesen, wiewohl doch der neue, dem von Anholt ausgestellte Pfandbrief allerdings bas Datum vom 6. Mai 1630 trägt. Eine Geldnoth bes Rurfürsten konnte ihn nicht zu ber abermaligen Beräußerung bestimmen, wohl mag er aber erwartet haben, daß ein Kriegsheld von Anholts Gepräge am leichteften bewirken würde, was vor Allem dem Kirchenfürsten am Berzen lag, bie Bekehrung der im Orte vorherrschenden Afatholiken. Diese Hoffnung ist jedoch von wegen des frühzeitigen Ablebens des Feldmarschalfs, deffen Stelle ber Schwiegersohn einzunehmen feines. wegs geeignet, unerfüllt geblieben. Bollständig ist die Gegenreformation schwerlich vor dem J. 1700 durchgeführt gewesen. Denn die beiden protestantischen Confessionen hatten tiefe Wurzel geschlagen, und waren bermaßen erstarft, daß sie über die Ratholiken sogar Verfolgungen verhängen konnten. Noch erhält sich die

Erinnerung baran im Bolfe, und bezeichnet man eine Waldschlucht als den Zufluchtsort der Katholiken; die undeutlichen Ziffern, welche einem überhängenden Felsen eingegraben, sollen bas Jahr Dieser Hedgira bestimmen. In dem altesten, in der pfarrlichen Reaistratur aufbewahrten Kirchenbuch, das von 1578-1626 reichend, durch die protestantischen Pfarrer Klein, Erlenbach, Robuler und Birlenbach geführt worden, geschieht nirgends eines Ratholiken Erwähnung, nichts besto weniger muß eine fleine fatholische Gemeinde sich stets hierselbst behauptet haben, was namentlich baraus hervorgehet, daß in den Registern aus den ersten Jahren nach Wiedereinführung der katholischen Religion sofort Namen erscheinen, welche in ben protestantischen Verzeichniffen niemals genannt worden. Durchschnittlich find jährlich 25-30 protestantische Taufen verzeichnet. Des lutherischen Pfarrers Beinrich Rlein Chefrau Elisabeth hielt am 9. Nov. 1578 ein Rind zur Taufe. Rleins Nachfolger wurde den 4. Aug. 1583 Wilhelm Erlenbach. Ihm gehören bie folgenden Anzeichnungen: "Sambftag den 3. Oct. 1584 hat man Simon Th. einen Sohn begraben, welcher in Herdorfs Haus gestorben ist, und wie man saget, von beme Batter dahin gethan, daß er nur sterben follt, dann er sein gern loß gewesen wär. Montags ben 29. Augusti 1586 ift Nicolaus Anider, Burger zu Rhens, seliglich verftorben und begraben worden, nachdem er zuvor am Wolff bis in das zweite Jahr hat zu Bett gelegen, welche Krankheit ihm bermassen sein Angesicht hinweggefressen, daß man ihm die Stroß am Hals gesehen hat, und am Angesicht nichts mehr ift übrig gewesen, als die Naß, sonst ist er einem biden Kopf gleicher als einem Menschen gewest, auch hat man ihn mit einem Trichter ägen mussen. Gott woll männiglich vor solcher Krankheit behüten."

Zu Michaelis 1588 wurde Nicolaus Robulerus Boppardiensis zum Pfarrer geordnet und bestätigt, und hat derselbe angemerkt: "Auf Mittwoch den letten Mai 1591 ist begraben worden Philipp Wagener der aussätige. Auf Freidagk den 17. Mai 1594 ist allhier zu Rhens christlich begraben worden Gerlach Buteler, der Schmittmeister zu Cobulent in der Münz, welchen die Pfassen nit haben wollen, daß er zu Cobulent begraben wurde, weilen

er fich in seinem Leben zu unser Rirchen und Gacramente gehalten. Auf Sonntag ben 12. Januarii 1595 ist begraben worden Martin Schneider, ein Alter, welchen wir nicht haben wöllen mit dem Rirchengesang begraben, dieweil er unser Sacramente verachtet und dieselbe auf gut Iwingelisch ("nit gut Iwingelisch, sondern gut Christlich", Randbemerkung bes Pfarrers Birlenbach) zu gebrauchen begehrt hat, von dem Diacono (Randbemerfung Birlenbachs: "welches dieser Pfarrer selbs noch vor seinem End gethan, und ift doch mit dem Kirchengesang begraben worden, bamit er praeposterum zelum selbs anklagt und verbammt"). Sambstag ben 21. Augusti 1596 ist begraben worden Meister hermann, ber Scharfrichter, und bieweil er fich unser Rirchenordnung gemäß gehalten, ift ihm auch Rirchenrecht mit dem Begräbniß geschehen. Den 20. Mai 1598 ist einer armen Wittwen aus Welsch-Brabant, der die Spanische ihren ersten Sauswirth, welcher ein Kirchendiener gewesen, verbrannt, ben zweiten erstochen um der Religion willen, ein junger Gobn, welcher ohngetauft gewesen, getauft worden und Joannes genannt. Gevattern, Nicolaus Robulerus, pastor hujus loci etc. Auf Dienstag, den 25. Sept. 1598 ift begraben worden Agnes, Jacob Brunnen relicta. Diese ist die erste gewest, so unter dem Evangelio allhier ist getauft worden." Anno 1602 kommen als Gevattern vor "Anna Elifabeth, unsere Gnedige Fürstin und Frauwe, dann Joannes Rissmannus, Diaconus et Ludimoderator. Conntag, den 24. Sept. 1609 wurde Dno Johanni Jacobo Birlenbach, diacono huius loci, eine Tochter getauft, Elisabetha. Gevattern, Elsa, Nicolai Robuleri, des Pfarrers Coniux, Elisabeth von Micsbaden, matertera infantis, und dnus Henricus Wagener, Schultheiß huius loci. "Fuit is, Birlenbach, rei catholicae persecutor maximus", heißt es in einer bem Kirchenbuch von dem spätern katholischen Pfarrer Daniels beigefügten Randbemerfung. Den 11. Sept. 1614 ift Jörgen dem Nachrichter eine junge Dochter zur Tauf getragen und Anna Maria genennt worben, Gevattern, ber Nachrichter zu Diez, It. ber Nachrichter zu Nasteben und die Nachrichterin zu Klingelbach. 3m J. 1614 hat ein Superintendens zu Rhens visitirt.

Auf Sonntag, ben 19. Oct. 1617 ist Wilhelm Pulvermacher ein junges Söhnlein zur Tauf getragen und Hans Heinrich genannt worden, Gevattern, Heinrich Wagner, Kellner zu Braubach, und Hans Seippel von Tobulens, ein Beder. Zweiffeler, auch ein Beder, welcher, ob er sich wohl äußerlich gestellt, als halt er es mit unser Religion, wie er denn auch in derselbigen ufferzogen und zu Embs bürtig, er doch unser Tauf verachtet, auch uns glaublose Leuth gescholten und solches hiermit wollen erweisen, weil wir den h. Geist anrusen umb den rechten Glauben, und auch bitten, gib uns nach deiner Barmherzigkeit den wahren Christi Glauben, daraus folgend wir den Glauben nicht haben, weil wir darum bitten. It. der Anhang am Batter unser, dein ist das Reich, sepe ein Geschmier von uns erdacht und daran gehangen, und darum dasselbe nicht recht beten.

Nachdem Das Nicolaus Robulerus pastor am 20. Februarii 1620 im Herrn seliglich entschlafen und also damit sein ministerium beschlossen, ist sein im Herrn ruhender Leichnam von ber ganzen Gemeind, wenig ausgenommen, am 22. ejusdem in ber Rirchen ehrlich begraben worden. Als sein Rachfolger erscheint bereits am 27. Febr. der schon genannte Johann Jacob Birlenbach, früher Diacon und Schulmeister, auch an Kindern reich, wie bann beren an die 20 hiesigen Ortes von ihm zur Taufe gebracht worden. Von den Sandlungen seines Ministeriums berichtet er u. a.: Daca 14. Trin. 17. Sept. 1620 hat Martin Sommer einen jungen Sohn zur h. Tauf bringen lassen, und ist Martinus genannt worden. Am 1. Mai 1622 ist begraben worden Peter Weiß, ein reicher Jüngling, welcher jährlich 5 Gulden den Armen an Brod uff St. Peterstag auszuschneiben verordnet hat. Den 25. April 1623 ift begraben worden Bertrand Fridges von Embs Hausfrauw, welche nacher Oberlahnstein, Kriegsgefahr halber, in ihrer Schwachheit geflüchtet, ber Art gestorben, aber baselbs nit hat dürfen begras ben werden. Dienst. 4. Jan. 1625 ift begraben worden Gr. Johann Philipps herwart, Darmbstattischer Schultheiß, bemnach porigen Sonntag aus ber Morgenpredigt gangen und unterwegen eine Rührung ihn ankommen, baran er bes Nachts gestorben. Freitage ben 15. Octobris 1626 ift Dño Conrado Girtenio,

Consuli Backaracensi, ein sung Dochter getauft worden . . . . Et haec ultima Rhensae a Jõe. Jacobo Birlenbachio baptizata. Bermuthlich hat Birlenbach personliche Unbild besorgt und darum zeitig den Ort verlassen, oder aber als ein Zwinglianer der Beborbe in Darmstadt sich unangenehm gemacht. Jedenfalls ift bie Gemeinde nicht vor erfolgter Einlösung der Pfandschaft ausgewandert, und mehrentheils nach Braubach verzogen, allwo viele der in dem Kirchenbuch von Rhens vorkommenden Namen noch nicht erstorben sind. Die Lutheraner werden die ersten ausgewandert sein, weil in ihren handen das Regiment fich befunden batte, und fie großentheils von Besoldungen lebten. Indem das aber keineswegs der Reformirten Fall, hielten diese länger aus, und werden auch noch in späterer Zeit als ihre Pfarrherren genannt Laurentius Ludolphus, Petrus Nisterus (1651), Siegwart Henrici (2. März 1664), wozu vollkommen stimmt eine Angabe in Ledderhoses Beyträgen zur Beschreibung bes Rirden-Staats der Bessen-Casselischen Lande, Cassel, 1780. Dort heißt es: "Wie Kurfürst Ferdinand die Pfandschaft 1627 auffündigte, und 1629 Rens an Coln abgetreten wurde; so wurden die dortigen Resormirten heftig verfolgt, und zur Emigration genöthigt. Dieses veranlaßte ben reformirten Pfarrer, Johann Bernhard Delph in Rens, sich an den herrn Landgrafen Carl gur wenden, und diesen zu bitten, ihn nebst einigen reformirten Familien in seinen Landen aufzunehmen. Landgraf Carl willfahrte diesem Suchen, und wies dem Pfarrer Rehmel zum Wohnort an; bey welcher Gelegenheit 1685 der reformirte Gottesdienst dort eingeführt murde. Im nächstfolgenden Jahre murde selbiger zuerst in Schwalbach gehalten, und 1727 erhielten die Reformirten die Erlaubniß, daselbst eine eigene Rirche zu bauen, wozu 1729 ber Grundstein gelegt worden ift. Nähere Nachrichten von obigen Umständen sind ben der Pfarren Schwalbach nicht vorhanden; doch findet sich daselbst, außer einem alten Kirchenbuche von Rens, auf bem bortigen Nachtmahlsfelche die Nachricht, daß dieser ebebem ber reformirten Gemeinde in Rens gehört habe."

Johann Kind kommt am 16. März 1604 als katholischer Pfarrer in Rhens vor. In dem Gedenkbuch ber Marianischen

Sodalität zu Coblenz wird angemerkt: "Den 3. Julii 1616, Sontag nach unser Frauenfest, Visitationis, hat unser Sodalität mit ihrer dreppfündigen Kergen gen Bornhofen ihr Wallfahrt verricht, mit Geheiß, durch Rees nit zu singen, aus erheblicher Ursach." Wiederum wird geschrieben, "den 8. Julii 1618 ift unser Soda= lität allein auf Bornhofen gangen, mit ihrer 4pfündigen Rergen. Durch Rees hat man stillgehalten." Dagegen heißt es in ber Relation der Bittfahrt vom 15. Jul. 1640: "per Rees cantus." Am 11. Sonntag nach Trinitatis 1641 wurden zwei Brautpaare, nach vollendtem Ampt der Heyligen Meff ehelich copulirt. Den 4. März 1642 ward uffm Rathhaus allhie, weilen ber umbher liegenden Lotharingischen Soldaten halben heraus in die Rirch zu geben man sich befürchtet, ebelich copulirt Martin Sommers Sohn Hans Thunges und Peter Nagelers Dochter Anna Kathrein. Den 8. Mai 1643 wurde ber erfte Stein zu Unserer Lieben Frauen Seiligenhäuschen vor der Kirchpforte zu Rhens gelegt.

Am 23. Mai 1643 ist Hans Baptist Robuler, Gerichtsscheffen, Calvinischer Regerey verstorben sine cruce, sine luce,
und folgenden Tags nacher Nass in sehr nassem Wetter geführt
worden. Dagegen werden bereits mehre Convertirungen angeführt.
Anno Domini 1643, den 25. Julii uff Sanct Jacobs Tag, haben
die Herrn Jesuiter von Coblens die erste Procession uff den
Peternacher Berg zur St. Jacobs Kirch daselbst gehalten, und
seind die Rhenser Pfarrangehörigen ihnen dis hinab ans Kreus
mit der Monstranz entgegen, forders mit auf den Berg gangen,
allda eine Meß und Predigt, auch Nachmittag eine Comödie
gehalten worden.

Versus, mit welchen zwei Ahenser Schuljnugen in Engels. kleidung die Coblenker beym Arenk empfangen, darauff die Bürger Salve geben.

> Willsommen Ihr Herrn von Cobolens Die Ihr ankompt allhie zu Rhenß, In Meynung uff den Bergk zu gehen, Allba vor diesem wart gesehen, Wie ein so groß Andacht und Ehr, Und was sonsten dergleichen mehr,

Sankt Jakob haben erzeigt die Leuth. Wir wollen auch mit bahin heuth;

Ob solch Pietet, so aus bem Landt Berkommen, wir gemeiner Handt Mögten ins vorige Ehre bringen. Geliebts Gott, es soll uns woll gelingen.

Wie der geistreiche David melt Und der hundert und zwanzigste Psalm inhelt, Dem Berg zu wollen wir kehren das Gesicht, Von dannen uns Hülff kompt und geschicht. Daß St. Jakob uns den Gott dem Herrn Erhalten wird, was wir begern An Leyd und Seell. Wir wollen es wagen Und lassen jedermann auch sagen, Daß wir sezen unser Vertrauen darauff. Vun weiter sort mit einem Hauff, Sankt Jakob unser Seleitsmann sen, Damit wir bleiben aller Gesahren fren.

Ipsa die S. Agnetis, quae fuit 21. Januarii 1644 ift hiesige St. Dionysii Pfarrfirch sampt zweien, dem hohen Altar und mittelsten vorm Chore durch den Trierischen Herrn Weihbischoffen reconcisiirt und der hohe Altar in S. Dionysii, ber ander in S. Petri apostoli Ehr geweihet worden. Und ift der Zeit pastor loci gewesen D. Petrus Scheffer von Montabaur. Demnach auch ber Rath und Gericht sich geweigert einige Röften, fo über obiger Reconciliation ber Kirch ergangen, und gering gewest, zu entrichten, als hat obiger pastor derenthalben caviret und ben Ihrer Churf. Durchl. zu Colln einen Befelch ausgebracht, daß innerhalb 14 Tag obige expensas die Committenten bezahlen willen. Dieweil das Gericht allhie (beffen principales scabini mehrentheils Lutherisch) drei ihres Gleichen für neue Scheffen, ohn einige der hoben Obrigkeit requisition, sondern propria auctoritate angenommen und erwählet, ist Pastoren von der Pfandherrschaft befohlen worden, daß derselb in Abwesen . Stattschultheißen, als beffen wiffentlicher substitutus, benen obigen breven gegen alle Reden und Uebung, der Pfandherrschaft nicht zu geringem Rachtheil und Despect, affumirt und angenommenen Gerichtscheffen der Scheffenftuhl, dem Gericht aber fie ferner zu admittiren, weniger zu introduciren, bey Pon von 50 Goldgulben

interdiciren solle, mit expressem Borbehalt beshalb verwirkter Strafe, so sich zu seiner Zeit sinden wurde. Und ift solch Mandat in Gegenwart der sämbtlicher Bürgerschaft mit geläuteter der großen Glocen dem Gericht aussm Rathhaus notificiret worden den 8. Martii 1644.

Den 16. Martii 1646 ift ein Kendrich von Sauptmann Johann Simons, Goldackerschen Regiments, von desselben Capitains Lieutenant allhie in Duello uffm Saalgarten entleibt und folgenden 18. Martii non tantum ob commissum duellum, sed etiam propter Lutheranismum nacher Braubach begraben worden. Viderint allii dñi pastores ne templum et coemiterium denuo prosanari permittant. Des Pastor Scheffer lette Anzeichnung im Kirchenbuch ift vom 31. März 1647. Den 17. Januarii 1651 ift, nachdem die Pfarrkirche den uffrührischen Ralvinisten ab, und den Katholischen nach vielfältiger großer Mühe vermittelft Göttlicher Gnade wieder eingeraumt, getauft worden bes Edler und Bester herr Christophorus Leyen hiesig Ort von Ihr. Churf. Durchl. und Hochgräfliche Gnaden von Croy wohle vorgestellter Oberschultheißen und Margaretha Chligers Söhnlein Philipp Arnold Konrad. Zu Tauspath seind gestanden der Hochgeborne Graf Philipps von Croy. Im J. 1655 kommt Johann Bianden, 1657 Peter Paffenhölzer aus Hilberath im Julicischen, als Paftor vor. Den 2. Martii 1664 ift getauft worden Johann Sicquardus Endterer, Jacobs Enders und Maria seiner hausfranen, beyde Lutherischer Religion, ehelicher Sohn, dem zu Pathen am h. Tauf gestanden herr Sicquardus Henrici, resormirter Prediger allhier. Im J. 1665 wird angemerkt, daß pom Nov. vorigen, bis auf den Aprilen des laufenden Jahrs, also fast in einem halben Jahr kein Mensch gestorben, und seind inzwischen auch feine Rindlein zum h. Tauf kommen, quod miki videtur admirabile, tanto magis, quum tale quid in loco adeo populoso 110 civium et ultra non meminerim unquam vidisse aut experientia didicisse. Im April obgenannten Jahrs farb Friederich Rossell, seiner Profession ein Lutheraner, boch Zeit seines Lebens gewesener Gerichtsscheffen; ein frommer ehrliebender Mann und fein Verfolger der Katholischen wie viele. Ift gestorben am Pktiei und kange Zeit darniederzelegen, auf sogenannt Luthersch durch Calvinischen Pfarrern begraben worden. Bom Nov. 1665 bis März 1666 waltete außerordentliche Sterblichkeit.

Besonders viele Convertirungen ereigneten sich unter bem Paftor Martin Clemens Daniels, zugleich Bicarius zu U. Lieben Frauen und St. Martin in Sinzig, dann Altarist auf Landsfron. Gelegentlich einer Taufhandlung sagt er von dem Pathen, Johann Altenhofen: Consul loci lutheranus quidem, sed diligenter nunc frequentat ecclesiam. Den 21. Februar 1678 ward kopulirt N. N. Weiseler, resormirt, mit N. N. wobei der Bräutigam reversirt und schriftlich von sich geben, seine Sausfran wegen Religions nicht anzufechten. Den 12. Juni 1681 ftarb der liebe fromme Beder Thong ober Antonius Zeuzem, in seinem hohen Alter in ganzem Verstand, mit beyden h. Sacramentis verseben. Run ift nicht zu beschreiben vigilantia bieses Mannes, wie er die katholische Kirche defendiret, die Priester geschüßet, Tag und Nacht gelaufen zur Beförderung der Recuperation der Pfartfirche. Der Herr Jesus Christus gebe ihm die ewige himmlische Cron. An Leonardi Tag 1684 ward begraben Margaretha Robuleri, ihres Alters 80 Jahr, Lutherischer Religion, sed petiit a me pastore sepeliri et feci. Ao. 1685 ward copulirt Jacob Luzer, Reformirter Religion, und ist dis die erste Copulation der Calvinisten mit katholischen Weibern. Dig Jahr haben die Pocken zu Reng übel grassirt und viele verderbt, und Kinder aufgerafft. 31. Jul. 1687 starb Agnes Stey von Wallerfang burtig, nachbem sie 23 Wochen, auf dem Krankenbett geduldig verharret, und wegen katholischer Religion olim bey Nicolao Weisler, gewesenem hessischen Schultheiß, viel ausgestanden, allwo Agnes in die 40 Jahr getreulich gedienet. r. i. p. Diese Agnes fundirte vigore testamenti der Pastorey zwey Wingert zur Sambstagsmeß B. Mariae Virginis, welche ein Pastor selbsten personlich celebriren, die Wingerte auch selbsten bauen solle. Gratias. Deus retributor erit.

Anno 1688 in Vigilia Simonis et Judae, den 27. Oct. venerunt ad nos Gallici milites. Den 29. Oct. subito sine

ullis sacramentis, confessa in vesperi, obiit Catharina Franckin. Mea pastoris culpa non acciderat, quod mulier bona illa, puerpera, obdormivit improvisa. Milites Galli clauserant portas urbis, neminem neque me pastorem exire permiserant. vesperi urbs haec ita Gallis repleta, ut vix plateas transire potuerimus, eratque maxima hic calamitas. Den 7. Aprilis in coena Domini starb Theodorus Winter, sacramentis praemunitus, et hic erat in divortio et thoro separatus sponte. Diese Ehe nahme geschwind zu und ab, und ware zwischen dem lutherischen Weib und katholischen Mann ein geschwinde Lieb. In den Monaten August, September und October dissenteria valde immisericorditer sine ulla misericordia multos rapuit cives et mulieres. Ein groß Geschrey, aber dem pastori wenig Buren-Geld, mit alwelcher Betrachtung fr. Daniels die lange Liste ber Berporbenen schließt. In ipso festo purificationis 1690 mortuus est D. . Martinus Daniels, frater meus uterinus. Hic est, qui religionem catholicam summo labore restituit, et domum hanc parochialem, expulso praedicante, via juris acquisivit; obiit decimo octavo anno pastoratus sui. R. i. p. Also hat sein Halbbruder, ber auch sein Nachfolger in der Pfarrei geworden ist (Juni 1690), Johann Kessel, aufgezeichnet. Bon Paftor Daniels selbst rührt ber eine späterhin in bas Kirchenbuch aufgenommene Anzeichnung, folgenden Inhalts: "Wahrhaftige Geschichte so sich zu Rhens zugetragen, wie der allmächtige Gott die unfatholischen Rirchenplündrer alhier heimgesucht. Henricus Wagner, Amtskellner zu Braubach und Landgräflich Sessischer Schuldheis zu Rhens hat nach verkaufter Monstranz, Relchen, Muttergottes Kron, Passionsbuch, Pluvial, Casuln (wie man dann die Monstranz neben andern Sachen noch zu Weiß bei Coblenz sehen fann), 2800 Gulden rheinisch zusammengebracht, welche Summa bann seiner Herrschaft hat sollen überliefern; so hat sichs zugetragen, daß dieß Geld in den Rhein ift gefallen." Und so viel von der Kirchengeschichte.

"Im Febr. 1645 ließ der Gubernator auf Ehrenbreitstein, der von Nievenheim, das Städtlein Rhens durch ungefähr 125

Mann, unter Commando des Hauptmanns Simon Klein, der mit seiner Compagnie von unten herauf nach Cobsenz gekommen, besetzen, auch die besagte Besatzung mit Ammunition und andern Nothwendigkeiten versehen, es haben aber gleichwohl im Junius 1646 die Franzosen den Ort eingenommen."

Die Abtei Gladbach übertrug ihr Pfandrecht am 5. Jan. 1694 an die Abtei Rommersdorf, welche, gleichwie Gladbach und die Anholtischen Erben den Ort-mit aller Gerichtsbarkeit besaß, auch die Gerichtspersonen, mit Inbegriff bes Schultheißen, ernannte, nur daß diese von dem furfürstlichen Hofrath zu Bonn in Eid und Pflichten genommen wurden. Am 7. Junius 1729 schreibt Rurfürst Clemens August an den Hofrath, er habe Rhens an sich gelöset, und den Stadtschultheißen Bogg Behufs der Respis cirung ber Jurisdictionalien in Gib und Pflichten nehmen laffen. Bugleich wird dem Hofrath aufgegeben, den zwischen den vorigen Pfandsinhabern und der Stadt Rhens schwebenden Jagdftreit zum endlichen Spruch zu befördern. Das Einlösungscapital, 12,000 Riblr., gaben der ganbrentmeister J. A. Braumann und dessen Chefrau Gertrudis Canto, gegen 4 pCt. Binsen, und wurde ihnen als Sicherheit für den Zinsenbetrag die Stadt Rhens samt allen herrschaftlichen Intraden zum Unterpfand geset den 6. Mai 1729. Am 24. Dec. 1729 nahm der Schultheiß, Amtsverweser und Kellner Joseph Maximilian Emanuel Högg die sämtlichen herrschaftlichen Intraden, die Jagd allein ausgenommen, in Admodiation, für die Dauer von 12 Jahren, anfangend mit dem 6. Jun. 1729, gegen ein jährliches Pachtquantum von 500 Rthlr. Species oder 100 Pistolen. Zur Zeit seines Ablebens, vor dem 21. April 1735, befand Högg sich noch im Genuffe der Pachtung, und da diese mit dem 6. Mai n. J. zu Ende geben sollte, wurde feiner Wittwe, Maria Justina Dreps, am 22. Jul. 1735 ein neuer Pachtbrief, für den Zeitraum von 12 Jahren ausgefertigt, der Art, daß sie der sämtlichen Rellnereigefälle, nur Jagd und Brüchte ausgenommen, genießen, und dafür jährlich 400 Rthlr., à 80 Albus, entrichten sollte. Schon vorher, 29. Januar 1735, war der bisherige Gerichtschreiber zu Rhens, Johann Theodor Orth, jum Schultheißen und Amteverwalter dafelbft, und zum Bogt für Alken ernannt, ihm auch die Berwaltung der Kellnerei, bis zu erlangter Capacität des ältesten Sohnes der Wittwe Högg übertragen worden. In einer Eingabe an die Hoffammer flagt Orth, daß man ihm während feiner zwölfjährigen Amtsführung ben ber Stelle verheißenen uralten Gehalt und einzige Competenz, ein Fuber Wein à 6-7 Dhm, 6 Malter Korn, 6 Malter Hafer und 15 Gulden Trierisch an Geld, zur Anschaffung eines Kleides, vorenthalte, mährend sein Antecessor die Abmodiation 12 Jahre lang gegen 500, die Wittwe gegen 400 Rthlr. gehabt, wobei biese im laufenden Jahre allein aus den Weinen, ohne Früchte und andere Beihülfe, über 1000 Rthlr. gelöset, überhaupt viel profitirt habe. Armer Orth, Du warst sa kein Baper! Am 7. März 1740 wurde Johann Sebastian Högg, bes Joseph Max. Emanuel ältester Sohn, jum Rellner ernannt, auch nachträglich seine Besoldung als Schultheiß, Amtsverwalter und Rellner, daneben Bogt zu Alken, regulirt, in der Weise, daß er sährlich 7 Dhm rothen Wein, 8 Malter Korn und 4 Malter Hafer, Andernacher Maas, 6 Rthlr. an Geld, 3 Rthlr. für Schreibmaterialien, ungerechnet bie Accie bentien, haben sollte. Er ftarb ben 28. März 1793, nachdem er 54 Jahre im Amt gewesen. Der ihm seit 24. Jul. absungirte Sohn, Joseph Högg, erhielt seine Ernennung als Rellner und Schultheiß den 24. April 1793.

į

In den Jahren 1705, 6, 7 und 1708 hatte Rhens eine schwere Last an den im Winterquartier liegenden Dänen, hessen und holländern zu tragen. Im J. 1768 oder 1769 kam es daselbst zu einem Aufruhr in aller Form, der vermuthlich durch die schweren Weinzinse veranlaßt worden. In der denkwürdigen Nacht vom 21—22. Oct. 1796 (Abth. II. Bd. 1. S. 706—710) wurde, wie Coblenz und Boppard, auch Rhens der Schauplaß eines friegerischen Auftrittes, dessen Kurfürst Maximilian Franz in einem Handschreiben, an seinen Obristen von Brixen gerichtet, d. d. Wergentheim, 22. Nov. 1796 ausdrücklich Erwähnung ihnt: "Die Berwegenheit, mit welcher Unterlieutenant von Geismar mit seinen 12 Mann den Rhein passert und seine Expebition gegen die Stadt Rense vornahm, war zwar nicht auf

Mann, unter Commando des Hauptmanns Simon Klein, der mit seiner Compagnie von unten herauf nach Coblenz gekommen, besegen, auch die besagte Besatung mit Ammunition und andern Nothwendigkeiten versehen, es haben aber gleichwohl im Junius 1646 die Franzosen den Ort eingenommen."

Die Abtei Gladbach übertrug ihr Pfandrecht am 5. Jan. 1694 an die Abtei Rommersdorf, welche, gleichwie Gladbach und die Anholtischen Erben den Ort-mit aller Gerichtsbarkeit besaß, auch die Gerichtspersonen, mit Inbegriff des Schultheißen, ernannte, nur daß diese von dem kurfürstlichen Hofrath zu Bonn in Gid und Pflichten genommen wurden. Am 7. Junius 1729 schreibt Rurfürst Clemens August an den Hofrath, er habe Rhens an sich gelöset, und den Stadtschultheißen Bogg Behufs der Respis cirung der Jurisdictionalien in Gib und Pflichten nehmen laffen. Zugleich wird dem Hofrath aufgegeben, den zwischen den vorigen Pfandsinhabern und der Stadt Rhens schwebenden Jagdftreit zum endlichen Spruch zu befördern. Das Einlösungscapital, à 12,000 Rthlr., gaben der gandrentmeister J. A. Braumann und beffen Chefrau Gertrudis Canto, gegen 4 pCt. Binfen, und wurde ihnen als Sicherheit für den Zinsenbetrag die Stadt Rhens samt allen herrschaftlichen Intraden zum Unterpfand geset den 6. Mai 1729. Am 24. Dec. 1729 nahm der Schultheiß, Amtsverweser und Kellner Joseph Maximilian Emanuel Högg die sämtlichen herrschaftlichen Intraden, die Jagd allein ausgenommen, in Abmodiation, für die Dauer von 12 Jahren, anfangend mit dem 6. Jun. 1729, gegen ein jährliches Pactquantum von 500 Athlr. Species oder 100 Pistolen. Zur Zeit seines Ablebens, vor dem 21. April 1735, befand Hogg sich noch im Genusse der Pachtung, und da diese mit dem 6. Mai n. J. zu Ende gehen sollte, wurde seiner Wittwe, Maria Justina Dreps, am 22. Jul. 1735 ein neuer Pachtbrief, für ben Zeitraum von 12 Jahren ausgefertigt, der Art, daß sie der sämtlichen Rellnereigefälle, nur Jagb und Brüchte ausgenommen, genießen, und dafür fährlich 400 Rthlr., à 80 Albus, entrichten sollte. Schon vorher, 29. Januar 1735, mar der bisherige Gerichtschreiber zu Rhens, Johann Theodor Orth, zum Schultheißen und Amts.

verwalter dafelbft, und zum Bogt für Alken ernannt, ihm auch die Berwaltung der Kellnerei, bis zu erlangter Capacität des ältesten Sohnes der Wittwe Högg übertragen worden. In einer Eingabe an die Hoffammer flagt Orth, daß man ihm während feiner zwölfjährigen Amtsführung ben ber Stelle verheißenen uralten Gehalt und einzige Competenz, ein Fuber Wein à 6-7 Dhm, 6 Malter Korn, 6 Malter Hafer und 15 Gulben Trierisch an Geld, zur Anschaffung eines Kleides, vorenthalte, mährend sein Antecessor die Admodiation 12 Jahre lang gegen 500, die Wittwe gegen 400 Athlr. gehabt, wobei diese im laufenden Jahre allein aus ben Weinen, ohne Früchte und andere Beihülfe, über 1000 Athlr. gelöset, überhaupt viel profitirt habe. Armer Orth, Du warst sa kein Baper! Am 7. März 1740 wurde Johann Sebastian Högg, des Joseph Max. Emanuel ältester Sohn, zum Rellner ernannt, auch nachträglich feine Besoldung als Schultheiß, Amtsverwalter und Rellner, daneben Bogt zu Alken, regulirt, in der Weise, daß er jährlich 7 Dhm rothen Wein, 8 Malter Korn und 4 Malter Hafer, Andernacher Maas, 6 Rthir. an Geld, 3 Rthlr. für Schreibmaterialien, ungerechnet bie Accie dentien, haben sollte. Er ftarb den 28. März 1793, nachdem er 54 Jahre im Amt gewesen. Der ihm seit 24. Jul. abjungirte Sohn, Joseph Högg, erhielt seine Ernennung als Rellner und Shultheiß den 24. April 1793.

In den Jahren 1705, 6, 7 und 1708 hatte Rhens eine schwere Last an den im Winterquartier liegenden Dänen, hessen und holländern zu tragen. Im J. 1768 oder 1769 kam es daselbst zu einem Aufruhr in aller Form, der vermuthlich durch die schweren Weinzinse veranlaßt worden. In der denkwürdigen Nacht vom 21—22. Oct. 1796 (Abth. II. Bd. 1. S. 706—710) wurde, wie Coblenz und Boppard, auch Rhens der Schauplaß eines kriegesrischen Auftrittes, dessen Kursürst Maximilian Franz in einem Handschreiben, an seinen Obristen von Brixen gerichtet, d. d. Wergentheim, 22. Nov. 1796 ausdrücklich Erwähnung thut: "Die Berwegenheit, mit welcher Unterlieutenant von Geismar mit seinen 12 Mann den Rhein passirt und seine eigene Expebition gegen die Stadt Rense vornahm, war zwar nicht auf

gegebenen Besehl, noch auf die Regeln der Klugheit und Wahrsscheinlichkeit gegründet; indessen zeugt es von einem besondern Eiser dieses jungen. Mannes, und diesenigen Anstalten, so er in Rense gemacht hat, beweisen, daß er nicht zwecklos handelte, und daß bei fortdauernder Application und gesetzem Alter ein sehr brauchbarer Officier aus ihm werden kann. Ich bin herzlich froh, daß die dazu gesommenen k. k. Chalouppen denselben gerettet haben, und hätte ein gleiches von beiden gegen Capellen avancirten Corporalen nebst ihrer Mannschaft gewünscht."

"Sehr richtig," fügt Bleibtreu hinzu, "hat hier der Rurfürst die trefflichen Anlagen dieses jungen Mannes beurtheilt und prophetisch einen Blick in seine Zufunft gethan, ba nach der Meinung verschiedener kurköln. Offiziere, es sich hier von der Person des im letten Türkenfriege so berühmt gewordenen faiserl. Russischen Generallieutenant Baron von Geismar handelt. Am 21. Juni 1794 wurde derselbe in Bonn vom Cadet zum Fähnrich befördert. Am 9. Dec. 1795 Unterlieutenant. Aufhebung der 3ten Cernirung von Ehrenbreitstein befehligte derselbe eine Abtheilung von 2 Korporalen, 2 Gefreyten und 40 Mann vom furföln. Leibbataillon auf den Borposten bei St. Goarshausen. Der Festungscommandant von Ehrenbreitstein legt demselben viel Lob bei im Bericht über die 3te Cernirung und durch ein Handschreiben des Kurfürsten d. d. Leipzig 17. Dct. bewilligt berselbe unter mehren ausgezeichneten Offizieren auch diesem einen Monat Gratisgage. Durch Bataillonsbefehl vom 31. Oct. 1796 bleibt Unterlieutenant von Geismar in effectivem Stand bei v. Karg Compagnie und ist als zugetheilt bei hundhaufen Compagnie zu führen. Nach einem Regimentsbefehl b. d. Braubach 27. Jan. 1797 haben Ihre Kurfürstl. Durchlaucht zur Auszeichnung für seine am 22. Oct. 1796 bewiesene Bravour ben Unterlieutenant von Geismar vom Leibbataillon zur Grengdierdivision versetzt, und zwar zur 2ten Grenadiercompagnie des Hauptmanns Müller." Mehre, in seiner Expedition nach Rhens gemachte Gesangne schaffte er gludlich nach bem rechten Ufer.

Der Kurfürst hat in Rhens, so heißt es in einem der vielen Saalbücher, schöne Tafelrenten, als an Wein, ein Jahr in das

andere gerechnet, in Wachsthum, Zinsen und Bedwein, roth und weiß, 150 Ohmen, it. bei 55 Malter halb Korn, halb Haser, idque stylo serreo, an Geldzinsen, Schutzeld und Zoll 50 Athlr. Das detaillirt ein Bericht vom J. 1725 solgendermaßen. Erstlich liesert die Stadt sährlich auf den Saal ad 50 Ohm Wein, großes Waas, oder 8 Fuder 2 Ohm, die Ohm ad 4 Athlr.

200 Rthir.

an Frucht, defalcatis defalcandis, 25 Malt. Korn und 25 Malt. Hafer, bas Korn,

à 2 Rthlr., thut 50 Rthlr., die Hafer,

Summa . . 529 Rthlr. 20 Stüb.

Nach dem Rommersdorfer Saalbuch vom J. 1714 wurden jährlich, stylo ferreo, 105 Ohm 11 Biertel Wein empfangen, aus dem Frohnhof waren 65 eigenthümliche Frohngülten erwachsen, die Stadtgräben, in 12 Antheile gesondert, erblich verliehen. Später haben die 12 zu 27 Antheilen sich vermehrt, das Stück ungerechnet, so einem zeitlichen Schultheiß zur Benutzung überlassen. Uebershaupt wurden davon an Zins 3 Ohm 11 Biertel gegeben. Bon ganz anderer Bedeutung waren die von dem Frohnhof herrührensben Gefälle, zugleich das älteste Einkommen, dessen ein Erzbischof von Coln von wegen seines an die Censiten ausgethanen Eigenthums in Rhens genoß. Es betrug der Zinswein in kleinem Maas, die Ohm à 16 Viertel

83 Ohm — Eimer 2 Viertel — Maas 1/2 Körzg. hiervon gingen ab 2 " — " 6 " 1 " — "

Blieben 80 Dhm — Eimer 11 Viertel 3 Maas 1/2 Körzg., oder in Bürgermaas, die Ohm ad 22 Viertel, 51 Ohm 8 Viertel 1 Quart 1/2 Schoppen. Der Unterschied zwischen dem Herrens und dem Stadts oder Bürgermaas berechnete sich also. Ein

Biertel Herrenmaas = 31/2, Maas ftabtisch; 4 Biertel geben auf einen Eimer, 4 Eimer machen eine Zinsohm aus. Eine Zinsohm = 16 Biertel; 16. Biertel Zinsmaas = 14 Biertel Stadtmaas, 22 Biertel Stadtmaas = 1 Stadtohm. Alljährlich nach St. Margarethen Tag wurde das Hofgeding von dem Soultheiß, der dazu geschworne Bebener in beliebiger Anzahl ziehen mag, abgehalten, als deffen eigentlicher Zwed bie Besichtigung der herrschaftlichen Guter und Weinberge. "Denen Beisigern ift Gnädige Obrigfeit die Kost schuldig, die Speis fordert ben Trank." Den Abend zuvor soll Schultheiß die große Glock lauten, und den Sebenern (Höfnern) ansagen laffen, daß fie auf ben folgenden Tag zu Sof erscheinen, angesehen die Ausbleibenden mit 10 Heller die 10 Denare zu lösen haben würden. Und wann die Hebener zu Hof kommen, soll dastehen ein Bannviertel Wein = 2 Maas, und vor 3 Heller Brod, da mag ein seber aulangen. Welcher Sebener auf ben empfänglichen Gutern figet, der soll dasselbig Gut empfangen auf dem Hof, wie Hofrecht, mit einem leiblichen Eid, und ift alsdann bem Schultheiß schuldig ein Viertel Bannwein und für 3 Heller Brod, und den Bebenern auch so viel. Der Schultheiß mags ihm schenken ober einfordern, stehet in seinem Gefallen, die Bebener aber konnen nichts entbehren. Welcher Bebener vor St. Johann Baptiften Tag nicht gegraben hat, den weißt man verderblich, das ift, das Gut bem Grundherren verfallen. Welcher Bebener nicht gerühret hat, der verbußet 10 d. mit 10 Heller abzulösen, doch soll er es mit Wintergraben verbeffern. Welcher Bebener nach der Bermahnung nicht mistet, robet ober setzet, ber verwirft das erste Jahr einen halben Gulden, das ander Jahr die Schar, das dritte Jahr Schar und Erbschaft. Welcher Bebener nach Bermahnung vor St. Johann Baptisten Tag mistet, foll daffelbe Jahr bas Gemistete vor Eigen lesen, welcher aber nach St. Johanns Tag mistet, soll nicht vor eigen lesen, außer oder ohne Borwissen des Schultheiß; lasset man ihn dann dasselbe Jahr nicht für eigen lesen, so soll man ihn doch das andere Jahr vor eigen lesen lassen, damit er etwas für seine Mühe und Arbeit bekomme. Wann die Zeit herbeikommet mit Gottes

I

1

Gnaben, daß durch einen ehrbaren Rath die Lese gesetzt wird, alsdann soll kein Bebener ohne des Schultheißen Erlaubniß, ober dessen Diener ausgegebenen Befehl lesen geben, er habe es bann zuvor angezeigt und um Erlaubniß gebeten. Wenn er bann eine Theilung gelesen hat, soll er dreimal im Wingert den Schultheiß oder bessen Diener rufen, wann dann keiner kommt, mit ihm zu theilen, mag er den nächsten Hebener oder Nachbar, der bei ihm leset, anrusen, daß er mit ihm theile, aber ber Scheffen mag seine Theilung ungerufen ausheben, und in meines gnädigen Herrn Hof tragen, ansonsten soll der Hebener das gekorne Theil vors erste nehmen, und an das Ort tragen, da es hingehöret, und wann er eine Theilung bringt, sie sei klein oder groß, so ist man ihm einen Pott voll Wein schuldig, so derselbe größer ift, so er ihm lieber ift, und so oft er eine Theilung bringt, so oft man ihm zu schenken schuldig ist, und soll ein seder Hebener also fort lesen, bis er gethan hat, und davon seinen gebürenden Behnten geben. Folgt der Eid ber neuen Hebener: "Was mir mit unterschiedlichen Worten ift vorgehalten worden, und ich auch wohl verstanden hab, demselben will ich also getreulich nachkommen, und stet und fest halten, so war mir Gott helfe und fein heiliges Evangelium, Amen." hiermit wurde das hofgeding beendigt. Der Censiten waren 1714 überhaupt 151. Dhne der Obrigkeit Wiffen durften die Güter weder verkauft, noch veräußert oder vertheilet werden. Biele Frohngülten waren so hart, daß die Güter zum öftern liegen blieben, und man sich genöthigt sab, Auswärtigen, welche in die Burgerschaft aufgenommen zu werden verlangten, diese Bergünstigung zu verfagen, bis sie bergleichen Guter angenommen, und gegen 2, 3 oder 4 Freisahre wieder in leidlichen Stand gesetzt hatten. Dagegen waren die zinsbaren Güter insgesamt von allen andern Beschwernissen frei, so daß ihnen keine Bede abgefordert, vielweniger einige Geldsteuer ober Schapung auferlegt werden konnte. Der fürstliche Frohn- oder Oberhof, am Rhein gleich über der Stadt und außerhalb berselben belegen, mar bereits zu Anfang bes 17. Jahrhunderts vollständig Ruine geworden.

Rachdem die Franzosen ins Land gekommen, flockte und gerieth ganzlich in Bergeffenheit die Erhebung der Frohngülten. Zwar wurden sie verschiedentlich als verschwiegenes Domainengut revelirt, die das versuchten, konnten aber die für Unstellung einer Rlage gegen die Debenten erforderlichen Beweisstücke nicht beibringen, und ich, im Besige bieser Beweisstude, machte mir ein Gewissen daraus, durch beren Offenbarung eine ganze Gemeinbe zu Grunde zu richten. Das wäre aber sicherlich ber Fall gewesen, so Rhens den fünfjährigen Rückftand hätte abtragen, und ferner den Zins entrichten muffen. Ohnehin ift die Gemeinde fdwer belastet in den Drittelweinbergen, von welchen ber Eigenthumer das Drittel des Ertrags empfängt, der Censite zwei Drittel behält, ober von welchen, nach den Bestimmungen der revolutios nairen Gesetzgebung, der Censite der Eigenthümer geworden ift, mährend er an den depossedirten Eigenthumer nur mehr eine Rente zu entrichten hat. Dieser Drittelsweinberge besaß ber Aurfürst 300,000 Stod, welche in Mitteljahren an rothem Wein 4 Fuder, die Dhm, in vorigen Zeiten zu 5 Rthlr. gerechnet, alfo 120 Rthlr., und an weißem Wein ebenfalls 4 Fuder, à 4 Rthlr. die Ohm, ober 96 Rthlr., überhaupt 216 Rthlr. trugen.

Die Bede, im Betrag von 49 Stadtohmen und 14 Viertel jährlich, hat die Revolution hier, wie allerwärts, abgeschafft. Den Bedwein mußten Burgermeister und Rath auf gemeine Roften durch den abgestandenen und den neuen Stadtdiener, hier Beimberger genannt, in eine Tonne zusammentragen laffen. Allsährlich wird nämlich zu Jacobi, zugleich mit ben neu antommenden Bürgern, ein neuer Stadtbiener bestellt, von welchen zwei Beimbergern der abgestandene einen Quessel an sich hangen hat, und damit den Wein, welchen die Bürger liefern und in die Tonne schütten, abprügelt (abzweielet), wogegen der neue Beimberger den von dem Stadtschreiber, vermög Lagerbuch beschriebenen Hebregister an sich hangen hat, und die Abliefernden anzeichnet, worauf sie, wann solchergestalt die Tonne voll, dieselbe mit einer oben durchgezogenen Stange auf den Schultern, mit farten Stäben in der Hand, auf welchen sie abwechselnd die Tonne ruben laffen können, nach dem Rellnereisaal zu dem Rellner

hintragen, wo dann der Kellner den Wein empfängt, und in das kursurstliche Faß einschüttet, in Beisein eines Scheffen, der Namens Bürgermeister und Rath die Lieferungen der Heimberger protokollirt, auch nachsieht, daß die Bürger, welche an die Heimsberger oder, wie einem seden freisteht, unmittelbar auf den Saal geliefert haben, in dem Register ausgethan werden. Ist das Duantum für den Saal mit 49 Ohm 14 Viertel ausgeliefert, so wird der Ueberschuß in den gemeinen Keller, in das gemeine Faß eingeschüttet, hernach versteigert, und zu gemeinem Nutzen verrechnet. Bei einem Mißjahr muß bis zum andern Herbst geborgt werden.

Gleich dem Bedwein wird der Zinswein durch zwei von bem Rollner bestellte Trager, die jedesmal den Wein versuchen, ehe sie ihn annehmen, oder von den Bürgern selbst nach bem Saal getragen. Das ganze Quantum des fährlich zu liefernden Weines betrug, nach allem Abzug, 99 Ohm 19 Viertel 2 Maas 21/16 Rörzgen. Dafür waren aber aus den herrschaftlichen Intraden mehre Ausgaben zu bestreiten, namentlich zu sedem herrschaftlichen Dingtag, deren vier, 16. Januar, 5. Februar, 20. Mai und 7. Aug., dem Schultheiß und den fieben (vordem 14) Scheffen, wie von Alters, 3 Viertel Wein und für ein Kopfftuck Beigbrod zu reichen, Item sämtlichen Herren ein Effen, so von Alters das herbsteffen genannt, zu welchem auch ein Schüt, sonft niemand, berufen wird. Den Wein bekommen sie von selbigem Jahr aus dem herrschaftlichen Reller, so gut er gewachsen, und ift firnen Bein zu reichen, keine Obligation. Wohl aber sind, in Betracht diefer Recreation, die Scheffen obligirt, den Berbft durch, so lange die Bede geliefert wird, einer nach bem andern, auf dem Saal aufzuwarten, und befagte Bebe aufzunotiren, alle herrschaftlichen Renten und Gefälle zu manuteniren, wie auch bei Difficultaten ober Erneuerung des Saalbuchs, samt den vier Rathsberren, zu compariren. Der Schultheiß bekommt 6 Malter Rorn, 2 Malter Hafer, 6 Dhm weißen Wein in Stadtmaas, und ist dagegen obligirt, ben ganzen Herbst durch auf dem Saal aufzuwarten, die Theilung, wie sie mit den Drittelweinen geschieht, aufzunotiren, und alles, was im ganzen herbst zu thun

porfallet, bestens zu procuriren, die herrschaftlichen Frehnfrüchte immediate nach St. Martini in brei Tagen völlig einzutreiben, selbige zu überliefern und zu verrechnen, als wofür er ans den Geldzinsen 13 Gulden 4 Albus zu genießen hat. Anbei muß er das Bürgergeld, von jedem Reuankommenden 30 Gulden Trierisch, bavon, uti anno 1714 in Senatu conclusum, 10 der Berrichaft, 20 bem Burgermeister fallen, ingleichen bas Schusgelb der Juden, deren ein seder 24 fl. Trierisch gibt, in seiner Rechnung mit einbringen. Der Frohn ober herrschaftliche Knecht bezieht als Besoldung jährlich 3 Dhm weißen Wein, 1 Gulden vor ein Kleid, 12 Albus, daß er jährlich, vor dem Berbft, die Bütten einwässert und auspupet, und im herbit, so lang die Herbstarbeit dauert, täglich 2 Albus. — Rach der Einlosung, und seitdem 1747 die herrschaftlichen Intraden in Regie genommen worden, ftunden die Weingefälle unter der Inspection des Hofbouteilliers. 3m 3. 1749 betrugen die Gefälle, nach allem Abzug, reine 769 Rthlr. 44 Stüber Species.

Der abelichen und geiftlichen Gutsbesiger zählte bas alte Rhens nicht wenig, es hat sich auch ein eigenes Rittergeschlecht von dem Orte genannt. Heidenricus de Kense erscheint als Beuge in einer Urfunde pom 20. März 1198. Hartwinus de Rense kommt 1225, Willekin von Rense, Wäpeling 1305 vor. Engelbert, der Sohn des Ritters Brendelin von Rhens, Wäpeling, trägt, gegen Empfang von 20 Mark Beller, seine Guter in Rhens dem Erzbischof Balduin von Trier zu Leben auf, 1342. Dieses Engelbert Bruder konnten sein Brendelin und Gerlach, Söhne des Ritters Brendelin von Rhens, die 1347 einen Wingert bei Rhens zu Burgleben in Stolzenfels auftragen. Rembold von Rhens, Ritter, wird 1341 und nochmals, als Burgmann auf Stolzenfels 1347 genannt, trägt auch am Mittwoch nach Mariengeburt 1342, mit Willen seiner Sausfrauen Liefmudis, sein Wohnhaus in Rhens, samt bem anliegenden Thurm und ben baju geborigen Garten, bem Erzbischof Walram von Coln, von bem er 300 Mark Colnischen Pagaments empfing, zu einem Sohn= und Tochterleben auf, sich deffelben gegen männiglich zu gebrauchen. Rembold muß ohne männliche Nachsommenschaft abgegangen sein, denn d. d. Bulcherath, zu St. Margarethen Tag 1351, bekennt heinrich Baper von Boppard, der Jungere, daß Erzbischof Wilhelm von Cöln ihn als den nächsten Erben Rembolds von Rhens, avunculi sui, mit dem Burghause in Rhens belehnt habe. Der Bayerhof, nachmalen von denen von Reffelfatt als Colnisches Leben besessen, ftand, wenn ich nicht irre, auf bem heutigen Marktplaß, ber eigentlich burch Wegräumung ber Trummer des Gebäudes, mit denen zugleich eine Legion von sputhaften Sagen unterging, geschaffen wurde. Dubo von Rhens, Bapeling, verburgt fich gegen St. Caftors Stift, Dienstag nach Fronleichnam 1372. Ronrad von Schönecken, "affinis et fidelis noster et officiatus noster in Rense, crhalt von Erzbischof Heinrich von Coln eine Berbesserung seines Lebens, in Beingarten bei Rhens bestehend, Donnerstag nach Judica 1301. Am 8. Marg 1389 bekennt Konrad von Schöned, Ritter, ben man nennet den Schwarzen, daß er das Mannlehen zu Rhens, 60 Malter Korn, 6 Summer für ein Malter Fronmaas gerechnet, und 28 Weißpfennige jährlich aus ben erzstiftischen Renten, so er beansprucht hat, ohne sein Recht beweisen zu können, von Erzbischof Friedrich, doch nur für seine Lebtage, empfangen habe, und sollen, falls er mit Tod abgehen wurde, seine Hausfrau, Loreta von Ulmen, seine Rinder und Erben fein Recht ferner zu dem besagten Leben fordern.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden als hiesige Gutsbesiger genannt die Abtei Altenberg, wegen des Relterhauses, Graf von Bassenheim, 9 Morgen Drittelwingert, der vormalige Artenhof, die Karmeliten zu Coblenz, vordem St. Severins Stist zu Coln, Marienroth, vordem Junker Emmerich von Els zu Polch, auch darum der Elserhof genannt, Abtei Oberwerth (die Kripp), Dominicaner zu Coblenz, die Barone Walbott zu Olbrück, als welche das Gut der Mönche auf Pedernacher Berg erkauft hatten, der Deutschorden, das Pfarrgut, die Kaplanei, der Zehenthof, der Kasten oder das Gotteshaus. Die von Bosheim besasen, gemeinschaftlich mit dem Landgrasen von Hessen-Darmstadt, den Alburter Hof, zu welchem ungefähr 8 Morgen Drittelwingert gehörten. Die Bosheimischen zwei Drittel an dem Hose erbte,

auf Absterben des Feldmarschall-Lieutenants Hugo Eberhard von Botheim, beffen Wittwe, geborne von Landenberg, als welche fie dem Karl Heinrich von Landenberg hinterließ. Das Gut tam hierauf zum Bertauf und wurde (die zwei Drittel namlich) in offentlicher Licitation, ben 27. Aug. 1764, von bem Bundarzt Högg um 2042 Gulben erstanden. In dem Darmftädtischen Drittel glaube ich einen Reft zu erkennen von ber Grafen von Kagenellenbogen Allodium bei Rhens, so Graf Wilhelm am 24. Sept. 1285 ber Stadt Coln zu Lehen auftrug, ftatt bes seinem Bater ausgesetzten Rentenlehens von 40 Mart jährlich, welches die Stadt mit der Summe von 400 Mark abgelöset hatte. Noch trägt den Ramen Alburt eine sehr schone Wingertsflur, oberhalb des Städtchens, die sich von der Hobe gegen den Rhein herabsenkt. Die Karmeliten befagen bas fogenannte Römeregut, wozu 16,850 Stock Wingert, 91/2 Morgen Aderland und etwas Wiese gehörten; den Namen hatte es von dem Megger Arnold Römer in Coblenz, der 1717 das Haus verkaufte.

Dem unlängst burch bie Gesamtheit der Einwohner gestifteten Hospital ober Kasten ertheilte Kurfürst Balduin am 24. April 1340 die Bestätigung, sich und seinen Rachfolgern die Bergebung bes dabei, mit Willen bes Pfarrherren Giso errichteten Beneficiums vorbehaltend. Diesem Hospital vermachte Sabele, des Nicolaus Raggelin von Rhens Tochter, durch Testament vom Donnerstag nach Lucien 1349, ihre Güter, ben lebenslänglichen Genuß davon doch einigen Berwandten vorbehaltend. Den Tag nach Allerseelen 1350 ftellen Werner Schenf von Liebenftein und Reimbold von Rhens, beide Ritter, Kundschaft aus über die Schenfung, so Beinrich Steinheuer, genannt Schelkart von Braubach, und Aleidis, Cheleute, mit allen ihren Gutern dem Dreifaltigkeitshospital in Rhens gemacht haben. Zu Weihnachten 1364 schenkt Jungfrau Lufard, Rudolfs Tochter aus Rhens, besagtem Hospital ihre zwei eigenen Häuser in der Neuergaffe. Am 4. April 1500 übertrug Kurfürst Johann II. von Trier dieses "extra et prope oppidum Rense" belegene Hospital dem unlängk burch ihn gestifteten Kloster ber Kreuzbrüder auf Pedernacher Berg;

bierzu veranlaßt, wie es in der Urfunde beißt, weil in fenem ber Hospitalität gewibmeten Hause die Uebung der dringenbsten Christenpflicht beinahe ganzlich in Bergessenheit gerathen. für die Bedienung der Hauscapelle, zur h. Dreifaltigkeit und St. Elisabethen, bestellten Beneficiaten, mit dem ihnen ausgefetten Einkommen von 12 Mark nicht befriedigt, hätten fich aller Einfünfte des Hauses angemaßt, und verzehrten dieselben, ohne ber Pflichten gegen Arme und Preßhafte, ohne auch der vorschriftmäßigen Residenz eingebenk zu sein. Darum soll bas hospital und zugleich die Caplanei für ewige Zeiten dem Kloster Pedernach einverleibt sein. Es ist aber alsolche Bereinigung bem Hospital in keiner Weise vortheilhaft, dasselbe vielmehr ben Einwohnern ein Stein des Anstoßes geworden. Rlagt doch Rurfürst Johann V. von Trier am 11. Jan. 1552 m. T., es seien vor etwelchen Jahren die Bürger von Rhens dem vor ihren Thoren belegenen, ber Pfarrfirche anflogenben Hospital eingefallen, hatten da gewirthschaftet, ber Geld- und Beinzinsen sich bemächtigt, und hielten die zur Stunde noch zurück. Man thut demnach, wie es scheint, der hessischen Pfandherrschaft zu webe, indem man sie der Zerftörung des besagten Hospitals beschuldigt. Es fanden sich auch von Zeit zu Zeit einzelne Wohlthater, den angerichteten Schaben zu ersetzen, und hat in dieser hinsicht ein besonders gesegnetes Andenken hinterlassen Fräulein Agnes von Bielleicht mit der Familie Dreys verwandt, weilte ste häufig zu Rhens, wo sie vorzugsweise ihre Lust in dem Berkehr mit ben Kindern bes Dries suchte. Denn Agnes mar Braut, und in fremden Kindern lächelt einer Braut die eigene freundliche Bufunft.

Aber der Bräutigam, ein hoffnungsreicher Officier, fand den Tod in einem unweit des Rosengartens von Worms gelieserten Gesechte, vielleicht, daß ihm die Ehre geworden, der heldensmüthigen Bertheidiger der Sternschanze und der Stadt Oppensheim Geschick zu theisen, 7. Dec. 1631. Der irdischen Bande ledig, wendete Agnes dem himmlischen Bräutigam sich zu, sie nahm den Schleier in dem Kloster Oberwerth, und hat, ihren Schmerz dem Herren opfernd, in den Uebungen der höchsten

Frömmigkeit sich geheiligt, ohne boch die eine weltliche Reigung jemalen überwinden zu können oder zu wollen. Ueber alles theuer blieben ihr die Kinder, und der Kinder wegen hat sie häusig das stille Eiland verlassen, um zu Rhens mit ihren Lieblingen sich zu letzen. Deren ist sie auch in der letzen Stunde eingedenk geblieben, verordnend, daß alljährlich am Ostermontag 1100 Eier, beneben einem Spisweck für jeden Kopf, an die Kinder zu Rhens ausgetheilt werden sollen. Die Kosten der Spende zu bestreiten, hat Agnes ein Capital bei dem Hospital angelegt. Das Bild der Kinderfreundin, im Nonnenhabit, wird noch heute in dem Höggschen Hause ausbewahrt, und sind demsselben die drei Raben des Familienwappens beigegeben.

Beinahe zwei Jahrhunderte lang wurde der Eiersegen, zu unsäglicher Luft. für Alt und Jung, regelmäßig vertheilt, da kamen die Zeiten der Philosophie, durch den frommen Seher Bartholomaus Holzhauser angekündigt, und ein philosophischer Landrath, ergriffen von dem Geist, der in den Schulen die Prämienvertheilung, in Bacharach und Steeg die Zechstuben abschaffte, nahm Aergerniß an sener Eierspende. Sie wurde durch Perfügung vom 23. März 1823 abgeschafft, und von dem an die Behufs derselben ausgesetzte Summe von 22 Rthlr. für die Anschaffung von Büchern und Schreibheften zum Gebrauch armer Shulfinder verwendet. Wäre das der Willen der Stifterin gewesen, so würde sie vermuthlich ihn ausgesprochen haben, dergleichen Betrachtungen werben aber in unsern Tagen selten angestellt, zumal nicht von gestern herrührt das Sprüchwort: fon comme les fondateurs. Ganzer 25 Jahre sahen die Kinder und auch die Scheffen, die ebenfalls, man weiß nicht mit welchem Rechte, bei der Austheilung der Eier concurriren, den ihrer Freude bestimmten Tag ohne Freude vorüberstreichen. Das große Jahr 1848, unvergeßlich durch die Thaten der Bürgerwehren und die Reden der Herren Raveaux und Consorten, machte auch in Rhens seine Ansprüche geltend, und vor allem wurde die Wiederherstellung des Eierfestes gefordert. Es fand statt, nach altem Brauche, im April 1848. Die Lieferung der Gier wurde an den Wenigstnehmenden vergeben: 1100 rothgefärbte Oftereier,

von denen einige dem Pastor, hundert Stück, so ich nicht tree, dem Schullehrer gedüren, dann drei Mannen voll Spiswecke, kamen zur Bertheilung. Es hat aber, wie männiglich bekannt, noch in desselben Jahres Lauf die Reaction ihr Haupt erhoben, auch zu Rhens wurde roagirt, daß für 1849 die Vertheilung unterbleiben mußte, und nicht ehender, denn 1850 oder 1851 ist der alte Brauch vollständig wieder eingeführt worden.

Nach der Aufstellung vom J. 1810 betrug des Hospitals Einnahme:

Zinsen von 62 Capitalien, in dem Gesamtbetrage von 11,533 Franken 11 Ct. . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Fr. 59 Ct.

It. von dem den Armen überwiesenen Scheffenmeisterzettel, 22 Capitalien, im Belauf von

| 2231 Fr. 73 Ct.    | • | • | • | • | • | • | • | • | 111       | "  | 71 | " |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|---|
| Bon einer Pachtung | • | • | • | • | • | • | • | • | 18        | "  |    | " |
| Polizeistrafen     | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>30</b> | "  |    | " |
| Grundzinse         | • | • | • | • | • | • | • | • | 6         | ** |    | ~ |

Summa in Geld . . 745 Fr. 30 Ct.

Ferner das Drittel von 34,171 Stöcken Wingert, die an 76 Censiten ausgethan; Grundzinse in Wein, 21 Viertel 1 Maas, endlich von dem Müller Jacob Müller 322 Liter Korn.

Hingegen betrugen die Ausgaben für das Jahr 1809:

| 1.        | Contribution von den E  | ute | rn  | •   | •   | •  | • | • | 41        | gr. | <b>52</b> | 61, |
|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-----------|-----|-----------|-----|
| 2.        | Besonders angewiesene   | Uni | erf | düş | ung | en | • | • | <b>76</b> | "   | <b>61</b> | "   |
| 3.        | Den Armen im Ort .      | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | 129       | ″   | 88        |     |
| 4.        | Reisenden Armen         | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | 44        | "   | 88        | "   |
| 5.        | Dürftigen Conscribirten | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | 25        | "   | <b>50</b> | "   |
| <b>6.</b> | Salarien und Bureaufo   | sen | •   | •   | •   | •  | • | • | 303       | "   | <b>95</b> | "   |
| 7.        | Brod für die Armen      | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | 13        | "   | <b>76</b> | "   |
|           |                         |     |     |     |     |    |   | _ |           |     |           |     |

In Summa . . 636 Fr. 10 Ct.

Unter Nr. 6. befanden sich die 1100 Eier, à 46 Franken 48 Centimen, die Spiswecke, à 25 Franken, die Abgabe an den Schulmeister, mit 16 Fr. 15 Ct., jene an den Pastor, mit 1 Fr. 92 Ct. Die rothen Trauben, etwan 7 Ohmen, wurden im Herbst 1804 für 350 Fr. 71 Ct., die weißen, 2 Ohmen, für 49 Fr.

versteigert. Im J. 1811 erlöfete bas Hospital aus ber Berfleigerung seiner Dritteltrauben 367, aus ben Weinzinsen 36 Fr. Eine halbe Dhm, abwechselnd roth, abwechselnd weiß, wird jährlich, laut Stiftung an den Pastor entrichtet. Das alte baufällige Hospitalgebäude, im Orte selbst, zu veräußern, mußte zuerst ber Municipalrath sein Gutachten abgeben, barauf erfolgte ber genehmigende Präfecturbeschluß vom 20. April 1808, ferner ein Gefen, nach reiflicher Discussion von bem gesetzgebenden Rorper erlassen, und endlich bas faiserliche Decret vom 23. Nov. 1808. Ich gedenke dieser Weitläuftigkeiten, um des possierlichen Contraftes mit dem Feberstrich, durch welchen das auf dem rechten Rheinufer belegene Eigenthum der Gemeinden des linken Rheinufers weggegeben wurde. Das Haus hat am 30. Marz 1809 Matthias Duhr um Die Summe von 1175 Franken erstanden. Dionysius Duhr vermachte durch Testament vom 15. Jun. 1811 dem Hospital ein Legat; aus dessen Zinsen fährlich Brod, zum Belauf von 32 Rthlr., unter die Armen zu vertheilen.

Die heutige Burgermeisterei, ein unansehnliches Gebaube, enthickt vordem im untern Stocke nur das Local für die Aufbewahrung der Sprigen und die Wachtstube, während in den obern Stod das enge Scheffenstübchen und ein weiter Saal, den Versammlungen der Burgerschaft bestimmt, sehr ungleich sich getheilt hatten. Indem also von hier aus, seit einem Jahrhundert und länger, die Angelegenheiten ber Gemeinde geleitet werden, mag wohl auch von frühern Behörden Rede sein. erster Oberamtmann wird genannt Friedrich Franz Adam von Breidbach zu Buresheim und Nifenich, Gr. Rurf. Durchl. gn Coln Großfanzler und vordem Obriftfammerer, geheimer Staatsund Hofrath, Oberamtmann zu Linz, Altenwied und Rhens (seit 1755), des Kurfürsten Emmerich Joseph von Mainz Bruder, geft. zu Bonn, 24. Febr. 1770. Sein Nachfolger, zugleich ber lette Oberamtmannn von Rhens, wurde, durch Ernennung vom 9. Jul. 1777, Graf Hugo von Resselstatt. Die Stelle, wie aller Orten ohne Berrichtungen, berechtigte den Inhaber, in Ermanglung anderer Emolumente, zu einer Jagd von geringem Werth. Die herrschaftlichen Gefälle verwaltete der Rellner, die Gemeinde

wurde durch den Schultheiß regiert, und werden in solchem Amt genannt: Hermann Spey 13. Jun. 1565, Heinrich Wagener, 1606, 1609, Johann Philipps Herwart, gest. 2. Januar 1625, Johann Fabritius, 16. Jul. 1625, Johann Peter Ling, eingeführt 10. Dec. 1644, Christoph Leven, saß an die 30 Jahre, namentlich 1671, Johann Gottfried Jamann, ernannt 24. April 1686, J. B. Reller, erscheint 1687, Johann Kouhl, 29. Dec. 1707, resignirt, Joseph Maximilian Emanuel Högg, Johann Theodor Orth, ernannt 29. Jan. 1735, Johann Sebastian Högg, bereits 1759, Joseph Högg, durch Ernennung vom 24. April 1793.

Der erzstiftischen Verfassung gemäß hatte ber Schultheiß ohne das Gericht nicht einmal eine prorogable Jurisdiction. Indem aber jener von Rhens ungewöhnlich schlecht gestellt, bestimmte Kurfürst Maximilian Heinrich in der Provisionals Berordnung vom 24. April 1686: "Würde aber jemand bey ihm Schultheißen angeben, und der Beflagte ohne Wiberrede und Provocation zum Gericht, sich gerne einlassen, soll er die Sache an sich behalten, und darin zu erkennen berechtigt feyn." Diese Ausnahme von der Regel wurde durch das Kammeral-Rescript vom 7. Mai 1776 aufgehoben. Ungeachtet ber Colnischen Herrschaft, ungeachtet das Colnische Landrecht um eine Reihe von Jahren älter, denn das Trierische, war doch dieses, und nicht das Colnische Landrecht in Rhens recipirt. In den ältern Weisthümern des Ortes finden fich mehre Eigenthümlichkeiten in Bezug auf gerichtliche Praxis. Namentlich foll derjenige, ben man beschuldigt, daß er unrein (ift der Aussatz gemeint, oder jene Krankheit, welche, nach dem Ausspruch eines bekannten Arztes, bem Bauer nicht zufommt ?), ungesaumt nach Coln gebracht, und bort einer Cur unterworfen werden. Burbe fich in deren Lauf herausstellen, daß die Beschuldigung ungegründet, hat der Angeber alle Kosten der Reise und der ärztlichen Behandlung zu tragen. In Ansehung bes Bürgergeldes waren nach und nach bedeutende Erhöhungen vorgenommen worden, im 3. 1778 betrug dasselbe 30 Rthlr., wovon 1/2 bem Kellner, 2/3 der Stadt verfallen. Bon Steuern ober sogenannten Sim= peln hat das alte Rhens lange nichts gewußt. Endlich verpflichtete

man fich burch Bertrag, jahrlich 80 Rthir. an die Laudescaffe im Daneben war in Kriegszeiten die Türken= Bonn zu entrichten. ftener zu geben. Bei fo spärlichen Beiträgen für die gemeine Landesnoth hatte der Ort gleichwohl das Recht, einen Deputirten jum gandtag zu schicken. 3m 3. 1725 waren ber Sausgeseffen 250. Das heutige Rhens zählt 1546 Einwohner, barunter 9 Protestanten und 74 Juden. In der Hamptsumme sind aber einbegriffen die drei Dublen, die Kripp und das Relterhaus, zusammen 32 Köpfe. Das zweifeldige Wappen zeigt zur Rechten das schwarze Colnische Areuz im silbernen Felde, zur Linken zwei zu einem Andreastreuz gelegte silberne Schlüffel im goldenen Felde. Eine Concession zum Salmenfang trägt das Datum vom 25. April 1765. Unsehnlicher benn die heutige Burgermeifterei, foll das vormalige Rathhaus gewesen sein. Es ftand, so heißt es, auf der Stelle der Synagoge, und waren daselbst in Glasmalerei Die Wappen der sämtlichen, in der Markung begüterten Rittergeschlechter zu schauen.

Frühzeitig hatten Juden im Orte sich niedergelassen. Sonntag Judica 1441 stellen Conz Foldener und Hans Floshover aus Brey eine Schuldverschreibung aus zu Handen von Jud Jacob in Rhens, lautend auf 4 Gulden 7 Albus, unter dem Bersprechen, von sedem Gulden wöchentlich 4 Heller "Wochers" zu entrichten, samt Verpflichtung zum Einlager. Im J. 1817 lebten hier 27 Juden. Das ansehnliche Schulhaus ift eine Schöpfung ber jungsten Vergangenheit. Dafür ben nöthigen Raum zu gewinnen, hatte ein Uebergriff in ben Garten bes mitten im Orte gelegenen Pfarrhofes unvermeiblich geschienen. Der Preis der Bodenfläche war regulirt, Alles vorbereitet, um zu bem neuen Gebaube in geburender Feierlichkeit ben erften Stein zu legen. Die Ceremonie vorzunehmen, fuhr an dem bestimmten Tage der Viceprasident Fritsche hinaus, eine zahlreiche Gesellschaft von Damen, Regierungsräthen, Stabsofficieren mit ihm. Ein brillantes Diner wurde eingenommen, dann brach bie Gefekschaft auf, um bas Geschäft, durch welches sie zur Stelle geführt, abzuwickeln. Sie ordnete fich gebürender Maßen in dem freien Raum, Prafident Fritsche trat vor die Fronte, nahm den hut ab und gab einer

wohleinstudirten Rede den Anfang, mit den Worten: "meine Herren!" - "Wer bezahlt mir benn meine Aepfelbäume ?" unterbrach ben Redner eine scharf betonte Stimme, bem Berrn Paftor Neumann angehörig. Einen unwilligen, verächtlichen Blick warf der Prafident dem Störenfried zu, dann hob er wiederum an : "meine Herren!" und wiederum erneuerte sich die fatale Interpellation. In Jorn verwandelte sich der Ausdruck unwilliger Berachtung, mit bebenden Lippen, faum vernehmlich werden zum drittenmal "meine Herren" angeredet, donnernd, triumphirend wiederholt sich der Refrain von den Aepfelbaumen, um an ersterben in dem donnernden Gelächter ber Umstehenden, das fortwährend sich erneuernd, dem verunglückten Redner alle Hoffnung benimmt, seine Phrasen anzubringen. Schweigenb wurde der Stein gelegt, unter fortwährendem Gelächter ging bie Gesellschaft auseinander. Db und wie man nachmalen um die Mepfelbäume sich geeinigt bat, weiß ich nicht zu sagen.

Bon dem Pfarrhofe zur Pfarrfirche ift es ein weiter Gang. Die steht vereinzelt, außerhalb bes Ortes, gegen Boppard zu, auf einer nicht unbedeutenden Sobe, die zum Theil auf ziemlich baufälligen Treppen zu ersteigen. In diesem Aufgang fteht eine mächtige, weiland stattliche, häusig barum abconterfepte Linde, die aber durch ben Sturm ihres wesentlichsten Schmuckes entfleidet worden. An ihrem Fuße sprang ein Sauerbrunnen, der als einer der vorzüglichsten der ganzen Gegend gepriefen, wie die Sage geht, von wegen eines darin erfäuften tollen hundes, ober auch durch ein Naturereigniß verschüttet worden. Bon ber Rirche heißt es in dem Bisitationsprotofoll vom 18. Aug. 1787: Rirchenpatron, der h. Dionpsius Areopagita (9. Oct.). Drei Altare, jum h. Dionpsius, zur Mutter Gottes, jum h. Joseph. Reliquien, fleine Partifel, die indeffen mit ihrer Authentik versehen, von dem h. Kreuz, von dem h. Dionpsius, von der h. Ursula. Bruderschaft vom h. Saerament, die von der Todesaugst ift erloschen. Der Communicanten sind in Rhens, 2 Bofen und 3 Mühlen, 830. Die Pfarrei vergibt bas St. Ursulastift zu Coln, als welches von dem Zehnten 2/3 bezieht, bas andere Drittel dem Pastor läßt. Dagegen hat das Stift, wie man

glaubt, ben Chor zu bauen, das Schiff bauet die Gemeinte. Der Pastor hat vom Zehmen etwa 9 Malter Korn, 3 Malt. Spelz, 5 Malt. Gerste, 1 Malt. Hafer, 1/2 Malt. Erbsen, in mittelmäßig guten Jahren 4 Fuder Bein; aus dem Witthumgnt 11/2 Malt. Frucht, und aus den dazu gehörigen Drittel-Bingerten ad 3 Ohmen Bein; von gestifteten Meffen 27, von Stolgeburen 15 Rthlr. Der Jahrgebächtnisse waren 108, von deren jedem die Rirche wenigstens 14 Albus, der Pastor von den meisten 12, von einigen auch 18, der Glöckner durchgängig 4 Albus bezog. In der Frühmesse hatte der Stadtrath dem Pastor drei Candidaten zu präsentiren. Sie ertrug jährlich 100 Rthlr., wosüt der Beneficiat an Sonn- und Feiertagen die Frühmeffe, und bas Jahr hindurch über 90 gestiftete Meffen zu lesen hatte, auch somoble vi fundationis als decreti officialatus ad curam subsidiariam verbunden war. Der Rufter und Organist, zugleich Schulmeister, hatte von jedem Bürger ein Biertel Bein, thut an 11 Ohm, von einigen Felbern den Zehnten, thut ad 4 Malt. Rorn, aus der Kirche 11 Gulden rheinisch, aus dem hospital 11 Gulden Trierisch, von einem zeitlichen Burgermeifter 20 Gm den Trierisch, von der Scheffenmeisterei 8 Gulden Trierisch, Swh geburen 10 Rthlr., genießt dazu die Burgerfreiheit. Jahrlich mußte er die Rirchenschluffel dem Bürgermeifter prafentiren. Der Rirdenfabrif Einnahme fand mit der Ausgabe, 200 Gulden, gleich.

Die Kirche, aus dem 14. Jahrhundert herrührend, deren Bersgrößerung oder Neubau von wegen der in stetem Junehmen begriffenen Bevölkerung vielfältig in Anregung gekommen, macht mit dem niedrigen weißen Thurm, den eine Mönchskappe deckt, und der mehr denn hundert Jahre älter ist als die Kirche, keine üble Wirkung in der Landschaft. Auch der obere runde, theils weiße, theils graue Thurm, von dem in der Rheinfronte und gegen die Höhe die mittelalterliche Ringmauer ausgeht, welcher einzelne vorspringende Thürmchen wie angehängt scheinen, trägt wesentlich bei, den eigenthümlichen schwermützigen Eindruck zu erhöhen, den Rhens, von dieser Seite gesehen, bei allem Reiz der Landschaft hervorrusen muß. Manche Sagen, mehr oder weniger die Kirche berührend, stimmen ganz ungemein zu dem, was Ratur

und Menschenhände vereinigt, auf dieser Stelle hervorbringen. Nicht viel über ein Jahr wird es sein, und zwei Buben, von dreizehn und von eilf Jahren, famen des Morgens zur Kirche, um einen am Abend vorher eingetretenen Sterbfall durch die Glocke anzukundigen. Sie waren damit noch beschäftigt, als sie ein Individuum im blauen Rittel eintreten, der Emporfirche zuwandern faben. Zufällig, indem fie die Rirche verlaffen wollten, schauten beide zugleich zur Höhe hinauf, und sie erkannten in bem an bem Geländer bes Mannhauses knieenden Ankömmling denjenigen, welchen sie eben in dem Trauergeläute der Fürbitte feiner Mitchristen empfohlen hatten. In namenlosem Schrecken fürmten fie die Treppen hinab, um mit ihrem schauerlichen Bericht die ganze Gemeinde in Aufruhr zu versetzen. Nachträglich versuchte ber Rufter, ben Eindruck zu tilgen, versichernd, daß er, keineswegs der Berftorbene, es gewesen, welcher, die Knaben zu übermachen, zur Kirche gekommen, er fand um so weniger Glauben, je eigenthumlicher von Alters ber der Anzug der auf Koften ber Gemeinde zu bestattenden Leichen. Das blaue Todtenhemde, die hohe spisige weiße Müge, zusamt ben Zügen des Verstorbenen hatten in ihrem Schrecken zu deutlich die Knaben sich gemerkt.

Eine bekannte Frau, Wilken glaube ich, heißt sie, ging hinauf zum Kirchhof, von dem die Kirche umgeben, bei den Gräbern ihrer Angehörigen zu beten. Sie war noch nicht oben, und es begegnet ihr ein Mann von dermaßen auffallendem, duftern, schmerzlichen Aussehen, daß sie über dem bloßen Anblick die Besinnung verliert, ohnmächtig niedersinkt. Als sie wieder zu sich gefommen, stand der Unheimliche dicht vor ihr, ungezweifelt in der Erwartung, daß sie ihn anreden werde. Das that sie denn auch, ermuthigt burch die Berzweiflung, und ber Geift entgegnet, er habe von ihr einen Dienst sich zu erbitten, Botschaft solle sie seinen Angehörigen bringen. "Wer sind die " fragt die Frau, "wer seid Ihr? ich kenne Euch nicht." Antwortet ber Befragte: "Ich bin der P.... gestorben Anno 180. und gehe schon so lang von wegen des Freiheitsbaumes." P.... war einer der eifrigsten Apostel der Freiheit von 1797 gewesen. "Sagt meinen Leuten," fuhr er fort, "sie möchten zwanzig beilige Messen für

and lefen, and is not derren a Becauseien auffellen laffen." Dan meine vie nim fanden, meine han Silen. "Laffer well at fergen, harme der Gene , anfer Son von mannen Lemme au meisse Lan reiden, raun wil un nam Emment Mereten. Cabe für Jas Tait, beine finner ben andern Tag matter." Las Link muche bestämligt und jegenere, den anderen Lag begebr fich fram Billen mieren auf ben Beg gem kuchten. Net der nämlichen Stelle, was das erfamet, wift pe ibn, der finner nech der zur Gegenhant bei Granfene: kunne beie fie Bas Tach nine Lan, summe Lipe en die beiden Candle donauf, und berichmutter. Einer Burfünte geich, fiebe bie genn eine gempe Beile, sus wiene Traum erweite durch den Geruch von und fenger Lemmann, less Te das Tack ausemanner: zwei Hünde waren benefellen eingebratung. Die eigeneinunkliche Bezinnungen pefante gelvent zu machen, bat kein Salen mabr gefienne und shne Ineiele un ibrer Bufung bemiört gefinnden, denn das Ind warde lenge in der gamilie P .... aufdewahrt, man ber auch von bem Gefrenk niches weiter gehört.

Der neuchen Zen entlebne, bech aller Berbrittung mie ber Ritche enthehrent in bie Gefducte ber verlagenen Bennt. Der Gegenstand ihrer Juneigung wer hintaugezogen in ben Bobifcen Arieg, und nicht wiederzefommen. Bei ber Compagnie mußte feiner, was aus ihm gewerben, ein Tetrenichein murbe mit erbracht. Der ichmerglichften Ungewißheit hingegeben, ichanne bie Brant im Traum den dereinn wiederzwieben, fie immer noch gehofft hatte. Blaffen entfiellten Angenchees, beutete er auf bas Blut, fo haufig einer flaffenden Bruimunte entquoll. Dit einem Shrei bes Entiegens erwachte bie Traumerin, um feitbem an periodischem Bahnfinn zu leiden. Er foll noch bente wiederkommen, bem ihr Leid, ihre Thranen gelten. Giniact matien verwandt ift die Geschichte berjenigen, fo fic 1775 ober 1776 mit einem Tobtengraber ju Rurnberg ereignete. Bon den zweien, unter welche die Stadt vertheilt, verschwand der eine fpurlos, und erbrachten die eifrigsten Rachforschungen feinen Aufschluß um fein Geschid. Polizei und Gerichte hatten längft eine Untersuchung aufgegeben, die keine Soffnung auf Resultate zuließ, im Publicum

bachte niemand mehr an ben Berkornen, noch an die Thräuen, welche die Wittwe um ihn weinte.

Ein Jahr wenigstens nach des Mannes Berschwinden schaute ihn die Wittwe im Traume; eine Weile blickte er ungemein kläglich sie an, bann sprach er: "wozu die Thränen, während du doch zugibst, daß ich in ungeweihter Erde vermobere. Der .... hat mich auf Oftermontag zu einem Glas Wein gebeten, bemnächft, als ich ben Wein verspürte, unter bem Borwand, beffern zu füren, in den Reller mich gelockt, mich erschlagen und in bem Reller meinen Leichnam vergraben. Sieh zu, daß ich von dannen erhoben werde und empfange, was einem Christen geburt." Die Frau erwachte in unglaublicher Aufregung, brachte in der gleichen Aufregung den ganzen Tag zu, ging endlich wieder zu Bette, um abermals, und mehr denn zehn Rächte hinter einander, jedesmal denselben schrecklichen Traum zu haben. Das unsägliche Leiden, durch den Traum ihr bereitet, hat fie letlich dem Beichtvater geflagt, der suchte durch Bernunftgrunde, burch religiöse Tröstung die Aermste zu beruhigen, hat aber damit nicht mehr ausgerichtet, als der Arzt, deffen Kunst, nach des Priesters Rath, zu Gülfe gerufen worden. Unfähig, den Jammer seines Beichtkindes länger zu schanen, machte ber Seelenarzt einem ehrsamen Rath Anzeige von dem, so, von einer Anfechtung bes bosen Geistes ohne Zweifel, die Wittwe . . . . seit längerer Beit zu erleiden habe, bittend zugleich, daß man ihr zur Beruhigung bei dem Collegen des Berschwundenen Haussuchung anstellen möge. Die Haussuchung wurde bewilligt — man wolle die Jahreszahl 1775 nicht vergessen — und in des Hanses Reller der Leichnam des Vermißten ausgegraben. Bei dem Anblick verlor der Mörder alle Fassung; er, den bisher nicht der geringste Berdacht betroffen, der allgemein als ein unbescholtener Mann. gegolten hatte, bekannte die finstere That, zu welcher einzig durch Brodneid, durch die Aussicht auf verdoppelten Verdienst er verleitet Er wurde verurtheilt, auf bem Rade zu sterben, und erfolgte die Hinrichtung vor einer unübersehbaren Masse von Bufchauern, worunter befonders viel Weibsvolf.

Beil ich boch einmal außerhalb Rheus mich befinde, will ich gleich mittheilen, was eine dafige Frau, eben so verftandig als wahrheitsliebend, und in jedem Betracht verehrungswürdig, von auswärts vorgefallenen Spufgeschichten mir erzählte. Bu Dongingen fam in des reformirten Pfarrers Bettinger Sans, mabrend dieser in der Kirche beschäftigt, ein Pilgrim aus dem gelobten Lande, und wurde er in der Ruche von der Frau Pfarrerin betroffen, wie er unter bem Schornftein allerlei unverftandliche Worte hermurmelte. Das fam der Frau verdächtig vor, fie fragte den Fremdling, was er vorhabe, hieß ihn seines Beges geben. Als es Schlafenszeit, die Sausgenoffen zur Rube fich begeben wollten, fanden sie alle Gegenstände in den Zimmern, absonderlich die Betten, in der schändlichsten Weise besudelt, wie das auch der Fall mit den Brodnaffen. Am andern Tag sollten die Mägde spinnen; Roden und Spuhlen waren verschwunden, und wurden nur gelegentlich, indem Mehl zu fassen, im Mehlkaften wieder gefunden. Gine bedeutende Quantitat Lebkuchen, sorgfältig aufgespart und unter Schloß und Riegel geborgen, wurde ber hunde und Ragen Beute, und rein aufgefreffen. Das Gemuse, wenn es bei Tisch aufgetragen wurde, hatte regelmäßig einen Firniß von Roth, daß man genöthigt es auf den Dungerhaufen zu werfen, bann verschwand im Augenblick der ekelhafte Aufguß. Als eines Gaftgebotes Bierde sollte ein frischgebackener Ruchen figuriren; er wurde aufgetragen, und man entbedte, der Bausfrau zu unsäglicher Beschämung, in dem Badwerf einen großen runden Ausschnitt, ber fich nachmalen in des Kindes Wiege vorfand. Jeden Abend waren die Betten beschmiert. Der unausgesetten Anfechtung erliegend, berichtete der Pfarrherr nach Mannheim, was er zeither in bem Sause erlitten, als Motivirung eines Gesuchs um Ber-Unglaublich erschien sein Bericht ber Beborbe, eine sebung. Commission rudte aus, ben Betrug zu entlarven, des Pfarrers Leichtgläubigfeit zu beschämen. Die Commiffarien mußten sich jedoch überzeugen, daß Alles sich verhalte, wie es in dem Berichte niedergeschrieben, daß täglich, ftundlich, der Schabernak sich wiederhole; was den Commissarien zumalen auffallend, zumal empfindlich, war die Beschaffenheit der Speisen, die im ganzen

Laufe der Untersuchung ihnen vorgesetzt wurden. Weit und breit als ausgezeichnete Röchin berühmt, bot Frau Bettinger ihre ganze Runft auf, um ben herren, in beren hande ihre Ruhe, ihre Bukunft gegeben, bie, wie das allen Commissionen gener Zeit angethan, vorzugsweise nach ber Speisekarte ihre Ansichten zu fimmen pflegten, Ausgezeichnetes vorzusegen, aber ber tückische Robolt spottete all ihrer Bemühungen. Der feinste Blumenkohl, die gewähltesten Erbschen, der festeste Salmen, die herrlichste Belee, bem Mal oder Welschen eine koftbare Zugabe, alle biese und ähnliche Speisen, eben noch auf der Anricht der Hausfrau Stolz, Andern ein Gegenstand der Bewunderung, murden jedesmal, bem Tische aufgesett, als geschmackloses vermatschtes Zeug befunden. Die schmerzlichsten Erinnerungen mitnehmend, fehrten die Commissarien nach Mannheim zurück, um ben Abbruch des verwünschten Hauses zu beantragen und ausführen zu laffen. Gin in dem Schutt gefundenes Gebund Schlussel wurde dem Pfarrer gereicht, damit er es unter Obhut nehme; er wies es mit Abscheu zurück. Ohne Zweifel hat er darin das Medium des Zaubers, dem er verfallen, erkannt.

"Kanzleirath Riel in St. Goar," ich wiederhole die Worte ber Erzählerin, "war zweimal durch Brand um Alles gefommen; zulett bewohnte er als Miether ein Haus in der Vorstadt, das nicht geheuer. War ich bort gelegentlich auf Besuch, bann mußte ich sedesmal in der einem hohen Festtage vorhergehenden Nacht ber Tochter Riel Bett theilen: wir blieben unangefochten, aber das greuliche Toben in dem Hause, das Werfen von Zinn und Rupfer in der Ruche ließ uns keinen Augenblick schlafen. mal, daß ganz unausstehlich das Rasen, wurde schier zur Raserei getrieben der Bater Riel. Mit Sabel und Pistolen bewaffnet, machte er sich auf, dem Sput entgegenzutreten. hinan flieg er zum Boden, wo es am tollsten zuging, und im Augenblid verstummte da ber Lärm, um mit verdoppelter Heftigkeit in der Ruche fich zu erneuern. Die Treppe herunter rannte ber Kanzleirath, fort dauerte bas Toben in der Ruche, von neuem Gepolter auf der Treppe verfolgt, riß er gewaltsam die Ruchenthure auf, in dem Augenblick flog, von der Treppe herabsollen sie, nach Ablauf der landablichen drei Freisahre, den Jehnten entrichten.

Doch, ich bin mit bem Mühlenthal noch nicht fertig. Bis zu des h. Nicolaus Capelle, die wohl ein halbes Biertelstünden von dem heutigen Rhens entfernt, soll der Ort vordem sich erstreckt haben. Nach Andern hätte St. Ricolaus seinen Namen von einem vormaligen Kloster, dem ein kleines Dorf angebaut gewesen. Gewiß ist, daß der Maukwurf auf besagter Stelle im Stoßen sederzeit Mauerspeise auswirft, daß demnach Kundamente von Gebäuden vorhanden sein müssen. Auf Scheuren war der Richtplaß, wo die Hexen verbrannt wurden. Eine Stunde von der Stadt hat es die unterste Mühle, welcher in kurzem Abstand zwei andere folgen. Das Thal, in seiner geschüßten, warmen Lage bietet einen reizenden Spaziergang.

## Per Jacobsberg, Bren, Ober-, Nieder-, Peter-Span.

Gleich unter St. Dionysien Pfarrfirche führt ein Reitweg jur Bobe hinan, vordersamft ber Stelle ju, wo ein holzernes Rrenz mit dem Rhenser Wappen auf der einen, mit dem doppelten Reichsadler auf der andern Seite, bis auf diesen Tag die Grenze gegen das Reich von Boppard bezeichnet. Bon bannen fortwährend steigend, führt der Weg an dem Jacobsberg vorbei, quer über ben Bopparder Berg nach Boppard hin. Fußgänger bedienen fich seiner ausschließlich, da er die gewaltige, durch den Rhein zwischen Boppard und Rhens gemachte Krümmung durchschneis bend, die Entfernung der beiden Orte beinahe um eine ganze Stunde verfürzet. Er ift aber, von uralten Zeiten ber, und bis in das erfte Biertel des 19. Jahrhunderts hinein, von wegen der häufigen Räubereien und Mordthaten sehr übel berüchtigt gewesen. Jest mag der Wanderer ohne Scheu der schonen Ausfichten, welche auf manchen Punkten ber prächtige Bald bietet, fich erfreuen. Wenn die Sobe ohngefähr zu zwei Drittel erfliegen, biegt dem Wege ein der von Brey ausgehende Pfad, ein 30 Schritte weiter, da wo sich bie ersten Spuren eines regelmäßigen

Stragenbaues ergeben, bezeichnet ein kleines Rreuz bie Stätte, an welcher ein wahrhaftig Frommer ben letten Seufzer aushauchte. Joh. Adam Schwickert, Hutmacher seiner Profession, und viele Jahre lang Secretarius der Marianischen Sodalität in Coblenz, um fie hochverbient, wollte in Begleitung eines Reffen nach Bornhofen zum Gnabenort gehen. Sie beteten ben Rosenkranz für die Abgestorbenen, betend erreichten sie die Stelle, die lebend Schwickert nicht verlaffen sollte. Denn indem er eben seines Begleiters Worte: "Herr, gib ihnen die ewige Ruhe", beantwortet, gesprochen hatte "und das unvergängliche Licht leuchte ihnen", vernahm der Jüngling, der einige Schritte voraus, ein Geräusch, er schaute um sich, und ber Oheim war hinübergegangen in das Land, wo kein Schmerz, keine Traurigkeit, kein Seufzer. Die Leiche wurde vordersamst nach Brey, bann weiter, zur Beerdigung nach Coblenz gebracht, und heißt es in der Ginladung zur Leichenfeier: "Jesus! Maria! Joseph! Wer mir gedient hat, den wird mein Bater ehren, der im himmel ift. Joh. 12, 26. Bur frommen Erinnerung an den wohlachtbaren Herrn Johann Adam Schwickert, Hutmacher, Chemann von Gertrudis Seil. Derselbe hat sich allzeit als ein eifriger Diener Gottes, als ein ebenso unerschrockener als demüthiger Sohn ber h. Kirche bewiesen. Sein reiner Wandel, seine unausgesetzte Thatigleit, sein Biederfinn, seine ungeheuchelte Frommigfeit machen ihn der Gemeinde und vorzüglich der Marianischen Männer-Sodalität, welcher er 16 Jahre als Secretair einen großen Theil seiner Kraft aufgeopfert, und für deren Aufblühen er überaus viel gethan hat, unvergeßlich. Er ftarb, Dienstag ben 27. Januar 1852, Rachmittage 1/23 Uhr, nach einer 30jährigen glücklichen Che, 57 Jahre alt, eines beneibenswerthen Todes, auf einer Pilgerfahrt nach dem Gnadenbilde der seligsten Jungfrau in Bornhofen, in Folge einer Lungenlähmung. Der lette Bauch seines Mundes war ein Ave Maria! Möge er die Hochgebenedeite jest in der Glorie Gottes schauen!" Das eiserne Kreuz, auf der Stelle errichtet, wo Schwickert den beneidenswerthen Tod gefunden hat, trägt eine gedoppelte Inschrift, auf ber Vorderseite: "Bete für die Seele des J. A. Schwickert aus Coblenz, der auf der

Pilgerreise nach Bornhoven hier verschied am 27. Januar 1852. R. I. P." Auf der Rückseite: "Wer mir gedient hat, den wird mein Vater ehren, der im himmel ist. Joh. 12, 26."

Eine Viertelstunde weiter, im Beginne bes Abhanges, stellt ber Jacobsberg sich bar, ein großes ansehnliches Gebäude, weiland der Coblenger Jesuiten Tusculanum, in noch früherer Zeit, unter bem Ramen Pedernach ein selbstffanbiges Kloster. Die Stelle war übel berüchtigt, um daß sie einstens ber Räuber Sammelplat gewesen, als Kaiser Friedrich I. "locum quendam in des Reiches Allod belegen und Phedernache geheißen, allem weltlichen Berkehr entfremdete, und ihn für alle Zeiten dem Dienste des Herren" widmete. Es hatten fich nämlich baselbst "fromme Frauen und Brüder, Clerifer sowohl als Laien", zusammengefunden, um eine religiöse Gesellschaft auszumachen. Diesen Ort und die daselbft bem herren bienenben Bruder und Schwestern, auch alle ihre Besitzungen, gegenwärtige ober zukunftige, nimmt ber Raiser in seinen Sout : allen Freien soll es vergönnt sein, babin ihre Allodien oder sonstige Sabe zu verschenken. Es soll ferner die Rloftergemeinde St. Augustini Regel befolgen, auch in Bruder Heinrich, "vir bonae conversationis", ihren Procurator und Rector verehren, besagtem Beinrich dereinst in der gleichen Wurde Gebhard folgen. Nach der Beiden Tob mögen Brüder und Schwestern sich nach Wohlgefallen einen Procurator mablen, selbst aus einem andern Kloster, so dieses nur St. Angustini Regel befolgt. Endlich sollen Konrad von Boppard oder bessen Erben die Bogtei des Klosters haben, ohne sedoch mit Forderungen ober anderweitigen Belästigungen daffelbe bedrücken zu burfen. Also verordnet Kaiser Friedrich zu Coln, den 15. April 1157.

Es geht aus der Urfunde nicht hervor, daß zu Pedernach ein Doppelkloster bestanden habe, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß hier Männer und Frauen unter einem Dach lebten. Ein solches Zusammenleben ist allein verträglich mit den Sazungen, so die h. Brigitta, die Schwedische, ihrem Orden, so der sel. Robert von Arbrissel dem Institut von Fontevrault vorgeschrieben haben; zu Pedernach mögen sich der Unbequemlichkeiten nicht wenig ergeben haben, und schließlich wurden die Männer genöthigt, den

Ort zu verlassen. Die Zeit ihres Abzuges ift nicht zu ermitteln, wohl aber findet sich in R. Richards Urfunde vom 28. Sept. 1272, daß das Kloster Pedernach durch eine Meisterin regiert werde, und dient diese Benennung der Oberin zum Beweise, daß die ihr unterworfene Gemeinde dem Orden der Canonici regulares S. Augustini angehörte. Solchen Ordens bedeutenbster Borsteher war in hiesiger Gegend der Abt von Springiersbach, und diesem Abte gehorchte in allen geiftlichen Angelegenheiten St. Jacobs Kloster auf Pedernacher Berg, als bessen Meisterin am 24. Marz 1397 Ludgardis von Liebenstein genannt wird. Fünfzig Jahre später bot bas Kloster bas Schauspiel bes kläglichsten Verfalles. Zugleich mit Zucht und Regel war bas Besigthum geschwunden, die wenigen noch übrigen Klosterfrauen zogen von bannen, und das veröbete Saus ließ ber Pater abbas in Besig nehmen. Ein Chorherr von Springiersbach, ein Beltgeiftlicher ober auch ein Laie, standen abwechselnd einer Berwaltung vor, welche bergestalten nachlässig, daß Pedernach neuerdings eine Räuberhöhle zu werden schien, bis der Abt Johann Print von Horcheim genannt Broel 1496 das wüste Kloster zu Handen Johanns von Baden, des Trierischen Rurfürften, aufgab. Diefer, erwägend "daß von wegen des Geschlechtes Gebrechlichkeit, der Besorgniß räuberischer Anfälle, und ber Einsamkeit ber Lage, die Wiedereinführung von Atosterfrauen unthunlich," gab in demselben Jahre das Kloster an Canonicos regulares ordinis S. Crucis, als beren erster Prior, Heinrich Huls am 4. April 1500 von bem Rurfürsten auch ben Besit bes hospitals in Rhens erhielt. Das Hospital und das bei demselben bestehende Beneficium sollten für immer dem Rloster einverleibt bleiben.

11

ij

Des Hospitals Zwecke mögen zumal zu Zeiten des Priors Johann Bolen, 1545, verkannt worden sein; die Einwohner von Rhens, bei denen die Resormation zeitig Eingang gesunden, nahmen das Haus in Besitz und verweigerten dem Kloster die Verabsolgung der davon erscheinenden Weine und Gelder. Auch in Pedernach wollten die Kreuzbrüder, trop allen ihnen zugewendes ten Bemühungen, kein rechtes Gedeihen sinden, was der Ordenssgeneral erklärt "durch der Lage Einsamkeit, als welche der

mich lefen, anch fo viel Rerzen zu Bornhofen aufftellen laffen." Man würde ihr nicht glauben, meinte Frau Wilken. "Dafür will ich sorgen," spricht der Geift. "Laffet Euch von meinen Leuten ein weißes Tuch reichen, darin will ich mein hausmert schreiben. Habt Ihr bas Tuch, bann fommt ben andern Tag wieder." Das Tuch wurde verlangt und gegeben, den andern Tag begibt sich Frau Wilken wieder auf den Weg zum Kirchhof. Auf der nämlichen Stelle, wie das erstemal, trifft sie ibn, der immer noch ihr ein Gegenstand des Grausens: stumm hält sie bas Tuch ihm bar, flumm legt er die beiben hände darauf, und verschwindet. Einer Bildsäule gleich, fieht die Frau eine ganze Weile, aus ihrem Traum erwedt burch ben Geruch von verfengter Leimpand, legt sie das Tuch auseinander: zwei Sande waren demselben eingebrannt. Die eigenthümliche Beglaubigungsurfunde geltend zu machen, hat Frau Wilken nicht gesäumt und ohne Zweifel dieselbe in ihrer Wirkung bemährt gefunden, denn bas Tuch wurde lange in der Familie P . . . . aufbewahrt, man bat auch von dem Gespenst nichts weiter gehört.

Der neuesten Zeit entlehnt, doch aller Verbindung mit der Rirche entbehrend ift die Geschichte der verlaffenen Braut. Der Gegenstand ihrer Zuneigung war hinausgezogen in den Babischen Rrieg, und nicht wiedergekommen. Bei der Compagnie wußte keiner, was aus ihm geworden, ein Tobtenschein wurde nicht erbracht. Der schmerzlichsten Ungewißheit hingegeben, schaute die Braut im Traum den dereinst wiederzusehen, sie immer noch gehofft hatte. Blassen entstellten Angesichtes, beutete er auf bas Blut, so häufig einer klaffenden Bruftwunde entquoll. Mit einem Schrei des Entsetzens erwachte die Träumerin, um seitdem an periodischem Bahnsinn zu leiden. Er soll noch heute wiederkommen, dem ihr Leid, ihre Thränen gelten. Ginigermaßen verwandt ist die Geschichte derjenigen, so sich 1775 oder 1776 mit einem Tobtengräber zu Nürnberg ereignete. Bon den zweien, unter welche die Stadt vertheilt, verschwand ber eine spurlos, und erbrachten die eifrigsten Nachforschungen feinen Aufschluß um sein Geschid. Polizei und Gerichte hatten längst eine Untersuchung aufgegeben, die keine Hoffnung auf Resultate zuließ, im Publicum

bachte niemand mehr an den Berkornen, noch an die Thranen, welche die Wittwe um ihn weinte.

Ein Jahr wenigstens nach des Mannes Verschwinden schaute ibn die Wittwe im Traume; eine Weile blickte er ungemein kläglich sie an, bann sprach er: "wozu die Thränen, während du doch zugibst, daß ich in ungeweihter Erbe vermobere. Der .... hat mich auf Oftermontag zu einem Glas Wein gebeten, bemnächft, als ich ben Wein verspürte, unter bem Borwand, beffern zu füren, in den Reller mich gelockt, mich erschlagen und in dem Reller meinen Leichnam vergraben. Sieh zu, daß ich von dannen erhoben werde und empfange, was einem Christen gebürt." Die Frau erwachte in unglaublicher Aufregung, brachte in der gleichen Aufregung den ganzen Tag zu, ging endlich wieder zu Bette, um abermals, und mehr denn zehn Rächte hinter einander, jedesmal denselben schrecklichen Traum zu haben. Das unfägliche Leiden, durch den Traum ihr bereitet, hat fie leplich dem Beichtvater geflagt, ber suchte durch Bernunftgrunde, durch religiöse Tröftung die Aermste zu beruhigen, hat aber damit nicht mehr ausgerichtet, als der Arzt, deffen Kunst, nach des Priesters Rath, zu Gulfe gerufen worden. Unfähig, ben Jammer feines Beichtfindes länger zu schanen, machte ber Seelenarzt einem ehrsamen Rath Anzeige von dem, so, von einer Anfechtung bes bosen Geistes ohne Zweifel, die Wittwe . . . . seit längerer Beit zu erleiden habe, bittend zugleich, daß man ihr zur Beruhigung bei dem Collegen des Berschwundenen Haussuchung anstellen möge. Die Haussuchung wurde bewilligt — man wolle die Jahreszahl 1775 nicht vergessen — und in des Hanses Reller der Leichnam des Vermißten ausgegraben. Bei dem Anblick verlor der Mörder alle Fassung; er, den bisher nicht der geringste Berdacht betroffen, der allgemein als ein unbescholtener Mann. gegolten hatte, bekannte die finstere That, zu welcher einzig durch Brodneid, durch die Aussicht auf verdoppelten Verdienst er verleitet Er wurde verurtheilt, auf dem Rade zu sterben, und erfolgte die Hinrichtung vor einer unübersehbaren Masse von Zufchauern, worunter befonders viel Weibsvolf.

Weil ich boch einmal außerhalb Rheus mich befinde, will ich gleich mittheilen, was eine dasige Frau, eben so verständig als wahrheitsliebend, und in sedem Betracht verehrungswürdig, von auswärts vorgefallenen Spufgeschichten mir erzählte. Bu Monzingen fam in des reformirten Pfarrers Bettinger Saus, mabrend dieser in der Kirche beschäftigt, ein Pilgrim aus dem gelobten Lande, und wurde er in der Küche von der Frau Pfarrerin betroffen, wie er unter dem Schornstein allerlei unverständliche Worte hermurmelte. Das kam der Frau verdächtig vor, sie fragte den Fremdling, mas er vorhabe, hieß ihn seines Weges geben. Als es Schlafenszeit, die Sausgenoffen zur Rube sich begeben wollten, fanden sie alle Gegenstände in den Zimmern, absonderlich die Beiten, in der schändlichsten Weise besudelt, wie das auch der Fall mit den Brodnäffen. Um andern Tag sollten die Mägde spinnen; Roden und Spuhlen waren verschwunden, und wurden nur gelegentlich, indem Mehl zu fassen, im Mehlkasten wieder gefunden. bedeutende Quantität Lebkuchen, sorgfältig aufgespart und unter Schloß und Riegel geborgen, wurde der Hunde und Ragen Beute, und rein aufgefressen. Das Gemuse, wenn es bei Tisch aufgetragen wurde, hatte regelmäßig einen Firnig von Roth, daß man genöthigt es auf den Düngerhaufen zu werfen, dann verschwand im Augenblick der ekelhafte Aufguß. Als eines Gaftgebotes Bierde sollte ein frischgebackener Ruchen figuriren; er wurde aufgetragen, und man entbedte, der Bausfrau zu unfäglicher Beschämung, in dem Badwerf einen großen runden Ausschnitt, ber sich nachmalen in bes Kindes Wiege vorfand. Jeden Abend waren die Betten beschmiert. Der unausgesetten Unfechtung erliegend, berichtete der Pfarrherr nach Mannheim, was er zeither in bem Saufe erlitten, als Motivirung eines Gesuchs um Bersegung. Unglaublich erschien sein Bericht ber Beborde, eine Commission ructe aus, den Betrug zu entlarven, des Pfarrers Leichtgläubigfeit zu beschämen. Die Commissarien mußten sich jedoch überzeugen, daß Alles sich verhalte, wie es in dem Berichte niedergeschrieben, daß täglich, ftündlich, der Schabernak sich wiederhole; was den Commissarien zumalen auffallend, zumal empfindlich, war die Beschaffenheit der Speisen, die im ganzen

1

ľ

3

Laufe der Untersuchung ihnen vorgesetzt wurden. Weit und breit als ausgezeichnete Röchin berühmt, bot Frau Bettinger ihre ganze Runft auf, um ben herren, in beren hande ihre Ruhe, ihre Bukunft gegeben, bie, wie das allen Commissionen jener Zeit angethan, vorzugsweise nach der Speisekarte ihre Ansichten zu stimmen pflegten, Ausgezeichnetes vorzusegen, aber ber tückische Robolt spottete all ihrer Bemühungen. Der feinste Blumenkohl, die gewähltesten Erbschen, der festeste Salmen, die herrlichste Belee, dem Aal oder Welschen eine kostbare Zugabe, alle diese und ähnliche Speisen, eben noch auf der Anricht der Hausfrau Stolz, Andern ein Gegenstand ber Bewunderung, murden jedes. mal, bem Tische aufgesett, als geschmackloses vermatschtes Zeug befunden. Die schmerzlichsten Erinnerungen mitnehmend, fehrten die Commissarien nach Mannheim zurück, um ben Abbruch des verwünschten Hauses zu beantragen und ausführen zu laffen. Ein in dem Schutt gesundenes Gebund Schlussel wurde dem Pfarrer gereicht, damit er es unter Obhut nehme; er wies es mit Abscheu mrud. Ohne Zweifel hat er darin bas Medium bes Zaubers, bem er verfallen, erfannt.

"Ranzleirath Riel in St. Goar," ich wiederhole die Worte ber Erzählerin, "war zweimal durch Brand um Alles gekommen; zulett bewohnte er als Miether ein Haus in der Vorstadt, das nicht geheuer. War ich dort gelegentlich auf Besuch, dann mußte ich sedesmal in der einem hohen Festtage vorhergehenden Nacht der Tochter Riel Bett theilen: wir blieben unangefochten, aber das greuliche Toben in dem Hause, das Werfen von Zinn und Rupfer in der Ruche ließ uns keinen Augenblick schlafen. mal, daß ganz unausstehlich das Rasen, wurde schier zur Raserei getrieben der Bater Riel. Mit Sabel und Pistolen bewaffnet, machte er sich auf, bem Sput entgegenzutreten. hinan Rieg er zum Boben, wo es am tollsten zuging, und im Augenblick verstummte ba ber Lärm, um mit verdoppelter Heftigkeit in der Rüche sich zu erneuern. Die Treppe herunter rannte der Kanzleirath, fort dauerte bas Toben in der Kuche, von neuem Gepolter auf der Treppe verfolgt, riß er gewaltsam die Rüchenthure auf, in dem Augenblick flog, von der Treppe herabgeschleubert, dicht neben ihm die mächtige Ampel wider die Wand, in Strömen ergoß sich das Del über seinen Schlafrock, als gesössinet die Thure, sand er Grabesstille in der Rüche, sedes Ding auf seinem Plat, die Lampe, gefüllt die zum Rande, stand auf dem Schrank. Er hatte die Rüche nur eben verlassen, und wiederum erhob sich darin ein Höllenlärm, dem das Toben auf der Treppe ripostirte. Von Entsetzen ergrissen, eilte Hr. Riel hinauf nach seiner Stube, und sorgfältig hat er darin sich verschlossen. Genau wurde am andern Worgen der Schlafrock besehen: nicht ein Tropsen Del war daran wahrzunehmen."

Das Kirchthor, neben welchem der Aufgang zur Pfarrfirche, dient auch der nach Spay und Boppard führenden Landfraße, das Biehthor öffnet den Eingang zu dem in westlicher Richtung nach dem Hundsrücken sich ziehenden Mühlenthal. Unweit dieses Thores, im Orte selbst, steht die Mathysmühle, den Ramen des Besissers tragend. Ein Mathy studirte bei den Jesuiten zu Coblenz, wurde Priester und kam als Hauslehrer zu einer adlichen Familie in Mannheim. Die Kammerjungser wurde ihm, der Kammersungser er gefährlich: am Ende saste er, im Interesse seiner Kinder, wie er gegen Anverwandte in Rhens sich geäußert hat, den Entschluß, zur protestantischen Kirche überzutreten und zu heurathen. Er starb als Prosessor am Lyceum zu Mannheim. Der berühmte Redner in der badischen Kammer ist sein Sohn.

Das Mühlenthal hat zur Seite die gepriesene Ley, Pflanzflätte eines weißen Weines, der im J. 1846, und wohl noch
öfter, den edelsten Rheinweinen zur Seite gesetzt zu werden
verdiente, ohne doch in der Welt die gebürende Anerkennung
finden zu können, indem er von wegen seiner Vortrefflichkeit
gewöhnlich nicht unter dem eigenen, sondern unter den glänzendsten
Namen in den Handel gegeben wird. Es ist dies aber keineswegs
die einzige Lage der Gemarkung, welche dergleichen edles Gewächs
erzeugt. Auch in der Schlucht bei der Kripp, am Oppersberg,
dann in der Umgebung der Kirche machsen sehr edle Weine. Es
fagt ein alter Reim:

Der halt den Rhenser weißen Wein wohl für der Tafel Zierd, Wer dessen Farb, Geruch, Geschmack ohn Neld probiert.

"Was aber," faget ber Chur-Colnische Hof-Calender vom 3. 1774, verfasset von J. P. N. M. B. das ift, von Joanne Philippo Nerio Maria Vogel, Churfl. Rath, Cammer-Fourierern, des Hochadlich. Ritter=Ordens St. Michaelis Herolden, und ber Churft. Residenz zu Bonn Burggrafen, "was aber bermalen den allda (zu Rhens) wachsenden rothen Wein anbelangt, wollen wir über dessen Werth das Urtheil denen schleckerhaften Zungen deren Weinkennern und der Bibliotheks-Profesoren überlaffen. Uns übrigens dem Wohlwollen unserer werthgeschäpften Lesern schließlich anempfehlend, und benenfelben zum anstehenden neuen Jahre, und beren mehrern folgenden all erdenklichen himmelssegen und Zufriedenheit anwünschend." In jedem Falle steht der rothe Wein von Rhens bem Horcheimer gleich. Nach einer dem J. 1725 entstammenden Angabe könnte die Markung in guten Jahren an 700 Fuder Wein ertragen. Es enthält diese Markung überhaupt: Aderland 19091/2 Morgen, Wildland 57, Wiesen 5151/2, Biehweiben 203, Gemüßgärten und Felder 12, Weingärten 434, Baumwiesen 17, Holzungen 3336, Grundfläche der Gebäude 16, Wege, Fluffe, Bäche 2c. 395, Summa 6895 Morgen. Außer dem Walde besitzt die Gemeinde ein sehr bedeutendes Grundeigenthum.

Neben dem Weinbau ist von Alters her die Obstcultur von ber höchsten Wichtigkeit. Aepfel und Ruffe machsen in unglaublicher Fülle. Man berechnet den Schaden, durch die Frühlingsfrofte bes 3. 1854 an ben eben sich entwickelnden Rugbaumen angerichtet, zu 15,000-20,000 Rthlr. An mehren Stellen tommt Eisenerz vor. Johann Konrad Roch, Huttenmeister auf Hohrain, erhielt 1680 Lehnung auf Gruben, deren sprobes Era jedoch nicht zu verarbeiten. Am 2. Sept. 1687 wurde ihm eine anderweitige Concession auf einen unweit des Coblenzer Waldes entdeckten Anbruch. Der davon zu entrichtende Canon wurde zu 40 Rthlr. bestimmt, es hat aber Roch einen Bau, bei bem nur Schaden, zeitig aufgegeben. 3m J. 1699 erhielt Peter Baftert die Erlaubniß zu schürfen, und am 16. März 1734 wurde den Hüttenherren auf Hohrain, den Gebrüdern Requilé (Abth. II. Bb. 1. S. 550—558) eine formliche Lehnung auf den von Roch betriebenen, porlängst ins Freie verfallenen Hoffnungsbau. Davon sollen sie, nach Ablauf ber landüblichen brei Freisahre, ben Jehnten entrichten.

Doch, ich bin mit bem Mühlenthal noch nicht fertig. Bis zu des h. Nicolaus Capelle, die wohl ein halbes Biertelstünden von dem heutigen Rhens entfernt, soll der Ort vordem sich erstreckt haben. Nach Andern hätte St. Ricolaus seinen Namen von einem vormaligen Kloster, dem ein kleines Dorf angebaut gewesen. Gewiß ist, daß der Maulwurf auf besagter Stelle im Stoßen sederzeit Mauerspeise auswirft, daß demnach Fundamente von Gebäuden vorhanden sein müssen. Auf Scheuren war der Richtplaß, wo die Hexen verbrannt wurden. Eine Stunde von der Stadt hat es die unterste Mühle, welcher in kurzem Abstand zwei andere solgen. Das Thal, in seiner geschüßten, warmen Lage bietet einen reizenden Spaziergang.

## Per Jacobsberg, Bren, Gber-, Nieder-, Peter-Span.

Gleich unter St. Dionysien Pfarrfirche führt ein Reitweg zur Sobe hinan, vordersamst ber Stelle zu, wo ein bolzernes Kreuz mit dem Abenser Wappen auf der einen, mit dem doppelten Reichsadler auf der andern Seite, bis auf diesen Tag die Grenze gegen das Reich von Boppard bezeichnet. Bon dannen fortwährend steigend, führt der Weg an dem Jacobsberg vorbei, quer über ben Bopparder Berg nach Boppard hin. Fußgänger bedienen fich seiner ausschließlich, da er die gewaltige, durch den Rhein zwischen Boppard und Rhens gemachte Krümmung durchschneis bend, die Entfernung der beiden Orte beinahe um eine ganze Stunde verfürzet. Er ift aber, von uralten Zeiten ber, und bis in das erste Biertel des 19. Jahrhunderts hinein, von wegen der häufigen Räubereien und Mordthaten sehr übel berüchtigt gewesen. Jest mag ber Wanderer ohne Scheu der schönen Ausfichten, welche auf manchen Punften ber prächtige Bald bietet, fich erfreuen. Wenn die bobe ohngefähr zu zwei Drittel erftiegen, biegt dem Wege ein der von Brep ausgehende Pfad, ein 30 Schritte weiter, da wo sich die ersten Spuren eines regelmäßigen

Straßenbaues ergeben, bezeichnet ein kleines Areuz bie Statte, an welcher ein wahrhaftig Frommer ben letten Seufzer aus= hauchte. Joh. Adam Schwickert, Hutmacher seiner Profession, und viele Jahre lang Gecretarius der Marianischen Sodalität in Coblenz, um fie hochverdient, wollte in Begleitung eines Reffen nach Bornhofen zum Gnabenort gehen. Sie beteten ben Rosenkrang für die Abgestorbenen, betend erreichten sie die Stelle, Die lebend Schwickert nicht verlaffen sollte. Denn indem er eben seines Begleiters Worte: "Herr, gib ihnen die ewige Ruhe", beantwortet, gesprochen hatte "und das unvergängliche Licht leuchte ihnen", vernahm ber Jüngling, ber einige Schritte voraus, ein Geräusch, er schaute um sich, und der Dheim war hinübergegangen in das Land, wo kein Schmerz, keine Traurigkeit, kein Seufzer. Die Leiche wurde vorbersamst nach Bren, dann weiter, zur Beerdigung nach Coblenz gebracht, und heißt es in der Ginladung zur Leichenfeier: "Jesus! Maria! Joseph! Wer mir gedient hat, den wird mein Bater ehren, der im himmel ift. Joh. 12, 26. Bur frommen Erinnerung an ben wohlachtbaren Herrn Johann Adam Schwickert, Hutmacher, Chemann von Gertrudis Seil. Derselbe hat sich allzeit als ein eifriger Diener Gottes, als ein ebenso unerschrockener als demuthiger Sohn ber h. Rirche bewiesen. Sein reiner Wandel, seine unausgesetzte Thatigfeit, sein Biedersinn, seine ungeheuchelte Frommigfeit machen ihn der Gemeinde und vorzüglich der Marianischen Männer-Sobalität, welcher er 16 Jahre als Secretair einen großen Theil seiner Kraft aufgeopfert, und für deren Aufblühen er überaus viel gethan hat, unvergeßlich. Er ftarb, Dienstag den 27. Januar 1852, Rachmittags 1/23 Uhr, nach einer 30jährigen glücklichen Ehe, 57 Jahre alt, eines beneidenswerthen Todes, auf einer Pilgerfahrt nach dem Gnadenbilde der seligsten Jungfrau in Bornhofen, in Folge einer Lungenlähmung. Der lette Sauch seines Mundes war ein Ave Maria! Möge er die Hochgebenedeite jest in der Glorie Gottes schauen!" Das eiserne Rreuz, auf der Stelle errichtet, wo Schwickert ben beneibenswerthen Tob gefunden hat, trägt eine gedoppelte Inschrift, auf der Vorderseite: "Bete für die Seele des J. A. Schwickert aus Coblenz, der auf der

Pilgerreise nach Bornhoven hier verschied am 27. Januar 1852. R. I. P." Auf der Rückseite: "Wer mir gedient hat, den wird mein Vater ehren, der im Himmel ist. Joh. 12, 26."

Eine Biertelstunde weiter, im Beginne des Abhanges, feut ber Jacobsberg sich dar, ein großes ansehnliches Gebäude, weiland der Coblenzer Jesuiten Tusculanum, in noch früherer Zeit, unter dem Ramen Pedernach ein selbstftändiges Rloster. Die Stelle war übel berüchtigt, um daß sie einstens der Räuber Sammelplat gewesen, als Raiser Friedrich I. "locum quendam in des Reiches Allod belegen und Phebernache geheißen, allem weltlichen Berkehr entfremdete, und ihn für alle Zeiten bem Dienste bes Herren" widmete. Es hatten sich nämlich baselbst "fromme Frauen und Brüder, Cleriker sowohl als Laien", zusammengefunden, um eine religiöse Gesellschaft auszumachen. Diesen Ort und die daselbst dem herren bienenden Brüder und Schwestern, auch alle ihre Besitzungen, gegenwärtige ober zukünftige, nimmt der Raiser in seinen Sout : allen Freien soll es vergönnt sein, dabin ihre Allodien oder sonstige Sabe zu verschenken. Es soll ferner die Rlostergemeinde St. Augustini Regel befolgen, auch in Bruder Heinrich, "vir bonae conversationis", ihren Procurator und Rector verehren, besagtem Beinrich dereinst in der gleichen Burbe Gebhard folgen. Nach der Beiden Tod mögen Brüber und Schwestern sich nach Wohlgefallen einen Procurator mablen, selbst aus einem andern Rloster, so dieses nur St. Augustini Regel befolgt. Endlich sollen Konrad von Boppard oder bessen Erben die Bogtei des Klopers haben, ohne jedoch mit Forderungen oder anderweitigen Belästigungen dasselbe bedrücken zu dürfen. Also verordnet Kaiser Friedrich zu Coln, den 15. April 1157.

Es geht aus der Urkunde nicht hervor, daß zu Pedernach ein Doppelkloster bestanden habe, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß hier Männer und Frauen unter einem Dach lebten. Ein solches Zusammenleben ist allein verträglich mit den Satzungen, so die h. Brigitta, die Schwedische, ihrem Orden, so der sel. Robert von Arbrissel dem Institut von Fontevrault vorgeschrieben haben; zu Pedernach mögen sich der Unbequemlichkeiten nicht wenig ergeben haben, und schließlich wurden die Männer genöthigt, den

Drt zu verlassen. Die Zeit ihres Abzuges ift nicht zu ermitteln, wohl aber findet sich in R. Richards Urfunde vom 28. Sept. 1272, daß das Kloster Pedernach durch eine Meisterin regiert werde, und dient diese Benennung der Oberin zum Beweise, daß die ihr unterworfene Gemeinde dem Orden der Canonici regulares S. Augustini angehörte. Solchen Ordens bedeutendster Vorsteher war in hiesiger Gegend der Abt von Springiersbach, und biesem Abte gehorchte in allen geistlichen Angelegenheiten St. Jacobs Rlofter auf Pedernacher Berg, als beffen Meisterin am 24. März 1397 Ludgardis von Liebenstein genannt wird. Fünfzig Jahre später bot das Kloster das Schauspiel des flaglichsten Verfalles. Zugleich mit Zucht und Regel war das Besitthum geschwunden, die wenigen noch übrigen Rlosterfrauen zogen von bannen, und bas verödete haus ließ ber Pater abbas in Befig nehmen. Ein Chorherr von Springiersbach, ein Beltgeiftlicher oder auch ein Laie, standen abwechselnd einer Berwaltung vor, welche bergestalten nachlässig, daß Pedernach neuerdings eine Räuberhöhle zu werden schien, bis der Abt Johann Print von Horcheim genannt Broel 1496 das wüste Kloster zu Handen Johanns von Baden, des Trierischen Kurfürsten, aufgab. Dieser, erwägend "daß von wegen bes Geschlechtes Gebrechlichkeit, ber Beforgniß räuberischer Anfälle, und der Ginsamfeit der Lage, die Wiedereinführung von Klosterfrauen unthunlich," gab in demselben Jahre das Kloster an Canonicos regulares ordinis S. Crucis, als beren erster Prior, Heinrich Huls am 4. April 1500 von bem Rurfürsten auch ben Besit des Hospitals in Rhens erhielt. Das Hospital und das bei demselben bestehende Beneficium sollten für immer bem Kloster einverleibt bleiben.

Des Hospitals Zwecke mögen zumal zu Zeiten des Priors Johann Bolen, 1545, verkannt worden sein; die Einwohner von Rhens, bei denen die Resormation zeitig Eingang gesunden, nahmen das Haus in Besit und verweigerten dem Kloster die Berabsolgung der davon erscheinenden Weine und Gelder. Auch in Pedernach wollten die Kreuzbrüder, trop allen ihnen zugewendes ten Bemühungen, kein rechtes Gedeihen sinden, was der Ordensseneral erklärt "durch der Lage Einsamkeit, als welche der

genauen Befolgung ber Regel hinderlich, durch die Streifzüge der Soldaten, die Unfruchtbarkeit der Weinberge und Aecker, die Untreue des Gesindes, die bei Menschen und Thieren eingeriffene Sterblichkeit, die Abnahme und ganzliche Erlöschung der Neigung zum Klosterleben, des Ortes weiten Abstand von uns und den Häusern unseres Orbens." Als die Kreuzbrüder den Entschluß, das entfernte Besitthum aufgeben zu wollen, an Tag legten, melbeten sich zu solchem mehre Liebhaber, "sehendt, daß das Clofterlein uff Peternacher Berg einen ziemlichen guten Fruchthoff, auch etliche Weingarten hat." Der Prior bes Karmelitenklosters zu Boppard hatte sich bereits eine Cession von dem in bem Sauptkloster zu Bup residirenden Ordensgeneral verschafft, die nur noch der kurfürstlichen Genehmigung bedurfte, allein mittlerweile war auch die Abtei Marienberg der Ansicht geworden, daß ihr wohl gelegen das werthvolle Besithum, und fand sie für ihre Wünsche einen mächtigen Fürsprecher in dem Pfalzgrafen Johann II. von Simmern. Demnach wurde den Karmeliten die erbetene Genehmigung versagt, und vielmehr in des Rurfürsten Namen mit dem Orden der Kreuzbrüder eine anderweitige Unterhandlung angefnüpft. Am 30. Dec. 1552 überließen der General, frater Theoderich von Ubach und die vier Definitoren das Kloster St. Jacoben des Apostels auf dem Berge Pedernach an den Kurfürsten von Trier, Johann von Isenburg, und diese Resignation am 11. Jan. 1552 m. T. annehmend, verpflichtete fich Johann, den einzigen in Pedernach noch refidirenben Conventualen, den frater Matthias zeitlebens zu verpflegen, auch, nach bes Hauses Herkommen, jeglichem neuerwählten Abt von Springiersbach ein silbernes Kreuz ober ein Corporal barzubringen, in Anerkenntniß bes vormaligen Befiges.

Eine Zeit lang wurde das Kloster für Rechnung der kurfürstlichen Rentkammer verwaltet, dann an das Hospital zum h. Bantus binnen Trier, oder das erzbischöstiche Seminarium pro educandis choralistis überlassen. Auch das Seminarium wurde des wenig lohnenden Besithums bald überdrüssig, und veraustaltete, dessen sich zu entäußern, eine Licitation. Dem setzbietenden, dem von Liebenstein oder Löwenstein wurde 1599 das

verfallene Kloster um die Summe von 4833 Florin 8 Albus Trierisch zugeschlagen. Hiervon übernahm der Ansteigerer, Afas tholik, die Berzinsung, dann verwandelte er das Kirchenschiff in eine Scheuer, den Chor in einen Schweinestall, die Rloftergebäude ließ er abtragen, um aus den Materialien ein Wohnhaus samt Ruhftall fich zu erbauen. Die Berzinsung gerieth aber bald ins Stoden, 1613 war bereits ein Rückftand von 1728 Rabergulben 17 Albus erwachsen, und die bald darauf eingetretenen Kriegsläufte mögen die Verlegenheiten des jungern Liebenstein, Sohn bes erften Erwerbers, gar febr gesteigert haben. Er nahm Kriegedienste bei ben Schweden, und fand den Tod im Felde in denselben Tagen, daß gelegentlich der Belagerung von Coblenz, 1636, Dorf und Rloster Pedernach eine beinahe ganzliche Berflörung erlitten. Indem des von Liebenstein Erben zahlungsunfähig, sah bas Seminarium sich genöthigt, sein hypothefarisches Recht an Grund und Boden geltend zu machen, bann ben verwüsteten Hof an das Jesuitencollegium in Coblenz am 30/20. Apxil 1643 um 4800 Gulben Trierisch, oder 2133 Thaler 18 Albus zu verkaufen. Es ift daher, im Munde des Archivars, unwerzeihlich, wenn es bei Gunther, I. 360 in der Rote heißt, "der Jesuitenorden wußte die Besitzungen des eingegangenen Rlosters an sich zu bringen, und seinem im J. 1581 in Coblenz errächteten Collegium zuzuwenden." Das gleiche Runftftud hatte jeder andere Besiger von 4800 Gulben fertig bringen können.

Das Eigenthum des Hoses ist den Jesuiten geblieben, uns geachtet die Liebensteinischen Erben ihn als ein Stammgut ansgesprochen haben, ungeachtet das Seminarium selbst den Verkauf umzuwersen versuchte, nachdem dieses durch Vergleich vom 19. Sept. 1658 aller Ansprüche sich begeben hat. Seitdem wurde durch die Jesuiten eine vollständige Erneurung des Gutes nach allen seinen Theilen vorgenommen. Von ihnen rührt namentlich das Hosgebäude her, samt der Capelle, als welche noch im vorigen Jahrhundert ein sehr häusig besuchter Wallsahrtsort gewesen. Das Gut enthält, laut der Bopparder Amtsbeschreibung, 172 Morgen 70 Ruthen Ackerland, ungerechnet 3 Morgen 83 Ruthen, so mit dem Kloster Warienberg streitig, serner 135

Ruthen Wiese, und an Weingärten im Berg unter bem hof 7461 Stod; das Ganze ift gegenwärtig ab Seiten des Gymnafiums in Coblenz um mehr als 700 Athlr. verpachtet. Bom Rhein per auf eine weite Strede sichtbar, beherrscht ber Jacobsberg einen ausgebehnten Horizont. Das vormalige Dorf Pedernach, so sich die Schlucht abwärts dem Rheine zu ausdehnte, wurde nach ber im J. 1636 erlittenen Zerstörung nicht mehr aufgebauet, vielmehr als eine Räuberhöhle nach erfolgtem Friedensschlusse gänzlich abgetragen. In diefem Dorfe besaß Johann von Boppard genannt unter den Juden, Ritter, freieigene Guter, so er am 7. Nov. 1331 dem Erzbischof Balduin von Trier zu Lehen auftrug. Besagtes Dorf hatte auch feine eigene Capelle, so nach des Erzbischofs Boemund Entscheid vom 1. Dec. 1386 von den Chorherren des St. Severusstistes zu Boppard vergeben wurde. Mit der Zerstörung des Dorfes ift selbst der Ramen Pedernach verschwunden, denn Jacobsberg hieß fortan der Jesuiten Hof; vermuthlich wollten die neuen Besiger mit diesem, dem Schusheiligen des vormaligen Klosters entlehnten Namen sich gegen seglichen Antheil bei bem bosen Ruf von Pedernach verwahren. Bom Jacobsberg senkt sich ber Bergpfad fteil hinab, um, eine halbe Stunde vor Boppard, in die Rheinstraße auszugehen. Statt biefe sofort zu verfolgen, kehre ich nach Rhens zurück.

Da stehen gleich vor dem Ort die weitläuftigen und stattlichen, doch unvollendeten Gebäude, so von einer französischen Compagnie zur Errichtung eines Schmelzwerkes bestimmt. Die Gesellschaft lösete sich zeitig auf, die Gebäude stehen einstweilen unbenust, und warten auf einen Käuser. Dem Werke sollte die Tauber dienen, das Bächlein, so hier nach einem Lause von drei Viertelstunden in den Rhein sich ergießt. Sie bildet, die zum Bopparder Tesch, die Grenze gegen das Kirchspiel Spay oder das vormalige Reich Boppard. Auf dem linken User, in Rhenser Gerechtigkeit mithin, liegt der Sauerbrunnen, dessen in Tabernaemontani Wasserschaft, Cap. 29, gedacht: "Under Braubach auff die 200 Schritt den Rhein hinab ligt senseit des Rheins in dem Stättlein Rhens, in die Grafschaft Ragenelnbogen gehörig,

auch ein Sawerbeunnen sast gleichen Halts mit dem Dunchoster Brunmen, allein, daß er sast den halben Theil Zusluß hat von süssen Quellen oder Wildwasser, dannenher an seinen mineralischen Subtiliteten und Kräften sehr geschwächt wird, und kein sondersliche Krasst vor Krancheiten zu gebrauchen haben mag." Auch beute noch wird die Quelle gänzlich vernachlässigt.

Jenfeits der Tauber auf allmälig ansteigendem Grunde liegt ungemein pittoresk bas Dörfchen Brey, im J. 1786 von 204 Menschen in 46 Familien bewohnt. Der Häuser waren 50, bas Gemeindes und Bachaus ungerechnet. In der Capelle zu St. Margarethen wurde seben Sonntag eine Messe gelesen. St. Margarethen Tag, 13. Jul. hat für die Gegend eine eigenthümliche Wichtigkeit, indem, wenn es an demfelben regnet, die Haselnüffe in der Regel wurmstichig befunden werden. Der Abtei Eberbach Hof, 80 Morgen Aderland und 6 Morgen Wiese haltend, wurde ben 28. Nov. 1811 um 20,800 Franken verkauft. Der Abtei Marienberg Hofgut, wozu ein eigenes Haus im Orte gehörig, wurde mit zwei Pflügen bearbeitet, daß es bemnach von gleicher Stärke wie der Geheimräthin Radermacher Gut, wobei ebenfalls ein Haus und etwelche Weinberge, von welchen außerdem nicht viel Rebe. Begütert waren hier ferner St. Caftors Stift, die Karmeliten zu Boppard, Freiherr von Pfeil, die Fürsten von Nassau-Weilburg und Nassau-Saarbruden, auch St. Elisabethen-Nonnenkloster zu Coln besaß einige Weinberge. Daß dieses Alles längst zerschlagen, darf ich faum erinnern. Die beiden Mühlen werden von dem Breyer Bach, der sich nicht viel über 100 Schritte vom Dorfe in den Rhein ergießt, getrieben.

Seitwärts, bedeutend über Brey sich erhebend, doch in dessen Markung einbezirkt, liegen die Siebenborner Höse. "Sie bestehen in 3 hofhäusern und einem eigenthümlichen Hause. Der Be-wohner des eigenthümlichen Hauses ist Hosmann der Familie von Elp-Rübenach. Dieses Gut kommet her von der Familie von Reisenderg; es wird mit einem Pflug gebauet, ist rittersschaftlich und verschaßet nicht der Landschaft. Iwei von denen Siebenborner Hösen gehören dem adlichen Frauenkloster Mariensberg, werden mit 2 Pflügen gehauet, sind ritterschaftlich und

verschaßen nicht zur Lanbschaft. Der vierte Sof gehört benen Luxems Erben von Coblenz, ist bürgerlich Gut, und verschaßet zur Landschaft im weltlichen Anschlag. Sämtliche Sofe bestehen nur in Aderland und Wiesen, haben weder Waldung noch Weinberge." Die Marienberger Sose, zusammen 226 Morgen Adersland und 9 Morgen Wiese haltend, wurden in zwei gleichen Sälsten verlauft, die eine den 30. Frimaire XII um 18,000, die andere um 25,100 Franken den 28. Nov. 1811. Gegenswärtig ist Siebenborn zu einem Weiler von 17 Häusern erwachsen. Er genießt der herrlichsten Aussicht.

In der Tiefe sind es von Rhens bis Riederspay 3/4 Stunden eines fürmahr anmuthigen Wegs. Der Pfarrkirche in Niederspay, so dem h. Lambertus, 17. Sept. geweihet, ift außer Brep auch Oberspay eingepfarrt. Erzbischof Arnold von Coln, des Rlofters Rolandswerth Besitzungen bestätigend 1143, nennt unter andern auch Spay, woselbst Gerrich von Boppard, seiner Tochter Guba aur Aussteuer, ein Stud Weinberg, von einem Zulaft Ertrag, dem Kloster übertragen hat. Heinrich von Bolanden, Chorbischof tit. S' Castoris und Propft zu St. Martin binnen Worms, incorporirt dem Corpus praebendarum dieses Stiftes die Pfarrei in Spay, deren Patronat schon vorher bei dem Stift gewesen, am Sonntag Ketomiki 1271. Einolf von Sternberg, Cantor an dem Stift St. Martin zu Worms, vergab an sothanes Stift den ihm eigenthumlichen Hof zu Niederspay, Donnerstag nach Reminiscere 1295. Bon dem dasigen Salmenfang schreibt Wend, I. 153: "Ungefähr vier Stunden weiter (von St. Goar an gerechnet) ben Rhein hinunter fangt bei RieberSpei, einem am linken Ufer gelegenen Trierischen Dorf, ein neuer Trieb an, und geht von da zum Städtchen Rens bin, wo er sich auf die Braubacher Seite einlenkt. Dieser Salmenfang wurde kurz vor 1478 entdedt, und in eben diesem Jahr vertrug fich Churfürft Johann von Trier mit Graf Philipp von Kagenelenbogen über den gemeinschaftlichen Genuß desselben, der jedem zur Salfte fallen follte: nachher nahm heffen seinen von Ragenelenbogen ererbten Theil von Trier zu Leben. Auch hier hat sich ber Ertrag in neuern Zeiten sehr verbeffert. Gegenwärtig gehn von jeder

Seite jährlich fünf kleine Schiffe, sebes mit viet Mann, also zusammen 40 Fischer, auf den in dieser Gegend des Rheins gefährlichen Fang aus. Sie zahlen beiben Herrschaften, vom Reusahr bis zum Jacobstag, von jedem Fisch drei leichte Kreuzer, und boch hat allein die Darmstädtische Hälfte an dieser geringen Unlage in einem Jahr wohl schon 600 Gulden ertragen, woraus man auf die Menge ber gefangenen Salmen ichließen kann. Hierzu muffen noch diesenigen Salmen gerechnet werden, die nach dem erwähnten Termin gefangen werden, wo der Fisch sich verschlimmert, und daher ohne Auflage bleibt." Nicht mehr Salmen, Lachs nennt man am Rhein, vom Ende Juli an ben Fisch, und steht er mährend bieser zweiten balfte des Jahres in geringerm Werthe, weil er über der langen beschwerlichen Reise, bis nach Basel bin, ben besten Theil seines Fettes jugesett bat. Auch der junge Fisch, der noch nicht die gehörige Confistenz erlangen konnte, wird mit dem allgemeinen Namen Lachs bezeichnet. In verwandtem Sinne nennen wir Bacfischen Madchen, bie über 12, unter 16 Jahren. Der Bertrag um ben Salmenfang ift vom Dienstag nach Urbani 1478. Er hat aber die öftern Streitigkeiten der Fischer von beiden Orten nicht verhindern können, wie benn bergleichen noch in ber neuesten Zeit sich ergaben.

Im J. 1784 zählte Riederspap in 51 Häusern, das Rath- und Backhaus ungerechnet, 43 Familien und 182 Seelen. Begütert waren daselbst die Abtei Oberwerth, mit einem eigenen Hospaus, die von Hontheim in Trier, mit Theilweinbergen, und das Collegiatstift St. Martin zu Worms. Dieses besaß den Zehnthof, dicht am Rhein gelegen, wozu des Stiftes Drittel-weinberge im Kirchspiel gehörten. In den Zehnten, wie er für das ganze Kirchspiel, einschließlich Siebenborn, hergebracht, theilsten sich, so viel den großen Fruchtzehnten betrifft, das Collegiatskift St. Martin zu 3/4, Graf Boos zu 1/4. Den Weinzehnten erhob das Stift allein, nur daß es für einen kleinen Bezirf in der Warfung von Oberspap mit der Abtei Warienberg zu theilen hatte. Dann bezogen die Abteien Oberwerth und Eberbach, desgleichen der Pastor etwas weniges an Weinzehnten. In den

kleinen Zehnten theilten fich St. Martin zu 1/4, Graf Boos gu 1/4. Der Heus, Rappes- und Rübens, dann Rovalzehnte fiel dem Stift allein. "Das Kirchspiel muß aber vom Beuzehnten die Schatung allein tragen, ba diese boch bem Zehentherren zu last kommen sollte. Das ganze Kirchspiel hat einen Bald, der Kirchspielswald genannt. Dieser liegt hinter ber flachen Gemarkung beren Kirchspielsorten gegen Sub und West auf benen Bergen; erstrecket sich von Oberspap an bis an die Rhenser Bach. Diese Waldung ift sehr gering, hat weniges Bauholz und dieses nur ju Schwellen bienlich. An Brandholz ift ganz Mangel. Diese Waldungen werden durch das Weidrecht deren Siebenborner hofleute, besonders durch die Schafe des adelichen Frauenklofters Marienberg und Jakobsberg sehr hart mitgenommen. Das Kirchspiel hat in den Stadt Bopparder Waldungen, in genannten Diftricten, a) das Unholz, b) Laub zu genießen, und pratendirt mehrere Gerechtsame. Hierüber wird schon viele Jahre gestritten, und wann diese Gegenstände geschlichtet seind, so können sie erft in dieser Beschreibung nachgetragen werden. Die hohe und niebere Jagd exerciren die Burgerschaft zu Boppard und die Kirchspielsunterthauen."

Spay hatte eigenen Abel. Friedrich von Spay, Ritter, wird 1286 genannt; von ihm oder von seinem Geschlecht empfing bas haus Spay zu Coblenz den Namen. Ich bin aber nicht ungeneigt, in Oberspay, wenn auch die Kirche in Nieberspay steht, das Stammhaus zu suchen, indem von Dberspay ber Ortsnamen herzuleiten. Dort quillt nämlich, in dem Reller des Hauses Nr. 1, ein Sauerbrunnen, und will ich, bezüglich der Sylbe Spa oder Schwa, auf das Abth. II. Bd. 1. S. 51 Gesagte mich beziehen. Nummern sind am Rhein wohl früher, denn anderwärts ben Bausern, selbft in den Dorfern, zugetheilt worden. In Ungern 3. B. hat sich das viel später und schwieriger ergeben. Da schreibt ber reisende Mainzer: "Die Häuserzählung und Beziffrung ift von Raiser Joseph II. anbefohlen worden und ausgeführt. Die Nummer fieht am Hause mit großen Ziffern bemerft, bevor man fragen kann: Was bedeutet dies? — Diejenigen Ungarn, welche in Mähren und Destreich gewesen, haben den mit der Sache

unbekannten Rachbarn-erffart: Wir find nun alle Deutsche und Soldaten. Aus dem: Soldaten, hat fich die Menge wenig gemacht; aber das: Deutsche, ift ans Herz gegangen. Dies zu der einzuführenden Deutschen Sprache genommen, bat den Lärm vermehren und ausbreiten muffen. Indessen die Ziffern sind gestanden und die Menschen ins Buch des Lebens eingeschrieben gewesen. So oft ein Hausbesitzer aus dem Haus oder in bas haus gegangen ift, hat ihm die Ziffer im Weg gestanden, als Stein des Anprellens. Die Gewohnheit hat die widrige Empfindung nicht getilgt, sondern täglich vermehrt. Er hatte gern sein haus weggegeben für ein weit schlechteres, bas keine Biffer jum Mertmal der Anechtschaft — dafür hielt er es — truge, wenn eins dergleichen zu finden mare." Ganz unrecht scheint der Unger in seiner Ansicht von Knechtschaft nicht zu haben. Wie bequem find z. B. die numerirten Saufer für die Austheilung der Ginquartierung.

Dberspay, von Niederspay eine halbe Viertelstunde entsernt, liegt hart am Rhein, und zählte 1784, das Gemeindes und Backspans, sodann das Schulhaus ungerechnet, 94 häuser, 92 Familien und 402 Einwohner. "Die Abtei Eberbach, Carmeliterkloster zu Boppard, Freiherr von Pseil, die Herren Fürsten von Nassaus Weildurg und Saarbrücken, sodann HessensDarmstadt und das adeliche Frauenkloster Marienberg, serner das Domkapitel zu Köln und Kurfürstlich Trierische Hoskammer haben Weinberge und Weinzinsen hier, auch besitzet das Kloster Marienberg Ackerland und Wiesen."

In geringem Abstand, der Landstraße zur Seite, folgt Petersspap, die einsame versallene Capelle, vordem St. Petern geweihet und dem Gottesdienst der Bewohner von Oberspap insosern diesnend, daß Freitags eine Messe, Sonntags die Frühmesse darin gelesen wurde. In den kriegerischen Zeiten von 1794 und s. I. wurde die Capelle verwüstet, und mit der Aushebung der Klöster verschwand sedes Mittel zu ihrer Wiederherstellung. Peterspap und der gleichnamige Hof waren Eigenthum der Abtei Marienberg.

Gleich bei Peterspay nimmt die Landschaft einen durchaus. veränderten Charafter an. Die anmuthige fruchtbare Einsenkung,

bie über bem Stolzenfels ihren Anfang genommen, ist zu Ende, dicht tritt zum Rheine heran die einförmige Bergwand, welche von wegen der doppelten, durch das Borgebirge von Osterspay auf dem rechten Rheinuser veranlaßten Krümmung den Ramen der Bopparder Hamm empfängt. Indem sich, vermöge der Richtung der Wand, innerhalb derselben die Sonne concentrirt, producirt der Hamm einen edlen Wein, der weit und breit die verdiente Anerkennung sindet. "Die mit Fleiß und Sorgsalt angebauten Weinderge," schreibt der um die Geschichte seiner Vaterstadt wohl verdiente Hr. Schlad, "erstreden sich längs der Landstraße so weit das Auge reicht, und werden in der Höhe durch Waldbungen begrenzt. Nit großem Recht sind die Bopparder stolz auf ihren Hamm, denn dieser liesert ihnen, in einigermaßen guten Jahren den vorzäglich guten und gesunden Wein, den sie so gerne trinken."

Berschiedene Bäche, von der Höhe herabkommend, gehen nach kurzem Lauf in den Rhein. "Die Pedernacher Bach entspringt in denen Pedernacher Thälern im Friedrichsloch, fließet durch den Pedernacher Thal und 1/2 Stunde unter der Stadt Boppard, am Fuß des sogenannten Bopparder Bergs in den Rhein; sie ist sowach und trocknet oft aus." Bis zu diesem Bach reicht die sogenannte Hetze, das eigentliche Kleinod des Hamms.

Weiter aufwärts steht, aus rauhen Mendiger Steinen zusamsmengesetzt, ein 3 Fuß hohes Kreuz, worauf ein Kelch samt Hostie, und die beigehende Inschrift angebracht: Andenken. 1826 Den 22<sup>cen</sup> Mai, Abends ist der Hochwürdige Herr Jacob Just Pastor von Oberfell, bei Boppard auf der Landstrasse verunglückt, geboren den 11<sup>cen</sup> September 1786. Bet sür seine arme Seele.

"Dieser blühende junge Mann, von seiner Familie geliebt, von seinen Pfarrkindern geehrt und von jedermann geachtet, war auf Besuch bei seinen Eltern, welche als Pächter auf dem Jacobsberge wohnten. An dem auf dem Kreuze angegebenen Tage ritt er auf einem seinen Eltern zugehörigen jungen Pferde nach Boppard, um dort gute Bekannte zu besuchen Nicht ahnend, daß er zum lestenmal sie gesehen haben sollte, bestieg er das rasche Pserd, um nach Hause zu reiten. Im Hamm, zu der mit

dem Kreuze bezeichneten Stelle gelangt, begegnete er dem mit vier Pferden bespannten Schnellwagen, deffen Lauf gegen Boppard gerichtet. Sein junges Pferd wurde durch das Geraffel bes Wagens in der Dunkelheit schen, baumte fich und fturzte mit feinem Reiter. Der Postillon, welcher nicht die Gewast hatte, seine Pferde in dem ungludlichen Augenblick fest zu halten, übrigens auch in der Dunkelheit nichts unterscheiden konnte, sah erft nach dem Hulferuf und beim Halten seiner Pferde, was sich eben Schauderhaftes zugetragen; der Reiter lag, von den Pferden zertreten und von dem Wagen überfahren, in seinem Blute tobt am Boten, bei seinem Herren mit gebrochenem Ruckgrat bas muthige junge Pferd. Auf dem Gottesacker zu Boppard wurde ber entseelte Priefter beerdigt." Bon bem Kreuze find es ungefähr 570 Schritte zu der sogenannten Ewigen Bach, die zwischen ber Altenburg und ber Fößer Sobe entspringend, bas Ewigerbachthal berührt, dann in gerader Richtung die Weinberge durchschneidend, fich eine halbe Biertelftunde unter der Niedersburg, der Borstadt von Boppard, in den Rhein ergießt. Gewöhnlich wasserarm, trodnet sie häufig gar ans, daß also ber Name, Ewiger Bach, ein Sohn scheint. Das Wässerchen bezeichnet nichts besto weniger die Grenze bes Hamms, indem gleich barüber, bei ber Seilanstalt Mühlbad, die furze Einsenkung anhebt, in welcher Boppard gelegen.

## Das rechte Rheinnfer von Braubach bis zur Wisper.

## Branbach, Ofterspan, Siebeneck.

Die Schlierbach scheidet die Markungen von Ober-Lahnstein und Braubach, diese anfänglich den gleichen Charafter behaltend, nur daß allmälig das Thal sich verenget, und senseits Braubach beinahe nur mehr den Raum für die Straße bietet. Eine ungemein prächtige Felsenpartie, die Flacht, bewacht gleichsam veise eingebaut, während ihr größerer Theil Rheinauswärts sich zieht. Wie freundlich aber auch hier das Rheinuser, so düster erscheint das Innere der Stadt mit seinen engen sinstern Straßen. Also hat auch Bertola sie beurtheilt. Er schreibt: "Braudach, borgo appartenente all Hassia Darmstat, & posto a diritta presso un tenue instuente, circa a cinque miglia da Poppard. Gli si leva a ridosso la fortezza di Marxburg sopra un dirupe isolato, e mesce alcun che di robusto al piacevole di che appariscono ornarsi e il borgo e i contorni. Or, cid veduto in certa distanza, ne invogliò di approdare. Ma Braudach ci si sveso come un mucchio di casolari, i quali a soggia di labirinto ingombrano un lato della lurida gola del monte, o alquanto spazio del dorso del monte stesso: nè i contorni son quelli che ci volea sar credere il Reno.

"Queste spiacevolezze però non distoglieranno per certo i naturalisti dal poggiare il dirupo della fortezza gparso di non comuni conchiglie; per nulla dire di un amplissimo libro che vedrannosi aperto a piè, e in cui petran leggere assai cose sulla struttura el sull'andamento di questi monti, incontreranno acque acidule degne di esame; e penetrando un poco più entro, andranno premendo pietre che si palesano vulcaniche ad occhi solamente imparziali se non espertissimi. Tuttavia io ho udito in Germania più d'un fisico negare la manisesta vulcanità di queste e d'altre rive del Reno, dove il popolo concepisce i vulcani estinti come tante voragini ricoverte di un cenere insidioso, e pronte ogni momento a riaprirsi sotto a' nostri piedi. E potrebb' essere che quei fisici affettino di sostenere un' opinione che intendono giovevole alla quiete altrui; ed è questa una delle poche volte che sta meglio illudere che illuminare."

Der Brand von 1613, in welchem das Rathhaus samt allen Urkunden verzehrt wurde, scheint vornehmlich die untere Stadt betroffen zu haben, wenigstens wird behauptet, daß sie vordem viel weiter den Rhein abwärts sich ausgedehnt habe. Nach ihrem setigen Umfang zählt Braubach, eingerechnet die Marxsburg, die Silbers und Kupferschmelze, die Bleis und Silberzechen

Rosenberg und Philipp in 250 Häusern und 344 Familien 1500 Einwohner, worunter 40 zu Ober-Lahnstein eingepfarrte Ratholisen und 17 Juden. Eine Hauptnahrungsquelle der Einwohner beruhet von alten Zeiten her auf dem Weinbau, der in verschiedenen Lagen ein ansgezeichnetes Product liefert. In vorzüglichen Jahren hat man wohl schon 600 Fuder geherbstet.

Die gegenwärtige Pfarrfirche im untern Theile ber Stadt, wo sie durch die lleberschwemmungen des Rheins und der Braubach oft unter Wasser gesetzt wird, bestand schon 1321, als in welchem Jahre die Gemeinde bei derselben die Frühmeffe mit einer fländigen Bicarie stiftete. Sie ift ziemlich groß, hat einen vieredigen grauen Thurm mit Doppelfappe, zwischen boben Paps peln, und enthält eine Reihe geschichtlicher Steindenkmale, zum Theil ber vorlängst erloschenen Familie von Rheinberg angehörenb. Hoffentlich wird für die Erhaltung dieser Monumente gesorgt werden, falls das Project, die Kirche abzubrechen, und für den Neuban eine höhere Stelle zu mählen, in Ausführung gebracht werben sollte. In katholischen Zeiten soll sie der h. Barbara geweihet gewesen sein, daher, in der Thalfahrt von Bornhofen aus, die Coblenzer Procession, zur Bobe von Braubach gelangt, das Lied: "Dein keusch sungfräulich Leben, Ift uns zum Spiegel gegeben, Jungfrau Sanct Barbara," ober aber das St. Micaels Lied anzustimmen pflegte. Das scheint man aber baufig in Braubach als eine Neckerei empfunden, das erfte Lied als eine Anspielung auf die Braubacher Jungfrauen, von denen ich zwar für meine Person nur Schones und Gutes zu rühmen weiß, betrachtet, in dem St. Micaels Lied eine schwere Beleidigung wahrgenommen zu haben. Es beginnt daffelbe:

> D unüberwindlicher Helb St. Michael! Komm uns zu Hülff, zieh mit ins Feld! Helff uns hie kampffen, Die Feinde dämpffen, St. Michael!

Während das Schiff beinahe das Ufer ftreifte, wurde der lette Bers aus aller Macht der Kehlen vorgetragen, zugleich den Feinden Keter substituirt, was dann nicht selten Anlaß zu unfreundlichen Erwiderungen und Steinwürfen gab. Dergleichen hat

bie frühere Zeit noch viel eruftlicher genommen. Es berichtet 309. Bingenber, ber Pastor in Pfassenborf, an ben Aussürsten: Als die Gemeinde Pfaffendorff auf bemeden 24. Aug. 1734 von Burnhoffener Andacht ohngefehr auff mittenem Rhein gegen Branbach herabsuhre in Absingung der Litanen de amaides Sanctis, rieffe bie Schildwacht aus Befehl bes uffm Schloß wohnenden Commendanten, man folle auffhoren mit Singen, welches auch gegen sonftige allezeit ohngeftort gewesene Gewohnbeit geschehen; Da indeffen ben großem Baffer und Bind bas Shiff etwan einen Buchsenschuß abwarts triebe, und bie Soldaten dem Schiff nacheilende, mit Gewalt in Bedrohungen Feuer zu geben, auff eine Anländung zwungen (wie dann unter ber hand der Commendant vom Schloß allzuhoch eiffernb, ein Stud begeschoffen, welches Augel zum bochken Schröden befagter Gemeinde ohnweit vom Schiff unterwärts in Rhein gefahren) so hat man bas Schiff angeländet, ba schon der zwepte Studfong ohne Bermerkung einer Rugel geschahe, welchem nach ein Mann aus Forcht dem gand zu in Rhein gesprungen, den boch andere sogleich wiederum ins Schiff geholffen.

"Pastor fragte nach angelandetem Schiff, was fie wollten, fe Goldaten antworteten, der Pastor sollte auffe Schloß zum Commendanten, so alsobald geschehen. Pastor, von Soldaten mit Gewehr auffe Schloß zum Commendanten geführt, wurde vom Commendanten eines Frevels beschuldiget, weiln gegen Braubach wider Berbott von Darmbstatt gesungen. Umb so viel weniger ware die Antwort Pastoris, als bisheran er mit den seinigen und allen andern abfahrenden Processionen hierinfals eine beständige und ohnzerstörte Gewohnheit angehalten. Pastor umb ein neues schrifftliches Verbott gegen die beständige Gewohnheit und Gebrauch anftehend, welches doch seinem Gnädigsten Berren vorläuffig hätte follen zugeschickt werden, daß Gnädigster Befehl hatte können ergeben an die Unterthanen, befame zur Antwort, man wüßte wohl, bag Singen gegen Braubach verbotten mare; Pastor aber sprache bas Gegentheil sepe Commendanten täglich vor Augen und in Ohren, auff welches etlichemal ein 14tägiger . Arrest Pastori angesagt worben von Commendanten. Da nun

Pastor wissen wollte, sich nicht störend ab benen Drohungen Commendantis, warumb Commendant sich mehr Gewalt, exercitium Religionis zu stören, als seine Antecessores anmaßte ? hatte er etlichemal zur Antwort geben, seine Antecessores sepen etc. etc. gewesen (so dann. deutlich ausgesprochen wurde), daß sie solches übersehen, und seines Herrn Pochheit nit besser in Obacht genommen hätten. Auf welches Pastor, etwas lächelnd, daß Commendant der große Mann allein seyn wollte, etwas gelindere Wort und etliche Gläser Wein besame, und ihme für dießmal der Arrest geschenkt wurde, mit Erinnerung sich künstlige hin des Singens in Braubacher Gerechtigkeit zu enthalten. Da dann Pastor saste, dieses seye schwererer Stein, als Commendant und Pastor heben könnte, es würde des Commendanten Versahren, sonderdar der 2! Studschuß an höhere Oerter kommen, gieng Pastor seinen Weg."

Hierauf wurde nomine Regiminis am 18. Sept. 1734 an bie Regierung zu Darmstadt rescribirt: "Wir mögen (stylus) nicht verhalten, und besagt solches bes mehrern die bengehende Geschichtserzehlung, auf was ohnvermuthet und nie erhörte Art ber hessen-Darmstättische Commendant zu Braubach, hr. Witt, gegen die Churtrierische Gemeinde zu Pfaffendorff bey ihrer von der Bornhofer Andacht und Wallfahrt beschehener Ruck- und Vorbepfahrt Braubachs thätlich zu verfahren sich bevorfteben lassen, indem selbter, da erwähnte Pfassendorfer Procession auf dem hohen Rhein in Fortübung ihrer Andacht dem katholischen Gebrauch und bis hiehin ungestörter uralter Gewohnheit und Observanz nach begriffen ware, auch mit Absingung der Litanev weit ober Braubach den Anfang gemacht, bey vermerktem Aurufen und Winken alldasiger Schildwacht aber darmit gleichwohl eingehalten, sogleich auch mit dem Schiff sich gegen das Land gewendet und genähert, folglich die Bereitfertigkeit zum Anfahren genüglich bezeiget, mithin was widriges gar nicht verschuldet hatte, deme hindangesehen jedoch gegen selbte nicht nur aus dem groben Geschüt, auf eine gleichsamb feindliche Beis, scharff Feuer zu geben, anmit dieselbe in die äufferste Lebensgefahr zu bringen, sondern auch nach würdlicher Unlandung den pastoren selbst gleich

dicht tritt zum Rheine heran die einförmige Bergwand, welche von wegen der doppelten, durch das Borgebirge von Ofterspay auf dem rechten Rheinuser veranlaßten Krümmung den Ramen der Bopparder Hamm empfängt. Indem sich, vermöge der Richtung der Wand, innerhalb derselben die Sonne concentrirt, producirt der Hamm einen edlen Wein, der weit und breit die verdiente Anerkennung sindet. "Die mit Fleiß und Sorgsalt angebauten Weinderge," schreibt der um die Geschichte seiner Vatersladt wohl verdiente Hr. Schlad, "erstrecken sich längs der Landstraße so weit das Auge reicht, und werden in der Höhe durch Walddungen begrenzt. Nit großem Recht sind die Bopparder stolz auf ihren Hamm, denn dieser liesert ihnen, in einigermaßen guten Jahren den vorzüglich guten und gesunden Wein, den sie so gerne trinken."

Berschiedene Bäche, von der Höhe herabkommend, gehen nach kurzem Lauf in den Rhein. "Die Pedernacher Bach entspringt in denen Pedernacher Thälern im Friedrichsloch, fließet durch den Pedernacher Thal und ½ Stunde unter der Stadt Boppard, am Fuß des sogenannten Bopparder Bergs in den Rhein; sie ist schwach und trocknet oft aus." Bis zu diesem Bach reicht die sogenannte Heße, das eigentliche Kleinod des Hamms.

Weiter auswärts steht, aus rauhen Mendiger Steinen zusams mengesetzt, ein 3 Fuß hohes Areuz, worauf ein Kelch samt Hostie, und die beigehende Inschrift angebracht: Andenken. 1826 Den 22<sup>ten</sup> Mai, Abends ist der Hochwürdige Herr Jacob Just Pastor von Oberfell, bei Boppard auf der Landstrasse verunglückt, geboren den 11<sup>ten</sup> September 1786. Bet für seine arme Seele.

"Dieser blühende junge Mann, von seiner Familie geliebt, von seinen Pfarrkindern geehrt und von jedermann geachtet, war auf Besuch bei seinen Eltern, welche als Pächter auf dem Jacobsberge wohnten. An dem auf dem Kreuze angegebenen Tage ritt er auf einem seinen Eltern zugehörigen jungen Pserde nach Boppard, um dort gute Bekannte zu besuchen Nicht ahnend, daß er zum letzenmal sie gesehen haben sollte, bestieg er das rasche Pserd, um nach Hause zu reiten. Im Hamm, zu der mit

bem Areuze bezeichneten Stelle gelangt, begegnete er bem mit vier Pferden bespannten Schnellwagen, dessen Lauf gegen Boppard gerichtet. Sein junges Pferd wurde durch das Geraffel bes Wagens in der Dunkelheit schen, baumte fich und flürzte mit feinem Reiter. Der Postillon, welcher nicht die Gewalt hatte, seine Pferde in dem unglücklichen Augenblick fest zu halten, übrigens auch in der Dunkelheit nichts unterscheiden konnte, sah erft nach dem Sulferuf und beim Salten seiner Pferde, was fich eben Schauberhaftes zugetragen; der Reiter lag, von den Pferden zertreten und von dem Wagen überfahren, in seinem Blute tobt am Boten, bei seinem herren mit gebrochenem Rückgrat bas muthige junge Pferd. Auf dem Gottesacker zu Boppard wurde der entseelte Priester beerdigt." Bon dem Areuze find es ungefähr 570 Schritte zu ber sogenannten Ewigen Bach, die zwischen ber Altenburg und der Fößer Sobe entspringend, das Ewigerbachthal berührt, dann in gerader Richtung die Weinberge burchschneidend, fich eine halbe Biertelftunde unter der Niedersburg, der Borstadt von Boppard, in den Rhein ergießt. Gewöhnlich wasserarm, trocknet sie hänfig gar ans, daß also ber -Name, Ewiger Bach, ein Sohn scheint. Das Bafferden bezeichnet nichts besto weniger bie Grenze bes Hamms, indem gleich darüber, bei der Seilanstalt Mühlbad, die furze Einsenkung anhebt, in welcher Boppard gelegen.

## Das rechte Mheinnfer von Braubach bis zur Wisper.

## Franbach, Ofterspan, Siebeneck.

Die Schlierbach scheidet die Markungen von Ober-Lahnstein und Braubach, diese anfänglich den gleichen Charafter behaltend, nur daß allmälig das Thal sich verenget, und senseits Braubach beinahe nur mehr den Raum für die Straße bietet. Eine ungemein prächtige Felsenpartie, die Flacht, bewacht gleichsam veise eingebaut, während ihr größerer Theil Rheinauswärts sich zieht. Wie freundlich aber auch hier das Rheinuser, so dicht. Wie freundlich aber auch hier das Rheinuser, so dichter erscheint das Innere der Stadt mit seinen engen sinstern Straßen. Also hat auch Bertola sie beurtheilt. Er schreibt: "Braudach, borgo appartenente all Hassia Darmstat, è posto a diritta presso un tenue influente, circa a cinque miglia da Poppard. Gli si leva a ridosso la fortezza di Marxburg sopra un dirupo isolato, e mesce alcun che di robusto al piacevole di che appariscone ornarsi e il borgo e i contorni. Or, ciò veduto in certa distanza, ne invogliò di approdare. Ma Braudach ci si svelò come un mucchio di casolari, i quali a soggia di labirinto ingombrano un lato della lurida gola del monte, e alquanto spazio del dorso del monte stesso: nè i contorni son quelli che ci volea far credere il Reno.

"Queste spiacevolezze però nan distoglieranno per certo i naturalisti dal poggiare il dirupo della fortezza sparso di non comuni conchiglie; per nulla dire di un amplissimo libro che vedrannosi aperto a piè, e in cui potran leggere assai cose sulla struttura el sull'andamento di questi monti, incontreranno acque acidule degne di esame; e penetrando un poco più entro, andranno premendo pietre che si palesano vulcaniche ad occhi solamente imparziali se non espertissimi. Tuttavia io ho udito in Germania più d'un fisico negare la manisesta vulcanità di queste e d'altre rive del Reno, dove il popolo concepisce i vulcani estinti come tante voragini ricoverte di un cenere insidioso, e pronte ogni momento a riaprirsi sotto a' nostri piedi. E potrebb' essere che quei fisici affettino di sostenere un' opinione che intendono giovevole alla quiete altrui; ed è questa una delle poche volte che sta meglio illudere che illuminare."

Der Brand von 1613, in welchem das Nathhaus samt allen Urkunden verzehrt wurde, scheint vornehmlich die untere Stadt betroffen zu haben, wenigstens wird behauptet, daß sie vordem viel weiter den Rhein abwärts sich ausgedehnt habe. Nach ihrem setzigen Umfang zählt Braubach, eingerechnet die Marrsburg, die Silbers und Kupferschmelze, die Bleis und Silberzechen

Rosenberg und Philipp in 250 Häusern und 344 Familien 1500 Einwohner, worunter 40 zu Ober-Lahnstein eingepfarrte Rastholisen und 17 Juden. Eine Hauptnahrungsquelle der Einwohner beruhet von alten Zeiten her auf dem Weinbau, der in verschiesbenen Lagen ein ansgezeichnetes Product liefert. In vorzüglichen Jahren hat man wohl schon 600 Fuder geherbstet.

Die gegenwärtige Pfarrfirche im untern Theile ber Stadt, tvo sie durch die lleberschwemmungen des Rheins und der Braubach oft unter Wasser gesetzt wird, bestand schon 1321, als in welchem Jahre die Gemeinde bei derselben die Frühmeffe mit einer ftändigen Bicarie ftiftete. Sie ift ziemlich groß, bat einen vieredigen granen Thurm mit Doppelfappe, zwischen hohen Pappeln, und enthält eine Reihe geschichtlicher Steindenkmale, zum Theil der vorlängst erloschenen Familie von Rheinberg angehörend. Hoffentlich wird für die Erhaltung dieser Monumente gesorgt werden, falls das Project, die Kirche abzubrechen, und für den Neuban eine bobere Stelle zu mablen, in Ausführung gebracht werben sollte. In katholischen Zeiten soll sie der h. Barbara geweihet gewesen sein, daher, in der Thalfahrt von Bornhofen aus, die Coblenzer Procession, zur Höhe von Braubach gelangt, das Lied: "Dein keusch jungfräulich Leben, Ift uns zum Spiegel gegeben, Jungfrau Sanct Barbara," ober aber das St. Michaels Lied anzustimmen pflegte. Das scheint man aber häufig in Braubach als eine Neckerei empfunden, das erfte Lied als eine Anspielung auf die Braubacher Jungfrauen, von benen ich zwar für meine Person nur Schones und Gutes zu rühmen weiß, betrachtet, in bem St. Michaels Lied eine schwere Beleidigung wahrgenommen zu haben. Es beginnt daffelbe:

> D unüberwindlicher Helb St. Michael! Komm uns zu Hülff, zieh mit ins Feld! Helff uns hie kampffen, Die Feinde dämpffen, St. Michael!

Während das Schiff beinahe das User ftreiste, wurde der lette Bers aus aller Macht der Kehlen vorgetragen, zugleich den Feinden Keper substituirt, was dann nicht selten Anlaß zu unfreundlichen Erwiderungen und Steinwürfen gab. Dergleichen hat

die frabere Zeit noch viel ernflicher genommen. Es berichtet Joh. Wingender, der Pastor in Pfaffendorf, an den Kurfürsten: "Als die Gemeinde Pfaffendorff auf bemelden 24. Aug. 1734 von Burnhoffener Andacht ohngefeht auff mittenem Rhein gegen Braubach herabsuhre in Absingung der Litanep de omnibus Sanctis, rieffe die Schildwacht aus Befehl des uffm Schloß wohnenden Commendanien, man folle auffhoren mit Singen, welches auch gegen sonstige allezeit ohngestört gewesene Gewohnbeit geschehen; Da indessen bey großem Wasser und Wind bas Schiff etwan einen Büchsenschuß abwärts triebe, und die Soldaten dem Schiff nacheilende, mit Gewalt in Bedrohungen Feuer zu geben, auff eine Anländung zwungen (wie dann unter ber hand der Commendant vom Schloß allzuhoch eiffernb, ein Stud wegeschossen, welches Rugel zum böchten Schröden besagter Gemeinde ohnweit vom Schiff unterwärts in Rhein gefahren) so hat man das Schiff angeländet, da schon der zwepte Studschuß ohne Vermerkung einer Rugel geschahe, welchem nach ein Mann aus Forcht dem Land zu in Rhein gesprungen, den boch andere sogleich wiederum ins Schiff geholffen.

"Pastor fragte nach angelandetem Schiff, was sie wollten, fie Solbaten antworteten, der Pastor follte auffs Schloß zum Commendanten, so alsobald geschehen. Pastor, von Soldaten mit Gewehr auffe Schloß zum Commendanten geführt, wurde vom Commendanten eines Frevels beschuldiget, weiln gegen Braubach wider Berbott von Darmbstatt gesungen. Umb so viel weniger ware die Antwort Pastoris, als bisheran er mit den seinigen und allen andern abfahrenden Processionen hierinfals eine beständige und ohnzerstörte Gewohnheit angehalten. Pastor umb ein neues schrifftliches Verbott gegen die beständige Gewohnheit und Gebrauch anstehend, welches doch seinem Gnädigsten Berren vorläuffig hätte sollen zugeschickt werden, daß Gnädigster Befehl hätte können ergeben an die Unterthanen, befame zur Antwort, man wüßte wohl, daß Singen gegen Braubach verbotten ware; Pastor aber sprache das Gegentheil sepe Commendanten täglich vor Augen und in Ohren, auff welches etlichemal ein 14tägiger . Arrest Pastori angesagt worden von Commendanten. Da nun

Pastor wissen wollte, sich nicht störend ab benen Drohungen Commendantis, warumb Commendant sich mehr Gewalt, exercitium Religionis zu stören, als seine Antecessores anmaste? hatte er etlichemal zur Antwort geben, seine Antecessores sepen etc. etc. gewesen (so dann deutlich ausgesprochen wurde), daß sie solches übersehen, und seines Herrn Pochheit nit besser in Obacht genommen hätten. Auf welches Pastor, etwas lächelnd, daß Commendant der große Mann allein sepn wollte, etwas gelindere Wort und etliche Gläser Wein besame, und ihme süs dießmal der Arrest geschenkt wurde, mit Erinnerung sich künsstigs hin des Singens in Braubacher Gerechtigseit zu enthalten. Da dann Pastor saste, dieses sepe schwererer Stein, als Commendant und Pastor heben könnte, es würde des Commendanten Versahren, sonderbar der 2! Studschuß an höhere Oerter kommen, gieng Pastor seinen Weg."

Hierauf wurde nomine Regiminis am 18. Sept. 1734 an bie Regierung zu Darmstadt rescribirt: "Bir mögen (etylus) nicht verhalten, und besagt solches bes mehrern die bengehende Geschichtserzehlung, auf was ohnvermuthet und nie erhörte Art ber Bessen-Darmstättische Commendant zu Braubach, Hr. Witt, gegen die Churtrierische Gemeinde zu Pfaffendorff bey ihrer von ber Bornhofer Andacht und Wallfahrt beschehener Ruck- und Vorbepfahrt Braubachs thätlich zu verfahren sich bevorstehen laffen, indem selbter, da erwähnte Pfaffenborfer Procession auf dem hohen Rhein in Fortübung ihrer Andacht dem katholischen Gebrauch und bis hiehin ungestörter uralter Gewohnheit und Observanz nach begriffen ware, auch mit Absingung der Litanen weit ober Braubach den Anfang gemacht, bey vermerktem Zurufen und Winken alldasiger Schildwacht aber barmit gleichwohl eingehalten, sogleich auch mit dem Schiff sich gegen das Land gewendet und genähert, folglich die Bereitfertigkeit zum Anfahren genüglich bezeiget, mithin was widriges gar nicht verschuldet hatte, deme hindangesehen sedoch gegen selbte nicht nur aus dem groben Geschüt, auf eine gleichsamb feindliche Weis, scharff Feuer zu geben, anmit dieselbe in die äufferste Lebensgefahr zu bringen, sondern auch nach würcklicher Anlandung den pastoren selbst gleich

einer malesisperson mit gewaffneter Mannschaft auff das Schloß führen zu lassen, mit ohnmasslichem Arrest zu bedrohen und sonstige Anzüglichkeiten wider vormalige Commendanten auszugießen sich nicht gescheuet hat. Run erzweisten wir billig und können uns keineswegs vorbilden, daß sothan unfreundliches Unternehmen aus Befehl ober mit Deren Borwissen und Bewilligung geschehen sev . . . . und segen das freundnachbarliche vollkommene Bertrauen, Dieselbe nach Dero befannter Gemuthsbilligkeit solche ohngebührsambe Religionsstörung nachdrucksambst zu ahnden, fort ernanntem Sen Commendanten folde Schranken zu fegen belieben werben, womit hinkunftig bergleichen allzu nahe gehende proceduren ganglich eingestellet, und die Churtrierische processionen in ihrem wohlhergebrachten publico exercitio religionis auf der Rheinfahrt ohngehinderter belassen, und also die freundnachbarliche gute Verständnus besonders bey dermaligen betrübten Läufften zwischen bepderseitigen Herrschaften und Unterthanen aufrecht erhalten werden möge."

Dem entgegneten am 1. Nov. 1734 Fürfil. Beff. Praesident, Canzlar, Geheimbbe und RegierungsRathe, nach vorläufiger Bezeigung ihres guten Willens für die Erhaltung guter nachbarlicher Harmonie: "Nachdem nun ab deren eingelangten Berichten das factum sich ganz anders zu Tage geleget, gestalten alle bamalen am Rhein gestandene Leute einmuthig ausgesaget, daß bemeldete procession kanm etliche Schritte vom Lande an ber Braubacher Seite, mithin auf dieffeitiger ohnstrittiger Hoheit gefahren, auch an der St. Martins Kirche der Observanz zus wider zu singen angefangen, und ohnerachtet bes von der Wacht beschenen Zuruffens weder anländen, und ber dermaligen Ariegszeiten sich examiniren lassen, noch zu singen aufhören wollen; Go werden die herren von selbsten vernünftig ermeffen, daß bey so bewandten Umftanden der Commendant nicht anders gethan, als wozu er zu tuirung ber bieffeitigen Gerechtfamen optimo jure befugt gewesen; Wir ersuchen demnach bie herren freundnachbarl. bemeldete violatores des dieffeitigen territorii nicht nur zu gebührender Strafe zu ziehen, sondern sie auch zu hebeuten, sich fürohin zu Bevorkommung aller etwa daraus ents Pedenden Weitläuftigkeit bep passirung dahiesiger Landen, dem Herkommen gemäß des Singens sich zu enthalten und in der Stille zu passiren."

Wiederum klagt die Darmflädtische Regierung, 11. Anguft 1752: "Es ist die zuverläßige Anzeige geschehen, was maafen am 30ten nechstabgewichenen Monats, Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr, ein großes Schiff voller Processionanten mit aufgesteckten und fliegenden Fahnen unter lautem Gesang den Rhein herunter nahe an der diesseitigen Stadt Branbach vorbepgefahren, und obschon dasselbe von der Schildwache ofters, sa wohl smal angewiffen worden, einzuhalten und anzusahren, auch in ber Stille zu passiren, so hat doch dasselbe sich hieran so wenig, als die sonstige Warnung gekehret, vielmehr die Wache sowohl, als übrige Einwohner ber Stadt mit groben und höchfärgerlichen Schelt- und Schimpf- auch Drohworten beleget, man bat auch eingezogener Erkundigung nach, in Ersahrung gebracht, baß die Franciscaner Monche zu Coblenz diese Procession angeführt, der Schiffmann bavon aber Johannes Fruchter beise. Gleichwie nun hierdurch die dieffeitig bis in die Mitte des Rheins fic erstredende Landeshoheit recht vorsetlicher Weise violiret worden ... fönnen wir nicht umbin die herren freundnachbarlich zuersuchen, daß sie belieben möchten, ben Franciscaner Monch sowohl, als ben Schiffmann, welche bie Procession geführet, an bieffeitiges Dberamt Braubach zur Bugthätigung zu sistiren, auch zu Bermeibung allweiterer unangenehmer Inconvenientien allen Clöstern und Pastorepen im ChurTrierischen, welche jährlich mit dem Convent oder ihren Gemeinden in einer Procession nacher Bornhoffen zu gehen pflegen, und das dieffeitige Territorium entweber zu Waffer ober zu Land berühren, ernftlich anzubefehlen, daß sie, wie von ChurMapnyischer ober anderer Seite mehr in bieffeitigen auf den Rhein und Mayn anstoßenden Landen observiret wird, ebenfalls in ber Stille und mit eingewickelten Fahnen, mithin ohne öffentliche Berrichtung ihres Gottes Dienftes durchgeben oder fahren."

In Gesolge dieser Beschwerde wurden die beiden Franziscaner, P. Schwart, der Concionator und P. Dominicus Seyman

vernommen, und sie gaben zu Protofoll, daß die procession gewöhnlicher Maffen mit auffgestedter Fahn und unterm Rirchengesang zu Waffer herunter gefahren sepe, wegen ihres Gesangs aber von Braubach aus gar fein Ruffen gehöret, wohl aber bernächst mit größtem Schrecken erfahren muffen, daß von Braubach einige Schuß auff sie geschehen seven, und drey Rugelen bas Schiff kaum erreicht hatten, worab zu entnehmen, daß bas Schiff in der Braubacher Gegend über die Halbscheid des Rheins zur anderer Seiten zu gewesen sepn muffe, ohnehin auch von denen ältisten Burgern ausgerebet worden wäre, wie sie hierinn nie gestöret worden seyen etc." In diesem Sinne wurde Merauf die Darmstädtische Regierung beschieden, nachdem man vorher in Mainz angefragt, was bort, in Betreff ber bie Darmflädtischen Lande berührenden Processionen hergebracht, auch ob die Darmstädtische Landeshoheit bei Brandach bis in des Rheines Mitte reiche. Hierauf wurde in Betreff der erften Frage erwidert: "es ift zwischen Chur-Manns und heffen-Darmstatt durch einen Specialrecess pactirt worden, daß bey denen von benen Chur-Maynsischen Unterthanen haltenden Processionen und Wallfahrten, wann bamit das ohnstrittige Beffen-Darmftättische Territorium betroffen wird, mit lautem Gesang und Gebett eingehalten, auch die mit fich tragende Fahnen zusammengewickelt, fofort insolang bas Darmftättische Land in der Still passirt werden solle. Die zweptere Anfrag betreffend, ob nemblich bey Braubach die praetendirende Darmstättische Landeshoheit bis Mitten des Rheins nachgegeben werde ? so ift, so viel uns wiffentlich, auf beyben Seiten des Rheins bey Braubach fein Chur-Manntisches Territorium bermalen befindlich," unftreitig ab Seiten einer Regierung, welcher Ober-Lahnstein unterworfen, eine überraschenbe Aeußerung.

Am 13. Jul. 1759 führt, nicht die Regierung in Darmstadt, sondern Landgraf Ludwig VIII. Klage," welchergestalten das Braubacher Marktschiff, so wöchentlich nach Coblenz auf den Markt sähret, und die in- und auf demselben gewesene Schiffsund andere Leute den 5. ourr. im Rückweg von den Einwohnern des Orts Capellen sehr mißhandelt, auch wie diese Leute be-

brohet worden, daß es ihnen kunftig weit ärger ergehen sollte . . . . Also ersuchen Ew. Ebdn. Wir hierdurch ganz ergebenst, Dieselbe ohnschwer die ernste Berfügung zu thun geruhen mochten, damit dieser zu Capellen — ob zwar größentheils von Buben — sedoch allen Umständen nach auf Anstisten des dasigen Geistlichen und Schulmeisters auszeübte grobe Excess nicht nur nachdrücklich bestrafet, und das Braudacher Marktschiff neben andern Passanten von dar weiters ohnbeeinträchtigt gelassen, sondern auch an alle Rirchspiele der Ersstisstischen Landen, welche durch unser Amt Braudach nach Bornhosen wallsahrten zu gehen psiegen, der geschärfte Besehl, als an Seiten des hohen Ergsstissts Mayns jährlich geschiehet, und von Dero hohen Churs Borsahren niemals denegiret worden, ihre Fahnen, wann sie auf dieseitiges Territorium kommen, einzuwickeln, und in der Stille durch zu passiren, erlassen werde."

In der einem Duärulanten von solcher Bedeutung schuldigen Willfährigkeit wurde unverweilt dem Amt Coblenz die genaueste Untersuchung des Vorfalles aufgegeben, und es berichtete demnach Amtsverwalter Lippe, als deren Resultat, "daß es lauter, theils aus dem Chur-Cöllnischen Ort Rhens, theils aus dem Ort Capellen zusammengeloffene Buben gewesen, welche ben Anlandung des Marktschiffs aus eigenem Antrieb und ohne von jemand angereizt worden zu seyn, die angezeigte Ausschweifung und zwar der Ursachen verübet, weilen man Braubacher Seits, als sie Capeliner ohnlängst mit einem Schiff von Bornhofen den Rhein herunter gesahren, würdlich Gewehr auf sie angeschlagen, und todt zu schießen bedrobet, fort solchergestalten beängstiget, daß viele ihrer Eltern für Schrecken kranck worden. Es hat also, wie diese Buben selbst gestehen, diese Unternehmung eine revange gegen dassenige seyn sollen, was ihnen und ihren Eltern zu Braubach geschehen. Nach aller eingezogener Kundschafft bleibet das Berbrechen auf Rindern ersigen, deren das ältefte' kanm bas 13te Jahr erreichet hat. Diese Ausschweifung bahero nach denen Jahren der Berbrecher zu ahnden, hat unterthänigster Referent gleich den Schulmeifter mit Zuziehung vieler Gemeindsleut beordert, alle zugegen gewesene Jungen nach der Ordnung

zu züchtigen, welches dann nach Anzeig des Burgermeisters auch so vollfahret worden, daß das Braubacher Marktschiff von diesen Buben weiters nichts mehr zu hefahren haben wird." Rach Anleitung dieses Berichtes wurde des Laudgrafen Schreiben beantwortet, zugleich aber gerügt, daß, "obgleich Ew. Liebden Dero angebliche jurisdiction nur dis in die Mitte des Rheinstroms erstrecken wollen", der Commandant auch Processionen, "welche ihre Fahrt über der Mitte des Rheins auf der undisputirlicher alleiniger Churtrierischer Seite hernehmen, mit Stückhüssen und sonst seindlich begegne, folglich diesseitiges territorium auf eine ganz ohnerlaubte Art violire." Weitere Correspondenzen der Art sind mir nicht vorgesommen.

Die ursprüngliche Pfarrkirche, zum h. Martin, weithin vom Rheine her sichtbar, steht isolirt auf einem Berge neben der Stadt, unweit des zur Marrburg hinaufführenden Beges. Sie hatte in katholischen Zeiten die drei Altäre zu St. Barbara, St. Katharina und St. Ricolaus, und stand unter dem Patronat des St. Castorskistes zu Coblenz. Dieses Patronat hat der Propst 1226 au sein Stift überlassen, und wurde die Pfarre am 1. April 1252 von Erzebischof Arnold von Trier dem Stift incorporirt, nachdem der damalige Pastor, Wagister Meinward, zugleich Scholaster zu St. Castor, dazu seine Einwilligung gegeben hatte. Das Stift ernannte seitdem die Pfarrvicare, hatte auch das Pfarrhaus zu bauen, wogegen es den großen und kleinen Zehnten bezog. Im J. 1576 verkauste es sein ganzes Besisthum zu Braubach an hessen. Vorher schon waren die bei dieser Kirche gestisteten Beginen abgeschafst worden.

Es schreibt Wend, I. 124: "In Braubach sanden sich auch Beguinen oder Beghinen, eine erst im dreizehnten Jahrhundert in Teutschland bekannter gewordene Art von Bettlerinnen und Betschwestern, die unter den Uebungen der Frommigseit, und der Arbeit ihrer Sände, mit einer gemeinschaftlichen Borsteherin zusammenlebten, doch mit der Freiheit, diese Gesellschaft wieder nach Belieben verlassen, oder sich verheurathen zu können. Phistipp der Grosmuthige besahl im J. 1537 dem Oberamtmann der RiederGrafschaft Kapenellenbogen, Sederich von Calenberg, daß die Mönche zu Gronau und die Beguinen zu Braubach ihre

Pharisaiscaner Aleibung ablegen, und sich in allem seiner Ordnung gemäs verhalten sollten. Sie scheinen sich bald darauf aus der Rieder Grasschaft ganz verloren zu haben," wie denn überhanpt die vordem im Lande ungemein häusigen Clausen — eine solche war die angebliche Beginengesellschaft bei St. Martin — schon damals aller Orten eingegangen waren. Dielhelm macht aus der Clause ein kleines aber sehr reiches Franziscaner Ronnenkloster.

"Es werden die Todten in Braubach ausser der Stadt auf einen Berg hinter der Marxburg begraben, allwo auf dem Gottessacker eine Kirche steht, so dem Heil. Martino gewidmet ist, wie er denn auch gleich am Eingange der Thüre auf einem Pferde stend gesehen wird. Diese Kirche ist von Landgrafen Philipps Wittwe, Anna Elisabeth Pfalzgräsin dei Rhein 1589 erneuert worden, wie aus den an die Wand geschriebenen Reimen zu ersehen ist. Das Chor ist durchgehends mit schönen Gemählden und geistlichen Sprüchen gezieret, unten herum stehen vier und zwanzig Wappen von gedachter Wittib königlichen, churs und fürstlichen Besreundten. Zur Rechten an der Säule stehen hochsgemeldeter sürstlichen Eheleute in folgenden Reimen abgesaste Denksprüchergen:

P. L. Z. H. Meine Hofnung stund allzeit zu GOtt, Hofnung trost mich in aller Noth,

Bu GDtt fahr ich aus biesem Leben, GDtt wird mir bort ein bessers geben.

A. E. L. Z. H. W. P. B. R. Wer GOTT vertraut, hat wohl gebaut, GOTT, ber die ganze Welt beschaut, Vertraut ein Mensch demselben Herrn, Hat treue Hülf und komt zu Ehren, Wohl ist demselben alle Stund Gebaut auf einen sesten Stund."

Bei der im J. 1820 vorgenommenen, nicht eben glücklichen Erneuerung wurden die Wandgemälde des Chors, die frommen Sprüche, mit einem blaugrauen Anstrich überzogen. Die Kirche, bei hohem Wasserstand für den sonntägigen Gottesdienst benutt,

ift sehr klein, düster und gedrückt: die beiden altesten Grabsteine tragen die Jahrzahlen 1601 und 1604. Von der Wohnung der Clausnerinen sind alle Spuren verschwunden. Auf dem Rirchhose wurden, laut einer Urkunde von 1242, die seierlichen Gerichts-Kyungen gehalten. Die Philippsburg, am Rhein, am obern Ende der Stadt, wurde von 1568—1571 von dem Landgrasen Philipp dem Jüngern erbauet. Regent der gesamten Niedergrafschaft seit 1567, residirte derselbe abwechselnd in Braubach und Rheinsels, dis zu seinem im J. 1583 erfolgten kinderlosen Abgang. Seine Wittwe, die schon genannte Pfalzgräsin Anna Elisabeth, bewohnte regelmäßig die Philippsburg, und schönenburg, frenndnachbarliche Von Trier, Ishann VII. von Schönenburg, frenndnachbarliche Beziehungen unterhalten zu haben. Auf der kleinsten Glocke der Stadtstirche stand die solgende Inschrift zu lesen:

Johannes Dei Gratia Archiepiscopus Trevirensis

Dono dedit Annae Elisabethae, Landgrafine Hassiae,

Viduae, Comitissae Palatinne Rheni, Ducissae

Bavariae, Anno Domini 1889.

Ein großer Theil der Philippsburg ist in unsern Tagen zu Geschäftslocalen des Amtes Braubach gewidmet worden, ber Rest hat sich in ein stattliches Wirthshaus verwandelt.

Im J. 933 schenkte Wildrut, die Mutter Konrads und mit dessen Willen, den ganzen Zehnten in Disser- und Brubecher Mark, dann in Lahnstein einen Mansus, einen Weinderg und ein höfchen, ebenfalls mit dem ganzen Ortszehnten, an das Kloster der hh. Märtyrer Petrus und Marcellinus in Ober-Mülheim, "welches in der neuen Zeit Selgenstat genannt wird," und wurde diese Schenkung am 30. Januar 1012 von Kaiser Heinrich dem Heiligen bestätigt. "Da man einmal weiß," schreibt, diese Urkunde beleuchtend, der hessische Geschichtschreiber H. B. Wend, "da man einmal weiß, daß Conrad Kurzpold in dieser Zeit das Grasenamt des RiederLohngau's verwaltete, so wird hossentlich niemand zweiseln, daß der in der angeführten Urkunde vorkommende Conrad, dessen Mutter eine so ansehnliche Schenfung that, niemand anders als Conrad Kurzpold war, ob er gleich weiter keinen Titul führt, weil natürlicher Weise die

Mutter, welche die Urkunde ausstellt, ihren Sohn nicht zu tituliren brauchte. Conrad und seine Mutter hatten boch wohl ohne Zweifel die Orte Diez, Braubach und Oberlahnstein felbst ein, da sie die Zehnten davon verschenkten. Lahnstein insbesondere hatte schon Dba, die Gemahlin König Arnulphs, an das Erz-Aift Mainz verschenkt: weil aber die Salische Familie mit bieser Beräusserung unzufrieden war, so zog sie den Ort, von den Zeiten König Conrads I. an, wieder an sich, und erft Kaiser Otto I. Rellte ihn auf Betrieb seines Sohns Wilhelm, als damaligen Erzbischofs zu Mainz, zwischen bem J. 954-968 ber Rirche beffelben wieder her. Man weiß also mit Gewißheit, daß die Salische Familie im J. 933, unter dem die erwähnte Wildrut jene Zehnten, vermuthlich als einen Theil ihres Witthums, verschenft, damals im Besit von Lahnstein war, und so viel unwidersprechlicher ift, daß unter ihrem Sohn, Conrad, der damalige Graf des Niederlohngan zu verstehn sei. Dieser nunmehr entbeckte mahre Namen der Gemahlin des im J. 902 ver-Korbenen Graf Eberhards ist für die Berichtigung der Salisch-Conradinischen Genealogie wichtig. Hr. G. R. Aremer Orig. Nass. S. XXIX. S. 81 2c. hat zu erweisen gefucht, daß ber bekannte Bischof Dietrich zu Met ein Bruder Conrad Kurzpolds gewesen sei, und daß beibe die Sächsische Amalrada, eine Schwester von König Henrich des Voglers berühmten Gemahlin Mathildis, aur Mutter gehabt, obgleich Sigebertus Levita, der Lebensbes schreiber jenes Bischofs, ausbrücklich von ihm sagt, ex Pago Saxoniae Hamelant oriundum Comite Everardo patre et Amalrada matre, welche angegebene Sachfische Abstammung man boch, der gewöhnlichen Bedeutung der Worte nach, nicht von blos weiblicher Herkunft verstehen kann. Ohnehin ware die Gemahlin bes im J. 902 verstorbenen Salischen Eberhards, deren Sohn Conrad Aurzpold schon im J. 910 in männlichen Jahren erscheint, viel zu alt, als daß sie die Schwester der erft im 3. 968 verstorbenen Königin Mathildis hatte seyn können, und selbst die Jahre des Bischofs reimen sich nicht damit. Es fällt also mit ber Amalrada auch ihr Sohn, der Bischof Dietrich von Meg, mit allen auf die angeblich Salische Herkunft deffelben gebauten

Folgerungen, wieber ganz aus ber Salischen Genealogie weg. Zugleich erhält die Unerweislichkeit der Meinung, die den im 3. 966 als Graf des NiederLohngau verstorbenen Eberhard für einen Bruder Conrad Kurzpolds ausgeben will, durch diese Urkunde neues Gewicht: denn in diesem Fall hätte wohl auch dieser Eberhard zu einer so beträchtlichen Schenkung seiner Mutter seine Einwilligung eben so gut geben muffen als Conrad Aurzpold, zumal da der lettere unbeerbt war. Es ift ausserdem eben nicht sehr glaublich, daß Kaiser Dtto I., wenn jener Riederlohngauische Eberhard würklich Conrad Kurzpolds Bruder gewesen wäre, dieser Linie, die sich so hoch um ihn verdient gemacht, das so lange Jahre besegne Lahnstein wieder entzogen haben würde. Es fommt also die Herleitung des Nassauischen Hauses aus dem Salisch-Conradinischen Geschlecht immer weiter in der Wahrscheinlichkeit zurud, je weiter man in den Quellen kommt, und eben dadurch gewinnt die oben S. XVII. behauptete Abkunft der Nassauer von den alten Grafen des Runigesundra neues Gewicht."

Erabischof Arnold I. von Coln (1138—1151) bekundet, daß zu Zeiten seines Borgangers, des Erzbischofs Friedrich, die Grafin Runegunde von Biliftein, Gisos Wittwe, ein Gut in Braubach der Abtei Siegburg zugesichert, und dagegen eine Grabftätte in St. Michaels Kirche fich erbeton habe. In Abwesenheit ihrer Erben hätten die Ministerialen die Uebergabe des Gutes nicht vornehmen wollen. Nachdem aber Graf Ludwig von Thüringen und seine Gemahlin, der Kunegunde Tochter, sich eingefunden, hätten diese das Gut, wie es Frau Kunegunde besessen, der Abtei überantwortet. Es habe sedoch solches ein gewisser Godebert mit Lehenrecht zu besißen vorgegeben, und durch seinen Widerspruch die Brüder von Siegburg veranlaßt, die Schenkung abzulehnen, worauf benn Godebert, nachdem er sich anderweitig besonnen, das Lehen in die Hände des Grafen Ludwig aufgegeben habe, fic nur deffen lebenslänglichen Besit, gegen Entrichtung eines halben Fuders Wein, vorbehaltend. Darauf habe Graf Ludwig das fragliche Gut, zum Seil der Seelen von Frau Runegunden geopfert, und außerdem verheißen, den Brüdern, so lange Godebert bei Leben, ebenfalls ein halbes Fuber Wein zu reichen.

Unter ben Zeugen wird Folpertus de Mepiswelt, ungesweiselt ein Satsfeld, genannt. Andere Gäter in Braubach hatte Sieg-burg bereits vor dem 15. Aug. 1166 von den Grasen von Sayn, von Eberhard von Stein und von dem jüngern Constantin von Orbach übernommen. Roch im J. 1319 besaß Siegburg die Güter in Braubach, wo auch Arnstein 1197 einen Hof hatte. — Am 13. Jul. 1262 besehnte König Wilhelm seinen Schwager, den Grasen Hermann von Henneberg mit dem Joll zu Braubach, dessen Säte er zugleich bestimmte. Es ist aber der mehrmals projectirte Joll nicht zu Stande gekommen. "Die Stadt Braubach ist auch an sich zu einer Zollsätte ganz unbequem, weil der Rhein auf dieser Seite zu schweren Schissen keine Tiese hat, die vielmehr nach dem gegenüber liegenden User zieht."

Die Abtei Seligenstadt verkaufte 1265 den Zehnten in Braubacher Mark an das St. Castorstift zu Coblenz. Damals schon war Braubach der Herren von Epstein Eigenthum, und bewilligt Raiser Rudolf am 1. Dec. 1276 herrn Gottfried von Epstein far seine Stadt Braubach die Rechte anderer Reichsftädte. Um 17. Oct. 1283 verleihet Gottfried von Epstein, mit Zustimmung feiner Sohne Siegfried, Goswin und Gerhard, seine Burg und Stadt Braubach samt allen ihren Zubehörungen, an die Ritter Hermann von Marterode und Heinrich von Aldenborff, derselben als eines von ihm und seinen Erben zu empfangenden Lehens zu genießen, doch die von ben Herrschaften Wied und Epflein abhängenden Bafallen und Ministerialen, namentlich ben Ludwig von Are, Jacob Hunestopn, Siegfried Schenkt von Sternberg und Friedrig von Schönberg, Ritter sämtlich und seine Ministerialen, sich vorbehaltend. An demselben Tage erlaubte er dem Grafen Eberhard von Rapenellenbogen die zur Burg und Stadt Braubach gehörigen Leben, welche Friedrich von Schönberg, Siegfried der Schenk von Sternberg, Jacob Huneschwin und Endwig von Are pfandweise innehaben, von denselben an sich zu lofen. Am 2. Juni 1288 ertheilte Kaiser Andolf, auf Bitten des Grafen Eberhard von Ragenellenbogen, der demselben unterthänigen Stadt Braubach einen Wochenmarkt, seden Mittwoch abzuhalten, überhaupt alle Freiheiten und Rechte ber Stadt

Oppenheim. Im J. 1293 belehnte Ludwig Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern den Grafen Eberhard von Kagenellen-bogen mit der Burg Braubach und der darunter belegenen Stadt. "Anno 1301, den 12. Nov. hat König Albertus Grafen Eberhardten zu Kagenellenbogen in Erwägung der treuen Dienste, so er seinem Bater und Borfahren, König Rudolph, gethan, vor sich und seine Erben, das Recht, Macht und Freiheit gegeben, daß sie ein Meil Wegs in die Weite, Breite und Länge von Ihrem Schloß Braubach, rings umhero, die uf den User des Rheins, daruf gemeldt Schloß gelegen, Silberbergwert, und andere Erz und Metallen erbauen, und dieselbige vom Reich zu Lehen haben und tragen sollen."

Gleichwie die ganze Grafschaft Ragenellenbogen, ift auch Braubach an heffen gekommen. Bon dem Erbauer der Philippsburg, von dem Landgrafen Philipp dem Jüngern ift Rede gewesen. Seiner Wittwe blieb das Amt Braubach bis zu ihrem Ableben, 1602, worauf dasselbe unter die drei Linien vertheilt wurde, wiewohl Landgraf Ludwig von Marburg noch in demselben Jahre sein Drittel an Cassel vertauschte. Besagter Landgraf Ludwig, der lettlebende von Philipps des Großmuthigen Sohnen, ift 1604, ohne Kinder zu hinterlassen, mit Tod abgegangen. Durch Teftament hatte er aus seinen Landen zwei Portionen gemacht, Marburg ber Linie in Caffel, Gießen jener in Darmftadt zugesichert, daneben in seinem Eiser für die Augsburgische Confession verordnet, daß wer von seinen Erben in dem ihm zugefallenen Landestheil eine Aenderung in Religionssachen vornehmen werde, besselben verlustig sein solle. Landgraf Moriz in Cassel nahm das Testament an, die drei Brüder in Darmstadt, Ludwig der Betreue, Philipp und Friedrich verweigerten deffen Anerkennung, und behaupteten, die Erbschaft muffe, wie das Familienherkommen foldes vorschreibe, nach Röpfen und nicht nach Stämmen vertheilt Dagegen wendete Landgraf Moriz ein, daß sie durch solches Auflehnen gegen den Willen des Erblaffers alles Recht an deffen Rachlaß verwirft hätten, und maßte er dem gemäß ber Gesamtheit ber Lande sich an. Bon ber anbern Seite behaupteten die Fürsten von Darmstadt, daß Moriz durch Einführung

ber Calvinischen Lehre; besonders indem er anstatt der aus Mar-Burg vertriebenen, dem Augsburgischen Bekenntniffe zugethanen Professoren. Reformirte Lehrer bestellt habe, alles Rechtes zu der Erbschaft verlustig geworden, und brachten sie eine desfallsige Rlage vor den kaiserlichen Hof. Dort wurde, obgleich man von Seiten Caffels in großer Lebhaftigfeit die Competenz bestritt, und bie Sache vor einer Aufträgalinstanz verhandelt wiffen wollte, am 1. April 1623 erfannt, "daß ihm herrn Landgraff Morigen keineswegs gebürt, wider Herrn Landgraff Ludwig des Aeltern Testament, welches er in allen Puncten und Clausuln ohn einigen Worbehalt acceptirt, die geklagte und bekandte offenbare Contraventiones vorzunehmen, sondern daß er damit zu viel und unrecht gethan, auch zumal fich selbst seines ihm barinn vermachten Erbtheils allerdings unfähig und verlustig gemacht habe, und folden sein Erbtheil von Zeit der vorgenommenen Contravention an Herrn Klägern mit allen davon auffgehobenen Rupungen und Einkommen abzutreten, einzuraumen und zu restituiren schuldig, und zu solchem allem hiemit völlig erkandt und verdampt sein sol."

Dem folgten ein kaiserliches, an die Unterthanen des Fürstenthums Marburg gerichtetes Decret und die Executoriales. jenem wird den Unterthanen gesagt: "als hätten J. Raps. Map: die Ehrw. Durchl. und hochgeborn Ferdinand Ergbischoff zu Colln und Johann Georgen Bergogen zu Sachsen, Churfürsten, sampt und sonders zu J. May. Commissarien verordmet, und an J. &l. freund= und guediglich gesonnen und begeret, denselben auch pollen Gewalt geben, an J. M. Statt und in dero Ramen, sie, die Unterthanen der vorigen Pflicht, damit sie Landigraff Morigen bishero in einigen Weg, wie bas fein möchte, verwandt gewesen, los zu lassen, zu retaxiren und zu entschlagen, und hergegen sie sampt und sonders ernannten Landigraff Ludwiges zu heffen zur huldigung und Pflicktleiftung anzuweisen, auch von ihnen und andern augehörigen die allbereit versessene und noch ausstendige Bing, sowohl kanfftige Guld und Dienft, welcher Enden die immer gelegen, und unter was handen fie sein möchten, nichts davon ausgenommen, sampt allen deroselben Einkommen, abzufordern, und damit hinfuro ihme Landtgraff Ludwigen

als ihrem rechten Herrn und Landissarien gewertig zu sein, wie sie von wolgemelten J. May. Commissarien ober deren Subdelegirten Räthen nothdürstiglich und mit mehrem zu vernehmen. Besehlen hiermit, bei Bermeidung Unser Kaps. Ungnad, auch Berlust aller Ehren, Haab und Güter, Lehen und Eigenthumbs, gepieten und wöllen gegen Ihr Libb J. May. Commissarien in Berrichtung gedachter Commission allen Gehorsam erzeigen, auch von num an mehrgedachten Landtgraff Ludwigen vor ihren rechten Herrn und Regierenden Landtsfürsten erkennen, aussnehmen, ehren und halten."

In den Executoriales heißt es: "Gebieten demnach ihm Landtgraff Morigen zu Heffen von Röm. Kays. Macht, auch Gerichts und Rechts wegen, bei Bermeidung U. Rapserlichen Ungenad und Straff, tausend Marck lödigs Goldts, halbe in U. Raps. Cammer, und den andern halben Theil dem flagenden Landtgraff Ludwigen, unnachläßlich zu bezahlen, hiemit ernftlich, innerhalb 6 Wochen und drepen Tagen, den nächsten nach Berkundigung dieser Rayserlichen Executorialen anzurechnen, obangeregten Rays. Urtheil ein gänzliches und vollkommenes Genügen und schuldige Parition zu leisten und sich darwider in feiner Wege zu setzen oder zu verweigern, als liebe Ihr. Libb. sepu Ihrer Kays. May. schwere Ungnad und obbestimpte Peen zu vermeiden, beischen und laben auch ihne Landtgraff Morisen hiemit auf den 21. den nächsten nach Ausgang gesetzter Zeit, beren 7 ihm vor den ersten, 7 vor den andern, und die letten 7 vor den letten endtlichen Rechtstag peremptorie ernennet, oder so derselbe kein Gerichtstag seyn wurdte, den nachken Gerichtstag bernach, selbst, ober burch S. Libb. gevollmächtigte Anwalt, an J. Raps. Soff zu erscheinen, glaubwürdigen Anzeig und Erweisung zu thun, daß Ihr Libd. diesem Rays. Gebott gehorsame Bollziehung geleistet, oder wo nicht, alsdann zu sehen und zu horen, ihne um seines Ungehorsambs willen, in vorgemelte Peen gefallen zu sein, mit Urtheil und Recht zu erkennen und zu erflären, oder aber rechtmäsfige Einrebe, warumb solche Erflärung nicht beschen solte, vorzubringen, und Bescheidts darüber zu gewarten." Es haben hierauf die beiben Executoren, Coln und

Sachsen, unterm 5. Jul. 1623 Landgraf Morizen zugeschrieben: "Sie theten Ihr. Libb. hierben das Kans. Urtheil und executoriales, bepdes originaliter übersenden. Und ob sie wohl nicht zweiffleten, Ihr. Libd. werden demselben, dem Buchsteblichen Inhalt nach gehorfame Folge leiften, hatten sie boch, frafft dieses, bierneben freundtlich und wohlmeinend erinnern und ermahnen wöllen, solchem Urtheil und Executoriale sich gebührlich zu accomodiren, und für deme, so das Urtheil im widrigen Fall auff bem Ruden mit sich trage, zu hüten. Und waren Derselben für ihre Personen freundliche Dienst zu erweisen allezeit willig." Mit dem Ausruden ber Commission verzog es sich längere Zeit, "bis zu End des Monats Martii 1624 die Churcollnische und Churfächsische zur Execution Subdelegirte neben den Fürfil. Darmstättischen Räthen zu Marpurg ankommen, die Ritterschafft, Stätt und Beampten babin beschrieben und die Huldigung eingenommen."

Gleichwohl hatte der Streit, in dessen Berlauf Darmstadt von dem kaiserlichen Sofe manichfache Unterftügung erhielt, während Caffel mehr und mehr mit dem siegreichen Reichsoberhaupt sich verfeindete, seinen Fortgang, bis dahin Cassel, unablässig bedrängt durch die ungunstigen Rriegsereignisse an Weser und Elbe, sich gemüssigt sab, in dem Vertrag von 1627 Marburg und die ganze niedere Grafschaft Ratenellenbogen, namentlich feine 2/3 von Braubach, an Darmstadt abzutreten. Nachdem aber die Intervention von Schweden und Frankreich dem Rriege eine durchaus veränderte Richtung gegeben, fand Caffel in seinen Verbindungen mit den Reichsfeinden die erwünschte Gelegenheit, auf jenen nachtheiligen Bertrag zurückzukommen. Die Zwietracht gestaltete sich zu einer erbitterten Fehde, die als ein Zwischenact des großen deutschen Krieges den Landen der beiden Linien unfägliches Ungemach bereitete, bis endlich ber Herzog von Gotha, Ernst ber Fromme, als erbetener Schiedsrichter den Bertrag vom 14. April 1648 vermittelte. Laut deffen wurde die Niedergrafschaft Katenellenbogen dem Sessen-Casselischen Hause zurückgegeben, nur daß davon einste weilen das Amt Braubach, insoferne basselbe Casselisch und das Airchspiel Rapenellenbogen getrennt bleiben sollten. Marburg und ein Biertel von Oberhessen wurden dem hause Cassel, die andern drei Biertel dem hause Darmstadt zuerkannt, und erhielt dieses außerdem 60,000 Gulden als Surrogat für Marburg.

Branbach und Ragenellenbogen, das Rirchspiel, hatte bes im 3. 1626 verftorbenen Landgrafen Ludwig des Getreuen altefter Sohn, Landgraf Georg II. seinem Bruder Johann 1643 für eine Schuld von 40,000 Riblr. zum unterpfändlichen Befig und Genug eingeräumt, gleichwie er demselben die herrschaft Epftein erblich abtrat. Ein Kriegshelb von hohem Auf war Johann feit 1647 mit der Grafin Johanette von Sayn-Bittgenftein, der Erbin von Altenfirchen (Abth. III. Bd. 1. S. 276) vermählt, er ift aber ohne Rinder zu haben in dieser Che, im 3. 1651 verftorben. In dem Hauptvergleich von 1648 war ftipulirt worden, daß das Amt Braubach und Rirchspiel Ragenellenbogen auf Absterben des Landgrafen Johann und seiner mannlichen Leibeserben, an die Fürstliche Linie in Cassel, gegen Rückgabe desjenigen, was fie dafür erhalten, zurudfallen sollten, wenn das ihr anftandig sein wurde. Als der Fall eingetreten, wurde die Berechtigung pon Caffel aus nicht geltend gemacht, und Darmstadt blieb im Besige nicht nur des ihm eigenthumlichen Drittels, sondern auch ber Caffelischen 2/2, nebst dem Kirchspiel Kagenellenbogen. Im 3. 1747 wollte Cassel die 2/2 von Braubach, dann Ragenellenbogen wieder eintauschen, dem ftellte aber Darmftadt entgegen, daß die Berechtigung vollständig durch Berjährung erloschen sei, und die beiden Säuser verständigten sich 1767 in solcher Weise, daß Caffel der Wiederlose von Braubach und Ragenellenbogen auf ewig sich begab, und bagegen 500 Gulden jährlich an Rammergefällen, aus dem Joll zu St. Goar zahlbar, erhielt. Der Reichsdeputationsschluß von 1803 hat die Hessen-Darmstädtischen "Aemter Ragenellenbogen, Braubach, Embs, Epftein und Kleeberg, frep von den Solmsichen Anspruchen" als Entschädigungsobjecte an Naffau-Usingen gegeben, und ift Braubach, nach der neuesten Organisation des Herzogthums Nassau, Hauptort eines Justigamtes, welchem auch die Gemeinden Camp, incl. Bornhofen, Dachsenhausen, Fachbach, Filsen, Frücht, Gemmerich, hinterwald,

Rahlbach, Ladershausen, Miellen, Nieder-Bachheim, Rieder-Lahnstein, Nievern, Ober-Bachheim, Ober-Lahnstein, Ofterspay und Winterwerb zugetheilt. Der Amtsbezirf enthält in 1667 Bäufern und 2664 Familien eine Bevolkerung von 11,433 Röpfen, als nämlich 7891 Ratholiken, 3282 Evangelische, 8 Mennoniten und 252 Juden. Unter dem Flächengehalt von 48,611 Steuernormalmorgen finden sich 13,537 Morgen Aderland, 3459 M. Wiesen, 1618 M. Weinberge, 27,280 M. Waldungen. Das Steuersimplum beträgt 6601 Gulden 20 Xr. Die Markung ber Stadt allein halt, einschließlich des bebeutenden Waldes, 6790 Morgen. Das Decanat Braubach begreift die Pfarreien Braubach, Dachsenhaufen, Frücht, Gemmerich und Rieber-Bachbeim. Ein Rittergeschlecht von Braubach kommt 1153 und auch 1403, insbesondere 1396, Dienstag vor Simon und Judas, Herr Johann von Braubach, am Rhein vor; nachmals, und noch im vorigen Jahrhundert, blühte das Geschlecht in Lothringen.

3wei Wege, keiner fahrbar, führen hinan zu der unmittelbar über die Stadt, auf steilem Berge von 480 Fuß Sobe, fic erhebenden Marrburg. Der eine steigt von der Oberstadt, angenehm durch das Thal der Braubach sich schlängelnd, zu dieser Höhe hinauf. Der andere geht bis zur Martinskirche, dem Rhein entgegen, erhebt fich durch Weinberge zu dem schmalen, bas Rirchlein tragenden Felsübergang, und wendet fich von da wieder ndrblich. Die Behauptung, daß der Feste Entstehen der zweiten Bälfte des 10. Jahrhunderts angehöre, entbehrt seder Begründung. In einer gewissen Entfernung bietet sie mit ihrem farken vieredigen Mittelthurm von 84 Fuß Sobe, ihrem achtedigen sudlichen Vorthurm und ber ganzen Gebäudemasse einen bedeutenden Ans blick, ber aber bei näherer Betrachtung durch einen Casernenartigen Anstrich wesentlich herabgestimmt wird. Es ift nicht mehr Die ursprüngliche, ohne Zweifel dem Anfang bes 13. Jahrhunderts entstammende Feste, von deren Burgmannern ich boch nur bie von Rheinberg, Boos von Walded, Reifenberg, Staffel, Stein und Keffelstatt zu nennen weiß, sondern eine mangelhafte Rachbildung berselben, unternommen von 1648 an, nachdem bie Marrburg in der Fehde, um die Marburgische Erbschaft geführt,

eine beinahe vollständige Zerstörung erlitten hatte. Bon den karken Mauern und Thürmen, welche längs dem Abhang hinlaufend, Stadt und Schloß verbanden, stehen noch Fragmente aufrecht.

Das Innere der Burg trägt beutlicher, denn die Hauptfronte, den Styl von 1648 jur Schau. Als die vornehmfte Mertwürdigkeit wird bas Gemach gezeigt, so nach seiner Entweichung aus Jugelheim, Kaiser Heinrich IV. für eine kurze Zeit bewohnt haben foll. Es sind baraus mehre Zellen gemacht worden; ein Ramin wird als die Stelle betrachtet, wo der alte Berr gegen Frost sich zu schüßen suchte. Das historchen ift nicht besser nachgewiesen, als ber Tochter ber Plantageneten Besuch auf Stolzensels. Zuverlässigere Wiffenschaft hat man von der heutigen Bestimmung der ziemlich wohnlichen, durch die Berbauung des Raifersaals entstandenen Zimmer Nr. 7 und 8. Sie find für Die Aufnahme von Staatsgefangenen eingerichtet. Als ein solcher hat hier der Maler, Muffer und Poet Germain Metternich 21/2 Jahr, von 1832 bis 1834 geseffen und von der einen seiner Fertigkeiten, in dem Ausmalen seiner Stube, Zeugniß hinterlassen. Man pflegt auch die Folterkammer, beren Berkzeuge vorlängst beseitigt worden, das Berlies, für deffen Bennpung eine Winde vorhanden, und vor allem, von wegen der weiten Aussicht, ben Hauptthurm zu besuchen. Die Capelle, 1437 durch den Grafen Philipp von Ragenellenbogen gestiftet, ift nicht mehr zu erkennen; der Altar war dem h. Marcus gewidmet, und soll von ihm die Marrburg den Namen empfangen haben. 3ch möchte ben späten Ursprung des Namens bezweifeln, da das Gericht zu Braubach das Bild des h. Marcus im Siegel führte. "Auf bem Schlosse entspringt nicht gar tief ans dem Felsen ein schöner Springbrunnen, nebft welchem es auch einen Ziehbrunnen hat."

Die Außenwerke wurden von Landgraf Johann von Heffensepstein der Burg hinzugefügt, und fand man bei dem Durchwühlen der Erde eine Menge Bogen, Pfeile und Eisenspißen, Ueberbleibsel vermuthlich einer frühern Belagerung. Die mit einem Dach geschirmte hölzerne Batterie ist gegen den Rhein gerichtet. Unter den sieben Kanonen der Feste fallen auf zwei bronzene französische Zwölspfündner, worauf der Namenszug N. und die Jahrs

jahl 1813 ju schauen. Unter ben fünf eisernen Ranonen befindet sich ein Zwölfpfündner, die übrigen find sechspfündig. Commandanten, gewöhnlich ein Major, gegenwärtig Obrifi-Lieutenant Ludwig Wirths, ift ein Lieutenant, samt einer Besagung von Invaliden beigegeben. Diese Besatzung könnte im Nothfall fich selbst refrutiren, denn reicher beinahe, benn Alexanders Argyraspiben, sind die Mannen der Burg an Weibern und Kin-Dieses Weibsvolk hat den Aufruhr, durch welchen die regelmäßig so friedliche Marxburg, 1821 oder 1822 beunruhigt worden, verschuldet: er galt dem Werth der preufsischen Münze, wurde aber bald beschwichtigt, und eine ftrenge militairische Debnung hergestellt. Der Fremde wird angerufen, examinirt, und erft nach vorheriger Rapportirung eingelaffen. Wunderlieblich contrastirten mit diesen Formen, mit den engen duftern Räumen eines frühern Commandanten zwei schöne Töchter. Gelegentlich der vormals Darmstädtischen Besatzung fällt mir der Heffenbrunnen ein, im fernen Krain, unweit ber Stadt- Reuftäbtel, an der frabatischen Grenze, am Fuße des Ustokengebirgs entspringend, und die der Quelle beigegebene. Steinschrift :

> Nymphe bes Brunnens Die du hier im 1797ten Jahre bie blondlockigten Rrieger aus Darmstadt Hessen in Englands Solbe liebreich umschlangst, und erquicktest, Labe am Kristalle beiner Quelle ben nach Ruhe und Erquickungen lächzenden Landmann und Städter.

Landgraf Endwig von Heffen-Darmstadt ist nicht der einzige in seiner Linie gewesen, den Beinamen der Getreue sich zu verdienen. In Zeiten allgemeinen Abfalls blieb Ludwig X. uns wandelbar den Pstichten eines deutschen Reichsfürsten getreu; Darmstädter sochten, wie bei vielen Gelegenheiten, so namentlich vor Neuwied, 3. Jul. 1796. "Die Behauptung des rechten Rheinsusers war schon aufgegeben, und es handelte sich nur davon, mit möglichst geringem Verlust einen geordneten Rückug zu beswertstelligen. Diese Aufgabe aber haben die Hessen-Darmstädter

(brei Bataillone) unter den Augen der ganzen Bevölkerung Reuwieds auf die vollkommenste und glänzendste Beise gelöft und durch ihr wohlunterhaltenes Feuer, Schritt um Schritt fämpfend, einen rühmlichen Beweis ihrer friegserfahrenen, faltblutigen Tapferkeit abgelegt. Als die Colonne der stürmenden Grenadiere — es waren sämmtliche Grenadiere der Divisionen Championnet und Bernadotte — sich den braven Truppen näherte, ward fie durch bas heftigste Gewehrfeuer an den Boden gefesselt und fonnte mährend mehrer Stunden feinen Fußbreit Terrain gewinnen. Faft schien es, als sollten die unerschrockenen Grenadiere (bekanntlich der Kern der Armee) zur Stadt zurückgeworfen werden, als iedoch die heffen-Darmftädter, dem vorgezeichneten Plane zufolge, ihren Rudzug antraten, indem (wie's aus ber Ferne fich wenigftens so ansah) immer nur ein Bataillon feuerte, die übrigen aber unter dem Schupe deffelben ihren Rudzug staffelformig fortsetten. Die Franzosen hatten inmittels Zeit gewonnen, Artillerie heranzuziehen. Das brave Darmftädtische Corps erreichte um 6 Uhr ben Sapnbach, wo es benn ungehindert, wahrscheinlich in Berbindung mit öftreichischen Truppen, feinen Rudzug fortsette." Darmstädter befanden fich auch in dem Beere, welches Deftreich 1797 dem Bezwinger von Italien entgegenstellte, nicht mehr als die fünfte, zur Rettung von Mantua ausgesendete Armee, sondern um das Herz der Monarchie gegen die Angriffe bes schrecklichsten Feindes zu vertheibigen. Diese Beffen fochten in den Reihen der zu dem Ende vom Rhein herangezogenen sechs Divisionen, und haben sie von dem Standquartier Neuftädtl aus fleißig die herrliche bei Forst entspringende Quelle besucht, dort fich gelabt, leplich den Ramen heffenbrunn ihr hinterlassen.

Auf der Nordseite von Braubach war auf Felsen eine zweite Feste, der Rheinberg, gelegt, Stammhaus eines gleichnamigen Geschlechtes, welches in keiner Weise, wie doch gewöhnlich geschieht, mit den Mainzischen Truchsessen von Rheinberg an der Wisper zu verwechseln. Friedrich von Rheinberg wird am 29. Febr. 1300 von Graf Eberhard von Kapenellenbogen zum Burgsmann auf Schloß Braubach angenommen. Hrn. Johann von

Rheinderg nennt Erzbischof Dieter von Trier, als einer "unser Freunde", auf deren Rath er sich wegen bes 3wistes um bas Umgeld mit den Bürgern von Coblenz verglichen hat, Sonntag vor Lucien 1300. Emmerich von Rheinberg wird 1326 als Burgmann auf Neu-Weilnau genannt, und ift berselbe Emmerich von Rinberg, welchen Graf Beinrich von Beilnau "und Mechtilt, myn eliche Wirten", Dacht geben, "mit unsern Rirch. faten zu thun und zu laffen, so wie fie gelegen fin mit unserm Teil; was er damit dut oder lasset, das halten wir stet sicher und veste. An dem forten Tag vor unser Frauwen Dage Klibelmeffe", 29. Januar 1337. Friedrich von Rheinberg wird 1341 des Kurfürsten Balduin Burgmann auf Stolzenfels, von wegen eines Wingerts am Mühlenberg bei Braubach, für welchen er 130 Pfund heller empfangen hatte. Dietrich von Rheinberg, Ritter, und seine Hausfrau Gertrud erkennen, fein Recht an bem Gut zu Pommern zu haben, welches durch den von Bermann von Bacheim, Frau Gertruden Bruder, an dem Gericht zu Manstermaifeld verübten Frevel dem Erzstift Trier anbeimgefallen ift 1340 ober 1341. Dietrich von Rheinberg, Ritter, verkauft dem Erzbischof Balduin von Trier den Kouwertinshof zu Covern, 1348. Elisabeth, Emmerichs von Rheinberg Wittwe, und ihre Rinder Sifried, ein Ritter, Runo, Emmerich, Gertrud, Medle, Ifengard, Bonzet und Mliane verkaufen an Johann von Ders, den Schultheiß zu Coblenz, oder vielmehr an deffen Tochter Carissima, um 529 Mark Pfennige ihr Grundeigenthum zu Rübenach, Freitag vor Lucien, 11. Dec. 1349. Dietrich und Friedrich von Rheinberg, Gebrüder, hatten zu Pfand einer Schuld von 500 kleinen Gulden "der Frouwen Gut von Robern", so die Grafen von Kapenellenbogen von Pfalz zu Leben trugen, und zu dieser Verpfändung gibt Pfalzgraf Ruprecht am 24. Dec. 1351 seinen Willen. Im J. 1443 bekennen Siegfried, Philipps, Emerich und henne Gebrüder von Rheinberg, daß fie an Graf Johann von Ragenellenbogen bas Dorf Holzhausen bei Breit-, harb gelegen, und alle Rechte, Theil, Erbschaft und Leben, das fie an Dorf, Gericht, Wald 2c. und bazu auch bie 6 Gulben, so ihre Eltern von des Grafen Theil Zoll zu Boppard gehabt haben, nichts

ausgescheiben, ohn allein die armen Lenthe, die ste von Nassawe zu Lehen haben, und zu Holzhausen wohnen, zue rechter Erbschaft erblich und ewiglich verkauft um eine Summa Gulden, deren sie zum Theil bezahlt, und der übrigen, nämlich 24 Gulden sährlicher Zinße, uf dem Zoll zu Kemel dergestalt verwiesen worden, daß sie dieselbe von ihm zu Mannlehen tragen sollen. Philipp und Georg von Rheinberg, Gebrüder, Fähnrich dieser, Rittmeister sener, blieben in der Schlacht bei Sievershausen 1553. Wolf Thomas von Rheinberg, der mit Barbara von Klingelbach in kinderloser Ehe lebte und 1590 verstarb, möchte der letzte des Geschlechtes gewesen sein.

Lange vorher war die Burg Rheinberg in fremde Hände gekommen. Am Montag vor Lichtmeffen 1315 bekennt Cberhard Brenner von Lahnstein, Ritter, daß er, im Fall Graf Gerlach und Walrab Gebrüber zu Nassau bas Haus Rheinberg in ber Zeit, wie die Briefe darüber melden, wiederlosen wollten, er es ihnen alsbann zu lösen geben werde, verstünde es aber Graf Wilhelm von Ragenellenbogen, nach Laut der Briefe, so wolle er es biefem überantworten. Unter dem gleichen Datum, in gleicher Weise verschreibt sich gegen die drei besagten Grafen Johann Fuß von Diebach. Am 24. Aug. 1463 verzichten Friedrich von Stein bei Nassau und Friedrich von Stein sein Sohn allem Anspruch an Graf Philipp von Ragenellenbogen in Betreff des in dem Mainzer Krieg an ihrer Burg Rheinberg, unten an Braubach gelegen, erlittenen Schabens, und bas ber Gnabe wegen, die ihnen der Graf an ihrem Hof zu Frücht gethan. Graf Philipp war in der Mainzischen Stiftsfehde für den abgesetzten Rurfürften Dieter gewesen, und scheint ber burch ibn auf Rheinberg angerichtete Schaben den Verfall ber Burg herbeigeführt zu haben. Sie ift bis auf-wenige Trummer verschwunden, besser haben sich deren von Rheinberg Monumente in der Pfarrfirche von Braubach erhalten. Nach dem Wappen, eine schwarze Binde in silbernen Felde, zu urtheilen ift das Geschlecht eines gemeinsamen herkommens mit benen von Schoned auf bem hundsruden.

Unter der Marxburg, gleich an der Stadt, befindet sich die Silberschmelze, zu deren Anlage wohl der alte Bergbau im

Lippert, auf Gilber, und im Deferskiel, auf Rupfer, Unlag gegeben haben mag. "Das Werk ift sehr ftark durchgearbeitet. Demungeachtet wollte es eine Gesellschaft im J. 1722 von neuem bauen, sette auch diesen Bersuch bis ins 3. 1738 fort, gab ihn aber endlich wieder ganz auf, weil die Ausbente die Mühe nicht verlohnte." Dagegen befinden sich die Blei- und Silberzechen Philipp und Rosenberg noch im Gange. Der Schmelze Thätigkeit beruhte indessen auf dem Bergwerk bei Sachsenhausen, von dem bald die Rede sein wird. Sie hat sehr glänzende Zeiten erlebt, auf einen Rux 600 bis 700 Gulden Ausbeute gegeben. Diesem Flor wurde die Entdeckung des erstarrten Bleises bei Guadalcanal in Spanien verderblich, indem mit einemmal ber Preis des Centners Blei von 13 auf 61/2 Fl. sank. Auf dem Blei, welches im Centuer 6 bis 7 loth Silber enthielt, beruhte vornehmlich der Ertrag des Bergwerks und der Schmelze. Nach der Hüttenrechnung von 1835, in den Zeiten des Berfalls bemnach, wurden verkauft:

Unter den 39 Gewerken befand sich die herzogliche Domainendirection mit 24 Kuxen, und ist sie die erste gewesen, ihr Antheil
an die Kompagnie Aubert, Franzosen, zu verkaufen. Dem Beisspiel folgten die übrigen Gewerke. Gegenwärtig beschäftigt sich
die Hätte vornehmlich mit dem zu gutemachen des von den
Goldschmieden dahin gelieserten Absalls, der Kräße, es hat auch
die Gesellschaft in den Gruben von Sachsenhausen bedeutende
Lagen von Blende gesunden, als welche in der frühern Periode
des Ueberslusses unbeachtet geblieben waren.

Nicht minder denn das Lahnthal ist die Umgebung von Braubach von wegen des Reichthums an Petrefacten berühmt. "Gleich hinter Braubach, einen starken Flintenschuß vor dem Oberthor auf der linken Hand an der Strasse nach dem Gebürge zu, liegt der Etelbrunnen, so von Binkelmannen unrecht der Ethardebrunnen genannt wird. Er ift in ein gaß eingefaßt und führt ein töftliches Trinkwasser. Gleich daben entspringt aus eben dem Felsen auch ein herrlicher suffer Brunnen von gleicher Gröffe. In ihrer Bermischung haben fie die Kraft und Bartlichkeit des Gisens, Bergampfers, Spießglases und Schwefels, aber wenig Bitriol und Salpeter. In ihrer Würfung und Kraft find fie dem Magen, der Leber und den Rieren, so diese sehr erhitt find, dienlich, im Bab aber heilen sie allerley Geschwure, und was äufferlich an der Haut entsteht. Ueber dieses befindet sich allda noch der im Dachsenhäuser Grund liegende Salzbrunnen, den man seines salzichten Geschmads halber also nennet; serner der Johannisbrunnen, so aus einem groffen Felsen entspringt, und mit einer Robre ift eingefaßt worden. Eben um selbige Gegend, eine Biertelftunde aufwärts, findet man den Donnbrunnen, weil er vor diesem in eine Tonne eingefaßt gewefen, nunmehro aber in einem Stock liegt." Mit der höhern Lage der Quellen verftarkt sich ihr Eisengehalt, so daß die äußersten beinahe wie Dinte schmeden.

Von Braubach zur Mündung des Dinkholder Thals, Oberspap gegenüber, find es drei Biertelftunden. In diesem Thal, das sich in süblicher Richtung, 11/4 Stunde weit, bis in die Rähe bes Hofes Dachsborn aufwärts zieht, besinden sich drei Mühlen und, vom Rhein etwa 5 Minuten abgelegen, der Dinkholber, ein vordem sehr geschätter Eisen-Säuerling. "Er ift von undenklichen Jahren ber, und also lange Zeit vor dem Schwalbacher im Gebrauch gewesen; seine Tiefe ift von sieben Wertschuhen und die Breite von drepen. Unten ift er mit Faßtauben eingefaßt, und am obern Theil seit dem Jahr 1609 mit fleinernen Sipen für drepßig Personen umgeben, hat sonsten nur einen Ausgang, und wird wegen seines bitterfuffen Geschmack von den Braubachern und den nachst dortherum gelegenen Dertern zum täglichen Trank ftark abgeholet, kostet aber nichts." Also der Nachforscher In Historischen Dingen. Gegenwärtig wird ber Brunnen wenig benutt, und stehen die vormaligen Wirthschaftsgebäude unbewohnt und verfallen, was um so mehr zu bedauern,

je lieblicher bas Waffer, je romantischer bes Brunnens Umgebung, als welcher in dieser Richtung des Gesichtstreises vom Stolzenfels äußerster Punkt. Bereits in einer Urfunde von 1283 wird des Dinkholberthals gedacht, als die Gemeinde Ofterspay fich mit dem Rlofter Gberbach in Betreff einer Bafferleitung, welche das Kloster bei seiner Mühle angelegt hatte, verglich. Durch dieses Thal, desgleichen auf dem 10 Minuten weiter vom Rhein zur Schweinshede ansteigenden Weg, fann man über die genannte, weiland wegen häufiger Raubanfälle übel berüchtigte Bobe in einer Stunde nach Kamp, in 21/2 Stunde nach Welmich gelangen, und dadurch 11/2 Stunde abschneiben. Mit Ausnahme bes anfänglich steilen Absteigens ift biefer Weg nicht mühsam; vielmehr durch die Abwechslung düsterer Waldung und aussichts reider Sochebne bei aller Einsamkeit angenehm. Man kommt durch keine bewohnte Ortschaft, läßt die kleinen Dörfer Lükershausen und Prath zur Rechten, Dahlheim und Weper zur Linken. Bei dem Hof Steiningen hat man die größere Sälfte des Wegs hinter sich.

Bom Dinkholber nach Ofterspay mogen es brei Biertelftunden sein. Inmitten eines herrlichen Obstgartens gelegen, bat das große Dorf, weiland Marktfleden, den Rhein vor sich, über sich den Berg Leiswald. Nach der Stiftungsurkunde des Hose pitals zu Coblenz 1110 haben die Nachbarn von Ofterspay bahin ben Beinberg Zechenrobe geschenkt. Der Drt gehörte bamals wohl schon den großen Herren von Bolanden. Im J. 1227 erscheinen die Herren von Isenburg als Inhaber der Bogtei, wie sie bann ben Eberbacher Alosterhof von allen vogteilichen Abgaben befreien; neben der Bogtei besaßen sie auch mehre von ber Trierischen Kirche zu empfangende Leben. Der Bolanben Bests ging burch heurath an den Grafen heinrich I. von Sponbeim über 1283. Diefer hat das Trierische Leben, Anfangs pfandweise, an die Schenken von Sternberg ausgethan, als wofür er sich 1295 die Genehmigung des Lehensherren erbat. Seines Entels Beinrich II. einzige Tochter Elisabeth trug alles Besitzthum der Kirchheimischen Linie der Grafen von Sponheim in das haus Sobenlobe, durch ihre Bermählung mit Graf Krafft IV.,

hinterließ seboch nur die einzige Tochter Anna, welche bem Grafen Philipp 1. von Raffau = Weilburg vermählt, diesem das Eigen= thum und die lebensherrlichen Rechte der alten herren von Bolanden zubrachte. Die erfte, ben Schenken zu Liebenstein von Raffau ertheilte Belehnung ift vom 3. 1370. Diefer Schenken Geschlecht erlosch 1423, und ihr Besitthum gelangte an die Baper von Liebenstein, die sich häufig von Liebenstein allein nennen. Der lette Liebenstein kam im Kriege um 1637, und ber Mainzische Obrist - hofmeister, Gerhard von Waldenburg genannt Schenkern wurde mit dem vermannten Leben begnadigt (Abth. I. Bd. 3. S. 100). Auch diese Familie erlosch 1793, und es wurde das Leben dem Freiherrn von Preuschen verlieben, nachbem biesem bereits 1783 die Expectanz ertheilt worden, in Anerkennung des von ihm entworfenen Raffauischen Erbvereins, zusamt dem lange secretirt gewesenen Additionalartifel, worin die vier Linien sich verbindlich machen, keinen Katholiken in ihre Dienfte zu nehmen.

Ein anderes Leben, auf dem Zehnten und Pfarrfas berubend, empfingen die Herren von Jenburg 1338 von Erzbischof Balduin von Trier, und find hierin der Isenburg Nachfolger die Boos von Balded geworden. Der lette, diesen ausgefertigte Lebenbrief ift, wenn ich nicht irre, vom J. 1767, noch heute wird bas Patronat von dem Grafen Boos ausgeübt. Auch mehre abeliche Familien waren in frühern Zeiten im Orte aufässig, Dregebobo, ein Ritter von Ofterspay schenkte 1236 der Abtei Cberbach fein Wohnhans samt Capelle und Weingütern, und wurde die Capelle lange Zeit durch einen Conventualen von Eberbach bedient. Den mancherlei Freiheiten solcher abelichen ober geistlichen Insaffen unbeschadet, baben bie Schenken von Liebenftein und ihre Nachfolger im Besite der Burg Liebenstein die Grundherrlichfeit ansgeübt, wie das sattsam durch die beiden noch vorhandenen Weisthumer befundet. In jenem der Gemeinde heißt es: Fürs erfte fragt der Schultheiß von Ofterspai, was man der herrschaft von Liebenstein vor Gerechtigkeit zuweise ? Antwort der Scheffen: Man weise ber herrschaft von Liebenstein Baffer und Weide zu, so weit und breit als Ofterspaier Mark gehet,

und Grafen Ludwig von Naffau, Grafen zu Saarbrucken und Saarwerden, zum vierten Theil. Deffelbigen Baffers und Weiden habe sich die Gemeinde zu Ofterspai zu genießen und zu gebrauchen, nach ihrem alten besten Sinnen. Darinnen sollen fie dieselbigen herren schügen und schirmen, daß fie niemand hindere. Und war es Sach, daß sie, die Gemeinde, semands barinn hindern murbe, der solle solches entgelten gegen dieselbige obgemeldte herren, und auch gegen die Gemeinde. "Das alte Weisthum des Stifts Florin", als welches bier einen hof mit einem Hubengericht hatte, "enthält gleiche Bestimmung, wonach ftets die Gemeinde als die Berleiherin von Wasser, Weid- und Waldgerechtsamen basieht, indem sie dem Abt von Eberbach die Benutung von Wald, Wasser und Weibe beliebig zuweiset, somit muffen ber Gemeinde alle diese Gerechtsame, so wie das Eigenthumsrecht baran zugestanden haben, ansonsten sie britte nicht batte baran participiren laffen können", also wird von Seiten der Gemeinde in ihrem durch die Ereignisse von 1848 veranlaßten Proces gegen die Herrschaft auf Liebenstein argumentirt; wie man fieht, hat lediglich eine allen Weisthämern gemeinsame, hier mißverstandene Formel der Gemeinde und ihren Verfechtern das mancherlei Ungemach zugezogen.

Bolfreich und wohlhabend geworden, hatte Ofterspay sogar zwei Jahrmärkte, wovon der eine, Montag nach Jacobi, dergestalten besucht, daß die Stände von der Kirche dis an die Burg zu reichen pstegten. Der dreißigsährige Krieg wurde solchem Flor verderblich. Zwei Feuersbrünste, 1620 und 1622; diese durch Mansfelds Mordbrenner angelegt, verzehrten den Marktsteden dis auf wenige Häuser: "Kirche und Pfarrhaus blieben nicht verschont, und wo noch vor kurzem Fleiß und Wohlstand geherrscht, sah man eine fast menschenleere Einobe. Im Jahr 1629 daute Johann Philipp Boos von Walded als Kirchenpatron und Zehentherr, in Gemeinschaft seiner Gemahlin Anna Ursula von Kronberg, das Pfarrhaus samt Kirche wieder auf. Die Gemeinde mar aber unterdessen so klein geworden, daß sie hinlänglichen Raum für die Abhaltung des Gottesdienstes in der sogenannten Peterscapelle fand. Im J. 1784 bauten die Decis

matoren die jesige Pfarrfirche zu St. Martin, welche 1837 mit einem stattlichen schlanken Thurm verschönert wurde." Die Pfarrei bestand bereits 1283.

Der Schultheiß und fieben Scheffen übten die niebere Gerichtsbarkeit, der Bürgermeister verwaltete das sehr bedeutende Gemeindeeigenthum; an Riederwaldungen befit Dfterfpay 900, an Sochwald gegen 1200 Morgen. An den reicheritterschaftlichen Canton Mittelrhein entrichtete es, fatt aller Steuer, jahrlich 10 Reichsthaler. Die alte Burg im Orte selbst wird von bem berrschaftlichen Amtmann bewohnt, der in vorigen Zeiten auch die Patrimonialgerichtsbarkeit ausübte. Der lette der eigentlich regierenden Amtleute, Fuld, hat fich im 3. 1811 erschoffen, nachdem er beinahe einen Krieg des Herzogthums Raffan mit dem französischen Raiserthum veranlaßt hatte. Säufig verkehrend in einem Hause, so gelegen außerhalb Coblenz, am Jug ber Rarthause, ursprünglich ben Ramen ber lette Heller, bann Punct E, endlich Burg Ehrenfels trug, hatte er darin ein junges Frauenzimmer, "destas que llaman del partido", fennen und lieben gelerut, leglich auch die Schone, freilich mit ihrem Willen, dem bisherigen Aufenthalt entführt, ohne doch bas Roftgeld und sonstige Forderungen zu berichtigen. Das war der Birthin ungemeint, sie trat, ihre Ansprüche geltend zu machen, mit dem Amtmann von Operspay in Correspondenz, und begab sich, da diese unfruchtbar blieb, auf den sauern Gang über Rhein. In der Burg angelangt, mag sie wohl etwas unnug sich gemacht haben, ohnehin hatte fie ein migliebiges Geschäft zu verhandeln, und der fr. Amtmann fand fich bewogen, die Unverschämte, nach seiner Ansicht, unschäblich zu machen. Sie wurde in bas-Berließ geschickt, mit Hunger und Durft geplagt, bis nach Berlauf von 36 Stunden eine mitleidige Seele ihres Zustandes ko erbarmte — sie war weit vorgerückt in der Schwangerschaft - und ihr die Mittel verschaffte, dem Gefängniß zu entfliehen. Bum Rhein gelangt, warf bie Aermste sich in einen Rachen, ber eben abgehen sollte, und suchte sie, so gut das sich thun ließ, das befreundete Ufer zu erreichen. Aber Hr. Fuld hatte mittlerweile von der Flucht gehört, seine bewaffnete Macht

zusammengetrommelt, mit ihr Posto gefaßt an des Rheines Rand, und ließ ein lebhaftes Gewehrfeuer richten gegen die unglückliche, ungeschickte Schifferin, die immer noch auf dem Fluß herumwirbelte. Glücklicherweise waren bie Schügen in Behandlung des Feuergewehrs nicht erfahrener, als die Frau in Behandlung der Ruder, die Rugeln, um die Ohren ihr sausend, wurden ihr Beranlaffung, die Anstrengung zu verdoppeln, und von fortwährenden Salven begleitet, gelang es ihr, oberhalb Peterspay das Ufer zu erreichen. Erschöpft durch die Anftrengungen der Flucht, wie durch die langen Fasten, in dem . vollen Schrecken einer überftandenen Gefahr, sant die Frau, immer noch den feindlichen Augeln ausgesetzt, am Fuße des nächsten Baumes nieder, und ift sie, unter diesem Baum, aller Salfe fern, entbunden worden. Das Ereignig wurde indeffen in dem nahen Oberspay ruchbar, es fanden sich einige Frauen hinzu, und haben diese Sorge getragen, die wunderbarlich Erhaltene nach Sause zu schaffen.

Ein vel quasi Abvocat übernahm es, die Klage, so ber besorgte Chemann anzustellen gesonnen, zu formuliren, und scheint Dr. Joseph Siegel, nach seinem begeisterten Bortrag zu urtheilen, in Bezug auf bas Gewerbe seiner Clientin bie Ansichten eines hochberühmten Autors getheilt zu haben. "Ano haberle anadido esas puntas y collar," läßt Cervantes seinen unvergleichlichen Ritter sprechen, "por solamente el alcahuete limpio no merecia el ir á bogar en las galeras, sino á mandallas y á ser general dellas, porque no es asi como quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos, y necesarisimo en la república bien ordenada, y que no le debia ejercer sino gente muy bien nacida, y aun habia de haber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demas oficios, con número deputado y conocido, como corredores de lonja; y desta manera se excusarian muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mugercillas de poco mas á menos, pagecillos y truhanes de pocos años y de muy poca experiencia, que á la mas necesaria ocasion, y cuando es menester dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano, y no saben qual os su mano derecha: quisiera pasar adelante, y dar les revenes per qué convenia hacer eleccion de les que en la república habian de tener tan necesario eficio, pero no es el lugar acomodado para ello; algun dia lo diré à quien lo pueda proveer y remediar." Hrn. Siegels Borfiellung wirfte gleich den im britischen Parlament vorgezeigten Ohren, deren man in dem spanischen America einen auf der That ergriffenen Schleichhandler, einen Engländer beraubt hatte, und wie einst an Westminster Arieg gegen die Spanier, so wurde ju Cobleng Arieg gegen die Raffauer beschloffen. Für des Beschluffes Ausführung war aber die Zustimmung des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten unerläßlich, sie wurde verlangt, boch weber gegeben, noch verweigert, benn dieser Minister, er mochte beigen wie er wollte, hatte es im Branche, niemals zu antworten. In bem vergeblichen harren fühlten die Leidenschaften unvermerft fich ab, und des Tyrannen Fuld freiwilliger Tod, Bestätigung des evangelischen Ausspruches, wer zum Schwerte greift, soll durch bas Schwert umfommen, machte bem Saber ein Ende. — Dierspay bauet einen sehr vorzüglichen, dem Oberweckler und Areuzberger vergleichbaren rothen Wein, welchem der hier vorherrschende Spätburgunder eine besondere Stärke und Haltbarkeit mittheilt. Des weißen Beines ift weniger, dagegen haben mehre Eigenthumer Beinberge in bem gegenüber gelegenen Bopparder Samm. Seiner vorgeschobenen Lage verdankt das Dorf, daß es weder im Laufe des Revolutionsfrieges, noch 1813, wie das Raffanische ganzer sechs Wochen von Ruffen überschwemmt, einen fremden Soldaten gesehen hat.

Jum Schloffe Liebened, von welchem Operspay beherrscht, führt eine hübsch bewaldete, mit gemauerten weißen Stationenstöden besetze Schlucht hinan. Sorgfältig unterhalten, ungemein wohnlich und geräumig, einer herrlichen Aussicht genießend, ift Liebened ber romantischen Landschaft eine eigenthümliche Zier. Die erste Anlage zu einem schloßartigen Bau rührt von Christoph von Liebenstein her, dem Sohne dessen, der als Ankäuser des Jacobsberges vorsam. Es war derselbe ein ungemein rühriger, vielsach versuchter Mann, an dem sich aber des Ginesillo de

Baravilla Ausspruch: "siempre las desdichas persiguen al duen ingenio, " bewährte. In dem Alter von 16 Jahren wurde er auf Empfehlung Kaspars von Schomberg, dessen Waffenbruder einst sein Vater gewesen, gleichwie dieser, wegen seines Antheils Freysborf, lothringischer Basall, unter die Pagen des Berzogs von Lothringen aufgenommen, bald aber, wegen fortwährender Sändel mit andern Ebelknaben und als ein unvergleichlicher Reiter in der Eigenschaft eines Cornets zu bem Reiterregiment des Ludwig von Beauveau auf Tremblecourt versett. Diesen seinen Feldherren, und feine ganze Armee, 5000 Anechte, 1000 Reiter, hatte ber Bergog, ben Frieden mit Frankreich zu besiegeln, an R. Seinrich IV. überlaffen, und follten Feldherr und Armee zur Ausführung eines Solimmstreich's im frangosischen Interesse verwendet werden. 3wischen den beiden Burgunden bestand seit 1522 ein Rentralitätsvertrag, für das auf dieser Seite wehrlose Frankreich von unberechenbarem Bortheil, daher auch unlängst nur, 1589, diese Reutralität um weitere 29 Jahre verlängert worden. Offenbar fie zu brechen, trug ber Konig Bebenken, zumalen er icon damals gesonnen gewesen sein mag, mit seinem bis auf den heutigen Tag von Bielen bewunderten Project eines ewigen Friebens die Welt zu bethören. Aber er wollte seinem Bastard Casar auf Roften eines gehaßten Nachbars ein Fürstenthum gewinnen: Hochburgund, die Franche-Comté sollte dem Hause Destreich entrissen, dem Sohne der Gabriele d'Eftrées als ein der Schweiz schutzerwandtes Land erstritten werden, ohne daß darum bie Reutralität verlett scheine, und das zu vollbringen, waren die Lothringer auserseben, unter ber Aegide einer von dem Statthalter ber rebellischen Riederlande, von Moriz von Naffau für Tremblecourt ausgefertigten Bestallung. Die Tänschung zu vervollständigen, ging der Angriff von Lothringen aus.

Jonvelle, Jussey, Amance, Port-sur-Sadne, Gy und Marnay sielen rasch nach einander; Besoul hielt sich lange genug, um eine Capitulation zu erhalten. "Man hat aber," erzählt Liebenstein, "den Accord nicht beobachtet, sondern ist mit der Stadt so grausam umbgangen, als semals von Türken ober Tartaren einer Stadt angethan worden." Die Reichsstadt Be-

fançon ließ Tremblecourt burch einen Trompeter auffordern, ibn, anstatt bes Ronigs von Spanien, als Schupherren zu erfennen. Die Proving, die 40 Jahre später in der bewundernewarbigften Ausdauer den Anstrengungen des gesamten Frankreichs und der Weimaraner dazu widerstand, sie war, überrascht wie Treol 1805, an eine Räuberbande verloren. Denn die Schweiz, von ben Bedrängten um den vertragsmäßigen Beiftand angerufen, wollte lieber über verjährte Unbilden hadern, und außerte Berwunderung ob des Hulferufes derer, die vor nur fieben Jahren augaben, daß die aus Frankreich entkommenen schweizerischen Seldner innerhalb der Grenzen von Sochburgund durch die in der Berfolgung begriffenen Franzosen niedergemetelt wurden. Die Cantone scheinen der Meinung gewesen zu sein, daß in dem Bundesbriefe die Franche-Comté die Berpflichtung übernommen habe, die schweizerischen Abenteurer und Reisläufer gegen die Folgen ihrer eigenen Thorheiten zu affecuriren.

Bon den Bundesverwandten ihrem Schickfal überlaffen, ohne Aussicht auf niederlandische Gulfe, denn die Proving, von welcher junachft dergleichen zu erwarten, Luxemburg erwehrte fich faum einer von dem Berzog von Bouillon befehligten französischen Armee, wendeten die Burgunder gen Mailand ihre Blicke. Es war eben so begründet durch die Art und Weise, in welcher die spanische Monarchie gebildet worden, als durch die geographische Lage der Provinzen, daß die Statthalter in den Nebenländern beinahe als unabhängige Fürsten fich betrachten konnten. Derselben Bertheidigung, desgleichen die Berwendung ber Einkunfte war ihnen überlaffen: aus dem Mutterland empfingen die Bicekonige nur spärliche Refrutensendungen, taum hinreichend, um die Besatungen der wichtigsten, den Spaniern vorbehaltenen Festungen vollzählig zu erhalten. So lange der Geift lebendig, welchem die dunne Bevölkerung der iberischen Halbinsel ihre Befreiung von den Mohren verdankte, welcher Italien und Amerika ihr unterworfen und sie besähigt hatte, gleichzeitig ben vereinigten Rraften von Frankreich und England, ben emporten Niederländern und ber einen Sälfte der Deutschen die Stirne zu bieten, war die monftrofe Gestalt der Monarchie, ihr unvollkommener Organismus kaum

als ein Uebelstand zu erkennen, denn der Statthalter in der Lombardei blieb, wie jener der Philippinen, stets und vor allem ein Castilianer. Es kamen aber, im natürlichen Verhältniß zu übermäßiger Anstrengung, die Zeiten der Ermattung und des Verfalls, welche Cervantes in seinem Meisterwerke verkündigtz als der Spott des scharssinnigsten Spötters die alten Sitten von Castilien tressen konnte, gab es nur mehr wenige Castilianer.

1

1

1

Einer der wenigen war der mehrmals besprochene Generalpatthalter von Mailand, Johann Fernandez de Belasco, 5ter Herzog von Frias, 6ter Condestable von Castilien, unter den Granden einer der vornehmsten und gewißlich der reichste. "Fue," wird von ihm berichtet, "fue de la Tercera Orden de S. Francisco (dem auch Cervantes und Lope de Bega angehörten), y no menos respetable por los principales cargos que en paz y en guerra obtubo, que por su singular literatura, de que dan testimonio sus obras, su copiosa libreria, la eleccion de su secretario Pedro Mantuano, famoso impugnador del P. Juan de Mariana. - Fallecio el Condestable en Madrid, " schreibt Antonio Leon Pinelo, "d 15. de Marzo año de 1613, y el mayor tesoro que dexó fue una copiosa y selecta libreria que junto en los reynos donde estubo, que habiendose desmembrado algunas veces, ultimamente se vendio en esta Corte el año pasado 1645, y era aun tan grande, que con ella se enriquecieron todas las de Madrid, que son muchas y buenas, y todos participamos de ella. - Este caballero," fügt Fr. Lope Paez hinzu, "recibio el habito de la Tercera Orden, y le traxo descubierto en vida y en muerte, honrandole y honrandose tanto con el, que desde las cintas de los zapatos hasta el sombrero, y todo el vestido esterior y interior era del color de la Orden."

Noch vor der französischen Kriegserklärung (17. Jan. 1595) hatte der Condestable gerüstet, und ein schönes Volk stand in Bereitschaft, als um ihre Noth zu klagen, Abgeordnete der Franches Comté zu Mailand sich einfanden. Für die Lombardei war nach der Lage der Dinge an der Rhone nichts zu fürchten; um so leichter mochte ihr Statthalter einen waglichen Entschluß ergreifen. An der Spize eines Heeres von 8000 Knechten und 2000 Reitern

überschritt er die Sesia, die Alpen, die Rhone, durchzog er die beschneiten Thaler von Bugey, damals noch des Herzogs von Savoyen Gebiet. Als R. Heinrich IV. durch den Friedensschluß pom 27. Jan. 1601 die Abtretung der Landschaften Breffe und Bugey erzwang, war bie Berbindung von Italien mit den Niederlanden, die Bertheidigungslinie gegen Franfreich gebrochen, der erste Schritt gethan, diesem allgemach Elsaß, Sochburgund, Lothringen hinzuzufügen. Aber keiner ber Politiker sener Zeit achtete des folgenschweren Ereignisses, und kein Arm erhob sich dem Berzog zum Beistand. Spanien war zu ohnmächtig, um einen neuen Krieg zu beginnen, und die übrigen Mächte, in flupider Feindschaft für die Monarchie Philipps II., freuten fic ber französischen Erfolge. Immer auf befreundetem Boben fic haltend, erreichte der Condestable die Grenze der France-Comté. Eine kurze Rube vergönnte er nach dem langen Marsch seinen ermübeten Scharen, dann ließ er im Sturme Marnay nehmen und die gefangenen Freibeuter an den Fenstern des Schlosses aufknüpfen. Mehr Widerstand fand er vor Besoul, die Stadt selbst capitulirte, sobald Bresche geschoffen, aber das Bergschloß, durch Tremblecourt vertheidigt, hielt sich längere Zeit, bis der Wassermangel die Besatzung nöthigte, die Feste auszugeben; Tremblecourt war entkommen, und hatte sich den Trümmern seines Bolkes, so dem Berzogthum Burgund zueilte, angeschlossen.

Hart mitgenommen, aber von Feinden gefäubert, begann die Provinz wieder aufzuleben, und schon kam ein neues Ungewitter herangezogen. Durch die Erfolge der mailändischen Armada hatten die Aussichten einer Versorgung für den Sohn der Gabriele gar sehr sich getrübt; um nicht einem dem Vaterherzen zusagenden Borhaben verzichten zu müssen, entschloß sich Heinrich IV., die Maske vollends abzulegen, seine eigentliche Gesinnung kund zu geben. Er eilte nach Burgund, wo seit längerer Zeit bedeutende Streitfräste zusammengezogen worden, daß eine Stadt nach der andern für die Liga verloren gegangen. Auch die Hauptstadt Dison hatte die Royalisten herbeigerusen, und nur die Citadelle hielt für den Herzog von Mayenne. Bevor noch Vesoul von den Spaniern eingenommen worden, hatte Mayenne mit dem Cons

destable um rasches Bordringen nach dem rechten User der Sadne, durch welches allein die Trümmer der Liga zu retten, unterhans belt. Aber der Castilianer mißtraute dem lothringischen Prinzen, der von Ansang her mit dem König von Navarra versehrt und durch Selbstsucht und Wankelmuth den Angelegenheiten der Liga beinahe eben so sehr geschadet hatte, als sie durch den Martertod seiner hochherzigen Brüder gesördert worden.

Ungern entschloß sich der Condestable zu einer Demonstration gegen die französische Grenze, die ihn zwar nur bis St. Seine, auf dem linken Ufer der Bingeanne, führte. hier hatte er ein vortheilhaftes Lager bezogen, als die Meldung einlief, daß Beinrich IV. von Dison aufgebrochen sei, auch bereits mit seiner Reiterei Fontaine=française, eine Wegstunde von St. Seine, erreicht habe. Sogleich eilte der Herzog von Mayenne zu dem Condestable, theilte ihm seine Absicht mit, die ligistische Reiterei auf Rundschaft auszuschicken, und erhielt bafür nicht nur die Genehmigung des Feldherren, sondern auch zehn Compagnien, halb Chevaulegers, halb reitende Archibusiere, die jenen Ligisten zum Soutien dienen sollten, und in scharfem Trab gelangte das gesamte Detachement nach ber Wiese Morot, eine Biertelftunde östlich von Fontaine-française. Französische Cürassiere, die da sich bliden ließen, wurden geworfen und bis zu dem Fuße des nächsten Sügels verfolgt. Den besteigt, 15. Jul. 1595, Billars-Houdan, der Ligisten Anführer, und er sieht dicht unter sich, zu seiner nicht geringen Ueberraschung, ein feindliches Geschwader, bas an sich bedeutend genug — 1000 Eurassiere, 500 Archibusierer — doch nur ein Vortrab zu sein scheint. Misliche seiner Lage erkennend, beschickt er die allgemach nachrudenden Spanier, ihnen mittheilend, daß ein handgemenge unvermeidlich, daß er aber, falls auf ihre Mitwirkung, auf ein tausend Reiter bemnach in Allem, zu zählen, im Mindesten nicht zweiste, es mit den Franzosen aufnehmen zu können. Dem entgegnen die spanischen Hauptleute: zum Recognosciren ausgesendet, hatten fie von dem Condestable die strengsten Befehle, jebes Zusammentreffen mit bem Feinde zu meiben. Billars

gab ihnen zu bebenken, daß es hier der Ehre gelte, daß es unsverantwortlich sein würde, die Gelegenheit zur Erwerdung unskerblichen Ruhmes entschlüpfen zu lassen. Gesochten müsse einmak werden, indem es rein unmöglich, im Angesicht des Feindes den Rückzug zu bewerkstelligen. Wer sollte zweiseln können in der Wahl zwischen ehrenhastem Gesecht und schimpslicher Seze, geswisser Niederlage.

Nicht immer findet verständige Rebe verständige Zuhörer, schon hatte die rückgängige Bewegung der Spanier ihren Anfang genommen, da erinnerte sich Billars, daß eine der Compagnien Chevaulegers von seinem Freund und Waffenbruder, von dem Mailander Johann Baptist Samson geführt werde. tapfern Degen ließ er von Freundeswegen um Beistand anrufen; in solchem Augenblick, fügt die abgeschickte Ordonnang bingu, fämen nicht sowohl die Befehle des Generals und die Kriegeartikel in Betracht, als vielmehr des Freundes augenscheinliche Gefahr und äußerste Noth. Solche erwägend, der Pflichten eines Waffenbruders eingebenk, ließ Samson seine Chevaulegers kehrt machen, um sich auf bes nachdrängenden Feindes rechten Flügel, als den ihm nächsten und daneben, dem Anschein nach, den schwächsten, zu werfen. In bemselben Augenblick traf Billars auf den von Biron befehligten linken Flügel der Franzosen. Lustig schmetterten die Trompeten der Ligisten, und Damas von Thianges und Tennissey, die unwillig dem Rückzug der Spanier folgten, vermochten es nicht, der Einladung, in den wohlbefannten Tonen ausgesprochen, den Gehorsam zu versagen. Von eiwa 20 Reitern gefolgt, eilten fie bem Schlachtfelde zu, und burch fie verstärkt, schlug Billars zuvorderst den Flankenangriff ab, welchen einer von Tremblecourts Hauptleuten, der Baron von Hauffonville, auszuführen versuchte. Hartnäckiger wurde ber Kampf mit dem Hauptgeschwader. Aber Biron empfing einen Säbelhieb in ben Kopf, seine Leute wichen, und Billars, am Arm verwundet durch einen Buchsenschuß, ergriff biesen Augenblick einer Bögerung in der feindlichen Linie, um seine Reiter, deren hundert in Allem, nach dem Lager bei St. Seine zurudzuführen.

In ber gleichen Festigkeit, boch mit ungleichem Glud ftritt Hauptmann Samson gegen ber Franzosen rechten Flügel, wo der König selbst, Claude de la Tremouille, der Marquis von Pisani, Anton von Roquelaure und viele andere Große ihm entgegenstanden. So scharf wurde auf diesem Punkt das Gesecht, daß nachmals heinrich IV. seiner Schwester schreiben konnte: "Ventre saint gris vous avez pensé être mon héritière"; ber Mailander fielen dreißig, nicht ungerächt; als Samson selbst die Todeswunde empfangen, warfen die übrigen sich in die Flucht. Sie wurden verfolgt bis zu dem nahen Gehölz, das, von spa= nischen Buchsenschüßen besett, unzugänglich der französischen Reiterei schien. Deshalb ließ Beinrich zum Rudzug blasen, der, alsbald angetreten, ohne Störung ausgeführt wurde, benn bie spanische Armee war unbeweglich jenseits der Bingeanne geblie= ben, und die vorgeschobenen Reiter eilten, nach bes Gefechtes Abbruch, dem linken Ufer des Fluffes zu. Den vorsichtigen friedlicen Rückzug hat Sully "la plus belle retraite, dont l'histoire nous fournisse l'exemple" zu nennen, sich nicht entblödet. Franzosen schliefen zu Fontaine-française, der König begab sich 11/, Stunde weiter rudwärts, nach Lux an der Tille.

In dieser Weise beschreibt de Thou das Gefecht bei Fon= taine-française, das, fügt er hinzu, "viel berühmter geworden ift, als es dem unerheblichen Scharmügel zufam. Von beiden Seiten rühmte man sich bes Sieges, auf beiden Seiten glaubte man einer großen Gefahr entgangen zu fein." Seine Worte gelten als ein Evangelium, wenn sie feine Feindschaft für Papft, Spanien, Deftreich bekunden, aber wenn er einmal, über perfönliche und nationale Vorurtheile fich erhebend, dem Feinde Gerechtigkeit angedeihen läßt, dann bleibt er ungehört. Und boch trägt sein Bericht, in einfacher, dem Terrain genau zufagender Umftandlichfeit, alle Kennzeichen der Glaubwürdigfeit, während die von Sully gegebene, in die Geschichtswerke allgemein aufgenommene Relation neben absichtlicher Fälschung grobe Unwissenheit verräth. Da wird z. B. Buch 7 erzählt, der Rönig sei mit 100-120 Reitern über die Bingeanne gegangen, um Rundschaft einzuziehen, das Land zu erforschen.

fich aber bie Unmöglichkeit entgegen, fintemalen die schlammichte, raschem llebersegen ungemein hinderliche Bingeanne beinabe bie Grenze der Franche-Comté gegen Burgund ausmacht, und hier= nach das linke Ufer, der Winkel zwischen Saone und Bingeanne, nothwendig von den Bölkern des Condestable von Castilien eingenommen sein mußte, nachdem biefer zu Gray auf das nördliche Ufer ber Saone übergegangen mar. Allein bas genügt ber Aufschneiberei nicht, das Gesecht selbst läßt Sully auf dem linken User der Bingeaune vorfallen: "sans cette intrépidité, il ne seroit peut-être pas échappé un seul de ces trois cens hommes, ainsi engagés au-delà d'une rivière devant un corps de cavalerie victorieux." Ein Verstoß von solcher Wichtigkeit in der Bezeichnung des Schlachtfeldes vernichtet aber die Glaubwürdig= feit der ganzen Relation, die übrigens den Schreiber des Mini= . sters, Balthafar, jum Berfaffer hat, und ber einzig bie thorichtefte Nationaleitelkeit Eingang verschaffen, gleichwie einzig die Liebhaberei für das Abschreiben sie unsern Geschichtswerken einführen fonnte. Einer ber neuesten militairischen Schriftsteller außert: "wo Beinrich IV. in einem Reitergefecht bei Fontainesfrançaise das fast zehnfach stärkere Feindesheer über den Haufen warf", und gerade dieser Schriftsteller hatte, nach ber Natur seiner Studien am besten wissen fonnen, daß man nicht einmal ben um die Balfte überlegenen Feind besiegt. Andern mögen bergleichen abenteuerliche Uebertreibungen hingehen. Die Schule bereitet bazu por. Der Knabe, nachdem er es über sich gewonnen, ber Griechen Aufschneidereien von den Perserfriegen für wahr zu halten, geht alles historischen Urtheils verlustig. Dem unvernünftigen Gebrauche der Classifer verdanken wir großentheils die vielen elenden Geschichtswerke, durch welche unsere Literatur geschändet wird. Noch will ich erinnern, daß Sully sich mit der sechsfachen Ueberlegenheit ber Spanier begnägt; Courtépée läßt 15,000 Spanier vor 500 Franzosen flieben, ein Franzose gegen dreißig Spanier.

In gleich ungetreuer Beise werden von Sully und seinen Abschreibern die Folgen der sogenannten Schlacht von Fontaine-française dargestellt. Nach Balthafars Borgeben hätte der König,

der, wie uns bekannt, in Lux übernachtete, das geschlagene Beer unablässig verfolgt, auch dasselbe genöthigt, unterhalb Grap über die Sadne zu gehen. In der Wahrheit gebot der Condestable, der nicht hoffen durfte, im Angesichte des Königs und der flärksten der französischen Armeen die Citadelle von Dison zu entsetzen, ben Rückzug auf Grap. Er wurde am 6. Juni in allem erbenklichen Sosiego bewerkstelligt. Der König, weit entfernt, an eine Berfolgung zu benfen, ritt an bemfelben 6. Juni, Morgens 10 Uhr, feierlich zu Dison ein, wo er die Unterhandlungen mit Mayenne fortsetzte, am 18. das zeither in Semur untergebrachte Parlament einführte, am 21. der Wahl des Maire, am 1. Jul. der großen Procession zu Chren der wunderthätigen Softie beiwohnte. Fast sollte es scheinen, als habe er vor Fontaine-française alle Lust an dem Unternehmen verloren; gewiß ist, daß Tremblecourt und Sauffonville einige Schwierigkeit fanden, ihn zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu bewegen. Sie erfolgte in der zweiten Woche des Julimonds. Die Franzosen gingen über die Grenze, zeigten fich am 12. Jul. vor Gray, fanden den Condestable unangreifbar in seinem Lager, und beschränkten sich auf Plünderung und Verheerung des platten Landes. Damit verloren sie zwei volle Monate, dann erhob sich der König nach Lyon, und wird es dem Enttäuschten nicht unlieb gewesen sein, daß Abgeordnete der ebenfalls enttäuschten Schweizer fich einfanden, um die Erneuerung der burgundischen Neutralität zu betreiben. Den barüber aufgenommenen Bertrag genehmigte der König am 23. Sept. und am 14. Oct. räumten bie Franzosen Salins, die einzige namhafte Stadt der Franche-Comté, deren sie Meister werden können, und die mit dem Verlust pon le Câtelet, la Capelle, Ardres, Doullans, Cambray, und gewissermaßen von Calais erfauft worden. So theuer bußte Frankreich die unzeitigen Eroberungsgelüfte seines Beherrschers.

Auch Tremblecourt hatte sich seines Schicksals, das gewöhnsliche der einmal constatirten Entbehrlichkeit, nicht zu beloben. Bon dem König von Frankreich aufgegeben, mußte er die Rache eines andern Königs und einer ganzen mißhandelten Provinzfürchten. Ihr zu entgehen, suchte er Zustucht bei einer Stifts-

Bane is Acturement, De feine Natione. Berreitlich, Die Ferneichaft ber Fach und — von du gur Greine ber Francke-Counce ties as mer que frances — l'ute in inid magefinadinaire. Les heines um indrungen wurde migefonden. Die dem Sienem had she knowed be furnical. Les herres with as some men mustig gesuden, sof Locabiecour mit promounter kunt m renten inte en Blud ude, der Inquisition wer im der konfige. Es wurde beforten, ben keiner in feinem Berfiede m Rennenou zu üben. Die Haider glaumen im zu balden. क्ट क्यार्पिक्सान् राज्या , याद विक्रियां का अब जिल्हा की वृक्ष की स्थाप Edda sidente fic det gentre Echnemuse dem andres Wer. de lesse einer ber Berfolger auf ihre an, und in ber Mirkl einerung Tremblersunt die untilde Schuspmunde. Beefrid allen den Em-Isaneri, sie 25 Jubre Hiver Leuchland gerkenichten, dar er ein Anvenden der Franche-Come Jumeilanen in dem bekommen Excusiveder:

## Lorran mian.

## Traitre a Bres et a son prochain.

Las Misielant beneicher James bar von ihm gleichfalls einige. nicht eben freundliche Strangentungen aufdemaber. In Medicks Linkurger Chronet beige es: "In dem Crinchen Arneg ----1699 ift ein kumiger Expituin, genant Eramelecorte, bei Springerdbach berin gefallen, Eren unt Reull, Uerpig und Alf ein zemennen; und weil bie Leur des Ariegs um gewehnt michts harren uf Seus gefhaffet, beite leiter beht es Juen. Entlich ba von bannen mis gebrochen und wieder juverficht vor Bonn gerudet. Gine Madamme und ein Jang, is fich hatten zu lang gesemmet, haben die beleidigte Bauweren in bie Meiel gewieien." Als ber frangefichen Liga, nicht ber Litticher, Capitain fuchte Ludwig von Benuvenn, ben Beinamen Tremblecourt entlehnend von einer Familienbefigung, die swischen Pont-a-Mounen und Dieulouart gelegen, in ber Brutertheilung ihm zugefallen war, die genannten Mofelocte beim und befehligte er das von dem herzog von Lothringen genellte Contingent, mit welchem er auch ju ber zweiten Belagerung von Bonn, Mai-Sept. 1588 wirfte. Er ift ohne Zweifel ter Sieur de Beaumont (Beauveau), den de Thou, in dem

ľ

1

Bericht von dieser Belagerung, als ben Anführer ber lothringis schen Infanterie nennt, auch der General Samblemont, der nach Müllers Geschichte der Stadt Bonn, den Angriff auf der linken Rheinseite befehligte. In der Schlacht bei Arques, 21. Sept. 1589, wo der Herzog von Mayenne zuerst seine ungetreue Unfähigkeit zu erkennen gab, wurde Tremblecourt von den Franzosen gefangen, und über dem mißlungenen Versuche, sich in das belagerte Nopon zu werfen, erlitt er bedeutende Niederlage In der Deutschen Munde verwandelte sich Tremblecourt **1591.** in Tramelecordt, wie Castañaga und Pitaval in Kasper Nagel und Piter Wahl, doch könnte der Wunsch, demsenigen, welcher ben Mosellanern nur als ein Räuberhauptmann erschien, ben Strick zu drehen, tramer la corde, eingewirkt haben auf die wunderliche Umbildung des Namens. Im Vaterlande galt ber Mann freilich nicht als ein Räuberhauptmann, wie das zur Genüge Bassompierre ausspricht: "L'année 1594 nous allasmes passer le caresme prenant à Nancy, où nous combattismes à la barriere, habillés à la Suisse, le jeune Rosne, les deux Amblisses et Vignolles, aux nopces de Montrichet, qui espousa la soeur de Tremblecourt, où il se fit force magnificences."

Liebenstein, einer der wenigen, welche dem General in die Flucht folgen wollten, erreichte Remiremont in der traurigsten Verfassung. Als es auch bort unsicher zu werden begann, ließ ibn, bem die Fortsetzung der Trauersahrt unmöglich, Tremblecourt in eines Rüchensungen Rleider steden und als solchen dem Haushalt ber Stiftssängerin, eine von Lenoncourt einführen. Monate lang hat er den Spieß gedreht, Holz gehackt, enblich doch, nachdem die Bewachung der Abtei minder ftreng geworden, Mittel gefunden, über die Grenze nach dem Elsaß zu entkommen und bettelnd die Beimath zu erreichen. Der Bater war flumpffinnig und schwach geworden, ein Bruber, beffen Legitimität wenigftens zweiselhaft, hatte sich in ben Besit ber. Burg zu Ofterspay und ber bavon abhängenden Güter gesetzt. Mit hessischer Hülfe murde der Usurpator ausgetrieben, ein kofispieliger Proces ergab sich jedoch als des angeblichen Spoliums Folge. In sehr gedrückte Berhältniffe gerathen burch ben Rechtshandel, burch die Bortheile,

is or u tou entirelles Bergleich zen Subbrutter zugelichen u mit purch best menerhetiliefen Anfant ber Intermeter Machine. engrif tietesben ierennikul der Anetherer sone Commingen. Er of Lond and mountained formers. In Summer, Sec. formation to a phonous left. In the fiere there is because make a st lingers in her hillight mat . w.l. due Mysamus. T Inquiste Retirent generics, muse der une Safannarum I sens ser ser konne suffer, met benenfent, der for fenne Comproject theorie Linsquises gemeate. Linch Anteines be gettelle sonie. genell hand mit har at the Genell eines Ragillanger Bindulbent. werde und von bent ein fellicht seine und zu Angebeng in Stand Monen géneges gépaloen. Ex dienne inexasé des follonness. me mentele in der Beingerung von Julich, genoch wer einen Franzisch Men Lienien zu Swen, unt ellegte femen Gegunt un Junffennen. Mie Merchen verfolge, fucher er Juftricht im Roeden, im Duncke A. Cychans IV. von Linemack. Christianumum, mache er zu ben Belagerungen von Aufmer und Effeberg, ber Seinen ven Eieres war sier nicht febalt grichteffen, mat er falle ben bolistern antolicien werten. Er enfan me genome Rob. une erreichte unter saufent Gefahren und Euchehrungen ben Mbein. Auch bert brech hellenriche Ginkife fich gefehrter Ement, tam er auf ben Gebanfen, burch einen Religiondrechiel bie Anthrie ven Crilenz und Mainz für fich zu imerrfinen. Die Angelegenheit icheiterte an einem Darleben von 10,000 fl., fo Ausfürft Leitzar verweigern mußer, mit Liebenfiein nehm Mitmeiser Bekallung vom pfälgischen befe, errichtete poei Com pagnien Reiter und führte bie nach Behmen. Bei Bermu wurde, furs vor ber Schlacht am Beigenberg, in einem Schatz mugel fein Bell ruinirt, er felbft in ben Schenfel gefcoffen und gefangen. Auf des Grafen von Bucquop Fürsprache der Gefangenschaft gegen Ursehde entlaffen, tam er auf seine Guter jurud; er fand fie im tiefften Berfall, ließ fich, ihnen aufzuhelfen, in weitandsehende, meiß verungludte Speculationen ein, hatte vielerlei Bandel mit den Insaffen von Ofterspay, und nahm endlich aus Berzweißung, in ziemlich vorgerücktem Alter, bei ben Schweben Dienst 1631. Bas er barin geleistet, findet fich nirgends aufgezeichnet, man weiß nur, daß er, dem Rückzuge Banners von Torgau nach Pommern folgend, in einem Gefechte, von der Arrieregarde bestanden, den Tod gefunden hat 1637.

\_==

\_\_\_\_

- T #

: <u>1</u>

=

I I

£ =

= 3

==

\_\_\_\_\_

TI

: #

: 21

=:

=:

: 2

 $\equiv$ 

==

ż

3

11

<u>'</u>

ż

j

g i

Von den fernern Schickfalen seiner Hauptbestung, des Nassausschen Lebens, ist S. 522 gehandelt. Um das Berdienst des Rassaus-Dranischen Präsidenten von Preuschen, des Lebensnachsfolgers der von Waldenburg Schenkern, stellt der Minister von Bosheim vollgültiges Zeugniß aus, Bd. 3. S. 684; von einem Bruder des Präsidenten, von dem Pfarrer A. G. Preuschen hat man: Deutsmäler von alten physischen und politischen Mevolutionen in Deutschland, besonders in den Rheingegenden. Mit Kupfern. Frankfurt am Mayn, 1787. 8. Ein Werk von Belang, wenn es auch in dem manscherlei Drang der Zeit beinahe vergessen worden ist. Zu der Bestsung Liebeneck gehören bedeutende Güter in Osterspaper Warfung, die Höse Camperhausen und Potasch, ausgedehnte Waldungen, die Kuine Liebeneck ob Bornhofen, Alles zusammen eine jährliche Einnahme von 12,000 Gulden abwerfend.

## Filsen, Kamp.

Die Landzunge ober das Borgebirg, so oberhalb Ofterspay anhebend, eine abermalige Krümmung des Rheines bestimmt, hat bei Filsen, ½ Stunde von Ofterspay, ihren Endpunkt. Hier scheint der Rhein sich um sich selbst zu schlingen und in der frühern Richtung zurück zu sließen. In einem Kranze von prächtigen Ruß-bäumen stellt sich malerisch dar mit seinem weißen Kirchthurm und seinen alten Spitziebelhäusern das Dorf, welches seiner anmuthisgen Lage halber ein Lustort für die Bopparder, den auch die Kurzgäse des Mühlbades auf dem andern Rheinuser sleißig besuchen. Es liegt nämlich dem untern Theile der Stadt Boppard genau gegenüber. Im J. 1784 hatte Filsen 56 Häuser, dann ein Gemeindebacks und Schulhaus unter einem Dache; für das J. 1851 werden in dem Rassausschaus unter einem Dache; für das J. in dem Schematismus der Diöcese Limburg 500 Einwohner anzgegeben. Die Kirche, der h. Wargaretha geweihet, war ursprüngs

ich in hint in Kunnt Sneman mie Annann ür ne net net hindlich Allestand mit hand handle. Die der im dem Jewann nicht nationale dem scholen in Algemeinen die Annand die hindlich mit dem Saldenberg genann Sanden. Die nicht dem Lieber der des So. Mannachte in Banne. Ienen die Som mit Istische miter der nichtung die dem dem Som Enter die dem der nicht de Banne. Die gege diem die Som Enternal aus die Hemeinte hiere.

Lie Burfing "entiater Icketane is Dergen & Sieben. Biefer (1 Donger id Anther. Bentrette IV.) lie Stakt - 🚾 Baltugu suus Burs; ma suus Bannak, de lindad geneunge Die feine un geneun Sunnt bie Balbungen feint make paneter. Lie Gemente for at Francis: Inne pring an Luist, innecessar. Lie helymore of this was some Lumberde nut Einst vermischer Ender. die Jeder fint durchaus me Lieft-umen leiege. Delide mit Enflere uniger ich grude Burtiere. De Cerrei une Eu-Cerrague. De Miliana Frenchlier Receien, Remember und Oberneit beis and the Edition of the say the Concentent. Herber san Billienburg Scheibert . von Bürerbenn . von Einer . Junke High im Liver, me Enne. de Areneline je Samuel. und af bezei Gue das fürffe, Haus. Tils Sink Burger und meles beim 7 Bereifen Aberlant und Biefe. Auferdem beigen Benderge tie Louberrer zu kaden, die Kranenkirder zu kann. Er Clistell pr Eller, Er Merme der Berrecht und Er Marin pe Ciller, die Livei Cierback, das Faderung an Berrand und be bride Fribert and Friist.

Les Foies %, von Borpart %, Sambe enferm. Inche am Ajoix, liese das ariehrliche und fremtläche Komp, besten Annen man emmer nich von einem rinzichen Compan ableinen will, 19 han vor mehr benn ib Jahren der poesische Neueniem von kungs Aheinreise Lagse:

Noch micht gemig: er ik ein Crymalogik: Alein wie glauben gem, daß er ein bestern Sprik: Lenn Comp, ein Lorf am Rhein, mich man von Commit leinen. Riech, feiner Meinung nach, dern in verkosenen Zeiten Es Kinnelluger war. Alein er sein nicht ein, I. 16 vort wer hosen war ein kaper krante fer:

"Jeder Anfänger," fügt in ungebundener Rede der Dichter binzu, "jeder Anfänger der lateinischen Sprache weiß, daß Campus nicht ein Lager heißet." Raiser Konrad vergabte um 1030 einen Hof zu Ramp an St. Georgenstift zu Limburg, ben seboch bas Capitel 1573 um 1000 Joachimsthaler an Johann Richard von Elt in Schöneck verkaufte. Das Geld floß, so flagt Mechtel, in einen zerbrochenen Sack, benn als die ftiftischen Commissarien 1600 angehalten werden sollten, von dem empfangenen Raufschilling Rechnung abzulegen, erwiderten sie trocken: "Wir haben das Geld zu der großen Sommen von 200,000 Gulden gegen Coblenz zur Schatzung geben." Den bofen Leumund, den "herren von Limburg" angehängt, mag Mechtel verantworten, wenn er aber von Joachimsthalern spricht, so barf ich nicht verschweigen, daß die Herleitung der Benennung Thaler von dem böhmischen Joachimsthal in der neuern Zeit vielfache Anfechtung gefunden hat, man vielmehr von dem Tyrolischen Innthal sie herleiten will, wie bestimmt auch Jos. v. Sperges in seiner vortrefflichen Tyrolischen Bergwerksgeschichte für Joachimsthal sich erklärt. Die ganze Stelle lautet: "Einem Grafen von Tyrol, nämlich dem Erzherzoge Sigmund, war es vorbehalten, allein durch fein Beyspiel das Münzwesen im ganzen Oberdeutschland zu reformiren und zu verbessern. Schon lange vorher hatte die mit einem Kreuze bezeichnete silberne Schiedmunze, wovon 60 Stud einen Gulden machen, ihren Ursprung in Tyrol gehabt, wie in Abams Frey Munzbuche vom J. 1597 und in hirschens deutschem Reichsmungarchive angemerket. Diese Kreuzermunze findet man daselbst schon vom 13. Jahrhunderte; aber außer dem Tyrok soll von ihr vor dem J. 1490 keine Nachricht anzutreffen sepn. Sie wurde zu Meran in großer Menge geschlagen, und im 3. 1473 fünfzehen Stud auf ein Lot gemünzet. Wegen ihres be= quemen Gebrauches im gemeinen Sanbel, wurden fie außer Landes gar bald unter dem Namen der Etschfreuzer befannt, und machten sich so beliebt, daß biese Art Schiedmunze nach und nach im ganzen Oberdeutschland eingeführet worden. Die alte Münzstatt zu Meran ließ man bald hernach völlig eingehen: bie zu Sall aber wurde um so mehr erhoben. Es famen daselbst größers Stässich Walberdorsischen Familie, die aber an dem Zehnten nicht participirte, den erhoben im Allgemeinen die Trierische Hoffammer und Graf Boos, in einigen kleinen Districten die dasse Kirche, der von Waldenburg genannt Schenkern, der von Stein, und das St. Martinsstift zu Worms, Neubruche, Blutzund Obstzehnte waren hier unbekannt. Die Jagd übten die Stadt Boppard und die Gemeinde Filsen.

Die Markung "enthaltet Aderland 86 Morgen 48 Ruthen, Wiesen 52 Morgen 126 Ruthen, Weinberge 201,035 Stode; an Waldungen etwas Buchholz und einen Bauwald, der Läuswald genannt. Dieser steht in gutem Stand, die Waldungen seind nicht gemeffen. Die Gemeinde hat an Brandholz faum genug, an Bauholz hinreichend. Die Feldgemark ift flach und eben, Dammerbe mit Sand vermischter Boben, die Felder sind durchaus mit Obstbäumen besett. Abeliche und Stiftere besigen folgende Güthere: die Herren von Ely-Pettingen, die adelichen Frauenklöster Marienberg, Marienroth und Oberwerth, dieses aus der Erbschaft von Cras von Scharfenstein, Freiherr von Waldenburg-Schenkern, von Büresheim, von Clodt, Junker Hilger von Coblenz, von Stein, die Karmeliten zu Boppard, und ift deren Gut das ftärkste, Haus, 7534 Stöck Wingert und mehr dann 7 Morgen Aderland und Wiese. Außerdem besitzen Weinberge die Domherren zu Nachen, die Ronnenflöster zu Kamp, St. Elisabeth zu Coln, St. Martin bei Boppard und St. Martin zu Coblenz, die Abtei Eberbach, das Pastorat zu Boppard und die dafige Prabend und Prasenz."

Von Filsen 3/4, von Boppard 1/2 Stunde entsernt, dicht am Rhein, liegt das ansehnliche und freundliche Kamp, dessen Namen man immer noch von einem römischen Campus ableiten will, obschon vor mehr denn 80 Jahren der poetische Recensent von Langs Rheinreise klagte:

Roch nicht genug: er ist ein Etymologist; Allein wir glauben gern, daß er ein besserer Christ: Denn Camp, ein Dorf am Rhein, muß man von Campus leiten, Weil, seiner Meinung nach, dort in verstossenen Zeiten Ein Römerlager war. Allein er sieht nicht ein, Daß dort von Hasen nur ein Lager konnte seyn.

"Jeder Anfänger," fügt in ungebundener Rede der Dichter bingu, "jeder Anfänger der lateinischen Sprache weiß, daß Campus nicht ein Lager heißet." Raiser Konrad vergabte um 1030 einen Hof zu Ramp an St. Georgenstift zu Limburg, ben sedoch bas Capitel 1573 um 1000 Joachimsthaler an Johann Richard von Elt in Schöneck verkaufte. Das Geld floß, so flagt Mechtel, in einen zerbrochenen Sad, benn als die ftiftischen Commissarien 1600 angehalten werden sollten, von dem empfangenen Rauffoilling Rechnung abzulegen, erwiderten sie trocken: "Wir haben das Geld zu der großen Sommen von 200,000 Gulden gegen Coblenz zur Schatzung geben." Den bosen Leumund, ben "Herren von Limburg" angehängt, mag Mechtel verantworten, wenn er aber von Joachimsthalern spricht, so barf ich nicht verschweigen, daß die Herleitung der Benennung Thaler von dem böhmischen Joachimsthal in ber neuern Zeit vielfache Anfectung gefunden bat, man vielmehr von dem Tyrolischen Innthal sie herleiten will, wie bestimmt auch Jos. v. Sperges in seiner vortrefflichen Tyrolischen Bergwerksgeschichte für Joachimsthal sich erklärt. Die ganze Stelle lautet: "Einem Grafen von Tyrol, nämlich dem Erzherzoge Sigmund, war es vorbehalten, allein durch sein Beyspiel das Münzwesen im ganzen Oberdeutschland zu reformiren und zu verbessern. Schon lange vorher hatte die mit einem Kreuze bezeichnete silberne Schiedmunge, wovon 60 Stud einen Gulden machen, ihren Ursprung in Tyrol gehabt, wie in Abams Frey Mungbuche vom 3. 1597 und in hirschens beutschem Reichsmünzarchive angemerket. Diese Kreuzermünze findet man daselbst schon vom 13. Jahrhunderte; aber außer dem Tyrok soll von ihr vor dem 3. 1490 keine Nachricht anzutreffen sepn. Sie wurde zu Meran in großer Menge geschlagen, und im 3. 1473 fünfzehen Stud auf ein Lot gemünzet. Wegen ihres be= quemen Gebrauches im gemeinen Sandel, wurden sie außer Landes gar bald unter bem Namen der Etschfreuzer befannt, und machten sich so beliebt, daß diese Art Schiedmunze nach und nach im ganzen Oberdeutschland eingeführet worden. Die alte Münzstatt zu Meran ließ man bald bernach völlig eingeben: die zu Sall aber wurde um so mehr erhoben. Es famen daselbst größers

gab ihnen zu bedenken, daß es hier der Ehre gelte, daß es unsverantwortlich sein würde, die Gelegenheit zur Erwerbung unskerblichen Ruhmes entschlüpfen zu lassen. Gesochten musse einmal werden, indem es rein unmöglich, im Angesicht des Feindes den Rückzug zu bewerkstelligen. Wer sollte zweiseln können in der Wahl zwischen ehrenhaftem Gesecht und schimpslicher Hetze, geswisser Niederlage.

Nicht immer findet verständige Rede verständige Zuhörer, schon hatte die rückgängige Bewegung der Spanier ihren Anfang genommen, da erinnerte sich Billars, daß eine der Compagnien Chevaulegers von seinem Freund und Waffenbruder, von dem Mailander Johann Baptist Samson geführt werbe. tapfern Degen ließ er von Freundeswegen um Beistand anrufen; in solchem Augenblick, fügt die abgeschickte Ordonnanz hinzu, fämen nicht sowohl die Befehle des Generals und die Kriegsartikel in Betracht, als vielmehr des Freundes augenscheinliche Gefahr und äußerste Noth. Solche erwägend, der Pflichten eines Waffenbruders eingebenf, ließ Samson seine Chevaulegers kehrt machen, um sich auf des nachdrängenden Feindes rechten Flügel, als den ihm nächsten und daneben, dem Anschein nach, den schwächsten, zu werfen. In demselben Augenblick traf Billars auf den von Biron befehligten linken Flügel der Franzosen. Lustig schmetterten die Trompeten der Ligisten, und Damas von Thianges und Tennissey, die unwillig dem Rückzug der Spanier folgten, vermochten es nicht, der Einladung, in den wohlbekannten Tonen ausgesprochen, den Gehorsam zu versagen. Von eiwa 20 Reitern gefolgt, eilten fie dem Schlachtfelde zu, und durch fie verftärft, schlug Billars zuvorderft den Flankenangriff ab, welchen einer von Tremblecourts Hauptleuten, der Baron von Sauffonville, auszuführen versuchte. Hartnäckiger wurde der Kampf mit dem Hauptgeschwader. Aber Biron empfing einen Säbelhieb in den Kopf, seine Leute wichen, und Villars, am Arm verwundet durch einen Buchsenschuß, ergriff biesen Augenblick einer Bogerung in der feindlichen Linie, um seine Reiter, deren hundert in Allem, nach bem Lager bei St. Seine zurudzufahren.

In der gleichen Festigkeit, doch mit ungleichem Glud ftritt Hauptmann Samson gegen ber Franzosen rechten Flügel, wo der König selbst, Claude de la Tremouille, der Marquis von Pisani, Anton von Roquelaure und viele andere Große ihm entgegenstanden. So scharf wurde auf diesem Punkt bas Gefecht, daß nachmals heinrich IV. seiner Schwester schreiben konnte: "Ventre saint gris vous avez pensé être mon héritière"; der Mailander fielen dreißig, nicht ungerächt; als Samson selbst die Todeswunde empfangen, warfen die übrigen sich in die Flucht. Sie wurden verfolgt bis zu bem nahen Gehölz, das, von spanischen Buchsenschüßen besett, unzugänglich ber frangofischen Reiterei schien. Deshalb ließ Beinrich zum Rudzug blasen, der, alsbald angetreten, ohne Störung ausgeführt wurde, benn die spanische Armee war unbeweglich jenseits der Bingeanne geblie= ben, und die vorgeschobenen Reiter eilten, nach des Gefechtes Abbruch, dem linken Ufer des Fluffes zu. Den vorsichtigen friedlichen Rückzug hat Sully "la plus belle retraite, dont l'histoire nous fournisse l'exemple" zu nennen, sich nicht entblödet. Franzosen schliefen zu Fontaine-française, der König begab sich 11/2 Stunde weiter rudwärts, nach Lur an der Tille.

In dieser Weise beschreibt de Thou das Gefecht bei Fon= taine-française, das, fügt er hinzu, "viel berühmter geworden ift, als es dem unerheblichen Scharmügel zufam. Von beiden Seiten rühmte man sich bes Sieges, auf beiden Seiten glaubte man einer großen Gefahr entgangen zu fein." Seine Worte gelten als ein Evangelium, wenn sie seine Feindschaft für Papft, Spanien, Deftreich befunden, aber wenn er einmal, über per= fönliche und nationale Vorurtheile fich erhebend, dem Feinde Gerechtigkeit angedeihen läßt, dann bleibt er ungehört. Und boch trägt sein Bericht, in einfacher, bem Terrain genau zufagender Umftandlichfeit, alle Rennzeichen der Glaubwürdigfeit, während die von Sully gegebene, in die Geschichtswerke allgemein aufgenommene Relation neben absichtlicher Fälschung grobe Unwissenheit verräth. Da wird z. B. Buch 7 erzählt, der Rönig sei mit 100-120 Reitern über die Bingeanne gegangen, um Rundschaft einzuziehen, das Land zu erforschen. Dem ftellt

bame zu Remiremont, die seine Muhme. Bergeblich, die Feindschaft ber Nachbarn — von da zur Grenze der Franche-Comté sind es nur zwei Stunden — hatte ihn bald ausgekundschaftet. Der Herzog von Lothringen wurde aufgeforbert, an bem Störenfried ein Erempel zu flatuiren. Der Herzog hatte es ganz vernünftig gefunden, daß Tremblecourt mit gewappneter Hand im fremden Lande sein Glud suche, der Ungludliche schien ihm bochft Arafbar. Es wurde befohlen, den Aechter in feinem Berflede in Remiremont zu faben. Die Säscher glaubten ihn zu halten, er entsprang ihnen, um kopfüber in die Mosel sich zu fturzen. Schon näherte sich ber genbte Schwimmer bem andern Ufer, ba legte einer der Verfolger auf ihn an, und in der Mosel empfing Tremblecourt die tödtliche Schußwunde. Vorbild allen den Condottieri, die 25 Jahre später Deutschland zerfleischten, hat er ein Andenken der Franche-Comté hinterlassen in dem bekannten Sprüchwort:

Lorrain vilain,

Traître à Dieu et à son prochain.

Das Moselland beutscher Junge hat von ihm gleichfalls einige, nicht eben freundliche Erinnerungen aufbewahrt. In Mechtels Limburger Chronif heißt es: "In dem Colnischen Arieg anno 1588 ift ein Lüttiger Capitain, genant Tramelecordt, bei Springersbach herin gefallen, Croff und Reull, Uerpig und Alff eingenommen; und weil die Leut des Kriegs nit gewohnt nichts hatten uff Seits geschaffet, besto leider deht es Inen. Endlich ba von bannen uffgebrochen und wieder zuversicht vor Bonn gerucket. Eine Madamma und ein Jung, so sich hatten zu lang geseumet, haben die beleidigte Bauweren in die Mosel gewiesen." Als der französischen Liga, nicht der Lütticher, Capitain suchte Ludwig von Beauveau, den Beinamen Tremblecourt entlehnend von einer Familienbesitzung, die zwischen Pont-à-Mousson und Dieulouard gelegen, in der Brudertheilung ihm zugefallen war, die genannten Moselorte beim und befehligte er das von dem Herzog von Lothringen gestellte Contingent, mit welchem er auch zu ber zweiten Belagerung von Bonn, Mai-Sept. 1588 wirfte. Er ist ohne Zweifel der Sieur de Beaumont (Beauveau), den de Thou, in dem Bericht von dieser Belagerung, als den Anführer der lothringis schen Infanterie nennt, auch der General Samblemont, der nach Müllers Geschichte ber Stadt Bonn, den Angriff auf der linken Rheinseite befehligte. In der Schlacht bei Arques, 21. Sept. 1589, wo der Herzog von Mayenne zuerst seine ungetreue Unfähigkeit zu erkennen gab, wurde Tremblecourt von den Franzosen gefangen, und über dem mißlungenen Versuche, sich in das belagerte Nopon zu werfen, erlitt er bedeutende Niederlage 1591. In der Deutschen Munde verwandelte sich Tremblecourt in Tramelecordt, wie Castañaga und Pitaval in Kasper Nagel und Piter Wahl, doch könnte ber Wunsch, demsenigen, welcher den Mosellanern nur als ein Räuberhauptmann erschien, den Strick zu breben, tramer la corde, eingewirkt haben auf die wunderliche Umbildung des Namens. Im Vaterlande galt ber Mann freilich nicht als ein Räuberhauptmann, wie das zur Genüge Bassompierre ausspricht: "L'année 1894 nous allasmes passer le caresme prenant à Nancy, où nous combattismes à la barriere, habillés à la Suisse, le jeune Rosne, les deux Amblisses et Vignolles, aux nopces de Montrichet, qui espousa la soeur de Tremblecourt, où il se fit force magnificences."

Liebenstein, einer ber wenigen, welche dem General in die Flucht folgen wollten, erreichte Remiremont in der traurigsten Verfassung. Als es auch bort unsicher zu werden begann, ließ ihn, bem die Fortsetzung der Trauerfahrt unmöglich, Tremblecourt in eines Rüchensungen Rleider steden und als solchen bem Haushalt der Stiftssängerin, eine von Lenoncourt einführen. Monate lang hat er den Spieß gedreht, Holz gehackt, endlich doch, nachdem die Bewachung der Abtei minder ftreng geworden, Mittel gefunden, über die Grenze nach dem Elfaß zu entkommen und bettelnd die Heimath zu erreichen. Der Bater war flumpffinnig und schwach geworben, ein Bruber, beffen Legitimität wenigstens zweifelhaft, hatte sich in den Besit ber Burg zu Ofterspay und der davon abhängenden Güter gesettt. Mit hessischer Gülfe murde der Usurpator ausgetrieben, ein kofispieliger Proces ergab sich seboch als des angeblichen Spoliums Folge. In sehr gedrückte Berhältniffe gerathen burch ben Rechtshanbel, burch die Bortheile,

so er in dem endlichen Bergleich dem Halbbruder zugestehen mußte, und durch den unvortheilhaften Anfauf des Pedernacher Rlofters, ergriff Liebenstein bereitwillig das Anerbieten einer Compagnie, so auf Betrieb seiner unwandelbaren Gonnerin, ber Lenoncourt, Bafsompierre ihm zukommen ließ. An der Spite dieser Compagnie biente er in Ungern in dem Feldzug von 1603, das Regiment, für baperische Rechnung geworben, wurde aber nach Bassompierres 26gang von der Armee cassirt, und Liebenstein, der für seine Compagnie schwere Ausgaben gemacht, durch Anleben fie gebeckt batte, gerieth gang und gar in die Gewalt eines Augsburger Wechslers, wurde auch von dem ein halbes Jahr lang zu Augeburg im Schuldthurm gefangen gehalten. Er biente hierauf ben Sollanbern, namentlich in der Belagerung von Jülich, gerieth mit einem französtiden Obriften zu Streit, und erlegte seinen Gegner im Zweifampf. Als Mörder verfolgt, suchte er Zuflucht im Rorden, im Dienfte R. Christians IV. von Danemark. Dbrist-Lieutenant, wirkte er zu ben Belagerungen von Kalmar und Elseborg, ber Frieden von Siorod war aber nicht sobald geschlossen, und er sollte ben Hollandern ausgeliefert werden. Er entfam mit genauer Roth, und erreichte unter tausend Gefahren und Entbehrungen den Rhein. Auch dort durch holländische Einflüsse sich gefährdet findend, fam er auf ben Gedanken, durch einen Religionswechsel die Kurhöfe von Coblenz und Mainz für sich zu interessiren. Die Angelegenheit scheiterte an einem Darleben von 10,000 fl., so Kurfürst Lothar verweigern mußte, und Liebenstein nahm Rittmeister-Bestallung vom pfälzischen Hofe, errichtete zwei Compagnien Reiter und führte bie nach Böhmen. Bei Beraun wurde, furz vor der Schlacht am Weissenberg, in einem Scharmußel sein Bolf ruinirt, er selbft in ben Schenkel geschoffen und gefangen. Auf des Grafen von Bucquop Fürsprache der Gefangenschaft gegen Urfehbe entlassen, kam er auf seine Güter zurud; er fand sie im tiefsten Berfall, ließ sich, ihnen aufzuhelfen, in weitaussehende, meift verunglückte Speculationen ein, hatte vielerlei Bändel mit den Insassen von Ofterspay, und nahm endlich aus Berzweiflung, in ziemlich vorgerücktem Alter, bei den Schweden Dienst 1631. Was er barin geleistet, findet fich nirgends aufgezeichnet, man weiß nur, daß er, dem Rückzuge Banners von Torgau nach Pommern folgend, in einem Gefechte, von der Arrieregarde bestanden, den Tod gefunden hat 1637.

Von den fernern Schickfalen seiner Hauptbesitzung, des Nasfauischen Lebens, ist S. 522 gehandelt. Um das Berdienst des
Nassau-Dranischen Präsidenten von Preuschen, des Lebensnachfolgers der von Waldenburg - Schenkern, stellt der Minister
von Botheim vollgültiges Zeugniß aus, Bd. 3. S. 684; von
einem Bruder des Präsidenten, von dem Pfarrer A. G. Preuschen
hat man: Deukmäler von alten physisch en und politischen Revolutionen in Deutschland, besonders in den
Rheingegenden. Mit Kupfern. Frankfurt am Mayn,
1787. 8. Ein Werk von Besang, wenn es auch in dem mancherlei Drang der Zeit beinahe vergessen worden ist. Zu der
Bestsung Liebened gehören bedeutende Güter in Osterspaper
Markung, die Höse Camperhausen und Potasch, ausgedehnte
Waldungen, die Ruine Liebened ob Bornhosen, Alles zusammen
eine jährliche Einnahme von 12,000 Gulden abwersend.

## filsen, Kamp.

Die Landzunge oder das Borgebirg, so oberhalb Ofterspay anhebend, eine abermalige Krümmung des Rheines bestimmt, hat bei Filsen, ½ Stunde von Ofterspay, ihren Endpunkt. Hier scheint der Rhein sich um sich selbst zu schlingen und in der frühern Richtung zurück zu sließen. In einem Kranze von prächtigen Ruß-bäumen stellt sich malerisch dar mit seinem weißen Kirchthurm und seinen alten Spitziebelhäusern das Dorf, welches seiner anmuthisgen Lage halber ein Lustort für die Bopparder, den auch die Kurzsäste des Mühlbades auf dem andern Rheinuser sleißig besuchen. Es liegt nämlich dem untern Theile der Stadt Boppard genau gegenüber. Im J. 1784 hatte Filsen 56 Häuser, dann ein Gemeindebacs und Schulhaus unter einem Dache; für das J. 1851 werden in dem Rassausschan Staats und Adresbuch 410, in dem Schematismus der Diöcese Limburg 500 Einwohner ans gegeben. Die Kirche, der h. Wargaretha geweihet, war ursprüngs

lich ein Filial der Pfarrei Boppard, das Patronat ist bei der Gräslich Walderdorsischen Familie, die aber an dem Zehnten nicht participirte, den erhoben im Allgemeinen die Trierische Hosffammer und Graf Boos, in einigen kleinen Districten die dasige Kirche, der von Waldenburg genannt Schenkern, der von Stein, und das St. Martinsstift zu Worms, Neubruche, Bluts und Obstzehnte waren hier unbekannt. Die Jagd übten die Stadt Boppard und die Gemeinde Filsen.

Die Markung "enthaltet Aderland 86 Morgen 48 Ruthen, Wiesen 52 Morgen 126 Ruthen, Weinberge 201,035 Stode; an Waldungen etwas Buchholz und einen Bauwald, der Läuswald genannt. Dieser steht in gutem Stand, die Waldungen seind nicht gemeffen. Die Gemeinde hat an Brandholz faum genug, an Bauholz hinreichend. Die Feldgemark ift flach und eben, Dammerde mit Sand vermischter Boden, die Felder sind durchaus mit Obstbäumen besetzt. Abeliche und Stiftere besitzen folgende Güthere: die Herren von Elp-Pettingen, die adelichen Frauenklöster Marienberg, Marienroth und Oberwerth, bieses aus der Erbschaft von Cras von Scharfenstein, Freiherr von Waldenburg-Schenkern, von Büresheim, von Clodt, Junker Hilger von Coblenz, von Stein, die Karmeliten zu Boppard, und ift deren Gut das stärkste, Haus, 7534 Stöck Wingert und mehr dann 7 Morgen Aderland und Wiese. Außerdem besigen Weinberge die Domherren zu Aachen, die Nonnenklöfter zu Kamp, St. Elisabeth zu Cöln, St. Martin bei Boppard und St. Martin zu Coblenz, die Abtei Eberbach, das Paftorat zu Boppard und die dasige Prabend und Prasenz."

Von Filsen  $\frac{3}{4}$ , von Boppard  $\frac{1}{2}$  Stunde entfernt, dicht am Rhein, liegt das ansehnliche und freundliche Kamp, dessen Namen man immer noch von einem römischen Campus ableiten will, obschon vor mehr denn 80 Jahren der poetische Recensent von Langs Rheinreise klagte:

Roch nicht genug: er ist ein Etymologist; Allein wir glauben gern, baß er ein besserer Christ: Denn Camp, ein Dorf am Rhein, muß man von Campus leiten, Weil, seiner Meinung nach, dort in verstossenen Zeiten Ein Kömerlager war. Allein er sieht nicht ein, Daß dort von Hasen nur ein Lager konnte seyn.

"Jeder Anfänger," fügt in ungebundener Rede der Dichter hinzu, "jeder Anfänger der lateinischen Sprache weiß, daß Campus nicht ein Lager heißet." Raiser Konrad vergabte um 1030 einen Hof zu Ramp an St. Georgenstift zu Limburg, den sedoch bas Capitel 1573 um 1000 Joachimsthaler an Johann Richard von Elt in Schöned verfaufte. Das Geld floß, so klagt Mechtel, in einen zerbrochenen Sad, benn als die fiftischen Commissarien 1600 angehalten werden sollten, von dem empfangenen Raufschilling Rechnung abzulegen, erwiderten sie trocken: "Wir haben das Geld zu der großen Sommen von 200,000 Gulden gegen Coblenz zur Schatzung geben." Den bofen Leumund, ben "Herren von Limburg" angehängt, mag Mechtel verantworten, wenn er aber von Joachimsthalern spricht, so darf ich nicht verschweigen, daß die Herleitung der Benennung Thaler von dem böhmischen Joachimsthal in der neuern Zeit vielfache Anfechtung gefunden hat, man vielmehr von dem Tyrolischen Innthal sie herleiten will, wie bestimmt auch Jos. v. Sperges in seiner vortrefflichen Tyrolischen Bergwerksgeschichte für Joachimsthal sich erklärt. Die ganze Stelle lautet: "Einem Grafen von Tyrol, nämlich dem Erzherzoge Sigmund, war es vorbehalten, allein durch fein Beyspiel das Münzwesen im ganzen Oberbeutschland zu reformiren und zu verbeffern. Schon lange vorher hatte die mit einem Kreuze bezeichnete silberne Schiedmunze, wovon 60 Stud einen Gulden machen, ihren Ursprung in Tyrol gehabt, wie in Abams Frey Munzbuche vom 3. 1597 und in Sirschens deutschem Reichsmünzarchive angemerket. Diese Kreuzermunze findet man daselbst schon vom 13. Jahrhunderte; aber außer dem Eprol soll von ihr vor dem J. 1490 keine Rachricht anzutreffen seyn. Sie wurde zu Meran in großer Menge geschlagen, und im 3. 1473 fünfzehen Stud auf ein Lot gemünzet. Wegen ihres be= quemen Gebrauches im gemeinen Sandel, wurden fie außer Landes gar bald unter bem Namen der Etschfreuzer befannt, und machten sich so beliebt, daß diese Art Schiedmunze nach und nach im ganzen Oberdeutschland eingeführet worden. Die alte Munzflatt zu Meran ließ man bald bernach völlig eingeben: die zu Sall aber wurde um so mehr erhoben. Es famen daselbst größers Münzstücke, deren eines 12 Kreuzer hielt, und die im Lande nach der bort gewöhnlichen Art, nach Pfunden zu rechnen, Pfundner genannt wurden, unter dem Namen Grossus Comitatus Tirolis heraus, die an der Schönheit des Gepräges zu derselben Zeit ihresgleichen nicht-hatten.

"Der größte Ruhm aber, ben sich Erzherzog Sigmund erworben, und nachher die übrigen Fürsten und Stände des Reiches, and viele auswärtige Bölfer zu Nachahmern seines schönen Beyspieles gehabt hat, besteht darinn, daß er der erste gewesen ift, ber große Mungftude von Silber, ober gedoppelte Guldengrofden, welche nachmals Thaler genannt wurden, geschlagen hat. ältesten, die man mit seinem Bildniße findet, sind vom 3. 1484, und folglich eines viel höhern Alters, als die Joachimsthaler der Grafen Schlick in Böheim: welcher Umstand einige Schriftsteller auf die, obschon ungegründete, Muthmassung gebracht hat, als ob die Thaler ihren Namen überhaupt von dem Innthale, wo Hall und Schwaß liegen, überkommen hatten; ba er doch ganz gewiß von dem Joachinsthal hergeleitet werden muß. Es ift billig, daß man auch den Münzmeister kenne, bessen Genie und Fleiß Deutschland so schöne Münzen, und ein so rühmliches Bepspiel für die übrigen Münzer zu danken hatte. Es war Bernhard Bebem, ber im J. 1507 zu Hall in hohem Alter geftorben ift. Die Aufschrift seines Grabmable außer der Pfarrfirche zu hall, welches ihn ganz nadend, in Stein gehauen, vor= stellet, lautet also: Bernardo Behem omnis monetae cudendae per provinc. Austriae et Tyrolis Praef. ordinario a sacra Caes. Majestate constituto Bernardus Behem patri dulcissimo posuit. Vixit annis LXXI. M. V. D. II. obiit a. D. MDVII. IIII. Non. Septembr."

Die ältesten Schliken- oder Joachimsthaler, Joachimici lat., Joachimico stal., Joachmik poln., Jesimok, Esimok rust. nach dem vulgären Jesim, statt Joachim, sind ohne Jahrzahl, und kommen in zwei Hauptsormen vor, se nachdem St. Joachim den Stab mit der linken oder der rechten Hand hält. Bon einer seden dieser zwei Hauptgattungen sinden sich in den Sammlungen viele verschiedenartige Stempel. Mit der Jahrszahl wurden sie

zum erstenmal 1520 unter ber Ausschrift A. Ludovicus primus Dei gracia rex Boemie, R. Sanctus Joachin und darum Arma dñor. Sliconum. Stefani. et. fratr. comitv. d. Basan. geprägt. Das gute Korn und Schrot machte die Schlikenthaler so beliebt, daß man die Auszahlung vieler Schuldbriefe ausschließlich in dieser Münze bedingte, sie kamen auch in solcher Menge zum Vorschein, daß sie nach dem Ausdruck des in Spperbeln sich ge= fallenden Balbin ganz Deutschland erfüllten. Das Materiale für eine solche ausgedehnte Fabrication lieferten die von 1516 an in Schwung gekommenen Silbergruben bei dem vormaligen. Dörfchen Konradsgrun, der nachmaligen Bergstadt Joachimsthal. Dort waren in den Zeiten der Blüthe 8000 Bergleute, 400 Schichtmeister, 800 Steiger in 800 Zechen beschäftigt, bort wurden von den Jahren 1516 bis 1577 zusammen 1,669,754 Mark 9 Loth Silber, von 1578 bis 1594 doch nur 61,068 Mark, in dem Laufe von 78 Jahren 1,730,822 Mark 9 Loth erbeutet, wobei zwar nicht zu übersehen, daß zu Schwaß im Innthal in dem J. 1523 an Brandsilber 55,855, im folgenden 3. 49,977, in dem nächtfolgenden 77,875 Mark 11 Loth, überhaupt von 1525 bis 1564 in allem 2,028,501 Mark 13 Loth Silber gewonnen wurden.

Die Größe des Hauses Schlif hat Raspar Schlif, geboren "von eblen Luten", ein Sohn des Heinrich Schlif von Lazan, im Egerlande, begründet. Unmöglich wäre es nicht, daß Laffen der eigentliche Namen, daß die Lausiz seine erfte Heimath. In der Ebe mit Constantia, der einzigen Tochter des Grafen Roland I. von Collalto und der Beatrix von Camino wurde Beinrich Bater von mehren Söhnen. Der eine, Raspar war, wie fich aus R. Sigismunds Wappenbrief für Bater und Sohn, Canterbury, Assumpt. 1416 ergibt, noch bei des Baters Lebzeiten bes Raisers Schreiber geworden, ein Amt, welches etwan einem Staatssecretair der Neuzeit zu vergleichen, und hat des Monarchen Bertrauen in furgem in so ausgezeichneter Beise sich erworben, baß in den letten zwanzig Jahren dieser Regierung kein Geschäft von Belang ohne ihn geführt werben konnte. Er begleitete den Ronig auf der Fahrt nach Frankreich und Spanien, "in vier mächtigen Reisen" wider den Türken, in der Walachen und Sirffen bei großen Heerfahrten stand er mit dem Raiser, laut der in Rom, zu Margarethentag 1433 ausgestellten "Bermehrung der Kleinod und Wappen"; in dem Hussitenkrieg leistete er mit Leib und Gut die belangreichsten Dienste; in Polen, Littaw, Rewsen und auch in Prewsen verrichtete er "treffenliche Botschaften", und "ist es ve ein Ursach gewesen, das Wir hin und har durchkommen und die Kron erlangten, dazu Wir vormals nit kommen mochtend", gesteht R. Sigismund.

In der Erfenntlichkeit für solche namhafte Dienste hat der Monarch den Unentbehrlichen zu seinem betrauteften Rath, Reichsvicekanzler und obersten Kanzler von Bohmen ernannt, ihn auf der Tiberbrude vor allen andern zum Ritter geschlagen, ihn und seine Brüder Matthäus, Wilhelm, Beinrich mit vermehrtem Wappen, zu lateranensischen Pfalzgrafen, Rom 1. Juni und 8. Aug. 1433, zu des h. Reichs Freiherren- und Grafenstand erhoben, "daß solcher syner Dienft ein Warzeichen an syn Erben und gang Geschlecht komme, bamit man ir Dienft in fünftigen Beiten erkenne." Raspar erhielt auch, ohne Zweifel durch kaiserliche Bermittlung, zur Gemahlin die "hochgeborne Fürstin Fran Agnes, Herzogin in Schlesien und zur Olssen und Lessel", es wurde ihm gegen ein Darleben von 11,900 Gulden Rhein. am 28. Sept. 1434 das Schloß, Stadt und Herrschaft Ellbogen samt dem Rarlsbad, die Stadt Schlackenwerth, die Engelsburg, die Schebniger Herrschaft und das Gut Achtenstadt pfandweise eingeräumt, es schenkte ihm der Raiser erblich und mit großen Freibeiten Falkenau, 28. Dct. 1435, und Lichtenstadt, 1. Aug. 1437, er war Graf zu Paffaun in welschen Landen (vielleicht Baffano, aus der Erbschaft der Collalto), er besaß Reuschloß, dann Weissenkirchen in Ungern. Aber daß ihm 1437 von R. Sigismund ein Mungrecht, nicht nur für Böhmen, sonbern auch für das ganze h. römische Reich ertheilet, und dag damals schon das Bergwerk St. Joachimsthal bestanden habe, als worüber die Urfunde in Lünigs Reichsarchiv abgedruckt worden, bieses widerlegt Graf Sternberg durch die triftigsten Gründe, diese Urfunde, deren Original nirgends zu finden gewesen, für ein untergeschobenes Machwerk erklärend.

Raspar Schlif war nicht nur ein in ben Rechten und Geschäften sehr erfahrner, sondern auch in allen andern Beziehungen ausgezeichneter Mann. So wenig er ber Kosten schonte, wenn es darauf ankam, in des Kaisers Dienst groß zu erscheinen, fo geregelt war er in seinem Haushalt, so daß er seinem herren bald mit beträchtlichen Gelbsummen, bald mit seinem Credit aushelfen konnte. "Als wir jegund," schreibt Sigismund, "aus dem h. Concilio von Basel herkamen und Uns groß Roth anftieß, auch mit unserm Hofgesinde groß und viel verzehrt hatten" da lieh er dem Kaiser 6300, und etlichen Handwerkern 100 fl., bezahlte auch dem Walen Johann Orlandi 1800 fl. Zuvor hatte er 3600 fl. auf die Judensteuer zu Regensburg dem Kaiser geborgt. Als Herzog Albrecht von Destreich dem Kaiser, seinem Schwiegervater 1000 ungrische Gulben und 1500 Pfund Wiener Pfennige lieh, mußte er dafür fich verbürgen. Ihm hat auch der Raiser, nach dem am 30. April 1436 erfolgten Ableben Friedrichs, bes legten Grafen von Toggenburg, Uznach, den Prätigau, das Land auf Davos und Belfort verlieben, ohne doch ber Schenkung den gehörigen Nachdruck geben zu können. Nachmalen hat R. Albrecht zwischen dem Kanzler und den Erben zu Toggenburg "so viel geredt, auf daß Krieg und Aufruhr der armen Lute dadurch unterftanden wurde, daß der Canglar feine Gerechtigkeit gutlich übergeben."

Daß Kaspar mehr noch Sigismunds Freund als Diener gewesen, ergibt sich vornehmlich aus dem Roman mit der bestühmten Lucretia von Siena, dessen Berlauf in einer Sammlung sehr wohl gesaßter Liebesbriefe, welche der Kanzler in seinen eigenen Abenteuern, oder, welches wahrscheinlicher, für den Kaiser geschrieben hat, zu lesen. Hahn, Collect. monument. will in dem Euryalus, dessen Namen sene Briefe tragen, den Kanzler erkennen, Gudenus bemerkt, eine gleichzeitige Hand erkläre den Kaiser für den Euryalus, und das stimmt zu des Aeneas Sylvius Erzählung. In keinem Falle war der Kaiser ein so vollkommener Lateiner, daß er sene Briefe hätte schreiben können — man wird sich ersinnern, daß ich als die Eriterien der vollkommenen Aneignung einer fremden Sprache die Befähigung zu schimpfen und einen

Liebesbrief zu schreiben, angegeben habe; Schlik Feber mag Berankaffung zu dem Migverständniß, zu der Annahme, daß er selbst der Berliebte, geworden sein, vielleicht war er vollends ber Bertraute beider Theile, wie nachmalen Dangeau. leicht auch, daß der Lucretia Herz groß genug, den Herren und den Diener zu faffen, was nach einer Aeußerung, von Aeneas Sylvius aufbewahrt, keineswegs unmöglich scheint. Als Sigismund mit seinem Gefolge an ber Eneretia Fenflex vorüber ging, konnte biefe ihre Bewunderung nicht meistern: "Wa findet man under allen Bolgken berglichen Leute. Sie haben nach alle cruses Haar, und sind mit uffrechten Achseln gerades Libs, beschaw die kepserlichen geelgeferwien Haar. D was lob-Licher Angesichter sie haben, all milchfarwe Belse, wahin sie sich teren. Was farfer Bruften. Das ift ein andere Geschlecht der Menschen, bann unser Ertriche thut geberen." Allem Anschein nach war sie, die mit den Lucretien von Rom und Padua außer bem Ramen nichts gemein hatte, eines Geschmackes mit den Damen von Malta, mit den Honorate. "Les Chevaliers allemande," bemerkt der Großprior von Mallorca, "qui d'ailleurs sont peu nombreux, sont ceux qui plaisent le plus aux Honorate, et j'ai toujours cru qu'ils devaient cette présérence à leur sir de douceur, ainsi qu'à leur teint couleur de ross et de blanc. Als ausgezeichnet schöne Männer werden nicht nur ber Raiser, sondern auch sein Ranzler gepriesen.

In jener Aeußerung sich verrathend, hatte Lucretia bereits genauere Bekanntschaft mit R. Sigismund angeknüpst. Als dieser am 10. Jul. 1432 zu Siena eingetroffen, in sein Quartier sich begeben wollte, wurde er von vier göttlich schönen Ebelfrauen empfangen, in der begeisterten hast eines Jünglings sprang er vom Gaule." Eine besonders machte auf ihn den tiessten Eins druck, ohne Säumen kam es zu Erklärungen. "Erat enim Sigismundus, licet grandaevus, in libidinem pronus, et matronarum alloquiis admodum oblectabatur." Nach einigen Incidenzien nahm der Brieswechsel seinen Ansang, "nec tam ardenter Euryalus scripsit, quam Lucretia respondit." Nachdem er ganzer acht Monate, willig oder unwillig, zu Siena seits

gehalten worden, erhielt Sigismund von Papft Eugen IV. Einladung nach Rom, auf daß er die Raiserkrone empfange. Das siel ihm und der Geliebten äußerst schmerzlich, "res motestissima fuit." Roch einmal mußte Sigismund seines Gludes fich freuen. In Bauerntracht, vollkommen ähnlich einem ber Landleute, welche in der Lucretia Haus einzukehren pflegten, um ihre Grundzinse zu entrichten, erreichte er in Haft das zufällig (?) offene Gemach, wo der Gegenftand seiner Bunsche mit Stiden beschäftigt; er warf den Rittel ab und wollte in Zärtlichkeit schier sich auflösen (in amoris officio pronus erat, sagt Aeneas, de duobus amantibus), als ein treuer Anecht die Anfunft des Chemanns verfündigte. Der Raiser flüchtete in ein dunkles Cabinet. Der Hausberr sucht Geschäftspapiere, findet sie nicht, meint, "sie mögen in senem Cabinetchen sein, Licht her !" Die Frau: "In das kleine Rifichen sab ich bich etwas einpacken, ich will es vom Fenster herunternehmen." Sie ergreift das Kisichen, wühlt da= rin, ift ungeschickt, das Rifichen fliegt aus dem Fenster hinab in den Hof. "D meine Kleinobien! und die Schriften!" Mit einem Say der Mann herab in den hof, er las den Schmuck zusammen. Fort war der Raiser. "Man bort nicht alle Tage Abenteur eines 60jährigen Raisers, woben ber Reichsvicecanzlar die Feder führt und wovon ein nachmaliger Papst ber Geschichtschreiber ift."

Bon ben Kindern der Ehe Raspars mit der Herzogin von Dels kam keines ju Jahren, die zweite Ehe mit des Grafen Peter Roland I. von Treviso und Collalto Tochter Johanna blieb kinderlos; gest. im J. 1449, hat Raspar all seinen Reichthum den Söhnen seines Bruders Matthäus, dem Ricolaus, Hieronymus und Raspar II., als den Stammvätern der drei Linien in Falkenau, Ellbogen und Schlackenwerth hinterlassen. Raspars II. ältester Sohn, Stephan, hat ganz eigentlich den Flor des Joachimsthaler Bergbaues bewirkt, auch die Massen von Joachimsthalern in die Welt geschickt. Ein später Enkel von ihm, Joachim Andreas, auf Swigan und Turnau, obrister Landrichter in Böhmen, Landvogt der Oberlausit, war einer der eifrigsten Beförderer der Rebellion von 1618, und wie sein Better, Graf Albin Schlik, bei der Rishandlung der kaiserlichen Minister thätig, wurde er

sofort zu einem ber dreißig Directoren erwählt. Mit Willen, vielleicht auf hinterlistiges Anrathen der calvinischen Partei, ging 'er nach Dresden, um dem Rurfürsten die bohmische Arone anzutragen. Johann Georg lehnte ben Antrag ab, in einer Art zwar, die den Böhmen einige Hoffnung, daß er doch noch annehmen könne, ließ. Wie hierauf die Wahl auf Pfalzgraf Friedrich gefallen, schrieb der kurfächsische Oberhofprediger, Matthias Hoe, an den Grafen Schlif, ihm sein herzliches Mitleiden zu bezeigen, daß er von den calvinischen Brandfüchsen fo häßlich sei betrogen worden. "Erbarm es Gott, daß man die evangelischen Kirchen nicht aubers bedenken thut. wohl endlich fünftig die Besserung sein, wird der calvinische unruhige Geift, wenn er bie Ueberhand überkommt, es uns erträge licher machen, als die Papisten? Das glaub ich nimmermehr. D wie Schad, o wie großer Schad, um so viel edle Länder, daß sie alle dem Calvinismo in den Rachen sollen gesteckt werden. Bom occidentalischen Antichrift sich losreissen, und den orientalis ichen bafür befommen, ift in Wahrheit ein ichlechter Bortheil." Weiter wird der Graf, da er wegen seines Eisers wider die bochschädliche, gotteslästerliche und hochverdammliche calvinische Lehre in der ganzen Christenheit berühmt sei, per amorem Dei et per vulnera Christi gebeten, dabei zu bleiben, und es auf eine solche Art im Werk selbst zu zeigen, daß die ganze Rachkommenschaft besselben beharrlichen Gifer zu rühmen Ursache haben möge. Er habe das papistische Joch nicht leiden können, das calvinische sei sa eben so unerträglich und noch viel mehr.

Nichts besto weniger ließ Joachim Andreas sich zu ber Gesandtschaft ernennen, welche den Kurfürsten von der Pfalz zu Eger erwarten sollte, ihm aber bis Waldsassen entgegenging. Der Graf bewillsommte im Namen der Uebrigen den hohen Ankömmsling, und sorderte den Revers, welchen nach dem Herkommen ein König von Böhmen, die Grenze seines Königreiches zum erstenmal betretend, auszustellen hatte; ohne Bedenken wurde ihm willsahret. In der französisch gehaltenen Bewillsommnungsrede an die furssürssilich Gemahlin vergaß Raupowa nicht den Dank dafür, daß sie ihrem Herren zur Annahme der Krone gerathen habe, auszus

fprechen. Alüchtling in Gefolge ber Schlacht auf bem Weißenberg, wurde Joachim Andreas an der vogtländischen Grenze ergriffen, 13. März 1621, nach Dresben gebracht und von Sachsen ausgeliefert, auch hat er, dem Strafgericht verfallen, "gar getroft und doch seuffzend", der erfte unter seinen Schicksalegenoffen, am 21. Jun. 1621 die Blutbühne bestiegen. Bon deutsch-evangelischen Predigern begleitet, wies er den sich ihm nahenden Jesuiten ab, mit den Worten: "jam me facias missum." Er faltete gegen das der Bühne aufgesetzte Erucifix ehrerbietig die Hände, betete inbrunftig, ließ sich durch seinen Diener entkleiden, bot leglich sein Haupt unerschrocken dem Schwerte dar. Auch die rechte Hand wurde ihm nachträglich abgehauen, vermuthlich weil er gegen feinen König die Waffen getragen hatte. In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde in der Hauptkirche zu Joachimsthal, bei Erbauung einer neuen Sacristei, in einem engen Gewolbe die Leiche aufgefunden, der zinnerne Sarg mit rothem Sammet bebeckt. Der Kopf fehlte, als welcher mit zwölf andern dem Brückenthurm zu Prag aufgepflanzt worden, wiewohl der seinige schon im J. 1622 auf seiner betrübten Wittiben inständiges Anhalten von dannen abgenommen worden. "Ift ein gar freundlicher und der Pragerischen Bürgerschafft angenehmer Herr gewesen." Das bereits durch den Schmalkaldischen Krieg wesentlich in seinen Bestandtheilen erschütterte Besithum in dem Ellbogner Rreise ging vollständig verloren durch die über die Rebellen im Allge= meinen verhängte Confiscation. Dagegen wurden von den verschiedenen Linien des Geschlechtes mancherlei Erwerbungen gemacht, von benen bie bedeutenbste, in Bezug auf Munzkunde, jene der Herrschaft Plan. Es waltet aber in dem Gepräge ber Münzen und Medaillen des Grafen Stephan Schlif zu Joachimsthal und jenen bes Grafen Beinrich Schlif, Mauritianischer Linie, im Manzhause zu Plan, unter den Kaisern Ferdinand II. und Berdinand III. ein sehr großer Unterschied. Jene sind sämtlich fcon und geschmackvoll, diese verkündigen in dem groben Stempel ben Verfall ber Kunst in einer unruhigen Zeit. Auch nach ber Beräußerung von Plan fuhren die Schlik fort zu munzen, und bat man von ihnen Thaler von 1627, 29, 30, 32, 34, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 63, 77, 1716 und 1759, Gulden von 1627, 63 und 77, Dukaten von 1627, 28, 30, 33, 1759 und 1767. Der Auswand, durch solche Aufrechthaltung der Gerechtsame und Ehren des Hauses erfordert, liegt gänzlich außer der Sphäre unserer berechnenden Zeit.

Graf Friedrich Heinrich Schlik, f. f. Feldmarschalk, brachte durch Tausch und Kauf die Herrschaften Kopiblno und Welisch, im heutigen Bibschower Kreise, an sich, ift auch jener Hoffriegerathspräsident, dem man zu Recht ober Unrecht nachsagt, daß um seine Güter, die Serrschaft Plan, nicht zu betreten, die kaiserliche Armee, bei welcher R. Ferdinand III. selbst fich eingefunden, und die von Melander befehligt, den Umweg machen mußte, welcher den Fall der wichtigen Festung Eger verschuldete. Sein Sohn, Graf Franz Ernst, verkaufte Plan 1665 an den Grafen von Sinzendorf, und wurde, unter mehren Rindern, der Bater senes Leopold Anton Joseph, der Trabantenhauptmann und Obrift eines Dragonerregiments, nachmals ein eigenes Corps in Ungern befehligte und bei bem Friedenscongreß zu Karlowis 1697 als zweiter Gesandter auftrat. Im J. 1702 wurde er nach Bonn entsendet, um ben Rurfürsten für bas faiserliche Interesse zu gewinnen, er mußte sich aber sofort überzeugen, daß Joseph Clemens in der Anhänglichkeit zu Frankreich unwandels bar. Das Jahr barauf, zu Anfang Märzens brach er mit seinem Corps in Bapern ein, Ried, Aurolzmunster, Zell und St. Martin fielen ohne Schwertstreich, vor Schärding wurden die Trancheen eröffnet. Indem aber der Kurfürst Miene machte, das von den Raiserlichen besetzte Passau anzugreifen, bestimmte er den faiferlichen General zu einer bedeutenden Detachirung, deren 3weck eine Berftärfung der Besatzung in Paffau. Alsbald überschritt der Kurfürst bei Schärding den Inn, und in einem lebhaften Angriff warf er die faiserliche Reiterei, bevor diese fich vollständig aufstellen können, über den Saufen. In der gleichen Schnelligfeit fiel er auf die dem Hauptcorps zugetheilten Sachsen, die fich zwar in ihrer wenig zugänglichen Position an der Eisenbirn durch Wald und hugel geschütt, geraume Zeit hinter einer Bagenburg vertheidigten, ohne boch ihre vollständige Riederlage abwenden zu

können. Mehre Standarten, 6 Kanonen, 4 Mörser, die Munition, das Gepäck, blieben den Siegern zur Beute, und wurde auch Reuburg am Inn von ihnen erobert, 11. März 1703. Ritter des goldnen Bließes und Feldmarschall 1712, endlich Obrist-Kanzler in Bohmen, starb Graf Schlif den 10. April 1723. Chavagnac "nennet ihn einen tapfern General und scharffichtigen Minifter, vergleichet ihn mit dem frangösischen Marschall und Herzog von Billars (von welchem die Franzosen rühmen, daß Feld und Hof der Sammelplag seiner Meriten sep) und leget ihm übrigens bas Lob bey, daß er beherzt, unternehmend, ordentlich und verschlagen in seinem Bornehmen sey, auch vortreffliche Studia habe, und von allen Disciplinen mit großer Ergründung rede. Am faiferlichen Sofe ist er in den wichtigsten Regotiationen wegen seiner Geschicklichkeit öfters gebraucht worden." Sein Urenkel, Graf Joseph, Apellationsrath 1783, außerordentlicher Gesandter in Dänemark 1786, Gesandter am kurmainzischen Sofe 1788, f. f. wirklicher Geheimrath 1790, sodann bis 1803 bevollmächtigter Minister bei dem oberrheinischen Kreise, kaufte 1791 die von der Familie- abgekommene Herrschaft Welisch um 600,000 fl. zurück und beschloß sein ruhmvolles Leben am 13. Dec. 1806. Er ift der Bater des heutigen Majoratsherren auf Kopidlno und Welisch, des Grafen Franz Heinrich, geb. 23. Mai 1789, verm. 24. April 1817 mit der Gräfin Sophie von Elp, Wittwer 4. Sept. 1821. Graf Franz, im J. 1834 noch Obrift und Regimentscommandeur bei König von Würtemberg, Hufaren, Rr. 6, gegenwärtig General ber Cavalerie, ist der allezeit streitfertige hurtige Held, der in dem Kriege von 1848—1849 so vielfach seinen verwegenen Muth, feine raftipse Thätigkeit, seine Feldherrengaben befundet hat.

Wiederum besinde ich mich in Kamp, wo R. Heinrich III. am 1. April 1050 dem Stist Kaiserswerth einen Hof, samt einem Weinderg schenkte, welcher Gabe Heinrich IV. 1067 fünf andere Weinderge, edenfalls in Kamp belegen, hinzufügte. Der nämliche R. Heinrich IV. schenkte drei Hose in dem Einrichgau, gelegen zu Kamp, Hausen (Kamperhausen) und Dalheim, mit Willen und auf Vitten der Eigenthümerin, cujusdam aneille nostre de Bodardo, " der Wittwe Gertrudis, am 3. Dec. 1105 der

Abtei St. Pantaleon in Colu, welcher auch sein Sohn, R. Beinrich V. am 2. Nov. 1107 eine neue Urkunde über die fragliche Donation aussertigen ließ. Richt minder besaß die Abtei Arnstein nach des Erzbischofs Hillin von Trier Bestätigungeurfunde vom 29. Oct. 1156 einen Hof in Ramp, einen andern die Abtei Eberbach 1250. Raiser Rudolf verschenkte 1276 an die von Bolanden die Güter auf dem Borft, und scheint aus diefen mancherlei Schenkungen hervorzugehen, daß der Ort zu dem Reich Boppard gehörte, wie er denn 1262 dem Bopparder Gericht zugetheilt gewesen, auch 1412 zu dem Bopparder Zehentbezirk gerechnet murbe. Zugleich mit Boppard mag er unter die Trierische Herrschaft gefommen sein. Eine Pfarvkirche bestand bereits 1250. h. Nicolaus geweihet, dem Ansehen nach aus dem 13. Jahrhundert herstammend, bietet fie nichts Bemerkenswerthes. Ginige fromme Frauen vereinigten sich 1387, um in einem dieser Kirche austogenden Sause der Andacht zu leben. Der hieraus erwachsenen Clause schrieb Erzbischof Runo von Falkenstein Sazungen vor, bie Bahl der Clausnerinen auf zwölf beschränkend, und sollen sie kein Ordenshabit, sondern einfache Kleidung mit schwarzem Schleier tragen, auch dem Pastor unterworfen sein. Da die Bestzungen sich mehrten, wurde durch papstliches Breve vom J. 1427 erlaubt, die Zahl der Schwestern bis auf 24 zu erhöhen. Am 25. Juni 1442 verkaufte Johann Diedrich von Nieber-Lahnstein der Clause in Ramp einen Zins von 4 Gulden rhein. Im J. 1504 werden der Abt in Schönau, Johann von Schwelm, und Adam von ber Lepen, Prior der regulirten Chorherren auf dem Niederwerth, beauftragt, das Kloster zu visitiren. Den Zeitpunkt der Berwandlung der Clause in ein regelmäßiges Kloster vom Orden der Eremiten des h. Augustinus vermag ich sedoch nicht anzu-Die Vorsteherin führte den Titel Geistliche Mutter; als solche wird genannt Maria Margaretha von Sohlern, gest. 1744; ihr folgte burch Wahl vom Jul. 1744 Anna Franzisca Mühlen. Maria Anna Müller kommt 1763 und 1781, als ihre Rachfolgerin 1782 und noch 1794 Maria Josepha Meeß vor. 3. 1806 wurde das Kloster aufgehoben.

•

Dem Kloster hat die verwittwete Landgräsin von Hessen-Wanfried die Marken-Loretocapelle angebaut, und scheint es der Prinzessen Absicht gewesen zu sein, in besagtem Kloster ihre Tage zu beschließen. Im J. 1736 erklärte sie, die von ihr nachgesuchte Exemtion habe einzig auf ihre Person Bezug. Am 3. Jul. n. J. wird sie von Kurfürst Franz Georg in seinen absonderlichen erzbischössichen Schutz genommen. Am 8. Jul. 1736 einigt sie sich mit dem Convent um die Bedingungen, unter welchen sie in dem Kloster wohnen möge. Am 12. Jul. 1736 berichtet Official Schwang von der Legung des Grundsteins zu der Loretocapelle. Am 3. April 1745 schreibt die Fürstin an Kurfürst Franz Georg, ihm mitzutheilen, daß sie zu dem Unterhalt der Capelle unterschiedliche Weinberge in Wellmich gestistet habe, und wird ihr dafür am 30. Mai 1745 die kurfürstliche Genehmigung.

Diese Fürstin, Ernestina Elisabeth Johanna, geb. 15. Mai 1697, war eine Tochter des Pfalzgrafen Theodor von Sulzbach, und folglich die Tante der nachmaligen Kurfürstin zu Pfalz, Gemahlin Karl Theodors. Sie selbst wurde am 19. Sept. 1719 dem Landgrafen Wilhelm von heffen-Wanfried angetraut. Wittwe 1731, ohne Kinder, fand sie in dem Kloster zu Kamp doch nicht die Mittel, das ihr vorschwebende Ideal geiftlicher Vollkommen= beit zu erreichen. Nachdem sie eine Reihe von Jahren hindurch dem Convent das Borbild der schönften Tugenden, der höchsten Frömmigkeit gewesen, verzog fie nach Reuburg an der Donau, um in dem dasigen Rlofter der Karmeliterinen, in der Hochschule driftlicher Weisheit, den Schleier zu nehmen, Jul. 1752. Nachdem sie in mehren flösterlichen Aemtern sich versucht, wurde fie, durchaus gegen ihren Willen, zur Priorin gewählt, auch genothigt, eine Laft, welche sie ihren Kräften unangemeffen finden wollte, zu übernehmen. Als eine Beilige hat sie darin gewaltet, den Ruf der Beiligkeit hinterlaffen bei ihrem am Charfreitag, 5. April 1776, Nachts um 10 Uhr erfolgten Ableben.

Das Haus Heffen-Wanfried, dem ihr Gemahl entsprossen, pat eine gar kurze Existenz gehabt. Karl, des Landgrasen Ernst zu Rheinfels jüngerer Sohn, geb. 3. Aug. 1649, wurde mit Wanfried, in der sogenannten hessischen Quart abgefunden, und

starb ben 3. März 1711. Seine erste Gemahlin, Sophia Magbaslena Gräfin von Salm-Reisferscheib, karb plöglich in Benedig, 15. Mai 1675, die andere, Alexandrine Juliana Gräfin von Leiningen=Dachsburg, verm. 4. Jun. 1678 als des Landgrasen Georg von hessen-Darmstadt in Lauterburg an der Itter Wittwe, trat zur katholischen Kirche über und beschloß ihr Leben den 19. April 1703. Aus beiden Shen kamen Kinder. Der ersten geshören an Wilhelm, Friedrich und Philipp, in der zweiten wurden geboren Christian, Charlotte Amalie, Sophie Leopoldine, nachsmalen vermählte Gräsin von hohenlohe=Bartenstein, Maria Anna Johanna, Gem. Daniel Freiherr von Ingenheim, Christina Franzisca Polyrena, Gem. Dominicus Marquard Kürst von Löwenstein-Wertheim, Juliana Elisabeth, Gem. Otto Ernst Graf von Limburg-Styrum und Eleonore Bernhardine, Gem. hermann Friedrich Graf zu Bentheim.

Die älteste Tochter, Charlotte Amalie, geb. 8. März 1679, hat eigenthümliche, nicht eben beneidenswerthe Schickfale erlebt. Sie weilte zu Cöln, als bort Franz Leopold Rafoczy eintraf. Diesen hatte sein Vormünder, Cardinal Kollonicz, frühzeitig von seiner Mutter, der berühmten Helena Briny getrennt, auch ihn ben Jesuiten, zuerst in Neuhaus, ferner in Prag anvertraut. Mündig erklärt nach vollendeter Erziehung, wurde er in den Genuß seiner Güter eingeset, ermächtigt, Italien zu bereisen. Ein Jahr brachte er darüber hin, dann erbat er sich die Erlaubniß, den Feldzug am Rhein mitmachen zu dürfen. Lager zog er aber den Aufenthalt in Coln vor, festgehalten wie es scheint, durch die Reize ber hessischen Prinzessin. Sie wurde ihm den 25. Sept. 1694 angetraut. Da er dafür die Genehmigung bes Wiener hofes zu suchen, unterlassen hatte, gab es Anstände, nach beren Beseitigung ber Fürst doch mit seiner jungen Gemablin nach Ungern zurückehren, und des reichen Besithums sich erfreuen mochte. Daß er aber fortwährend genau bevbachtet wurde, dieses wird genugsam durch den ganzen Verlauf der Geschichte seines Sauses gerechtsertigt.

Georg von Rafocz wurde am 25. Nov. 1526 zum Bicegespan des Zemplener Comitats erwählt. Sigismund Nakoczy

empfängt von R. Rudolf II. 1598 die durch vielfältige Großthaten wohlverdiente Belobung, zusamt verschiedenen Gnaben, bie sich auf seine Sohne Georg, Sigismund und Paul vererben sollen. Sechs Jahre später, am 5. Januar 1605 nahm er offen Partei für den Rebellen Bochkap, dem er auch ohne fonderliche Anstrengung Siebenbürgen unterwarf. Des beglückten Usurpators Statthalter in Siebenbürgen fand er, nach Bochkays Ableben, im Begriffe, bas Fürstenthum heimlich zu verlassen, als er allen unerwartet, am 8. Febr. 1607 von den Ständen zu ihrem Fürsten erwählt wurde, obgleich er dergestalten durch bie Gicht mitgenommen, daß er in Bett ober Seffel unbeweglich fich verhalten mußte. Diesen Zuftand glaubte sein Schwieger= fohn, Balentin Homonnay benuten zu können, um des alten herren Abdanfung zu erzwingen, an dessen Stelle sich einzudrängen; in seiner Hoffnung betrogen, wendete Valentin sich an den Sultan, von dem empfing er die Weisung, den Rafoczy, um daß dieser Sympathien für den kaiferlichen Hof verrathe, auszutreiben, allein, von der Annäherung des Sturmes unterrichtet, dankte Sigismund zu Gunften bes Gabriel Bathory von Somlyo ab, 3. März 1608, dafür den Besit von Saros und Szadvar sich stipulirend, gleichwie er von dem Berzog Janus von Ostrog die unermeßliche Herrschaft Makovicza um 80,000 Dukaten erkauft hatte 1601. Er ftarb gegen Ausgang bes 3. 1608.

Sein Sohn, Georg Rafoczy, wurde von Bethlen Gabor, als dieser im Anzuge gegen Wien begriffen, mit einer bedeutenden Kriegsmacht in Raschau zurückgelassen, einem Angriss, der von Polen ausgehen konnte, zu begegnen. Dort hatte nämlich Georg Homonnay, indem er dem Hasse des Bethlen Gabor auswich, an die 16,000 Polen und Rosaken zusammengebracht, und die führte er über die Karpathen, der Gegend zu, wo seine Erbsgüter gelegen. Ihn zu empfangen, zog Rakoczy von Kaschau aus, und kam es bei Homonna am 23. Nov. 1619 zu einem scharfen Tressen, worin die Polen ansänglich unterlagen. Es trasen aber Berstärkungen ein, Graf Althann und Radul, der Hospodar der Walachei, und es folgte eine zweite Schlacht, die in seltener Hartnäckisseit ganzer zwei Tage fortgesest wurde.

Endlich ergriffen die Polen scheinbar die Flucht; sie zu verfolgen, in Beutedurft brachen Ungern und Siebenburger ihre Ordnung, die Polen wandten sich, "die Bauern, welche dem homonnap zuständig, haben sich der Gensen sehr tapfer gebraucht, und gro-Ben Schaben gethan," baß Rakoczy vollständige Niederlage erlitt. Alle seine Hepduken beinahe und 1500 Edelleute blieben auf dem Plage. Er selbst und die wenigen bem Tobe entronnenen Reiter trugen ihren Schrecken bis Kaschau und Eperies, und Beihlen Gabor, die Trauerpost vernehmend, verzichtete ben weitern Unternehmungen gegen das eben von seiner Armee eingeschlossene Wien, und schickte alles Bolk, so mur immer an March und Leitha entbehrlich, unter Rhedeis Befehl, nach Dberungern, um die Gewalt des fürchterlichen Stoßes zu brechen. Er war fo gewaltig, so folgenreich die durch ihn veranlagte Befreiung ber von ihren Bertheibigern beinahe aufgegebenen Kaiserstadt, baß man wohl behaupten mag, es sei in dem ganzen Laufe des Arieges tein zweiter Dienst von der gleichen Bedeutung dem Erzhause geleistet worden. Einstweilen, bis zu Rhebeis Eintreffen, spielte homonnay aller Orten den Meister; mit Feuer und Schwert verheerten seine Rosaken Rakoczys und Bethlens Besitzungen, von Ushelp bis Szerencs reichte die allgemeine Verwüstung, alle Bauern, alles Bieh wurden weggeschleppt, endlich verschwanden die Plunderer mit ihrer reichen Beute hinter den Karpathen.

Bethlen Gabors Ableben, 15. Nov. 1629, veranlaßte viels sache Bewegungen, indem seiner jungen Wittwe, der kurbrans dendurgischen Prinzessin Katharina, welcher Siebenbürgen gleichs sam als Brautschaß zugesichert worden, ihr Schwager, der als Statthalter ihr beigegebene Graf Stephan Bethlen, die Herrschaft zu entwinden, wiederholte Versuche anstellte. Leglich verzweiselnd an dem Erfolge solchen Beginnens, entsendete er den Sohn und den Schwiegersohn nach Ungern, dem Georg Rafoczy die fürstliche Würde anzutragen. Vielsach von Bethlen Gabor in Kriegen und Gesandtschaften gebraucht, bei den Heydusen, deren Gunst unter den waltenden Umständen nicht selten entscheisdend, ungemein beliebt, einer der größten Landherren im Königzreiche, Besißer auch seit 1616, durch seine Heurath mit Susanna

Lorands, der Herrschaft Patak, beherrschte er, als eifriger Reforsmirter, eine sehr mächtige Partei. Rakoczy nahm das Anerhieten ohne Bedenken an, und eilte mit Heeresmacht nach Groß-Warasdein; Katharina dankte ab, ihre bisherigen Anhänger stimmten für Stephan Bethlen, ermunterten ihn auch gegen Rakoczy die fürstliche Würde zu behaupten. Dieser aber besiegte alle ihm in den Weg gelegte Schwierigkeiten, ließ sich nochmals, im Jasnuar 1631, durch den Schäßburger Landtag zum Fürsten erwähslen, und erhielt am 24. April n. J. des Sultans Bestätigung oder Athname. Seine Herrschaft vollends zu begründen, nöthigte er die Fürstin Katharina, das Land zu verlassen, nachdem er sich bei Zeiten ihrer Schlösser Alving, Fogaras und Munkacs besmächtigt hatte.

Der Raiser war der Absicht, in Siebenbürgen mit gewaffneter Hand zu interveniren, der nachtheilige Ausgang des Gefechtes bei Rakomas nöthigte jedoch den Palatinus Eszterhazy mit Rakoczy am 3. April 1631 einen Waffenstillstand einzugeben, zumal dieser nicht ungeneigt schien, ben Anträgen Guftav Abolfs Gebor zu geben und mit den Schweden zum Untergang Deftreichs sich zu vereinigen. Geizig, bedächtlich, argwohnisch, kam er jedoch für jest zu keinem Entschluffe, und in dem Vertrage vom 28. Sept. 1633, der ihm, seiner Gemahlin und seinen Söhnen Georg und Sigismund, gegen Erlegung von 200;000. Gulden den Besit von Munkacs assecurirte, wurde er mit dem Raiser ausgesöhnt, ohne jedoch darum von seinen, dem kaiserlichen Hofe nachtheiligen Bestrebungen bei der Pforte abzulassen. Auch mit Schweden und Frankreich blieb er fortwährend in Unterhands lung, die nach Jahren doch zu offenbarer Feindseligkeit gegen den Raiser führte 1644. Die von Frankreich verheißenen Subsidien bestimmten ihn zu noch ernstlichern Anstrengungen im Laufe bes: folgenden Jahres. Auf dem Marsch, in Ris-Tapolcsan empfing er einen zweiten Mahnbrief, durch welchen ber Pascha von Ofen ihn von der Fortsetzung der begonnenen Feindseligkeiten abzuhalten suchte, gleichwohl ließ er, im Bertrauen auf schwedische und französische Vermittlung, seinen Vortrab die Vereinigung mit den Schweden unter Douglas bewerkstelligen, auch am 28. Mai Tyrnau

besegen, während er selbst von Landsig aus Pregburg bedrobte. Eine ftarke Abtheilung seiner Truppen wirkte zu der Belagerung von Brunn, deffen Commandant, Ludwig Rattuit de Souches jedoch glorreichen Widerftand entgegensette. An Brunn verzweifelnd, 20g das combinirte Heer die March hinab, nahm Korn-Reuburg und die Schanzen am Tabor vor Wien, aber es lief ein noch schärferes türkisches Abmahnungeschreiben ein, begleitet von ber Drohung eines Angriffes auf Siebenburgen, es machten auch Erzherzog Leopold und der unternehmende Bucheim Miene, im Rücken der Rakoczyschen Hauptarmee zu operiren, und die von den Schweden inständig betriebene Diversion mußte unterbleiben. Ueberhaupt war ein gemeinsames Handeln nicht zu erreichen, da Rakoczy, anstatt den Schweden bei der Eroberung von Deftreich behülflich zu sein, vielmehr munschte, daß sie ihm Ungern eroberten. Da fie aber hierzu feineswegs geneigt, fand es der Fürst eben so wenig rathlich, um ihrentwillen seine Existenz in Frage zu setzen.

Der Kaiser gab ihm, d. d. Wien, 8. Aug. 1645, Tokap, Tarczal und Regeez, samt ber Anwartschaft auf Ecseb, bestätigte ihm für seine Lebtage den Besit der fieben Comitate, wie folche Bethlen Gabor gehabt, beren zwei sogar, Szathmar und Sabolcz, seinen Söhnen lebenslänglich verbleiben sollten, bagegen entsagte Rakoczy allen Verbindungen mit Schweden und Frankreich, wie er denn auch sofort seine Truppen zuruckzog. Die beiden Kronen fuhren noch geraume Zeit fort, mit ibm wegen Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu unterhandeln, bis fie boch endlich zu der Erkenntniß gelangten, daß es dem Fürsten nur um Subsidien zu thun, benn unbegrenzt war seine Beldgier, und hat sie zu arger Bedrückung der Unterthanen Anlag gegeben, auch mit dem turfischen Sofe ihn vollends entzweiet, ba er nicht nur die durch die Erwerbung der sieben Comitate motivirte Erhöhung des Tributs von 10,000 auf 15,000 Dufaten verweigerte, sondern auch volle zwei Jahre mit der Entrichtung ber Hauptsumme im Rückftand blieb. Michael Mifes, ben er nach Schweden entsendet hatte, der sich aber zur Zeit von R. Wladislams Ableben 1648 in Polen befand, brachte ihm ben

Glauben bei, daß die Mehrheit der Polen ihn, obschon Protestant, nicht nur als König leiden, sondern auch als solchen wünschen würde. Dieses schmeichelte seiner Eitelseit und er schickte den Mises und den Franz Bethlen mit vielem Gelde nach Warschau zum Wahltage. Der Tod überraschte ihn aber inmitten seiner Bestrebungen, 23. Det. 1648, daß er die Fortsetzung seiner Entwürse einem Sohne, Georg II. Rakozy überlassen mußte.

Diesen hatten die Stände durch Wahl vom 16. Febr. 1642 zum bereinstigen Nachfolger seines Baters bestimmt, es hatte ihm auch dieser in der Person der reichsten Erbin des Königreiches eine Gemahlin zu finden gewußt, die in jeglicher Weise geeignet, des Hauses Ehre zu werden. Sophia, die lette Tochter des Hauses Bathory=Somlyo wurde ihm am 3. Febr. 1643 angetraut, und hat dieselbe, um dereinst regieren zu konnen, die katholische mit der reformirten Religion vertauscht. Durch prompte Jahlung bes versessenn und laufenden Tributs gelang es dem neuen Kürsten, die Borurtheile, die man zu Constantinopel gegen ibn begen mochte, zu tilgen, und seine Unterthanen, in Siebenburgen wie in Ungern begrüßten ihn mit den freudigften Soffnungen. Sie mußten sich jedoch sehr bald überzeugen, daß der Sohn in jeglicher Weise das Regierungsspftem des Baters beibehalten, und vor Allem Schäge zu häufen bedacht sein werbe. Dem fürftlichen Hause ist ebenfalls eine große, wenn auch entfernte Hoffnung sehr bald geschwunden. Des Fürsten jungerer Bruder, Sigismund Rakoczy Herzog von Munkacs starb den 11. Febr. 1652, nachdem er kurz vorher seine Gemahlin, des Pfalzgrafen und Kurfürsten Friedrich V. und der englischen Prinzesfin Elisabeth Tochter Henriette durch den Tod verloren. Bei längerm Bestand der Che hätte sich ereignen können, daß ein Rafoczy den Thron von Großbritannien bestieg. Henriette war die ältere Schwester ber in das Haus Braunschweig verehlichten Sophia.

Selbst im eigenen Hause stieß Georg auf Widerwärtig= keiten. Seine Schwiegermutter, die Polin Anna Zakreska, war eifrig der katholischen Religion zugethan, ihre Tochter hatte nur äußerlich dieser Religion abgesagt. Daß sie durch die Jesuiten in der ihm widerwärtigen Richtung erhalten werde, und daß die

Jesuiten zugleich die Wertzeuge, mittels welcher der kaiserliche Sof des Fürstenthums ihn zu entsegen suche, glaubte Georg, und fie wurden auf seinen Betrieb durch ein auf dem Landtag zu Klausenburg erlaffenes Gesetz bes Landes verwiesen. Es war dieses keineswegs ein Mittel, ben kaiserlichen Sof dem Fürften zu befreunden, und das Einlassen in moldauische, kosakische und polnische Händel konnte ihm nur Ungemach bereiten. Jul. 1664 wurde seinem Sohn das polnische Indigenat ertheilt, und R. Johann Rasimir, immer mehr burch bie Schweden bebrängt, machte sich anheischig, diesen Sohn zu adoptiren und ihm die Thronfolge zu verschaffen, so derselbe der Königin von Polen Nichte, die pfälzische Prinzessin heurathen und der Bater, wie er das bereits im J. 1653 gethan, Polen mit Geld und Bolk unterftügen werde. Die weitere Forberung, daß der Prinz die katholische Religion annehme, und der Rückblick auf die Mutter ber ihm bestimmten Braut mögen den Vater abgehalten haben, auf den Antrag einzugehen. "La princesse Anne de Gonzague de Clèves, née vers 1616, fut quelque temps à Avenay, dont sa soeur Bénédicte possédoit l'abbaye. Madame d'Avenay, soeur de la reine de Pologne, étoit morte avant que sa soeur fut reine. On dit qu'elle étoit la plus belle des trois, et que pour ses belles mains elle eut permission de porter des gants. M. de Guise, alors archevêque de Reims (il abdiqua, n'ayant jamais reçu les ordres), lui en conta aussi bien qu'à la princesse Anne, sa soeur. Quelquefois elle sortoit par la porte des bois, déguisée en paysanne, et portoit du beurre au marché d'Avenay; le bon archevéque, déguisé en paysan, l'attendoit dans les bois. Je ne sais pas ce qu'ils y faisoient avant que d'aller au marché. Une fois qu'on trouva à propos de la faire retirer avec ses religieuses dans une ville, à cause des ennemis, elle se retira à Châlons, où elle fit galanterie avec le comte de Nanteuil. Cela fit un scandale; on la mena dans l'abbaye d'une de ses tantes, et delà à Paris où elle mourut.

"Ce fut à Avenay, que M. de Guise devint amoureus de la princesse Anne. Il y a bien fait des folies: quelquefois il avoit jusqu'à soixante bouts de plume sur son chapeau, tout archevêque qu'il étoit. Par je ne sais quelle vision ils

ont couché, la princesse Anne et lui dans le parloir, la grille entre deux. Ce fut à l'hôtel de Nevers qu'il l'épousa. Comme elle l'alloit trouver, elle fut arrêtée par le comte de Tavannes. Elle a dit, parlant à une femme de ses amies: ",,Il est mon mari, comme votre mari est le votre." Elle dit un jour à un homme de l'église, chanoine de Reims, qui les avoit mariés dans la chapelle de l'hôtel de Nevers: ",,N'est-il pas vrai que M. de Guise est mon mari? — Ma foi! madame," lui dit ce bonhomme, ",,vous fûtes aussi aise que s'il y eût eu mariage," und fügt Courtépée hinzu: "Le 1° Président Boucher lui ayant demandé, de la part du Roi, si son mariage avec le duc de Guise avoit été consommé, elle se couvrit le visage avec la main, et ne répondit rien."

"Quand M. de Guise fat de retour au commencement de la régence, elle lui parla aux Tuileries, et, ne voyant pus qu'il y eut lieu d'espérer qu'il la reconnut pour sa femme, elle donna ordre de parler à M. d'Elbeuf, pour faire le mariage du prince d'Harcourt et d'elle; et elle avoit les articles qu'il ne falloit plus que signer, quand, en un tourne-main, elle change et épouse (24. avril 1645) le Palatin Edouard, fils puiné du prétendu roi de Bohéme: c'étoit le quatrième. Ce garçon ne savait où donner de la tête. Elle lui fit changer de religion aussitôt après. La Reine s'en fâcha: on avoit assez de princes dépossédés sur les bras. Ils s'éloignèrent pour quelque temps: le mariage de la reine de Pologne raccommodu tout. Ca été un des garçons du monde le mieux faits; mais, depuis son mariage, il est tout voûté et tout farouche; il n'y a qu'un certain Anglois dont il s'accommode: hors cela il est toujours tout seul. Il eut une espèce de folie et pensa demeurer hors du sens: c'étoit en Champagne. Durant cette maladie elle ne partit pas du pied de son lit: c'est un pauvre homme." Bu Berühmtheit anderer Art gelangte die Prinzessin gelegentlich der Unruhen der Fronde, und schreibt von ihr die Motteville: "Elle avait de l'adresse, de la capacité pour conduire une intrigue, et une grande facilité à trouver un expédient pour parvenir à ce qu'elle entreprenait. Elle se méla de presque tout ce qui se fit alors, détermina l'élargissement des princes, rendit

à la reine-mère d'importante services, et lui donna les moyens de soutenir le cardinal Mazarin, qui n'en fut pas fort reconnaissant." Auch der Cardinal von Reg hat Zeugniß um fie gegeben: "Madame la princesse palatine estimait autant la galanterie qu'elle en aimait le solide. Je ne crois pas que la reine Elisabeth d'Angleterre ait eu plus de capacité pour conduire un état. Je l'ai vue dans la faction, je l'ai vue dans le cabinet, et je lui ai trouvé partout de la sincérité." Sterbend hatte Mazarin sie genöthigt, das Amt einer Surintendants in dem Hofstaat der Königin aufzugeben, um damit seine Richte, die Gräfin von Soissons, bekleiden zu können. Schmollend verließ Anna die Hauptstadt, und hielt sie sich in der Ferne, bis die Vermählung ihrer ältesten Tochter mit dem Herzog von Enghien sie bestimmte, wiederum bei Sof sich einzusinden, und zu den Gewohnheiten ihres frühern Lebens, Intriguen, Bergnügungen, Berstreuung jeder Art zurückzukehren. Gin Traum, nach Bossuets Ausbruck einer jener Träume, "que Dieu fait venir du ciel par le ministère des anges," wectte sie aus ihrem Taumel, und veranlaßte sie zu einem ernsten Ruchlick auf die Thorheiten der vergangenen Zeit, welche vollständig abzubüßen von dem an ihr Bestreben wurde. Wittwe den 13. März 1663, starb die Prinzessin 1684, nachdem sie die letten Jahre ihres Lebens in strenger Absonderung von der Welt zugebracht. "Tout le monde connoît son oraison funèbre dans laquelle Bossuet avoit plus d'un écueil à éviter."

Die seinem Sohne angetragene Verbindung zurückweisend, säumte Fürst Georg nicht, mit Schweden und den redellischen Rosaken einen Angriss auf Polen zu verabreden. Am 6. Januar 1657 setzte er sich von der Marmarosch aus, mit einem Heere von 40,000 Mann, Ungern, Walachen, Kosaken, in Bewegung. Der Kaiser beschickte ihn durch den ungrischen Kanzler, Bischof Szelepchenyi, und suchte ihn von weiterm Vordringen abzuhalten, er aber, übel berathen durch Nicolaus Sebesy, achtete nicht der eindringlichsten Vorstellungen, und eben so wenig eines von dem Sultan ausgegangenen Verbots. Am 29. Febr. befand er sich zu Jaroslaw: Krakau wurde ihm von den Schweden überliesert,

Brzesc nahm er mit des Königs Karl Gustav Beihalfe. Aber der Unjug der kaiserlichen Hülfsvölker unter Hatfeld wirkte ent= muthigend auf ihn. Nachdem er noch in Eile Warschau gebrande schatt, trat er, vollends beunruhigt burch der Polen verheerenden Einfall in den Beregher Comitat, den Rudzug an. Bei Jaboru, unterhalb Jaroslaw, erlitt er bedeutende Einbuße, und fortwährend durch die Verfolger gedrängt, ließ er durch seinen Kanzler Micael Mikes ben schimpflichen Friedensschluß vom 22. Jul. 1657 eingehen. Er mußte Krafau und Brzesc räumen, alle polnischen Flüchtlinge aus Siebenbürgen abschaffen, eine schwere Summe als Schabenersag entrichten, und eine polnische Escorte für die Beimkehr annehmen. Der Tatarchan, ohne beffen Buthun bei Czarny=Oftrow verhandelt worden, setzte jedoch bie Operationen gegen Rafoczys Heer fort, und legte demselben einen hinterhalt. Im ersten Augenblick gingen bie Balachen zu ben Tataren über, das andere Bolf wurde niedergemacht, bis auf die wenigen, so die Sieger zu Gefangenen angenommen. Und weil des Morbens noch nicht genug, hatte Rakoczy, in der Flucht begriffen, ben Woywoden der Moldau ersuchen lassen, daß er eine Colonne von 6000 Ausreißern, welche durch die Moldan der Heimath zueilten, niedermegeln lassen wolle. Das hat sehr bereitwillig und buchstäblich Conftantin Beffaraba ausgeführt.

Der Unfall veranlaßte in Siebenbürgen allgemeine Gäherung, und ein Aufruhr stand in Aussicht, nachdem sechshundert vornehme Frauen in Trauerkleidern sich eingefunden, Rache für den Tod ihrer Männer, Bäter und Brüder zu fordern, noch mehre verlangten, daß der Fürst aus seinen Mitteln der Gefangenen Lösegeld entrichte. Das versprach er im ersten Augenblick, aber das Bersprechen hat bald den Jud Wengersky, den ungrischen Jud, wie die Kosaken den Fürsten nannten, gereuet. Jugleich liesen Briese ein vom Sultan, vom Pascha von Osen und von dem Tatarchan, worin die Stände bedeutet, daß sie dem Fürsten, welcher ihnen das Beispiel des Ungehorsams gegeben, nicht weiter zu gehorchen, sondern einen andern Fürsten zu wählen, auch, als ein Pfand für die Zukunft, die Feste Jenö auszuliesern hätten. Fürst und Stände fanden es gleich unmöglich, einem

Befehl ber Art die Folge zu versagen, einigten sich aber für die Wahl eines Interimsfürsten, welcher ber Regierung so lange vorstehen sollte, bis dahin es gelingen würde, seinen Borgänger mit der hohen Pforte auszusöhnen. Der Erwählte, Franz Rhedei, ließ für Nakoczy einen Schutz und Versicherungsbrief aussertigen, und demselben den ruhigen Besitz der ihm gelassenen fürstelichen Ländereien und seines gesamten Patrimonialvermögens garantiren.

Es hat aber ber wegen seiner Gutmuthigkeit gepriesene Rhebei nicht undeutlich die Absicht, die in Aussicht genommene Restauration seines Vorgängers zu verhindern, an Tag gelegt, und Rakoczy, von ber erften Betäubung zurudgekommen, glaubte fich nicht weiter gebunden durch einen von der andern Seite nicht beobachteten Bertrag. An der Spige einer bedeutenden, auf seinen Gütern in Ungern ausgehobenen Kriegsmacht jog er nach Mediasch, wo eben, 25. Jan. 1658, die Stände versammelt. hier bewirfte er durch Drohungen, Schmeicheleien, Bestechung, Schmausereien und besonders reichliches Zutrinken, daß bie Stände ihn wieder zum Fürsten ans nahmen und den Rhedei nach Sause schickten. Nur mußte Rakoczy versprechen, daß er gegen die Türken nur versöhnend, nicht gewaltsam einschreiten wolle, was er um so leichter einging, ba er jedenfalls, mit der höchsten Gewalt befleidet, für seine Entschuldigungen und Anträge eine gewichtige Empfehlung finden konnte; sich aber baneben Beistand von außen zu erbitten, entsendete er seinen Ranzler Mifes nach Wien. Dort wurde nichts ausgerichtet, und bei den Türken half keine Demuthigung, kein Bitten. Tataren, Moldauer, Walachen, Türken, alles wurde gegen Sieben= bürgen losgelassen. Die Stände verweigerten jegliche Hulfe gegen ben Sturm, und verlangten von Rafoczy, daß er, statt das Baterland dem Berderben anheimzugeben, freiwillig abtrete. Dhne sich zu erklären, zog er Eude Mai aus in der Richtung von Jend und besiegte bei Lippa den Pascha von Dfen. Diesen wenigstens versöhnen zu können, hatte er gehofft, aber der Große vezier selbst nabte beran mit überlegenen Streitkräften, nahm Jenö, mährend sein Gegner bis Tasnad wich. Der schred= lichsten Verheerung preisgegeben, wie denn der Tatarchan an die

100,000 wehrlose Menschen beiberlei Geschlechts niedersäbeln ließ, riefen die Siebenbürger um Gnade, und die ließ der Großvezier ihnen angedeihen, unter der Bedingung, daß sie den Achaz
Barcsai zum Fürsten wählen (10. Oct. 1658), 500,000 Athlr.
als Kriegskosten vergüten und den Tribut bis zu der Summe
von 40,000 Dukaten steigern würden. Diese übertriebenen Forberungen wirkten doch insoferne auf die eben noch muthlosen
Stände, daß sie dem Barcsai das Versprechen abnahmen, er
wolle in den Privatsand zurücktreten, falls Rakoczy noch Mittel
sinden sollte, die Türken zu befänstigen, und daß er selbst zu dem
Ende sich verwenden würde.

Statt deffen verfuhr Barcfai in hochst zweideutiger Beise, abwechfelnd lebhafte Theilnahme und bittern Sag für Rafoczy befundend, mabrend diefer seine ungeregelten Scharen die argsten Frevel in einem großen Theile von Siebenbürgen begeben ließ. Durch die vielfältigen Klagen ber Beschädigten angespornt, wollte der Landtag zu Mühlenbach jede Verbindung eines Siebenbürgers mit den Fürsten Georg ober Franz Rakoczy mit dem Berluft von Gut und Leben gebüßt wissen, und confiscirte er zugleich alles Rakoczysche Stammgut. Außerbem wurde eine allgemeine Bewaffnung zur Sicherheit der bedrohten Grenze angeordnet. Aber Rakoczy, hierdurch ganz eigentlich herausgefordert, täuschte seine Gegner mittels ber Schnelligkeit seiner Bewegungen, und befand sich eben in bem Bergen von Siebenburgen, Aug. 1659, als Remeny, weiland sein Feldherr, aus der tatarischen Gefangenschaft zurudfehrte. Aus biesem Zusammentreffen bas Aergste befürchtend, entkleidete sich Barcfay, Angesichts bes Seeres, auf dem Felde bei Keresztes der fürstlichen Würde, um solche an Kemeny zu übertragen. Zwischen diesem und Rakoczy eine Berftändigung zu vermitteln, bemühte sich Barcsay, ohne doch über den fortwährenden Zögerungen des Rakoczy seine Absicht erreichen zu können. Dem trug Michne, ber Woiwobe ber Walachei, ein gegen die Türken gerichtetes Bundnig an, und dem angebotenen Beistand vertrauend, brach er alle Unterhandlung mit Barcsay und Von seinem Lager bei Radnot aus berief er einen Landtag nach Mares Vafarhely. Der Versammlung geboten

einige dem Rakoczy ergebene Häupter ber Szekler, und wurde dieser unter dem Einfluß eines nur zu gegründeten, durch mehre Mordthaten veranlaßten Schreckens, als alleiniger und wahrer Fürst anerkannt, daneben beschlossen, den Barcsai des Hochverzrathes anzuklagen.

Aber Barcsay, ber König von Siebenburgen, wie ber jungfte Bestätigungsferman ihn nennt, erhielt zu Beistand ben Pascha von Dfen und deß gesamte Macht, das Eiserne Thor wurde von den Hütern schmählich aufgegeben, am 22. Nov. 1659 Rakoczy bei Zaikan geschlagen; über 3000 Mann und seine sieben Kanonen hat er dort verloren, auch in einem zweiten Gefecht bei Torba Einbuße erlitten. Die weitern Operationen des Pascha von Ofen wurden durch die eingetretene Kälte gestört; einzig ben Barcsap und 1500 Türken ließ er in Hermannstadt zurück, und nochmals fpielte Rakoczy im Lande den Meister. Den ganzen Winter burch hielt er Hermannstadt blokirt, mehrmals ftand Barcsay im Begriffe, sich zu ergeben, bas verhinderte jedoch die Bürgerschaft, und es näherte sich im Frühjahr der Entsag. Sofort, 13. Mai 1660, mußte die Belagerung aufgehoben werden, und Rakoczy, bessen Schlösser Pocsai und Somlyo bereits durch die Türken überwältigt, zog, den Verlust von Klausenburg vernehmend, tollfühn bem weit überlegenen Feinde entgegen. Zwischen Gyalu und Fanes wurde am 2. Jun. 1660 geschlagen, und den Sieg bereits in Händen habend, fturzte sich, vollends die Entscheidung zu geben, Rakoczy in das dichteste Gewühl der Schlacht. Als ein Löwe fechtend, empfing er vier tödtliche Wunden, die Nachricht von seinem Falle, mit Bligesschnelle sich verbreitend, entmuthigte das eben noch siegende Heer, und die Wahlstatt blieb den Turken, die zwar so übel mitgenommen, daß sie die Verfolgung nur bis Gyalu auszudehnen vermochten. Rafoczy wurde nach Groß-Warabein gebracht, beschäftigte sich noch in ber Agonie mit Ansfertigungen an die Nationen Siebenburgens, um sie zu Widerftand und Ausbauer zu ermuntern, und ftarb ben 6. Jun. 1660, in bem Alter von 39 Jahren, den einzigen Sohn Franz hinterlaffend.

Der kaiserliche Hof sah sich veranlaßt, zu interveniren, mit Borsicht zwar, da man keinen Türkenkrieg wollte. Souches, sein

Armeecorps aus Mähren herbeiführend, näherte sich ber' Eheiß, während Mayenberg zu Patak von der Rakoczyschen Wittwe verlangte, daß sie die Comitate Szathmar und Szabolcz, samt den Shlössern Szathmar und Kallo zurückgebe, um deren Occupation burch die Türken zu verhindern, und daß sie ferner in die Ras koczyschen Schlöffer Tokay, Ecseb, Onob, Patak kaiserliche Befagung einnehme. Wegen des letten Punktes machte sie Schwies rigfeiten, und Souches bezwang Tofay mit Gewalt, worauf bann Sophia zugab, daß die Besatzungen von Ecseb und Onod für ben Raiser in Pflichten genommen wurden. Patak wollte sie aber burchaus in Sanden behalten, zu diesem hartnäckigen Borbehalt veranlagt burch ben Palatinus Beffelenni, den grimmigen Baffer der Deutschen. Ihr wurde das um so eber nachgeseben, ba sie sich dem hofe durch ihre Rudkehr zur katholischen Kirche auf das Dringendste empfohlen hatte, hierzu, samt ihrem Sohne durch den Unterricht des P. Matthias Sambar, S. J. bewogen. In das Haus Rakoczy eingeführt, wußte von Anbeginn ber Sophia sich frei zu erhalten von der barin erblichen, ihren Befennern und dem Reiche gleich verberblichen Politik. Unerschutterlich treu dem Raiserhause, gelang es ihr, die Folgen der Thorheiten des verewigten Gemahls zu tilgen; in den Zeiten der Berschwörung von 1670 vertheibigte sie gegen ben eigenen Sohn Tokap und Munkacs, für sie um so höherer Ruhm, da ber Commandant in Tokay, jener Ernft Rüdiger von Starhemberg, welcher nachmalen 1683 in Wien Unsterblichkeit verdienen sollte, samt seinen vornehmsten Officieren, gelegentlich einer ihm zu Ehren in Patak veranstalteten Schmauserei des Nakoczy Gefangner geworden. Als hierauf die Gefahr abgewendet, ber Strom ber Emporung gebrochen, machte bas Mutterherz seine Rechte geltenb. Dem Einflusse der Fürstin an dem kaiserlichen Hose, und einem von ihr dargebrachten Opfer von 355,000 Gulden, verdankte ber strafbare Sohn vollftändige Begnadigung. Nochmals durch bessen Ableben zur Regierung des Hauses berufen, hat Frau Sophia basselbe ganz eigentlich zum Zenith seiner Größe erhoben, dem boch nicht gar lange nach ihrem hinscheiben, 1681, ber schrecklichste Sturm folgen sollte. Einer Königin vergleichbar als die Erbin

des ganzen Reichthums der Bathory, als Regiererin des Hauses Rafoczy, hat die große Frau "in utraque fortuna matronarum exemplar", inmitten aller ihrer Herrlichkeit, die Tugenden einer Rlausnerin geübt, und deshalben bei ihren Lebzeiten einer Bersehrung genoffen, wie sie den Heiligen Gottes vorbehalten.

Ihr Sohn, Fürst Franz Rakoczy vermählte sich 1666 mit bes nachmaligen Banus von Kroatien, des Grafen Peter Zriny Tochter Helena, mährend der Sohn des Judex Curiae Rabasbi mit ihrer Schwester verlobt wurde. Es ift kaum zu bezweifeln, daß die Verbindung der brei mächtigen Säuser auf Betrieb des frangosischen Gesandten in Wien, Grammonville, mit Gulfe bes Palatinus eingefädelt worden. Beffelenni wohnte der Bochzeitfeier in Patef bei, und wurde gelegentlich derfelben verabrebet, Ungern mit Hülfe von Franzosen und Türken der östreichischen Herrschaft zu entfremben. Das zu erleichtern, wurde sogar ein Mordversuch gegen den Kaiser eingeleitet. Leopold, von dem Empfang seiner Braut, ber Infantin, in Schottwien zurudkehrend, sollte burch 500 Bauern ber Nabasdyschen Herrschaft Pottendorf aufgefangen, und vorläufig nach Kasza, Trentschiner Comitats, in ben Bermahr von Stephan Töfoly gebracht werden. Das Vorhaben wurde durch eine Veränderung in der Disposition für des Raisers Fahrt vereitelt, es trat eine vollständige Beranderung in der Lage der Parteien ein durch das Ableben des Palatinus, 28. März 1667, wenn biefer auch nur ein Werkzeug gewesen seiner ehrgeizigen Frau, ber nach dem Fürstenthum Ungern strebenben Maria Szatsi. Durch jenen Sterbsall an die Spige ber Partei gestellt, wollte Briny für sich selbst Ungern, seinem Schwiegersohne Rakoczy Siebenbürgen zuwenden. Bedenkend, daß er hierbei ber Unterstützung der Reformirten nicht entbehren fonne, trachtete er vor Allem, beren Zuneigung zu gewinnen. Er reisete nach Pataf, ließ seinen Eidam großjährig erklären, und bemnächt eine Urkunde durch ihn ausstellen, worin den reformirten Predigern und Schullehrern der Genuß aller von den Rakoczy und der Großmutter Lorandfi vermachten Naturalien und Geldbeiträge auf das Neue zugesichert, und für die bisherige Entbehrung 1000 Dufaten bewilligt wurden.

In allen weitern Berhandlungen verräth Zriny auffallendes Ungeschick, wenn es ihm auch gelang, seiner Frauen Bruder, den thatenluftigen, in Kroatien reich begüterten Jüngling, ben Franz Frangipani, und sogar den Grafen Tättenbach, der vor andern dem Hause Destreich dankbar verpflichtet zu sein Ursache hatte, für die Verschworung zu gewinnen, gleichwie auch sein Schwiegersobn in Ungern fortwährend Theilnehmer für das Bestreben, das gange Reich der türkischen Herrschaft zu unterwerfen, warb. Die ersten unbestimmten Nachrichten von der Existenz einer Berschwörung waren dem kaiserlichen Hofe aus Constantinopel zugekommen, des Briny Thorheiten loseten alle Zweifel, bedten bas ganze Gewebe Ein Truppencorps unter Spankau wurde nach Kroatien geworfen, ein anderes führte Spork nach Oberungern. hielt Rakoczy bem von dem Kaiser ausgeschriebenen und schwach besuchten Convent oder Tractat in Neusohl zu Trop, einen Convent in Kaschau, bessen Beschlüsse zu unterftügen, er 8000 Reiter und 4000 Mann zu Fuß vereinigt hatte. Dem kaiserlichen Commiffarius, Grafen Rottal, der wider die Berhandlungen in Raschau protestirte, wurde die Antwort, Rakoczy sei entschlossen, das Baterland zu retten, und das fühne Wort bethätigte dieser mit einem Angriff auf Tokay. Den Commandanten, den tapfern Starhemberg und ben Grafen Wallis ließ er gelegentlich einer Schmauserei greifen, die Feste, besgleichen Szathmar eng umschließen. Bon Munkacs durch Kanonenschuffe abgewiesen, gelang ihm lediglich die Einnahme des Schlosses Onod. Es lag am Tage, daß er so wenig benn sein Schwiegervater berufen, eine Berschwörung zu leiten; eine weibische und weichliche Erziehung, eine schwankenbe zweifelhafte Gemuthkart machten ihn zu allen ernftlichen Unftrengungen unfähig.

1

Tättenbach wurde zuerst ergriffen, die beiden Grafen Zriny und Frangipani lieferte Keri aus, bei dem sie Zuslucht gessucht, die Nachricht von ihrer Verhaftung wirkte betäubend auf Rakoczys Freunde, die eben mit ihm auf Schloß Szerencs die weitern Operationen beriethen, sie entstohen nach Siebendürgen. Er selbst, nachdem seine Reiter, ein paar tausend an Zahl, ause einander gestoben, hob die Belagerung von Tokay auf, seste die

Grafen Starhemberg und Rollouicz in Freiheit, eilte zu seiner Mutter nach Munkacs und verbarg sich in dem Schloßkeller. Schon hatte Frau Sophia den P. Sambar nach Wien entsendet, für ihren Sohn die Gnabe des Kaisers anzurufen. Sie wurde durch Decret vom 20. Febr. 1671 ausgesprochen, und mußten dafür bar 300,000, in Raturalien 155,000 Gulden entrichtet, in die Schlöffer Ecfed, Patak, Onod, Lednieza, Saros, Munkaes beutsche Besatzungen aufgenommen, Trentschin vollständig abgetreten werden. Ferner hat Rafvezy, in der Dankbarkeit für seine Rettung den Jesuiten die stattlichen Collegien zu Raschau und Romorn erbauet, an Lobkowiß, Rottal, Moutecucoli, Spork und Heister reiche Geschenke gespendet, als wozu er die Mittel in den zu Patak im Rothen Thurm von Sigismund und den beiden Georg aufgehäuften Schäpen fand. Bring, Frangipani, Nadasby, Tättenbach bußten mit bem Leben, und hat "bie mißbrauchte Gottliche Masestät, deren unsichtbare Gegenwart diese Treuvergeffene billig von folder entseslichen Berratheren hatte abschreden follen, diesen mepneydigen Aufsat, samt allen ihren geführten Rathschlägen durch des Meister Hannses zweyschneidige und in ihr eignes Blut eingetauchte Feder, vermittelft eines purpurrothen Nackenstriche, durchstrichen." Rakoczy, fortan jeder Theilnahme bei Sändeln, denen er nicht gewachsen, sich enthaltend, flarb au Makoviga, den 8. Jul. 1676. In seiner Grabschrift wird er als Fürst von Siebenbürgen betitelt. Er hinterließ zwei Kinder, die Juliana Barbara, und den Franz Leopold, diesen in dem Alter von sechs Monaten.

Seine Wittwe, als Irinys Tochter von unversöhnlichem Groll gegen das Erzhaus erfüllet, wähnte in Emerich Tötöly einen Rächer der vielen ihr angethanen Unbilden zu sinden, und horchte willig den Heurathsvorschlägen, die er an sie gelangen ließ. Aber die Schwiegermutter lebte, und wollte nimmermehr eine Verbindung mit dem Rebellen, mit dem Afatholisen zugeben. Nach manchen stürmischen Scenen mußte abgewartet werden, daß sie die Augen schließe. Der Fall war nicht sobald eingetreten, und Helena, in steigender Erbitterung wegen der unlängst erfolgten Einkerkerung ihres Bruders Balthasar Iriny,

wurde am 14. Juni 1682 zu Munkacs dem Tokoly angetrauet, wie verlegend auch eine solche Berbindung ihrer Familie im Allgemeinen erscheinen mußte. Denn Töfölys Urgroßvater, Sebastian, in Temesvar geboren, war seines Gewerbes ein Roßtäuscher, hatte zum Deftern in Sandelsgeschäften Siebenburgen besucht, darüber Berkehr errichtet mit einem türkischen Pascha, und leglich diesen um Geld und Leben betrogen. Darauf verließ er eine Gegend, wo er allzu befannt geworden, er kaufte in Tyrnan ein Haus, wurde 1572 geabelt, mit dem Prädicat von Tekelhaza; dann baronisirt, verschaffte sich Armales und heurathete die Ratharina Doczy, als wodurch er, der homo novus, mit den Nas basby, Battiany und andern Magnaten verschwägert wurde, auch Gelegenheit fand, immer vortheilhafter sein Gelb anzulegen. Ramentlich hat er die Stadt Resmark in der Zips pfandweise und die Herrschaft Tschawnif an sich gebracht. Er farb den 3. Febr. 1607. Daß er ein Freund der Gelehrsamkeit, ein eifriger Beförderer der evangelischen Religion gewesen, wird von ihm gerühmt, gleichwohl scheint er die Zuneigung der Bürger von Kesmark weder gesucht, noch gewonnen zu haben. Als am 13. Oct. 1591 die Kanonen der Burg bei Nachtzeit die Ents . bindung der Frau Tötölp ankundigten, rief ein Berwegener: "es ift ein junger Heiland geboren. — Ja vom Teufel," antwortete ber andere.

Der Sohn, Graf Stephan Tököly, besuchte die Schulen in Leutschau, Patak, Brieg und Breslau, die Universitäten Heidelsberg, Straßburg und Basel, vollbrachte weite Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Niederland, Italien, stand demnächst als Page an dem Hose des Erzherzogs Matthias. Seine erste Gemahlin, Sophie Hossmann, eines Consiliars in Raschau, des Georg Hossmann Tochter, verm. 8. Nov. 1609, wurde ihm durch den Tod entrissen den 15. April 1618, und er ging die zweite She ein mit Katharina Thurzo, Tochster des berühmten Palatinus Georg Thurzo, 1. März 1620. Außerordentliche Reichthumer sind ihm hiermit zugesallen, daß man sein Einkommen auf etliche Tonnen Goldes berechnete. Biel konnte er darum verwenden auf den prächtigen Ausbau

Grafen Starhemberg und Rollonicz in Freiheit, eilte zu seiner Mutter nach Munkacs und verbarg sich in dem Schloßkeller. Schon hatte Frau Sophia den P. Sambar nach Wien entsendet, für ihren Sohn die Gnade des Raisers anzurufen. Sie wurde durch Decret vom 20. Febr. 1671 ausgesprochen, und mußten dafür bar 300,000, in Naturalien 155,000 Gulden entrichtet, in die Schlösser Ecsed, Patak, Dnod, Lednicza, Saros, Munkaes beutsche Besatungen aufgenommen, Trentschin vollftandig abgetreten werben. Ferner hat Rafvezy, in der Dankbarkeit für seine Rettung den Jesuiten die stattlichen Collegien zu Raschau und Romorn erbauet, an Lobkowiß, Rottal, Moutecucoli, Spork und Beister reiche Geschenke gespendet, als wozu er die Mittel in den zu Patak im Rothen Thurm von Sigismund und den beiden Georg aufgehäuften Schägen fand. Briny, Frangipani, Nadasdy, Tättenbach bußten mit dem Leben, und hat "die migbrauchte Gottliche Masestät, deren unsichtbare Gegenwart diese Treuvergeffene billig von solcher entseslichen Berratheren hatte abschrecken follen, diesen meyneydigen Aufsat, samt allen ihren geführten Rathschlägen burch bes Meifter Hannses zwepschneidige und in ihr eignes Blut eingetauchte Feder, vermittelft eines purpurrothen Nackenstrichs, durchstrichen." Rakoczy, fortan jeder Theilnahme bei Händeln, denen er nicht gewachsen, sich enthaltend, farb zu Makoviga, den 8. Jul. 1676. In seiner Grabschrift wird er als Fürst von Siebenbürgen betitelt. Er hinterließ zwei Kinder, die Juliana Barbara, und den Franz Leopold, diesen in dem Alter von feche Monaten.

Seine Wittwe, als Irinys Tochter von unversöhnlichem Groll gegen das Erzhaus erfüllet, wähnte in Emerich Tökölp einen Rächer der vielen ihr angethanen Unbilden zu sinden, und horchte willig den heurathsvorschlägen, die er an sie gelangen ließ. Aber die Schwiegermutter lebte, und wollte nummermehr eine Verbindung mit dem Rebellen, mit dem Akatholiken zugeben. Nach manchen stürmtschen Scenen mußte abgewartet werden, daß sie die Augen schließe. Der Fall war nicht sobald eingetreten, und helena, in steigender Erbitterung wegen der unlängst erfolgten Einkerkerung ihres Bruders Balthasar Iriny,

wurde am 14. Juni 1682 zu Munkacs bem Tököly angetrauet, wie verlegend auch eine solche Verbindung ihrer Familie im Allgemeinen erscheinen mußte. Denn Töfölys Urgroßvater, Sebastian, in Temesvar geboren, war seines Gewerbes ein Roßtäuscher, hatte zum Deftern in Sandelsgeschäften Siebenburgen besucht, darüber Berfehr errichtet mit einem türkischen Pascha, und leglich diesen um Geld und Leben betrogen. Darauf verließ er eine Gegend, wo er allzu bekannt geworden, er kaufte in Tyrnau ein Haus, wurde 1572 geabelt, mit dem Pradicat von Tefelhaza, dann baronisirt, verschaffte sich Armales und heurathete die Ratharina Doczy, als wodurch er, der homo novus, mit den Na= basby, Battiany und andern Magnaten verschwägert wurde, auch Gelegenheit fand, immer vortheilhafter sein Geld anzulegen. Ramentlich hat er die Stadt Resmark in der Zips pfandweise und die Herrschaft Tschawnif an sich gebracht. Er ftarb den 3. Febr. 1607. Daß er ein Freund der Gelehrsamkeit, ein eifriger Beförderer der evangelischen Religion gewesen, wird von ihm gerühmt, gleichwohl scheint er bie Zuneigung ber Bürger von Resmark weder gesucht, noch gewonnen zu haben. Als am 13. Oct. 1591 die Kanonen der Burg bei Nachtzeit die Ents . bindung der Frau Tökölp ankundigten, rief ein Berwegener: "es ift ein junger Beiland geboren. — Ja vom Teufel," antwortete ber andere.

Der Sohn, Graf Stephan Tököly, besuchte die Schulen in Leutschau, Patak, Brieg und Breslau, die Universitäten Heidelsberg, Straßburg und Basel, vollbrachte weite Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Niederland, Italien, stand demnächst als Page an dem Hose des Erzherzogs Matthias. Seine erste Gemahlin, Sophie Hossmann, eines Consiliars in Raschau, des Georg Hossmann Tochter, verm. 8. Nov. 1609, wurde ihm durch den Tod entrissen den 15. April 1618, und er ging die zweite She ein mit Ratharina Thurzo, Tochster des berühmten Palatinus Georg Thurzo, 1. März 1620. Außerordentliche Reichthumer sind ihm hiermit zugefallen, daß man sein Einkommen auf etliche Tonnen Goldes berechnete. Viel konnte er darum verwenden auf den prächtigen Ausbau

und bie Ausgerung ber Burg ju Kesmart, we er jugleich Werraidente Proben eines feinen, durch die vielen Reifen geländerben Geidmades abgelegt hat. Auch an bem Schloffe Lylana hat er in coloffalen Schöpfungen feine Bauluft befundet. Auf ein gur Einfoliefung und Eiderung eines Brunnene bestimmtes Gewolbe, zugleich Zestungswert, verwendere er gegen 100,000 fl. Der Cage nach wurde, fatt mit Baffer, mit Bein ber Ralf angerubrt, und baburch ein Material produciet, welches bas Brunnengewolbe als aus bem Zelfen gehauen erscheinen läßt, weshalb Raloczy, wie febr er fich 1707 darum bemubte, das Wert zu zerftoren, bamit nicht fertig werben fonnte. Stephan ter Aelbere farb an einem Sticfug, in dem 70. Jahre feines Alters, ben 8. Rov. 1651. Der Sohn der zweiten Che, Graf Stephan ber Inngere, eben berfenige, welcher in ber erften Berfdworung gum Buter des Raisers behellt worden, entging jeder Anfechtung, bis dahin die auf Schloß Murany vorgefundenen Schriften der Berschwörer seine Mitschuld außer Zweifel setten. heifter, gegen ihn ausgesendet, belagerte die Burg Arva, wo er eben weilte, und zwang fie zur Uebergabe, im Dec. 1670. Stephan felbft war während der Belagerung gestorben, und hatte Beister nicht übel Luft, den Leichnam verbrennen zu laffen, was doch der Raifer untersagte. Die brei Töchter wurden nach Wien gebracht, um in der katholischen Religion erzogen zu werden. Lykava fiel den 18. Dec. gleichzeitig mit Rosenberg, die Burg zu Resmark wurde ohne Widerstand oecupirt und ihrer vornehmsten Zierrathen beraubt, bas gange Eigenthum durch Urtheil und Recht confiscirt. Stephans Gemablin, Maria Gyulaffi de Rathot mar icon früher, in dem Alter von 22 Jahren mit Tod abgegangen.

Ihr Sohn, Emmerich Toköly, geb. 25. Sept. 1657, ein Zögling bes Collegiums zu Eperies, hatte in Studien solche Fortschritte gemacht, daß er im 13. Jahre über seden ihm aufzgegebenen Gegenstand aus dem Stegreise peroriren konnte. Er befand sich in Lykava, als die Raiserlichen davor erschienen, wurde aber durch einige von dem Vater ihm beigegebene Getrene ins Freie und in Bauerntracht über die Grenze nach Polen und weiter nach Siebenbürgen geschafft. Dort war er, als Besißer

ber von ber Mutter auf ihn vererbten Schlößer Huszt, Hunyab u. s. w. ein großer Landherr, es hinterließ ihm auch Franz Rhedei seine beträchtlichen, absonderlich in der Marmarosch belegenen Güter. Ein Jüngling noch, bewährte Emmerich in mehren Gefechten seine Unerschrockenheit, unfähig aber einen Obern zu ertragen, gerieth er zeitig mit bem Fürsten Apaffi in Streitigkeiten, in deren Berlauf er selbst Arrest erhielt, zwei seiner eine flugreichsten Räthe gestiefelt und gespornt aufgeknüpft wurden. In bem Schrecken um diese Execution beugte er den harten Sinn, er that einen Fußfall und wurde von dem versöhnten Fürsten zu Gnaden aufgenommen. Es gelang ihm auch, durch seinen Tutor Absalon Lilienberg mit dem in Polen beschäftigten Marquis de Bethune Verbindungen anzuknüpfen, welche für seine ganze Zufunft, und minder nicht für den Verlauf der ungrischen Unruhen entscheidend geworden find. Diese Unruhen schienen bereits, über der allmälig eintretenden Theilnahme der Türken einen ernsten Charakter anzunehmen; Bethune, jest frangösischer Botschafter bei seinem Schwager, König Johann Sobiesti, war angewiesen, von Polen aus den Tököly zu unterftügen, und schloß zu solchem Ende am 27. Mai 1677 mit siebenbürgischen Ab= geordneten ein Bundniß, laut deffen Fürft Apaffi fich verpflichtete, gegen jährliche Subsidien von 5000 Dukaten mit 15,000 Mann den Kaiser zu befriegen. Demzufolge führte der Marquis de Boham zu Anfang Oct. 16,000 Polaken und einen Schwarm Tataren über die Karpathen, um sich mit 7000 Malcontenten, von bem gichtbrüchigen Nicolaus Beffelenni befehligt, und 5000 Siebenburgern zu vereinigen. Der Feldzug beschränfte fich jedoch auf unerhebliche Gefechte, Berheerungen und Barbareien.

Für den nächsten Feldzug war Michael Telefi zum Oberbesehlshaber ausersehen, ihm ein Kriegsrath von zwölf Officieren
beigegeben. Darin fungirten die Franzosen Boham und Fonval,
und mit diesen kam Telefi gleich im Beginn der Operationen zu
Zwist. Er ging darum für seine Person nach Siebenbürgen zurück,
das Commando um so williger an Tököly überlassend, da dieser
sich mit des Nicolaus Apassi Wittwe, einer Tochter Telesis, verlobt
hatte. Tököly bezeigte den Franzosen ungleich mehr Nachgiebig=

keit, in der Absicht vielleicht ihre Mitwirfung far bas zunachft ihn beschäftigende Project, die Heurath mit der Wittwe Rafoczy an erhalten. Sie ließen beshalb auch geschehen, daß er sich mit seiner Armee, an die 20,000 Mann, langere Zeit in ber Gegend pon Munface herumtrieb. Die mußte er doch endlich, da ihm die Mittel zu einer förmlichen Belagerung abgingen, verlaffen, und gegen Kaschau ziehen, Jul. 1678: er nahm Szerencz, Putnof, Torna, ließ, nach dem über Leslie erfochtenen Sieg, durch feine Tataren die Grenzen von Destreich und Mähren bedrohen, eroberte Murany, Lyfava, Arva, wandte sich gegen die Bergstädte. Reusohl fiel den 10. Oct., es ergaben sich Schemnig, Kremnig, Leva; Gold und Silber, allein an geprägten Dufaten 180,000 Stud, wurden der Malcontenten Beute. Tokoly ließ auch, während bieser vorübergebenden Occupation der Bergstädte, Münze pragen, die eine sein Bild tragend, samt der Ueberschrift: pro libertate et religione, auf der andern heißt es: Ludovicus XIV. protector regni Hungariae. Durch Dunnewalds Sieg bei Beiligenfrenz wurden die Bergstädte befreiet und der Abschluß des Nimmeger Friedens wirfte niederschlagend auf die Insurgenten. Sie gingen Waffenstillstand ein, bis zum 28. Febr. 1679 ausgedehnt, und Boham zog mit seinen polnischen Soldnern ab, ohne daß barum Franfreich aufgehört hätte, die Malcontenten mit Geld und mit feinem Einfluß bei ber Pforte zu unterftügen.

Der Versuch einer Pacification, behufs deren Tötöly den Paul Szalai nach Dedenburg entsendet hatte, scheiterte an der Forderung, daß der kaiserliche Hos die Fürstin Rakoczy, die Großmutter bestimme, den Einspruch gegen die zweite Heurath ihrer Schwiegertochter aufzugeden. Ab Seiten des Hoses wollte man dazu sich nur verstehen, wenn Tököly vollskändig entwassnet und Proben seiner Treue abgelegt haben würde. Szalai verließ Dedenburg, und die Feindseligkeiten begannen mit dem Ablauf des Wassenstillstandes. Leslie erlitt bei Torna und Szikso Einduße, Tököly bemächtigte sich nochmals der Vergstadt Schemnis. Der zu ihm übergegangene Parteigänger Josa trieb eifrig das Werk der Verwüssung. Mittlerweile trasen aber die am Rhein entbehrlich gewordenen Regimenter ein, die Malcontenten

wurden zwischen Rosenberg und Murany geschlagen und genöthigt bis an die Theiß zu weichen. Während die im März 1680 niedergesette Pacisicationscommission in voller Thätigseit, ließ Tököly die Vorstadt von Leutschau, einer seiner Generale das Städtchen Zeben abbrennen, daneben wurde als unerläßliche Bedingung für die Beruhigung des Königreichs das Heurathsproject betrieben. Der Hof blieb bei der einmal ertheilten Antwort, und Tököly erhielt aus Constantinopel die bestimmtesten Zusagen frästigen Beistandes, den im nächsten Jahre der Sultan in Person herbeizusühren verhieß. In Siebenbürgen sand sich als französischer Agent ein M. Afakia, Subsidien und Geschenke für Apassi überbringend.

Nachdem mit dem Tod der alten Fürstin Rafoczy das wesentlichfte hinderniß der projectirten Bermählung weggeräumt, glaubte nd Töföly aller Rudfichten nicht nur gegen ben Raiser, sondern auch gegen Telefi, ber immer noch den Fürsten Apaffi leitete, entbunden. Seiner Berlobten, der Tochter Telefis schickte er den Trauring zurud, hierdurch eine erbitterte Feindschaft sich erweckend. Zwar wurde von den Häuptern der Insurrection eine Zusammenkunft des beleidigten Baters und des abtrannigen Schwiegersohns, auch ein Scheinvergleich vermittelt, aber der wechselseitige Groll verhinderte fortan jedes gemeinsame Zusammen= wirken ber beiden Männer. hierum unbefümmert, auf die Türken bauend und auf Hülfe aus Frankreich, wohin er über Polen einen eigenen Geschäftsträger, den Lilienberg abgesendet hatte, wartete Tokoly, die Feindseligkeiten zu erneuern, nicht auf den Ablauf des Waffenstillstandes. Nach einem vergeblichen Bersuch auf Szathmar betachirte er zwei Armeecorps, beren das eine Mähren, das andere Schlesien verwüsten sollte. Sie wurden aber beide zurückgewiesen, mährend Töföly selbst mit der Haupt= macht im Sept. 1680 Resmark, und nach einer scharfen Bekagerung das doch bald wieder verlorne Leutschau nahm. Noch immer glaubte der kaiserliche Hof an die Möglichkeit einer Aus-Seine Commissarien vermittelten einen Waffenstill= Rand, bis zum 30. Juni 1681 gultig, welchen Tököly am 15. Nov. 1680 im Lager bei Jolsva unterzeichnete; darin waren ben

Insurgenten für ihre Winterquartiere die Comitate Szathmar, Ugocsa und Beregh überlassen, über ihre sonstigen Wünsche, namentlich die Rückgabe der Süter, sollte in dem für den 28. April 1681 nach Dedenburg ausgeschriebenen Reichstag entsichen werden.

Dabei persönlich zu erscheinen, wurde, unter Anbietung namhafter Burgschaft, Töföly eingeladen, fatt barauf einzugehen, erließ er aus seinem Hauptquartier Kapos, 7. Mai 1681, Namens der "sämmtlichen Stände der für Gottes Ehre und die Freiheit ihres Vaterlandes ausgewanderten und die Waffen tragenden Magnaten, Abelichen und Soldaten," ein Ermahnungsschreiben an die versammelten Stände, worin er auf volle Berstellung sowohl der evangelischen Religion als der National= freiheit und zugleich barauf bringt, bag unter seiner Bermittlung ein neuer Friedensvertrag mit ben Türken eingegangen werbe, benn, fügt er hinzu, die Garantie ber Nationalfreiheit sei nur von dem Wohlwollen der Türken abhängig. Noch weiter ermuthigt durch die Zusage einer unmittelbaren Türkenhülfe, erklärte er aus seinem Lager bei Pali, 7. Jul. 1681: der Reichstag habe schon barin gefehlt, daß er zu irgend einer Wahl ober sonstigen . Berhandlung geschritten sei, ohne vorher die Beruhigung ber Exulanten und deren Herbeirufung zum Reichstag bewirft zu haben, indem die Exulanten so gut wie andere Mitglieder des Reichstages seien. Eben so fehlerhaft ware, bag man bas Religionswesen, so vor allem nach Vorschrift der Diplome und Friedensschlusse herzustellen gewesen, als eine Privatangelegenheit Die Herstellung der National= und zu behandeln anfange. Religionsfreiheit könne und solle nicht anders benn in Verbindung mit den Exulanten, und, das wurde abermals zu versteben gegeben, unter Garantie ber Pforte geschehen. Den Worten Nachdruck zu verleihen, ging Apaffi, durch die aus Constantinopel empfangenen Befehle gebrängt, gegen Ausgang Aug. mit etwan 7000 Mann, dann 3000 Moldauern und Walachen, auch 5 Ranonen, zu Felde, und es vereinigten sich mit ihm Paul Besselenvi, der 1200 Reiter, Töföly, der 7000 Mann befehligte, endlich bes Pascha von Groß-Warabein Türken, daß im Ganzen 25,000

Mann zusammengebracht. Ausgerichtet wurde aber mit dieser Macht nicht viel: sie nahm Böszörmeny; von 200 Deutschen vertheibigt, und verbrannte Kallo, wo Tököly, über einem Zwist mit Teleki, von der Armee sich trennte. Die Türken gingen ebenfalls nach Hause, und Teleki, durch die Nachricht vom Anzug der Kaiserlichen erschreckt, brandschapte in Eile einige Städte, und verschwand mit seinen Scharen im Lause des Nov. 1681. Tököly, ruhige Winterquartiere sich wünschend, ging Wassenzschildend auf 6 Monate ein, und benutzte ihn nebenbei, um in Constantinopel die Absetzung Apassis, dessen Nachfolger zu werden er sich vorgesetzt hatte, zu betreiben, dann unter französischer Assiserhöse zu vereiteln. Das wurde ihm um so leichter, se höher man an der Pforte seine Ersolge in den letzen Feldzügen anschlug.

Der Sultan stellte bie ungemeffensten Forberungen auf, baber man in Wien um jeden Preis die Aussöhnung mit Tököly zu suchen für gut fand. Saponara wurde zu dem Ende an ihn abgeschickt, und schloß am 25. April 1682 eine Convention, laut welcher Tököly nach Dfen reisen sollte, um sich bei bem Pascha für einen erneuerten zwanzigjährigen Waffenstillstand zu verwenden. Statt bessen errichtete er im Laufe eines dreitägigen Aufenthaltes ein genaues Bundniß mit dem Pascha, und war des Vertrages erste Bedingung die Anerkennung Tökölys in der Eigene schaft eines Fürsten von Ungern unter dem Schutze der Pforte. Am 15. Jun. 1682 hielt Tötöly Hochzeit, den 24. fündigte er den Waffenstillstand auf, den 7. Jul. fiel ihm Graf Berberftein mit einer Kriegscasse in die Hände, schon ftand er im Begriffe, die Theiß zu überschreiten. Aber die Türken waren noch nicht völlig gerüftet, und Tököly schloß am 17. Jul. mit Saponara Baffenstillstand, unter dem Vorwand, den beiderseitigen Gebieten Ruhe für Erndte und Weinlese zu verschaffen. Drei Tage darnach, den 20. Jul. ließ er durch Ueberfall die Citadelle von Kaschau nehmen, und wurde die Stadt durch seine Armee eingeschlossen. Am 26. Jul. im Lager vor Raschau, erließ er ein Manifest an die Comitate, worin bem Hof u. a. Vorgeworfen, daß er noch in diesem Jahre gesucht habe, die Türken von den Insurgenten abzuziehen, damit er diese um so gewisser seine Rache fühlen lassen könne. Zugleich entbot Tököly den Adel in sein Lager bis jum 5. Aug. und war den Saumigen Verluft von Ropf und Gut angedrohet, eigene und türkische Rache, die wohl auch die Kinder und Säuglinge treffen konnte. Am 14. Aug. ergab sich die Stadt Raschau, und folgten dem Beispiel in Kurzem Leutschau, Tokay, Eperies, Szadvar, Onod, überhaupt, bis auf fünf Festungen, ganz Oberungern. Am 16. Aug. brach Tötöly auf, um fich vor Filet mit ben Siebenburgern und 30,000 Türken zu vereinigen, auch, unter dem Oberbefehl bes Pascha von Dsen, zu der Belagerung von Filek zu wirken. Die Feste ergab sich auf Gnade den 16. Sept. In dem Lager vor Filek empfing Tokoly Fahne, Schwert und Kalpack als Beiden ber Fürstenwürde. Die zugleich von den Türken ihm angebotene Königswürde soll er abgelehnt haben, mit dem Titel eines Fürsten von Ungern fich begnügend. Den ganzen Feldzug hindurch unterhielt er fleißige Correspondenz mit Duvernep-Boucoult, der von Niemirow aus, unter dem Schupe ber französischen Gesandtschaft in Krafau, heimlich von der polnischen Regierung Nachrichten gab und empfing, doch freigebiger in Bersprechungen als in der Auszahlung von Subsidien sich erzeigte. Gleichwohl hatte Tököly zu Anfang des Feldzuges 11,300 Dutaten empfangen, und mehre Gelber waren eben in Danzig angelangt, als der kaiserliche Hof des Duvernen Ausweisung durchsette.

Zum Schlusse des Feldzuges ließ Tököly noch Jolpom, Begles und Putnok besehen, dann bezog er, 22. Nov. die Wintersquartiere in Leutschau, nachdem er vorher eine Wassenruhe für die Dauer von 6 Monaten bedingt hatte. Saponara und der Palatinus Eszterhazy suchten durch die glänzendsten Anerbietungen den sürchterlich gewordenen Gegner für eine Ausgleichung zu gewinnen, namentlich wollte man zu dem Besitz von Siebendürgen ihm verhelsen. Weil aber eben, 24. Jan. 1683, Caprara und Nadasdi nach Constantinopel abgegangen waren, und dort ohne Tököly und, wie er meinte, wider ihn zu tractiren suchten, ließ er, ohne auf die ihm gemachten Vorschläge einzugehen, sich angelegen sein, ihr Vorhaben zu durchtreuzen, wovon eine Folge, daß die Türken die im vorigen Jahr gemachten Forderungen erneuernd, auch noch die Abtretung von

Romorn und Raab verlangten. Am 21. Febr. kam Tököly mit seinem Hosstaat nach Resmark. Die Stadt hielt den ganzen Hossteil, beschenkte die Fürstin mit einer Porzellanschale und 50 Duskaten, den jungen Rakoczy mit einem silbernen vergoldeten Säbel und das Fräulein mit einem Perlenhalsband samt Anhängsel. Zu Leutschau wurde Tökölys Gemahlin im März 1683 von einem Söhnlein entbunden, das aber nur bis zum 3. April lebte. Am 16. April 1683 verließ der Sultan Constantinopel, am 12. Jun. ging seine Armee bei Esseg über die Brücken; dort sand sich auch Tököly ein, um mit dem Großvezier den Feldzugsplan zu berathen. Außer mehren seiner Anhänger hatte er ein Gesolge von 400 Menschen um sich. Mit königlichen Ehrenbezeugungen wurde er empfangen, namentlich sein Gezelt neben senem des Großveziers ausgeschlagen. Am 12. Jul. nahm die Belagerung von Wien ihren Ansang.

"Weil Tedely seit dem Türckischen Einfall nicht nur in Ungarn," — wo er doch in Belagerung der Schlöffer Zips, Murany, Lykava, Arva herzhaften Widerstand fand — "allenthalben den Meister spielte, sondern auch in die benachbarten Länder, in Pohlen, Schlesien, Mähren und Desterreich einzus dringen drohete, indem er sowohl die Türken zu Hülffe hatte, als auch bishero noch Kapserlich gewesene Ungarn ihm auf allen Seiten zufielen, so daß der Palatinus Graf Efterhafi von seinem Corpo, welches er commandirte, fast ganz allein gelaffen wurde, so muste sich nach dem Aufbruch von den Wiener Insuln der Herzog von Lothringen vornehmlich angelegen seyn lassen, ihn mit dem noch übrigen Rest der Armee genau zu observiren, und das Land an dem mitternächtigen Ufer der Donau bis zu Anfunfft der erwarteten Sulffsvölder zu bededen. Zu diesem End zog er sich aufangs gegen Stockerau und Mähren bin, hernach aber gieng er wieder herab gegen bie Insul Schütt zu, sowohl die beede Grana= und Baadische Regimenter aus Raab an sich zu ziehen, auch zu hindern, daß der Feind nicht etwa eine Brücke über die Donau schlagen laffe. Indem er aber in dieser Gegend war, erhielte er Nachricht, daß Teckely mit einem Corpo Ungarn und Türden unter denen Baffen von Erla und Groß-Waradein,

Grafen Starhemberg und Rollouicz in Freiheit, eilte zu seiner Mutter nach Munkacs und verbarg sich in dem Schloßkeller. Schon hatte Frau Sophia ben P. Sambar nach Wien entsendet, für ihren Sohn die Gnade des Raisers anzurufen. Sie wurde durch Decret vom 20. Febr. 1671 ausgesprochen, und mußten dafür bar 300,000, in Naturalien 155,000 Gulden entrichtet, in die Schlösser Ecsed, Patak, Dnod, Lednicza, Saros, Munkacs beutsche Besatzungen aufgenommen, Trentschin vollftändig abgetreten werden. Ferner hat Rafvezy, in der Dankbarkeit für seine Rettung den Jesuiten die stattlichen Collegien zu Kaschau und Romorn erbauet, an Lobkowiß, Rottal, Montecucoli, Sport und Beister reiche Geschenke gespendet, als wozu er die Mittel in den zu Patak im Rothen Thurm von Sigismund und den beiden Georg aufgehäuften Schäßen fand. Bring, Frangipani, Nadasdp, Tättenbach bußten mit dem Leben, und hat "die mißbrauchte Gottliche Masestät, deren unsichtbare Gegenwart diese Treuvergeffene billig von folder entseslichen Berratheren hatte abschreden follen, diesen meyneydigen Aufsat, samt allen ihren geführten Rathschlägen burch des Meister Hannses zwepschneidige und in ihr eignes Blut eingetauchte Feder, vermittelft eines purpurrothen Nackenstriche, durchstrichen." Rakoczy, fortan jeder Theilnahme bei Handeln, denen er nicht gewachsen, sich enthaltend, ftarb zu Makoviga, den 8. Jul. 1676. In seiner Grabschrift wird er als Fürst von Siebenbürgen betitelt. Er hinterließ zwei Kinder, die Juliana Barbara, und den Franz Leopold, diesen in dem Alter von sechs Monaten.

Seine Wittwe, als Irinys Tochter von unversöhnlichem Groll gegen das Erzhaus erfüllet, wähnte in Emerich Tököly einen Rächer der vielen ihr angethanen Unbilden zu finden, und horchte willig den Heurathsvorschlägen, die er an sie gelangen ließ. Aber die Schwiegermutter lebte, und wollte nimmermehr eine Berbindung mit dem Rebellen, mit dem Afatholisen zusgeben. Nach manchen stürmischen Scenen mußte abgewartet werden, daß sie die Augen schließe. Der Fall war nicht sobald eingetreten, und Helena, in steigender Erbitterung wegen der unlängst ersolgten Einkerkerung ihres Bruders Balthasar Iriny,

wurde am 14. Juni 1682 zu Munkacs dem Tököly angetrauet, wie verlegend auch eine solche Verbindung ihrer Familie im Allgemeinen erscheinen mußte. Denn Töfölys Urgroßvater, Sebaftian, in Temesvar geboren, war seines Gewerbes ein Roßtäuscher, hatte zum Deftern in Sandelsgeschäften Siebenburgen besucht, darüber Berkehr errichtet mit einem türkischen Pascha, und leglich diesen um Geld und Leben betrogen. Darauf verließ er eine Gegend, wo er allzu bekannt geworden, er kaufte in Tyrnau ein Haus, wurde 1572 geabelt, mit dem Pradicat von Tefelhaza, dann baronisirt, verschaffte sich Armales und henrathete die Ratharina Doczy, als wodurch er, der homo novus, mit den Nadasby, Battiany und andern Magnaten verschwägert murbe, auch Gelegenheit fand, immer vortheilhafter sein Gelb anzulegen. Ramentlich hat er die Stadt Resmark in der Zips pfandweise und die Herrschaft Tschawnif an sich gebracht. Er ftarb den 3. Febr. 1607. Daß er ein Freund der Gelehrsamkeit, ein eifriger Beförderer der evangelischen Religion gewesen, wird von ihm gerühmt, gleichwohl scheint er die Zuneigung der Bürger von Resmark weder gesucht, noch gewonnen zu haben. Als am 13. Oct. 1591 die Ranonen der Burg bei Nachtzeit die Ents . bindung der Frau Tokoly ankundigten, rief ein Berwegener: "es ift ein junger Heiland geboren. — Ja vom Teufel," antwortete ber andere.

Der Sohn, Graf Stephan Tököly, besuchte die Schulen in Leutschau, Patak, Brieg und Breslau, die Universitäten Heidelsberg, Straßburg und Basel, vollbrachte weite Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Riederland, Italien, stand demnächst als Page an dem Hose des Erzherzogs Matthias. Seine erste Gemahlin, Sophie Hossmann, eines Consiliars in Raschau, des Georg Hossmann Tochter, verm. 8. Nov. 1609, wurde ihm durch den Tod entrissen den 15. April 1618, und er ging die zweite She ein mit Katharina Thurzo, Tochster des berühmten Palatinus Georg Thurzo, 1. März 1620. Außerordentliche Reichthumer sind ihm hiermit zugefallen, daß man sein Einkommen auf etliche Tonnen Goldes berechnete. Viel konnte er darum verwenden auf den prächtigen Ausbau

und die Auszierung der Burg zu Kesmark, wo er zugleich überraschende Proben eines feinen, durch die vielen Reisen geläuterten Geschmades abgelegt hat. Auch an dem Schlosse Lykava hat er in colossalen Schöpfungen seine Baulust bekundet. Auf ein zur Einschließung und Sicherung eines Brunnens bestimmtes Gewolbe, zugleich Festungswerk, verwendete er gegen 100,000 fl. Sage nach wurde, flatt mit Waffer, mit Wein der Ralt angerührt, und badurch ein Material producirt, welches bas Brunnengewölbe als aus dem Felsen gehauen erscheinen läßt, weshalb Rafoczy, wie sehr er sich 1707 darum bemühte, das Werk zu zerftoren, bamit nicht fertig werden konnte. Stephan ber Aeltere ftarb an einem Sticksuß, in dem 70. Jahre seines Alters, den Der Sohn ber zweiten Ebe, Graf Stephan ber 8. Rov. 1651. Jungere, eben bersenige, welcher in ber erften Berschwörung jum Hüter des Raisers bestellt worden, entging jeder Anfechtung, bis dahin die auf Schloß Murany vorgefundenen Schriften der Verschwörer seine Mitschuld außer Zweifel sesten. Beister, gegen ihn ausgesendet, belagerte die Burg Arpa, wo er eben weilte, und zwang sie zur Uebergabe, im Dec. 1670. Stephan selbst war während der Belagerung gestorben, und hatte Beister nicht übel Luft, den Leichnam verbrennen zu lassen, was doch der Raiser untersagte. Die drei Töchter wurden nach Wien gebracht, um in der katholischen Religion erzogen zu werden. Lykava fiel den 18. Dec. gleichzeitig mit Rosenberg, die Burg zu Resmark murbe ohne Widerstand occupirt und ihrer vornehmsten Zierrathen beraubt, das ganze Eigenthum durch Urtheil und Recht confiscirt. Stephans Gemahlin, Maria Gyulaffi be Rathot war schon früher, in dem Alter von 22 Jahren mit Tod abgegangen.

Ihr Sohn, Emmerich Tököly, geb. 25. Sept. 1657, ein Zögling des Collegiums zu Eperies, hatte in Studien solche Fortschritte gemacht, daß er im 13. Jahre über seden ihm aufzgegebenen Gegenstand aus dem Stegreise peroriren konnte. Er befand sich in Lykava, als die Kaiserlichen davor erschienen, wurde aber durch einige von dem Vater ihm beigegebene Getreue ins Freie und in Bauerntracht über die Grenze nach Polen und weiter nach Siebenbürgen geschafft. Dort war er, als Besiger

ber von ber Mutter auf ihn vererbten Schlößer Huszt, Hunyab u. s. w. ein großer Landherr, es hinterließ ihm auch Franz Rhedei seine beträchtlichen, absonderlich in der Marmarosch belegenen Güter. Ein Jungling noch, bewährte Emmerich in mehren Gefechten seine Unerschrockenheit, unfähig aber einen Obern zu ertragen, gerieth er zeitig mit bem Fürsten Apaffi in Streitigkeiten, in deren Verlauf er selbst Arrest erhielt, zwei seiner einflugreichsten Räthe gestiefelt und gespornt aufgeknüpft wurden. In dem Schrecken um diese Execution beugte er den harten Sinn, er that einen Fußfall und wurde von dem versöhnten Fürsten zu Gnaden aufgenommen. Es gelang ihm auch, durch seinen Tutor Absalon Lilienberg mit dem in Polen beschäftigten Marquis de Bethune Verbindungen anzuknüpfen, welche für seine ganze Bufunft, und minder nicht für ben Berlauf ber ungrischen Unruhen entscheidend geworden sind. Diese Unruhen schienen bereits, über der allmälig eintretenden Theilnahme der Turfen einen ernsten Charafter anzunehmen; Bethune, jest frangösischer Botschafter bei seinem Schwager, König Johann Sobiesti, war angewiesen, von Polen aus den Töföly zu unterftügen, und schloß zu solchem Ende am 27. Mai 1677 mit siebenburgischen Abgeordneten ein Bundniß, laut deffen Fürst Apaffi sich verpflichtete, gegen jährliche Subsidien von 5000 Dufaten mit 15,000 Mann den Kaiser zu befriegen. Demzufolge führte der Marquis de Boham zu Anfang Oct. 16,000 Polaken und einen Schwarm Tataren über die Karpathen, um sich mit 7000 Malcontenten, von bem gichtbrüchigen Nicolaus Beffelenni befehligt, und 5000 Siebenburgern zu vereinigen. Der Feldzug beschränfte fich jedoch auf unerhebliche Gefechte, Berheerungen und Barbareien.

Für ben nächsten Feldzug war Michael Teleki zum Oberbesehlshaber ausersehen, ihm ein Kriegsrath von zwölf Officieren
beigegeben. Darin fungirten die Franzosen Boham und Fonval,
und mit diesen kam Teleki gleich im Beginn der Operationen zu
Zwist. Er ging darum für seine Person nach Siebenbürgen zurück,
das Commando um so williger an Tököly überlassend, da dieser
sich mit des Nicolaus Apassi Wittwe, einer Tochter Telekis, verlobt
hatte. Tököly bezeigte den Franzosen ungleich mehr Nachgiebig-

keit, in der Absicht vielleicht ihre Mitwirfung far bas gunachk ihn beschäftigende Project, die Heurath mit der Wittwe Rafoczy zu erhalten. Sie ließen beshalb auch geschehen, baß er sich mit seiner Armee, an die 20,000 Mann, langere Zeit in der Gegend pon Munfacs herumtrieb. Die mußte er doch endlich, da ihm die Mittel zu einer formlichen Belagerung abgingen, verlaffen, und gegen Raschau ziehen, Jul. 1678: er nahm Szerencz, Putnof, Torna, ließ, nach dem über Leslie erfochtenen Sieg, durch feine Tataren die Grenzen von Destreich und Mähren bedrohen, eroberte Murany, Lyfava, Arva, wandte fich gegen bie Bergftadte. Reufohl fiel ben 10. Dct., es ergaben sich Schemnig, Rremnig, Leva; Gold und Silber, allein an geprägten Dufaten 180,000 Stud, wurden der Malcontenten Beute. Tofoly ließ auch, während Dieser vorübergebenden Occupation der Bergstädte, Münze prägen, die eine sein Bild tragend, samt der Ueberschrift: pro libertate et religione, auf der andern heißt es: Ludovicus XIV. protector regni Hungariae. Durch Dunnewalds Sieg bei Beiligenfrenz wurden die Bergstädte befreiet und der Abschluß des Nimmeger Friedens wirkte niederschlagend auf die Insurgenten. Sie gingen Waffenstillstand ein, bis zum 28. Febr. 1679 ausgedehnt, und Boham zog mit seinen polnischen Soldnern ab, ohne daß barum Frankreich aufgehört hätte, die Malcontenten mit Geld und mit seinem Einfluß bei ber Pforte zu unterflüßen.

Der Versuch einer Pacification, behufs beren Tököly den Paul Szalai nach Debenburg entsendet hatte, scheiterte an der Forderung, daß der kaiserliche Hof die Fürstin Rakoczy, die Großmutter bestimme, den Einspruch gegen die zweite Heurath ihrer Schwiegertochter aufzugeben. Ab Seiten des Hoses wollte man dazu sich nur verstehen, wenn Tököly vollständig entwassnet und Proben seiner Treue abgelegt haben würde. Szalai verließ Dedenburg, und die Feindseligkeiten begannen mit dem Ablauf des Wassenstillstandes. Leslie erlitt dei Torna und Szikso Einbuße, Tököly bemächtigte sich nochmals der Vergstadt Schemnis. Der zu ihm übergegangene Parteigänger Josa trieb eisrig das Werk der Verwüssung. Mittlerweile trasen aber die am Rhein entbehrlich gewordenen Regimenter ein, die Malcontenten

wurden zwischen Rosenberg und Murany geschlagen und genöthigt bis an die Theiß zu weichen. Während die im März 1680 niedergesette Pacisicationscommission in voller Thätigseit, ließ Tököly die Borstadt von Leutschau, einer seiner Generale das Städtchen Zeben abbrennen, daneben wurde als unerläßliche Bedingung für die Beruhigung des Königreichs das Heurathsproject betrieben. Der Hof blieb bei der einmal ertheilten Antwort, und Tököly erhielt aus Constantinopel die bestimmtesten Zusagen frästigen Beistandes, den im nächsten Jahre der Sultan in Person herbeizusühren verhieß. In Siebenbürgen sand sich als französischer Agent ein M. Afakia, Subsidien und Geschenke für Apassi überbringend.

Nachdem mit dem Tod der alten Fürstin Rakoczy das wesents lichfte Binderniß der projectirten Bermählung weggeräumt, glaubte fich Tokoly aller Rucksichten nicht nur gegen ben Kaiser, sondern auch gegen Telefi, der immer noch den Fürsten Apaffi leitete, entbunden. Seiner Berlobten, der Tochter Telefis schickte er ben Trauring zurud, hierdurch eine erbitterte Feindschaft fic erweckend. Zwar wurde von den Häuptern der Insurrection . eine Zusammenkunft bes beleidigten Baters und des abtrunnigen Schwiegersohns, auch ein Scheinvergleich vermittelt, aber der wechselseitige Groll verhinderte fortan jedes gemeinsame Zusammen= wirken der beiden Männer. hierum unbefümmert, auf die Türken bauend und auf Hülfe aus Frankreich, wohin er über Polen einen eigenen Geschäftsträger, ben Lilienberg abgesendet hatte, wartete Tokoly, die Feindseligkeiten zu erneuern, nicht auf den' Ablauf des Waffenstillstandes. Nach einem vergeblichen Bersuch auf Szathmar detachirte er zwei Armeecorps, deren das eine Mähren, das andere Schlesien verwüsten sollte. Sie wurden aber beide zurückgewiesen, während Tököly selbst mit der Haupt= macht im Sept. 1680 Resmark, und nach einer scharfen Bekagerung das doch bald wieder verlorne Leutschau nahm. Noch immer glaubte der kaiserliche Hof an die Möglichkeit einer Ausgleichung. Seine Commissarien vermittelten einen Waffenstill= Kand, bis zum 30. Juni 1681 gultig, welchen Tököly am 15. Nov. 1680 im Lager bei Jolsva unterzeichnete; barin waren den

Insurgenten für ihre Winterquartiere die Comitate Szathmar, Ugocsa und Beregh überlassen, über ihre sonstigen Wünsche, namentlich die Rückgabe der Güter, sollte in dem für den 28. April 1681 nach Dedenburg ausgeschriebenen Reichstag entschieden werden.

Dabei personlich zu erscheinen, wurde, unter Anbietung namhafter Burgschaft, Töföly eingelaben, flatt barauf einzugeben, erließ er aus seinem Hauptquartier Kapos, 7. Mai 1681, Namens der "sämmtlichen Stände der für Gottes Ehre und die Freiheit ihres Vaterlandes ausgewanderten und die Waffen tragenden Magnaten, Abelichen und Soldaten," ein Ermahnungsschreiben an die versammelten Stände, worin er auf volle Berstellung sowohl der evangelischen Religion als der Nationals freiheit und zugleich barauf bringt, daß unter seiner Bermittlung ein neuer Friedensvertrag mit den Türken eingegangen werde, benn, fügt er hinzu, die Garantie ber Nationalfreiheit sei nur von dem Wohlwollen der Türken abhängig. Noch weiter ermuthigt durch die Zusage einer unmittelbaren Türkenhülfe, erklärte er aus seinem Lager bei Pali, 7. Jul. 1681: ber Reichstag habe fcon barin gefehlt, baß er zu irgend einer Bahl ober sonftigen Berhandlung geschritten sei, ohne vorher die Beruhigung der Exulanten und beren Herbeirufung zum Reichstag bewirft zu haben, indem die Exulanten so gut wie andere Mitglieder des Reichstages seien. Eben so fehlerhaft ware, daß man das Religionswesen, so vor allem nach Vorschrift der Diplome und Friedensschlusse herzustellen gewesen, als eine Privatangelegenheit zu behandeln anfange. Die Herstellung der National= und Religionsfreiheit konne und folle nicht anders denn in Verbindung mit den Exulanten, und, das wurde abermals zu verstehen gegeben, unter Garantie der Pforte geschehen. Den Worten Nachdruck zu verleihen, ging Apaffi, durch die aus Constantinopel empfangenen Befehle gedrängt, gegen Ausgang Aug. mit etwan 7000 Mann, bann 3000 Molbauern und Walachen, auch 5 Ranonen, zu Felde, und es vereinigten sich mit ihm Paul Besselenpi, ber 1200 Reiter, Töföly, ber 7000 Mann befehligte, endlich des Pascha von Groß-Waradein Türken, daß im Ganzen 25,000

Mann zusammengebracht. Ausgerichtet wurde aber mit dieser Macht nicht viel: sie nahm Böszörmeny, von 200 Deutschen vertheidigt, und verbrannte Kallo, wo Tököly, über einem Zwist mit Telekt, von der Armee sich trennte. Die Türken gingen ebenfalls nach Hause, und Telekt, durch die Nachricht vom Anzug der Kaiserlichen erschreckt, brandschapte in Eile einige Städte, und verschwand mit seinen Scharen im Lause des Nov. 1681. Tököly, ruhige Winterquartiere sich wünschend, ging Wassenzschillstand auf 6 Monate ein, und benutte ihn nebenbei, um in Constantinopel die Absehung Apassis, dessen Nachfolger zu werden er sich vorgesetzt hatte, zu betreiben, dann unter französischer Assiserhöse zu vereiteln. Das wurde ihm um so leichter, je höher man an der Pforte seine Ersolge in den letzen Feldzügen anschlug.

Der Sultan stellte bie ungemeffensten Forderungen auf, das her man in Wien um jeden Preis die Aussöhnung mit Tököly zu suchen für gut sand. Saponara wurde zu dem Ende an ihn abgeschickt, und schloß am 25. April 1682 eine Convention, laut welcher Tököly nach Ofen reisen sollte, um sich bei dem Pascha für einen erneuerten zwanzigjährigen Waffenstillstand zu verwenben. Statt bessen errichtete er im Laufe eines breitägigen Aufenthaltes ein genaues Bündniß mit dem Pascha, und war des Bertrages erfte Bedingung bie Anerkennung Tökölys in ber Eigens schaft eines Fürsten von Ungern unter bem Schupe der Pforte. Am 15. Jun. 1682 hielt Tököly Hochzeit, den 24. fündigte er den Waffenstillstand auf, den 7. Jul. fiel ihm Graf Berberstein mit einer Kriegscaffe in die Hände, schon ftand er im Begriffe, die Theiß zu überschreiten. Aber die Türken waren noch nicht völlig gerüftet, und Tököly schloß am 17. Jul. mit Saponara Waffenstillftand, unter dem Vorwand, den beiderseitigen Gebieten Ruhe für Erndte und Weinlese zu verschaffen. Drei Tage darnach, den 20. Jul. ließ er durch Ueberfall die Citadelle von Kaschau nehmen, und wurde die Stadt durch seine Armee eingeschloffen. Am 26. Jul. im Lager vor Raschau, erließ er ein Manifest an die Comitate, worin dem Hof u. a. vorgeworfen, daß er noch in diesem Jahre gesucht habe, die Türken von den Insurgenten abzuziehen, damit er diese um so gewisser seine Rache fühlen lassen könne. Zugleich entbot Tököly ben Abel in sein Lager bis zum 5. Aug. und war ben Saumigen Berluft von Ropf und Gut angedrohet, eigene und türkische Rache, die wohl auch die Rinder und Säuglinge treffen könnte. Am 14. Aug. ergab fich die Stadt Raschau, und folgten bein Beispiel in Kurzem Leutschau, Tokay, Eperies, Szadvar, Onod, aberhaupt, bis auf fünf Festungen, ganz Oberungern. Am 16. Aug. brach Tötöly auf, um sich vor Filet mit den Siebenbürgern und 30,000 Tärken zu vereinigen, auch, unter dem Oberbefehl des Pascha von Dsen, zu der Belagerung von Filek zu wirken. Die Feste ergab sich auf Gnade ben 16. Sept. In dem Lager vor Filek empfing Tokoly Fahne, Schwert und Kalpack als Beiden ber Fürstenwärde. Die zugleich von den Türken ihm angebotene Königswürde soll er abgelehnt haben, mit dem Titel eines Fürsten von Ungern sich begnügend. Den ganzen Feldzug bindurch unterhielt er fleißige Correspondenz mit Duvernep-Boucoult, der von Niemirow aus, unter dem Schuge ber französischen Gesandtschaft in Rrakau, heimlich von der polnischen Regierung Nachrichten gab und empfing, doch freigebiger in Bersprechungen als in der Auszahlung von Subsidien sich erzeigte. Gleichwohl hatte Tököly zu Anfang des Feldzuges 11,300 Dukaten empfangen, und mehre Gelber waren eben in Danzig angelangt, als der kaiserliche Hof des Duvernen Ausweisung durchsette.

Begles und Putnof besehen, dann bezog er, 22. Nov. die Winterquartiere in Leutschau, nachdem er vorher eine Wassenruhe für die Dauer von 6 Monaten bedingt hatte. Saponara und der Palatinus Eszterhazy suchten durch die glänzendsten Anerbietungen den surchterlich gewordenen Gegner für eine Ausgleichung zu gewinnen, namentlich wollte man zu dem Besit von Siebenbürgen ihm verhelsen. Weil aber eben, 24. Jan. 1683, Caprara und Nadasdi nach Constantinopel abgegangen waren, und dort ohne Tötöly und, wie er meinte, wider ihn zu tractiren suchten, ließ er, ohne auf die ihm gemachten Borschläge einzugehen, sich angelegen sein, ihr Vorhaben zu durchtreuzen, wovon eine Folge, daß die Türken die im vorigen Jahr gemachten Forderungen erneuernd, auch noch die Abtretung von Romorn und Raab verlangten. Am 21. Febr. kam Tököly mit seinem Hofftaat nach Resmark. Die Stadt hielt den ganzen Hoffrei, beschenkte die Fürstin mit einer Porzellanschale und 50 Duskaten, den jungen Rakoczy mit einem silbernen vergoldeten Säbel und das Fräulein mit einem Perlenhalsband samt Anhängsel. Zu Leutschau wurde Tökölys Gemahlin im März 1683 von einem Söhnlein entbunden, das aber nur bis zum 3. April lebte. Am 16. April 1683 verließ der Sultan Constantinopel, am 12. Jun. ging seine Armee bei Essegg über die Brücken; dort sand sich auch Tököly ein, um mit dem Großvezier den Feldzugsplan zu berathen. Außer mehren seiner Anhänger hatte er ein Gesolge von 400 Menschen um sich. Mit königlichen Ehrenbezeugungen wurde er empfangen, namentlich sein Gezelt neben senem des Großveziers ausgeschlagen. Am 12. Jul. nahm die Belagerung von Wien ihren Ansang.

"Weil Tedely seit dem Türckischen Ginfall nicht nur in Ungarn," — wo er boch in Belagerung der Schlöffer Zips, Murany, Lykava, Arva herzhaften Widerstand fand — "allents halben den Meister spielte, sondern auch in die benachbarten Länder, in Pohlen, Schlessen, Mähren und Desterreich einzus dringen drohete, indem er sowohl die Türken zu Hülffe hatte, als auch bishero noch Kapserlich gewesene Ungarn ihm auf allen Seiten zufielen, so daß der Palatinus Graf Efterhaft von seinem Corpo, welches er commandirte, fast ganz allein gelassen wurde, so muste sich nach bem Aufbruch von den Wiener Insuln der Herzog von Lothringen vornehmlich angelegen seyn lassen, ihn mit bem noch übrigen Rest ber Armee genau zu observiren, und das Land an dem mitternächtigen Ufer der Donau bis zu Anfunfft der erwarteten Sulffsvölcker zu bedecken. Zu diesem End zog er fich anfangs gegen Stockerau und Mähren bin, hernach aber gieng er wieder herab gegen die Inful Schütt zu, sowohl die beede Grana= und Baadische Regimenter aus Raab an sich zu ziehen, auch zu hindern, daß der Feind nicht etwa eine Brücke über die Donau schlagen laffe. Indem er aber in dieser Gegend war, erhielte er Nachricht, daß Teckely mit einem Corpo Ungarn und Türden unter denen Bassen von Erla und Groß-Waradein,

in der Nähe und unweit Pregburg ftunde, und sich diese Stadt bereits dahin erkläret hätte, folgenden Tag als den 31. Jul. zu huldigen, Besatzung einzunehmen, und alle Nothwendigkeiten zu Erbauung einer Schiffbruden berben zu schaffen. Daher er alsbald auf jest-gesetzten Tag dahin marchirt, und den Feind bev Hillenburg durch die Lubomirskische Pohlen, welche er, als sie in Unordnung geriethen, mit den übrigen Teutschen selbst unterftütte, und das Stahrenbergische und Schultische Regiment dergestalt angreiffen lassen, bag er nach geringem Widerstand zertrennet, mit Verluft 2000 Mann in die Flucht geschlagen, und also die bisherige Hauptstadt in Ungarn noch erhalten wurde: Welche man fogleich mit 600 Mann besetzte, und alle Schiffe verbrannte. Es fiel hierbey ben Kapserlichen ber gröfte Theil der Bagage in bie Band, und muften nebst etlich paar Pauden 22 Standarten jum Siegszeichen dienen: Ingleichem befamen fie 600 Pferd und 36 Cameel zur Beute. Die Flüchtigen theilten sich in 2 Theile, davon der eine bis an die Brude bey Wien, von etlich 100 Hussaren und Volontairs verfolget wurde, ber andere ben Weg auf die March zu nahm." Tököly hatte, statt sofort gegen Preßburg sich zu richten, eine koftbare Zeit verloren, um seinem Rachedurft volle Befriedigung zu gewähren. In Grausamkeit die Muselmänner überbietend, ließ er ohne Gnade alle Deutsche, alle zu Destreich haltende Ungern, ohne Rücksicht auf Alter ober Geschlecht niedersäbeln. In den unwegsamsten Gebirgen, in Hölen und Felsspalten suchten bie Unglucklichen Schutz gegen die Verfolger; vergeblich, sie wurden durch Spur= und Bluthunde aufgesucht, zerrissen, die dem Säbel zu entgehen vermeinten.

Tököly, ber, wie es scheint, an der Schlacht vom 12. Sept. Antheil nahm, sollte, nach des Großveziers Kara Mustapha Ansgabe wesentlich das Mißgeschick des Feldzuges verschuldet haben; der Anklage und dem Strang kaum durch seines Gegners gewalts sames Ende entronnen, mag er doch etwas bedenklich den türkisschen Schutz gefunden haben. Er suchte für seinen Zwist mit dem kaiserlichen Hofe des Königs von Polen Vermittlung. Am 5. Nov. wurden seine Abgeordneten in einem polnisch-kaiserlichen Kriegss

rath angehört; sie verlangten für ihren Mandanten ganz Oberungern, die 13 Comitate nämlich als ein Fürstenthum, Zurückgabe aller Güter der Exulanten, zur Abhülfe der politischen und religiösen Beschwerden einen Reichstag, nach beffen Beendigung bann Tokoly die Waffen niederzulegen verhieß. Der Berzog von Lothringen hingegen forderte, als Präliminar-Bedingung die Uebergabe von Raschau. Die Abgeordneten zogen unverrichteter Dinge von bannen. Wie hierauf der König von Polen alle weitere Einmischung auffagte, suchte Tököly am 30. Jan. 1684 die Bermittlung deutscher Burften, absonderlich des Kurfürsten von Sachsen, während er zugleich durch Georg Baranyi um den fortgesetzen Schut ber Pforte anhalten, Die Versicherung ertheilen ließ, er wolle, wie von Anfang her, den Kaiser nur durch Negotiationen täuschen. Eine dieser Depeschen wurde aufgefangen. Aber bereits begann die ungrische Nation ihre Berblendung einzusehen. Landherren, 17 Comitate, 12 Städte leifteten den Eid der Treue und empfingen faiserliche Schugbriefe. Dem Abfall sette Tötoly unwirksame Manifeste entgegen, auch ein an den Papst - ,ejusdem sacratos pedes humillime osculor - gerichtetes Schreiben, worin der Kaiser beschuldigt, daß er nur die absolute und erbs liche Herrschaft in Ungern wünsche, auch die evangelische Religion baffe, wohingegen er, Tököly, die katholische nicht beunruhige.

Im Felde fand dieser 1684 kein besseres Glück, die Einsnahme von Homonna war ein geringer Ersat für den Verlust von Bartseld, Masovicza, Stropso; unweit Eperies am 16. Sept. überfallen, blieb ihm kaum die Zeit, in den Schlashosen zu entsommen, sein ganzes Lager wurde der Sieger Beute. Er rächte sich durch die Hinrichtung des Sigmund Homonnay und der beiden Bartosi, als welche kaiserliche Protection angenommen hatten. Gleichwohl ergab sich unter seinen Adhärenten sortwährender Absall, gegen welchen anzukämpsen er aus dem Hauptquartier zu Tur, 19. April 1685, einen Drohbrief erließ. Die Ungetreuen, heißt es darin, welche in kaiserlichen Lagern oder Festungen betroffen werden, sollen von ihm keinerlei Gnade erwarten. Bon den Türken, nicht von den Deutschen, sei für Ungern Heil zu hossen u. s. w. Die im Mai 1685 begonnene Belagerung von Unghvar mußte zwar

Shulz aufheben, bagegen capitulirte Eperies nach einer Bertheis digung von beinahe zwei Monaten, am 11. Sept. 1685, und am 13. Oct. wurde Raschau berennt, als wodurch Tököly, fortwährend auf die Defensive beschränkt, "genothigt wurde, sich in sein veftes Schloß Mongatsch zu verfriechen. Wohin, als er auch seinen besten auf 160,000 Gulben belauffenden Schat wollte · bringen laffen, verkundschaffteten solchen die Zattmarischen Susaren, und nahmen ihn hinweg. Welche Widerwärtigfeit ihm noch eine größere über den Hals zohe. Dann als er, da er doch benen Türden vorhero keinmal getrauet, die Türckische Hulffe zu beschlennigen, selbft nach Groß-Barabein zu dem Baffa gieng, wurde er in Retten und Banben geschlagen, und unter Begleitung 100 Janitscharen nach Abrianopel geführet, das Commando aber an seine Stelle bem Petrozi aufgetragen. Der eben bamals neuerwählte Großvezier Solimann ließ ihn zwar bald mit höflichen Ehrenbezeugungen nebst Bold- und Geldsbutffe wieder log, und nahm auch diese Gefangenschafft zum Vorwand, den Gerastier Ibrahim, welchen er als eine Creatur seines Borfahrers hafte, ums Leben zu bringen. Doch hatten die Kapferlichen so viel Angen von diesem Handel, daß indessen Petrozi, als er hieraus die Gefahr der türcischen Freundschafft erlernet, die Seinigen sämmtlich zu deuen Kapserlichen überzugehen, und hierauf auch Caschau zu übergeben, überredet." Berankaffung zu Tökölys Berhaftung, 4. Oct. 1685, gab bes Herzogs von Lothringen Weigerung, einen mit Friedensantragen ihm zugeschickten Tschanß anzuhören, so nicht vordersamst der Rebell ausgeliefert werbe. In dem Schreden um den Verluft von Neuhäusel, in der Beforgniß um Dfen waren die weiland so übermuthigen Tarken längere Zeit nicht ungeneigt, durch solche Niederträchtigkeit die Gefahr zu beschwören. Petnehazy, unter den Generalen Töfölps einer der brauchbarsten, nahm, in dem Unwillen über der Türken Brutalität und Untreue, Partei für die Raiserlichen, gleichwie er es auch gewesen, durch welchen die Uebergabe von Kaschau herbeigeführt wurde.

"Tedely kam indessen auf des Großveziers Borsprechen wieder auf freyen Fuß, und sobald er in Groß=Waradein ange-

langet, sorberte er durch verschiedene Maniseste alles auf, und bekam ein Corpo zusammen von 7000 Mann. Mit diesem gieng er nach Huniad in Siebenbürgen, nicht nur allein die Rapser-lichen allda zu überfallen, sondern auch Mongatsch, worinnen sich seine Gemahlinn mit männlicher Tapserseit wehrte, zu entsetzen." Das vereitelte Carassa, durch die verwegene Occupation von Szent-Job sogar die Berbindung zwischen Munkacs und Große Waradein abschneibend, ein Erfolg, der doch ohne alle Einwirkung auf die verzweiselte Gegenwehr jener Feste blieb. "Also, daß der General Caprara endlich selbst gezwungen wurde, dahin zu gehen, und diese widerspenstige Beherrscherin, Helena Iriny, mit Bomben zum Gehorsam zu bringen: allein er richtete eben so wenig aus, daß er endlich genötziget wurde, die Belagerung auszuheben." Helena empfing von dem Sultan, in Anerkenntniß ihrer Standhaftigkeit und Treue, ein kostdares Rleid.

In seiner beobachtenden Stellung bei Hungad wurde Toköly dem Fürsten Apaffi verdächtig, dieser ließ ihn aus Siebenbargen vertreiben, und schienen die Türken, nach dem Berluft von Ofen, nicht ungeneigt, abermals hand an ihn zu legen. Denn seinen Kopf hatte Caraffa als das nothwendige Programm einer Friedenshandlung gefordert. Demzufolge wurde Tököly zum Großvezier gerufen und genau beobachtet, bis doch bei genauerer Prüfung des für ihn ausgefertigten Athname fich ergab, daß weitere Gewaltthätigkeiten gegen seine Person unzulässig. Da= gegen wurden seine Hoffnungen einer neuen Erhebung in Oberungern, wie sorgfältig er sie durch eine ausgebreitete Corresponbenz gepflegt hatte, durch die fürchterliche Thätigkeit des Blutgerichtes in Eperies ganz und gar vernichtet, und der Fall von Munfacs raubte ihm vollends seine eigentliche Operationsbasis. Diesen Fall hatte die strenge, das ganze Jahr 1687 durch fortgesette Blofade vorbereitet, die Uneinigkeit und Berzweiflung der Besatung, von welcher "des Tedely Gemablin viel unglimpffliche Worte, weil sie sich zur Uebergab nicht bequemen wollte, anhören muste", erzwungen. In der Capitulation vom 14. Jan. 1688 wird "allen denjenigen, so gegenwärtig in der Festung sind, alles, was sie bishero wider Ihro Kais. Maj. unverantwortlicher Weise

verübt, völlig verziehen und erlaffen. 2) Die Fürftin Ragogin und ihre Kinder, mit weiland Fürsten Ragogi erzeuget, soll sich ohne Berzug mit genugsamer Comitat und sicherer Convoy nach Wien begeben, daselbst in Ruhe und Frieden zu leben. 3) Denen Kindern sollen wiedergegeben werden alle, sowohl bewegliche als unbewegliche Guter. Indeffen, weil der Rapfer pratendiret, daß dieses Mongatsch und St. Miklos Domanialguter sind, und man selbige nur de facto beseffen habe, als reservirt er sich die Pos= session davon, bis ihm ein anders erwiesen werde. 4) Gedachte . Fürstin soll alle diesenigen Bortheil, welche ihr burch ben Heurathscontract ihres ersten Gemahls zugestanden sind, geniessen. Ingleichem soll sie alle bewegliche Güter haben, welche sie durch ein Epd erhärten wird, daß sie ihr zugehören. Aber sie soll auf teine Weise genießen die Güter, welche ihren Kindern zuständig find, deren Vormund der Rapfer ift. 5) Gedachte Fürstin soll ingleichem verbunden seyn, alle Ehrenzeichen, welche Graf Tedely, ihr anderer Gemahl, von der Pforte hat empfangen, ingleichem alle bewegliche Güter, welche ihm zuständig sind, denen Commissariis Ihro Kays. Mas. einzuhändigen, worzu sie mit Epdespflicht soll angehalten werben. 7) Bas die Gater ber Guarnison betrifft, sollen ihr alle bewegliche und unbewegliche Stude restituirt werden, wann auch schon die Raps. Cammer selbige, unter bem Vorwand von Rebellion und Feloney bereits eingezogen hatte. 11) Die Kinder erwehnter Prinzessin sollen denenjenigen untergeben werden, welchen es Ihro Rays. Maj. gefallen wird, die Sorg ihrer Auferziehung anzuvertrauen. 12) Erwehnte Fürstin kann bem Graf Tedely feine Nachricht geben lassen von der Uebergab bes Plages, weil, indem er bürgerlich todt ift, fie keine Gemeinschafft mit ihm haben soll."

Die Uebergabe erfolgte den 18. Januar, und schickte Casraffa das in der Festung "gefundene Herzogliche Hütlein, welches unten zwey Finger hoch Violfarb, dann einer Hand breit Massersgold, oben aber weiß, spizig, und die Spize hinten angehesstet, an welcher ein schlechter Quasten von Garn war, und der Huth inwendig roth, und mit gelber Leinwand gefüttert, nebst dem von der Ottomannischen Pforten dem Teckely ertheilten, und auf

Pergament mit Gold geschriebenen Commando ober Inftallation, bem Rapfer nach Wien. Imgleichen die darzu gehörige türckische Fahne, welche von roth gewürffeltem Zeug, an der Spig, wie auch an dem Ort wo man sie fasset, hatte sie dicke, megingue, verguldete Andpffe; wie auch ben Säbel, Cafftan, und andere bergleichen Signa. Bu gleicher Zeit befam Teckely noch einen harten Stoß ben Groß-Warabein durch den General Baufler, welcher ihn unversehens überfiel, aus dem Feld schlug, 600 Rebellen erlegte, 11 Standarten und Fahnen eroberte, und 250 gefangen nahm, worunter der Hauptrebell Genay. Es fam bey so gestalten Sachen in dem türcischen Divan aufs Tapet, der neue Sultan Solimann sollte diesen allein noch übergebliebenen unglucklichen Anstiffter des Friedensbruchs der Rache des erzürnten Gluds zur Berföhnung, und zugleich dem Bold zum Zeugnig, wie sehr er diesen ungerechten Krieg haßte, vollends aufopffern; allein die Erwegung, daß mit seinem Kopff alle Hoffnung, mit der Zeit wieder in Oberungarn einzudringen, fallen wurde, erhielte ihn noch beym Leben."

. Noch vor dem Fall von Belgrad war Tököly bei Ricopel mit Beterani handgemein geworden, so sehr hatte das Kriegs= theater sich verschoben, wiewohl bald genug der Angriff der Franzosen auf das deutsche Reich den Türken Gelegenheit gab, sich wieder in Ungern zu zeigen. Der alte Apaffi, der Fürst in Siebenburgen, ftarb den 14. April 1690, zu seinem Rachfolger war in Constantinopel Tököly ausersehen. Mit 16,000 Mann follte dieser von der Balachei aus in Siebenbürgen eindringen, während der Großvezier von Servien aus manoeuvriren würde, um mit ihm in Siebenbürgen zusammenzufioßen. Häusler hütete die Zugänge, absonderlich das sogenannte Eisenthor. Aber Tokölv brach durch über die Zernestischen Gebirge, zwischen Padina und Lupuliy, nachdem er in dem unwegsamen Felsenrevier in eigenthumlicher Weise sich Bahn gebrochen hatte. Er ließ große Baume fällen, deuen Pferde vorspannen, und in die Zweige seine Leute Indem die Zweige und Aeste sich den Erhöhungen des Bobens und ben Felsen anstemmten, glitten Pferde und Menschen unversehrt die schroffe Anhohe hinab. Häuster eilte dem Feind mit seinen 4000 Mann entgegen, lieserte und verlor die blutige Schlacht bei Tohan, 21. Aug 1690, worin er selbst und sast alle seine Officiere in Gefangenschaft geriethen, nachdem gleich beim ersten Angriff die Siedenbürger Reisans genommen hatten. Der Sieger hielt einen Landtag zu Großau bei Hermannstadt, wurde dort zum Fürsten gewählt, und am 12. Sept. von türsisschen Abgeordneten durch die Ueberreichung der Insignien als solcher eingesest. Mittels der Bersicherung, er werde eher das Leben als das Land aufgeben, suchte er seinen Anhängern Muth zu machen, das Misvergnügen, durch der Türsen und Tataren Berheerungen erregt, zu beschwichtigen. Noch war er mit der Belagerung von Kronstadt beschäftigt, als der Anzug des Marfgrafen Louis von Baden ihn zu schlenniger Flucht nach der Walachei bestimmte.

Wieberum, nachbem er aus Frankreich 300,000 Livres empfangen, wenn bas nicht die 20,000 Dukaten find, welche Monastari und seine Razen auffingen, "nachdem die Türcken an der einen Seite Siebenbürgen zu verheeren suchten, wollte Tokoly bey eingetretenem Januario 1691 mit einer ftarden Parthey bep bem Cerezwarer-Pag an der andern Seite auff Siebenbürgen eindringen, weilen aber ber herr General Beterani bavon Rachricht erhalten, so hat er ben Berzog von Sanover, Herrn Friderich Augusten mit 800 Pferden, des Feindes Borhaben, auch deffen Stärke zu verkundschafften, und den Paß, wo er möchte einbrechen, zu verwahren, ausgeschicket, welcher auch nach erhaltenem Bericht, wie daß der Feind von der Seiten Temeswar herankame, sich auf die Seite Chemez gewendet, und bey diesem Paffe 500 Tekolische Fußknechte angetroffen, denen er sich mit seinem Detachement genähert, und bis zu einem engen Ort, ba kaum awer und awep gehen können, fortgesetzet, woselbst sedoch der Keind einige Abschnitte gemacht, und fich zu bepben Seiten ber Berge postiret. Als nun gemeldten Herrn Berzogs Hochfürftl. Durchl. vorn an der Spize seines Detachements erschiene, um seine Unterhabende zum Fechten zu ermahnen, der Feind aber die völlige Salve auff sie gab, ist er alfofort mit vielen Wunden erleget worben, und vom Pferbe gur Erben gefallen, die Seinige

aber seynd nach einem kleinen Gefechte zuruck gewichen, welche zwar der herr General Veterani, als er davon Nachricht erhalten, seine Mannschaft, bestehend in 7 Regimentern, zu sucouriren, schleunig zusammen beruffen, der Feind aber hat solches nicht erwarten wollen, sondern nachdem er es gemerket, sich wieder zurücke gezogen: worauff man des Prinzen Corper gesucht, und mit zurude genommen. Der Tefoli aber vagirte samt ben Szeflern, noch an ber Ballacischen Grangen herum, und führte ben gefangenen General Heußler mit sich, wurde aber endlich durch die da eingerissene Mängel des Brods und Fourage, und ben barzu eingefallenen tieffen Schnee genöthiget, dieses Land zu verlaffen, und fich gegen den Fluß allda zu begeben, worauff die Raiserliche Bolder die Quartiere bezogen." Ein zweites Unternehmen, das Töföly im Jul. von Lugos her auszuführen gedachte, wurde durch den Großvezier hintertrieben, als welcher ihn um sich zu haben begehrte. Dagegen gelang es ihm, seine Gemahlin, die zeither zu Wien, in dem Kloper der Ursulinerinen unter Aufficht gelebt hatte, gegen den General Sausler auszuwechseln. Trop der immer deutlicher sich berausstellenden Ermattung auf beiden Seiten, spann der Krieg sich fort. Aller Orten focht Toköly "tonjours avec bravoure, mais sans gloire et sans succès." Dit geringen Erfolge zogen ihm abermals seines Sultans Ungnade zu, und Arrest im J. 1695. Daraus entlassen, wirkte er zu dem Entsage von Temesvar 1696. Bon Gicht und Zipperlein beimgesucht, gebranchte er sich ber Bäder zu Brusa, als ein Tschauß ihm anfundigte, daß mit verdoppeltem Ernft der Rrieg forts zusegen, und daß ihm die königliche Würde von Ungern zugebacht sei. Sofort mußte er, bei aller seiner Gebrechlichkeit, ein elendes Fuhrwerf besteigen, um sich dem Heere, so zum Thron ihn geleiten sollte, anzuschließen. Er sah demnach in der Rähe den blutigen Tag von Zenta, und wird verfichert, daß er Raltblütigkeit genug besessen habe, um in der allgemeinen Flucht, und während man auf der andern Seite an der Wiederherstellung ber Brude für den Uebergang des kaiserlichen Heeres arbeitete, in dem verlaffenen Lager bie werthvollsten Gegenftande sich anzueignen.

"Inbem ferner gur Zeit gegenwärtig geenbigten Kriege," heißt es in dem Art. 10 des Karlowißer Friedensschlusses, "viel aus Ungarn und Siebenbürgen sich der schuldigen Pflicht gegen Se. Kaps. Maj. entzogen, und unter ben Schut der hohen Pforten begeben, ift beschlossen, daß selbige in dem Gebiet vorgedachter Ottomannischen Pforten verbleiben und wohnen mögen. Es sollen aber die Derter, wohin fie zu verweisen, von allen Granzen und benachbarten Theilen entfernet, und benen Weibern erlaubt sepn, ihren Männern zu folgen." Hiernach wurde ein Landst bei Nicomedien zum Aufenthalt Töfölys und feiner Gemahlin bestimmt. "Jeune encore, mais perdu de goutte et depuis longtemps ne pouvant plus se remuer, Tékély était à Constantinople sur un grand pied de considération et de rang, à peu près comme un grand souverain en exil, et y touchait fort gros, et très-exactement payé." Seine Gemahlin farb zu Ricomedia ben 18. Febr. 1703, in dem Alter von 60 Jahren, und zwei Jahre später folgte ihr ber um volle 15 Jahre jungere Chegemahl. Sein Tobestag war ber 13. Sept. 1705. Der Drientalift, Br. v. Hammer hat auf dem armenischen Kirchhof bei Ricomedia sein Grab gesehen, "mit seinen Wappen auf dem Sarcophage und einer lateinischen Inschrift. Er endete seine unruhige Laufbahn in seinem Blumengarten am nicomedischen Meerbusen, wie Racoczy wenige Jahre später zu Rodosto auf der gegenüber liegenden Rufte der Propontis. Ungarische Edle, voll Ehrgeiz und Thatentraft, die unter dem Nahmen von Freyheit nach Herrschaft ftrebend, aufgelehnt wider ihren rechtmäßigen herrn, dem öfterreichischen Zepter die osmanische Herrscherkeule vorzogen, und pom Waffenglud begunftigt, als peitschenführende und bugelhaltende Paschen oder Weffre ihr Baterland und Bolf der Willkühr bes großen Sultans untersochen wollten." Als seinen Hauscaplan hatte Tököly in senem Exil einen Jesuiten um sich, baß demnach die Wahrheit der Sage, er habe vor seinem Ableben convertirt, faum zu bezweifeln. Durch Testament vom 3. Sept. 1705 ernannte er seinen Stiessohn Franz Rakoczy zu seinem Erben, mit der Bedingung, daß dessen jungerer Sohn Georg ben Namen Tököly führen solle. Als Testamentsexecutoren waren

genannt Bertsenyi in Ungern, Laurentius Petri und Michael Mites in Siebenbürgen, Feriole, der französische Gesandte zu Constantinopel. Dem Bertsenyi hatte der Testator Eniska, Abausvarer Comitats, zugedacht, für Nakoczy waren bestimmt Arva, Lietava, Lykava, Solna, Resmark, dann in barem Gelde 50,000 Gulden.

Totoly wird in den erften Zeiten seines Auftretens von seinen Anhängern als ein schoner, hochherziger, beredter Jüngling geschildert, der zum Feldherren geboren, indem er bie Tüchtigsten und Erfahrenften ohne Berücksichtigung ber Geburt zu seinen Unterfeldherren mähle, und bie Beute nach Berhältniß der Regimenter zu vertheilen, mithin Alle zufriedenzustellen wiffe. Seine Mannschaften möglichft schonend, verschwenderisch gegen feine Spionen, den kleinen Krieg geregelten Gefechten vorziehend, habe er, dieses wird vorzüglich von ihm gerühmt, das Geheimniß gefunden, mit Glud ben Deutschen entgegen zu treten. An Lift und Verschlägenheit gebreche es ihm niemals. Dieses lette geben auch seine Feinde zu, daneben den unersättlichen Ehrgeiz, durch welchen so schwere Uebel dem Baterland zugezogen wurden, beklagend. Unbegrenzt wie der Chrgeiz war nicht minder der Hochmuth. Ein verwegener Partisan besaß hingegen Tököly keine ber Eigenfcaften, welche den Feldherren bilden, und haben Leichtsinn und Leichtgläubigkeit die vielen Mißgriffe in der Wahl seiner Bertrauten veranlaßt. Paul Szalai, von seinen Rathgebern der einflugreichste, verrieth ihn an den Hof, daher auch seine geheimsten Unternehmungen im voraus bekannt wurden.

Tokolys Gemahlin und Stiefkinder, nachdem sie mit dem Fall von Munkacs unter kaiserliche Devotion sich begeben, wurden nach Wien gebracht. Die Tochter Juliana Barbara Nakoczy, in dem dasigen Ursulinerkloster erzogen, empfing die Huldigungen des Grafen Ferdinand Gobert von Aspremont-Neckheim, der auch für die projectirte Vermählung die kaiserliche Genehmigung erhielt, nur sollte die Hochzeit dis zum Ausgang des Feldzuges von 1690 verschoben bleiben. "Weilen dann in demselben unter andern der ungläckliche Verluft von Belgrad sich begeben, und dieser dem Graffen von Aspremont wollte beygemessen werden,

er auch deshalben bep dem Rapserlichen Hofe nicht wohl augesehen ward, als ward ihm untersaget, mit der Heprath fortzufahren. Dieser aber, entweder aus sonderbarer Liebe zu der Prinzessin, ober auch wegen der großen Mittel, so er aus dieser Bermählung zu erwarten hatte, verharrte nichts bestoweniger bey seinem Bornehmen, und besuchte sie zu dem Ende in unterschiedenen malen in dem Urseliner Closter, allwo sie nebst ihrer Mutter bisher war verschlossen gewesen, wie dann auch foldes der Prinzessin nicht unangenehm war. Als nun bermaleins der Bischoff von Wien das Kloster visitirte, so præsentirte sich der Graf mit der Prinzessin, und baten, nachdem sie bepberseits darzu genöthiget wären, in Gegenwart unterschiedener vorhandenen Beugen, sie zu copuliren; der Bischoff aber weigerte sich beffen, vorgebende, daß er solches ohne speciale Permission des Raysers lichen Hofes nicht thun könnte, war auch durch kein Bitten darzu zu bewegen.

"Weil sie bann saben, daß sie nichts auf diese Weise ausrichten konnten, so baten sie, daß er ihnen zum wenigsten seinen Priesterlichen Segen geben wollte, welches dieser vermeynte, daß ers ihnen nicht abschlagen könnte. Die Berlobte aber hielten solches zu Vollenziehung ihrer Ebe gnug zu seyn, und waren nunmehro bedacht, hinkunfftig miteinander ehelich zu leben. Gieng also die Prinzessin heimlich aus dem Kloster, und begab sich in ihres vermeinten Bräutigams Haus, blieb auch ben 3 Wochen mit ihm zusammen. Als aber der Kapserliche Hof solches erfahren, so ward befohlen, diese neue Cheleute in hafft zu nehmen, die sich zwar auf erhaltene Nachricht heimlich aus Wien fort machten, wurden aber bald ausgeforschet, und zurucke gebracht, und barauff der Graf am 20. Augusti 1691 mit einer guten Convoy nach Spielberg in Mähren, die Braut aber nach Tuln, 4 Meilen von Wien in ein Kloster gebracht. Allwo sie sich eine Zeitlang gedulten musten, und ward endlich ber Graf furz vor Endigung des Jahres seines Arrefts wieder entschlagen, welchem nach er sich wiederum nach Wien begeben." Bei bem allen war die Heurath nicht zu hintertreiben. Eine Mutter von vier Kindern, Wittwe 1. Febr. 1708, ist Juliana, geb. 1669, am

26. Mai 1717 mit Tod abgegangen. Bon den Gütern ihres Hausses sind ihr zugefallen Bodrog-Reresztur, Borsi, Upor, Isztancz, Ragy-Toronya, dann von dem Herzogthum Masovicza und der Herrschaft Szerencs die Hälfte. Ihre Urenfelin, Maria Ottilia Gobertina, Gräsin von Aspremont-Linden und Baindt (diese vormalige Reichsabtei wurde jedoch 1812 verkauft), Erdherrin der Herrschaften Lednicza, Szerencs, Borsi, Masoviga, hat den ganzen Besitz der Aspremont den Erdödy zugetragen, durch ihre Bermählung mit dem Grasen Georg Erdedy, 22. Febr. 1807.

Der Juliana Bruder, Fürst Franz II. Leopold Rakoczy, geb. 1676 zu Borst, lebte nach seiner Bermählung mit der Landgräfin von heffen mehrentheils zu Saros, auf seiner Burg, und schien durchaus nicht geneigt, sich durch Theilnahme bei den hin und wieder noch vorkommenden Zuckungen zu compromittiren. Gelegentlich des Aufruhrversuches, von Tokapi in Tökölys Ramen angestellt 1697, slüchtete Rakoczy nach Wien. Allem Berdacht auszuweichen, trug er deutsche Kleidung; nur Deutsch wollte er sprechen, dazu affectirte er für seine Landsleute die vollkommenste Gleichgültigskeit. Als seinen Beichtvater hatte er den Jesuiten Managetta um sich, er brachte auch bei Hof einen Tausch seiner Güter gegen Bestungen, die in den alten Erblanden belegen, in Borschlag.

Späterhin empfing er in Saros häusige Besuche von einem gewissen Longueval, der Lütticher von Geburt, als Ober-Lieutenant bei dem in Speries stationirten Regiment Baden der Mußesstunden nicht wenige hatte. Dem Fremdling schenkte Rasoczy bald volles Bertrauen, wiewohl er am häusigsten mit Ricolaus Bertsenzi de Brunos sich berieth. Der Gegenstand der Besrathungen mögen die von dem französischen Minister zu Constantinopel ausgehenden Anträge geworden sein, absonderlich die Aussichten auf Subsidien, salls Rasoczy sich an die Spise der Mißvergnügten stellen wolle. Diese Anträge weiter zu verfolgen, wurde Longueval veranlaßt, um Urlaub einzusommen, unter dem Borwand eines Besuches bei seinen Berwandten in Lüttich, eigentslich aber, um die von Rasoczy an R. Ludwig XIV. und an den Minister Barbesieux geschriebenen Briese, vom 1. Rov. 1700, zu bestellen. Es scheint ungezweiselt, daß Longueval in Wien die

Briefe vorzeigte, und daß man ihm erlandte, seinen Auftrag zu vollziehen, um zur Einsicht der Antwort zu gelangen.

In dem Schreiben an den König empfahl Rafoczy sich und feine Familie bem icon mehrmals erprobten Schute von Frankreich, dagegen zu allen ersprieglichen Dienften fich erbietend, inbem, bei ber Gleichheit ber Intereffen, Franfreichs Wohl auch jenes von Ungern sei. Schließlich heißt- es, die Stände von Ungern feien mit dem öftreichischen Sofe bocht unzufrieden. In dem Schreiben an Barbesieux wird lediglich auf die mundlichen Aufträge, so Longueval auszurichten habe, Bezug genommen. Hierauf erwiederte Barbesieux, 13. Dec. 1700: ber König, sein Berr habe die gemachten Eröffnungen gunftig beurtheilt, und werbe zu seiner Zeit dem Rafoczy thätig beispringen, wenn bieser specielle Borfcläge, auch von andern ungrischen Großen unterzeichnet, einreichen würde. In einem hierburch veranlagten Schreiben vom 11. Febr. 1701 entwickelt Rakoczy 1) wie Frankreich auf Polen und die Türkei zu wirken habe, damit er von daher Unterftügung an Truppen erhalte, 2) wie es vorzugsweise Artilleristen und Ingenieurs schicken muffe, 3) wie er die verheißenen Gelder, 2,200,000 Livres, über Danzig ober Hamburg empfangen konne, 4) wie mit der Eroberung von Munkacs und Unghvar der Anfang zu machen, 5) daß erst nach solchem Anfang eine von den andern ungrischen Großen unterfertigte Confdberationsacte beigebracht werden könne, indem noch zur Zeit das Einsammeln der Unterschriften gefährlich, 6) durfe Frankreich ihm nicht verargen, wenn er den Evangelischen die Herstellung ihrer Religionsfreiheit zusichern und verschaffen werbe, da bieses bas einzige Mittel, für die Theilnahme sie zu gewinnen, nebenbei vielleicht auch die Hinderniffe zu beseitigen, fo England und Holland dem Borhaben in Beg legen fonnten.

Dieses Schreiben nach Paris zu tragen, hatte Longueval ebenfalls übernommen. Es wurde, wie das erste in Wien gelesen, sodann ber Briefträger, in der Weiterfahrt begriffen, zu Linz angehalten. Nach seiner Instruction hatte er in solchem Falle die Depeschen zu vernichten, das unterließ er. Von seinem Ungehorsam erhielt Rasoczy keine Kunde, und deshalb blieb er, von der Verhastung

borend, ganz unbesorgt in Sarss, bei seiner in dem sechsten Monat ihrer Schwangerschaft frankelnben Gemahlin. Mai 1701, in der Racht, wurde er verhaftet und nach der Neufladt abgeführt, was auch ber Fall mit Andreas Szirmay und ben drei Baji. Bertfeni, zu rechter Zeit gewarnt, entrann nach Polen, wie fich bereits Uhlefeld mit bewaffneter Mannschaft in der Mähe seines Schloffes Brunop eingefunden. Paul Ofolicsanyi wurde nach Wien citirt, Franz Szluba, dabin reifend, verhaftet. Den Examinatoren, sämtlich Deutsche, erklärte Rakoczy, vermöge der Constitution sei er ihnen keine Antwort schuldig, doch wolle er fich dazu, aus Respect für den Raiser, verstehen. Mit Longueval confrontirt, äußerte er, die Aussagen eines so schlechten und undankbaren Menschen könnten ihm nicht prajudiciren. In Unsehung der ihm vorgelegten Briefe beschwerte er sich über die gewaltsame Deutung, die nicht nur den Worten, sondern auch ben Erläuterungen, so er burch seinen Beichtvater mittheilen laffen, zuwider. Gegen die Aussagen seiner Mitgefangenen protestirte er, indem fie durch große Bersprechungen entlockt worden. Erweisen konnte er, daß Szirmay, Okolicsanyi und die Baji, welche nach Longuevals Angabe an einem bestimmten Tage bei Rakoczy sich verschworen, an demselben Tage an verschiedenen Orten vertheilt, auch niemalen zugleich bei ihm gewesen waren. Um Schlusse forderte Rakoczy, in seiner Eigenschaft eines Reichsfürsten (seit 1630) und ungrischen Magnaten vor ein Nationalgericht gestellt zu werden. Für ihn verwendeten sich auch einige deutsche Fürften. Nichtsbestoweniger wurde zur Abhandlung der Sache im Sept. ein judicium delegatum, unter dem Prafidium des öftreichischen Hoffanzlers Grafen Bucellini angeordnet: auch die Beifiger waren fämtlich Deutsche, und was bem Angeklagten nicht minder bebroblich erscheinen konnte, man hatte ihm zu Reuftabt auf der Burg dasselbe Zimmer angewiesen, so sein Großvater Briny vor ber Sinrichtung bewohnte.

Dem Schickfal bieses Großvaters zu entgehen, gewann er um den Preis von 500 Dukaten den wachthabenden Officier, den Hauptmann Lehmann von dem Castellischen Regiment. Daß dafür besonders thätig gewesen seine Gemahlin, "eine Dame von gutem äußerlichen Betragen, Schönheit und allen schäpbaren Eigenschaften, außer einem guten Bergen", berichtet ber Schotte Ennningham. Lehmann borgte bem Gefangenen eine Dragoneruniform, unter beren Schut er glücklich am 7. November 1701 die Thore passirte, und den Berfted erreichte, wo seiner Abam Berzevizi mit drei Pferden erwartete: der dritte Gaul war dem fangern Lehmann bestimmt. Des Hauptmanns Bruder, ebenfalls Officier bei Castell Dragoner, sollte durch seine Gesellschaft den Anfang der Flucht erleichtern. Sie war zunächft gen Raab gerichtet; von allen Seiten verfolgt, auch durch Steckbriefe vom 10. Nov. und, seit 24. Nov. burch einen Preis von 10,000 Gulben, verheißen bemienigen, ber ihn lebendig, von 6000 far benjenigen, der ihn todt einbringen würde, entfam Rafoczy über St. Maria Esallofoz und Sarfo nach Polen. Lehmann, Preuffe von Berfunft, wurde, obgleich er seinen Antheil bei der Flucht zu verbergen, bie Gitter bes Gefängnisses ausgebrochen und einen Strick in den Graben herabgelaffen hatte, zur Rechenschaft gezogen, überführt und am 14. Dec. zu Neuftabt auf dem Plat enthauptet und geviertheilt. Die Fürstin Rakopp, von ihren Kindern getrennt und in das Kloster der Ursulinerinen zu Wien verwiesen, erhielt im 3. 1705 Erlaubniß, in Böhmen zu wohnen; verhaftet 1707, bewerkkelligte sie bald darauf ihre Flucht nach Sachsen, von bannen sie vordersamst nach Danzig sich begab.

Auch Rafoczy fühlte sich in Polen nicht vollsommen sicher. Bertsenyi, obgleich von dem französischen Gesandten Duhéron protegirt, hatte nur heimlich in Warschau sich aufhalten durssen; daß Rasoczy bei Siniawssi, dem Woiwoden von Belz, Zuslucht suche, rieth Duhéron. Bald wurde für den Flüchtling die Theilnahme der mächtigen Familien Wisnowiecki und Potocki gewonnen, und hatte man ihm auf dem Schlosse Brzezany in der Nähe von Lemberg eine Art Hoshaltung eingerichtet, als ihm Kunde zusam von der am 30. April 1703 sider ihn und 82 andere Edelleute ausgesprochenen Aechtung und Consiscation. Kurz vorher hatten Emissarien aus Ungern sich bei ihm eingesfunden, ihn aufgesordert, sich an die Spize der Räuberbanden, sogenannte Befreier, die im Beregher Comitat ihr Wesen trieben,

Auftand, doch ließen sie es an Aufmunterungen, den guten Leuten gegeben, nicht fehlen, daneben sendeten sie Kundschafter aus, die eigentliche Lage der Dinge anzusehen. Vernehmend hierauf, es walte in den Theißgegenden allgemeines Misvergnügen von wegen der schweren Abgaben, es sei auch das Land von Truppen beinahe entblößt, schickte Rasoczy den Aufrührern offene Briese und Fahnen, diese mit der Aufschrift Franc. Rakotzi de Felsö-Vadasz S. R. Imperii Princeps pro Deo et libertate 1703. Einer solchen Beglaubigung ungeachtet, zogen die Rebellen oder Räuber in mehren Gesechten den kürzern, gleichwohl fanden sie auch nach der letzen Niederlage dei Dolha in den Wäldern sich wieder zussammen, und in ihrem Auftrage ging Masos nach Polen, um dringender als zuvor die Beihülse dessenigen anzurusen, dem vornehmlich der Aufruhr Vortheil bringen konnte.

Unter dem Eindrucke ber über ihn verhängten Aechtung erließ Rafoczy das Manifest vom 8. Juni 1703, worin der Aufruhr proclamirt, die hergebrachten Klagen wiederholt, dann die schweren Abgaben, das jus armorum, die neoaquistische Commission, das deutsche Cameralregiment, der neuerhöhete Salzpreis und die Constituirung eines Salzregals, die Verfolgung der evangelischen Religion, die Nichtabhaltung ber Reichstage und eingeführte Dicasterialverhandlung ber Geschäfte, das Blutgericht zu Eperies, seine eigene Behandlung, endlich die durch Schrecken und fnechtische Schmeichelei einiger Großen eingeführte Erblichteit der Krone und die Abschaffung des Widerstandsrechtes bitter angegriffen. Den Eindruck seiner Worte zu verftarten, ging er zu Felde an der Spige von 3000 Mann, meift durch die Unionsversuche herausgeforderte Ruffniaken, er hatte sich aber kaum zu Munkacs in dem Markifleden niedergelaffen, als Montecuccolis Dragoner über ihn herfielen, daß er kummerlich im hemde entrinnen konnte, sein Bolf wurde versprengt, sein Silber, und was er an Roftbarkeiten bei sich führte, erbeutet. Aber es fanden die Flüchtlinge fich wiederum in den Wäldern zusammen, sie wurden durch hufaren verstärkt, der Migvergnügten an der Theiß Contingent, durch sechs Compagnien Polaken und Walachen, von Bisnowiecki

und Potodi, denen Rakoczy seine Güter verschreiben muffen, geschickt, es besorgte auch Bertsenyi einiges Geld aus Frankreich, mit Vertröftung des mehren.

In aller Weise ermuthigt, begab sich Rafoczy auf den Marsch von Zavadka nach der Theiß; bei Tiszabes schlug er den Adel der Comitate Beregh und Ugocsa, dem 200 Deutsche beigegeben, Rallo, das nur mit 40 Mann besetzt, fiel in seine Gewalt, durch Illosvaz brachte er die Besatzung von Huszt zur Uebergabe und ben Adel ber Marmarosch auf seine Seite. Durch Bertsenpi zog er einige tausend in Dioszeg versammelte Migvergnügte an fic, dann selbst gegen Dioszeg sich richtend, schlug er die Razen unter Blaffus Ris. Den General Rlebelsberg nothigte er Somlyo zu verlassen, Nagy Karoly gewann er durch Beihülfe ber Frau von Alexander Karoly, Tarkany übergab Stephan Sennyei. Nigrelli zog das Regiment Montecuccoli nach Tokay, worauf fast die sämtliche Heydukenschaft für Rakoczy sich erklärte, dieser die Belagerung von Szathmar vornehmen konnte. Die Servier unter Riba wurden nochmals bei Szolnok geschlagen, und ber verwegene Partisan Ocskai nahm Leva und streifte bis Reutra. Andere Schwärme brachen in Siebenbürgen ein, fanden daselbst mannichfache Unterftützung, besetzten Kövar und Weissenburg, während Rabutin in bem befestigten Hermannstadt seine Krafte concentrirt hielt. Sehr wichtig war auch für Rakoczy ber Beitritt von Alexander Karoly, den er zu seinem Divisionsgeneral ernannte. Bon dem an lief fast alles seinen Fahnen zu, Schlösser und Festungen machten ihm wenig Mühe, benn sie wurden von dem Landadel oder dem Landvolk einzelner Comitate blokirt, manche auch zur Uebergabe verlockt, wie Szolnok, Parkany. Am 22. Det. ftand Rakoczy, nach Einnahme der Bergstädte, im Thurozer Comitat, den Trentschiner berührend, wie eben über Passau in Destreich einzudringen, der Kurfürft von Bapern Miene machte. "Der Obrift Riba zerstreute 2000 Rebellen ohnweit Segedin, und massacrirte bey 300. Hingegen überrumpelten sie das Städtlein Lippa, plunderten es aus, und hieben darinnen 60 Personen nieder. Mit benen gefangenen Teutschen giengen sie erschröcklich um; sie schnitten ihnen erstlich die Riemen aus dem

Räcken, hernach aus denen Waden und Armen das Fleisch, endslich legten sie ihnen den Kopff vor die Füße. Dieses brachte Schlick (S. 550) wieder ein, indem er nicht allein ein Rebellissches Corpo schlug, 500 davon niedermachte, und 600 gefangen nahm, sondern auch durch die Eroberung Löwenz die Bergstädte völlig befreyte. Es gienge auch bey Weissendurg eine hizige Action vor, in welcher 250 Kapserliche Reuter unter dem Obrist Tige in 600 Rebellen mit solcher Furie setzen, daß nicht mehr als 30 davon zurück kamen."

Aber Schlifs ungrische Truppen besertirten, daß er genothigt, am 15. Nov. seinen Ruckzug nach Baimon, Leopoldstadt und Pregburg anzutreten. Rafoczy verfolgte ihn unablässig, und streifte über die March, bis nach Wien bin. Dort mußte man mit ber Anlegung von Linien sich beschäftigen, und immer noch war die Zahl von Rakoczys Anhängern im Zunehmen begriffen, wie sich denn jest der Judex Curiae, Stephan Csaki und der Abel des Pregburger Comitats für ihn erklärten. Es fielen auch nach einander die Festungen, so er hinter sich gelassen, zuerst Resmark, 1. Oct., ferner, bis zu des Jahres Ende, Leutschau, Bartfeld, Zeben, Zipserhaus, Szendrö, Lykava, Murany. Den Schwindelgeist im Bolke immer höher zu treiben, war die Centuria Hungaricorum contra Germanos gravaminum, wie jämmerlich auch das Machwerk an sich, sehr wohl berechnet. "Bey so gestalten Sachen machte ber Kapserl. Hof alle mögliche Gegenanstalten; er schickte an die aus Italien gehende Danische Truppen Ordre ihren Marsch nach Oberöfterreich zu beschleunigen, von dannen auf der Donau abgeführet zu werden, wozu noch die 12,000 Preußische Bölder stoßen sollten; aus benen Rayser= lichen Erbländern gienge der halbe Theil des fünfften Manns nach Pregburg ab, und langte auch allda Prinz Eugenius an, gegen die Rebellen gute Anstalten zu machen. Er ließ auch alsobald bey seiner Ankunfft die Stadt rings herum mit Palissaben besetzen, und ferneren feindlichen Progressen vorbauen. Die Rebellen fielen indeffen in Mähren ein, eroberten Sfalig, und forberten den Paß Straznig auf, als ihnen aber der Craiß= hauptmann auf den Leib geben wollte, verließen sie alles, und

glengen in Eile zuräcke. Nachdem auch Ragozy sein Borhaben gegen Siebenbürgen nicht ausführen können, marchirte er nach der Theiß zurücke.

"So gefährlich, als es zu Anfang des Jahrs 1704 allem menschlichen Ansehen nach, auf Rapserl. Seite schien, ware es noch niemals. Gegen Occident war der Herzog von Anjou in dem Königreich Spanien schon würdlich im Possess, und hatte einen ansehnlichen Suecurs von Frankreich erhalten. An bem Rhein und im Reich, absonderlich in Franden und Schwaben spielten Frandreich und Bayern überall den Meister, daß man fast den völligen Ruin vor Augen sabe. Das ganze Berzogthum Savoyen war fast in ihrer Gewalt, außer Montmelian, so sich noch tapffer wehrte. Gegen Orient wurde der rebellische Schwarm so groß, daß der Rapfer schier selbsten in seiner Residenz nicht mehr sicher war, indem er öffters vor Wien ftreiffte." Bertfenpi und Karoly überschwemmten das auf dem rechten Ufer der Donau gelegene Ungern und bedrohten Stepermark und Destreich. "Sie nahmen ben 31. Januar 1704 Fünfffirchen nebft Czafatornya ein, und ftreifften bis Kanischa. Im März wagte sich sogar Caroly bis eine Stund von Wien, brandte die Fleden 3wolfaxing, Mannswerd und Haimburg ab, hauete viele Menschen nieder, und verursachte solchen Allarm, daß alles in dem größten Schrecken nach Wien flohe. Absonderlich entstund am 23. Martii, als am beiligen Oftertage um die Mittagszeit, aus Furcht für den Rebellen, eine solche Furcht in den Wienerischen Borftädten, daß alles voller Schrecken vom Tisch aufftunde, hie und da hinftobe, und alles stehen und liegen ließen, nicht anders, als ob die Rebellen schon hinter ihn waren. Als man sich aber der Sachen besser erfündigte, war niemand zu sehen, noch zu boren. Jedoch wurde alle Anstalt zur Gegenwehr gemacht, und ritte ber Romische Ronig selbst von Wienerberg bis St. Marr zu recognosciren aus." Des Karoly Acharnement gegen bie unmittelbare Umgebung von Wien soll eine eigenthumliche Beranlaffung gehabt Im Aug. 1703 die Stadt verlassend, mußte er an der Mauth einen Dufaten erlegen, wie man dann, heißt es, sothane Abgabe von jedem ungrischen Ebelmann, den Geschäfte nach Bien

geführt, einzufordern pflegte. Daß man für ihn keine Ausnahme machen wollen, empfand karoly, und soll er geschworen haben, diesen Dukaten in der Rähe von Wien sich zurück zahlen zu lassen.

"Es bekamen doch auch manchmal die Rebellen ziemliche Gleich mit dem Anfang des Jahrs 1704 griff der Obriste Tige zwischen Schäßburg und Megyes die Rebellen dermaßen an, daß berselben 1000 auf dem Plag blieben, 3 Paar Paucen, 16 Fahnen, 2 Stud, samt aller Bagage erbeutet wurden. Die Bestung Sigeth hatten die Rebellen in die 4 Monaten, mit 7 bis 8000 Mann bloquirt gehalten, und musten boch den 27. März, als ihnen die Belagerten über 100 Mann im ersten Ausfall und im andern über 300 erleget, ihre Postirungen über Sals und Ropff verlaffen, und sich bis Kaposvar und Canischa zurücke ziehen. Als die Rebellen mit ihrem Raub von der Wienerischen Gegend zurud famen, attaquirte folche ber General Beister awischen der Raab und Donau, ohnweit S! Nicolaus, daß sie mit Verluft von 1500 und 19 Studen die Flucht nehmen muften, und als sie sich bey Gols wiederum gesetzt, griff er sie ben folgenden Tag von neuem an, und ruinirte sie gänzlich. Streich verursachte, daß die Rebellen hauffenweis sich dem Rapfer submittirten; zehentausend schickten ihren Obristen Nisky an den General Beister, und baten um Rayserlichen Pardon, welchen sie auch erhielten. An den General Berberftein giengen auch 2000, so bey Stuhlweissenburg gestanden, über, und dem General Palfy ergaben sich einige, so sich unweit Canischa verschangt hatten. Es folgten auch diesen gleichfalls viele Orte, so sich in Kapserliche Devotion begaben. Bey so gestalten Sachen zogen die Rebellen schon andere Saiten auf, und gaben benen Friedens-Propositionibus geneigtes Gebor, weswegen fich der Englische Envoyé vorderist bemühte."

Aber Heister, "der wunderliche Mann", d. h. die Startsband, nahm keine Notiz von den Unterhandlungen, über die er wohl sich lustig machte, und ging bei Komorn über die Donau, um die Misvergnügten weiter aufzusuchen. Er ließ auch Besprim durch seine Kroaten und Razen verwüsten, als sich Rakoczyst Truppen unter Simon Forgacs wieder auf dem westlichen Donaus

ufer zeigten. In der Conferenz zu Pake, 22. Mai, erklärte Rakoczy, er lasse sich auf keinen Waffenstillstand ein, ohne porher der Garantie auswärtiger Mächte, nicht allein der See= mächte, sicher zu sein, auch muffe er mehr Aufrichtigkeit finden. Ueber Beister und Rabutin wurde vielfältig geklagt; dieser sollte sogar gegen die Frauen ber mit Rafoczy haltenden Siebenbürger gewüthet haben. Während dieser Berhandlungen freifte Bertsenpi in die Gegend von Wien (9. Junius), dagegen bing Heister am 14. Junius dem Rakoczyschen General Simon Forgaes bei Koromso eine Schlappe an, wofür jedoch Karoly in bem Gefecht bei St. Gotthard Rache nahm. Sechs Ranonen mußte allda Rabatta, der commandirende General in der Steiermark, im Stiche lassen. Dem Geldmangel zu begegnen, ließ Rakoczy, mit der Umschrift: Pro libertate, aus Kupfer Zehnfreuzerstüde pragen, die boch im Metall nur einen Rreuzer werth. Viele Familien geriethen über biesen Rongopenz, wie man sie zum Unterschied von der Silbermunze, Pengöpenz, nannte, an den Bettelstab. Borläufig wurden mit Bewilligung der Afterftande von solcher Aftermunze zwei Millionen geprägt.

Aber ber Doppelsieg am Schellenberg und bei Sochstätt vernichtete Rafoczys große Hoffnung, boch noch die Vereinigung mit Rurbayern zu erzielen, und er ließ sich zu Anfang Sept. 1704 einen Waffenstillstand gefallen, der bis Ende des Monats gultig, in einer fernern Tractation zu Schemniß noch weiter fortgesett werden sollte. Gleichwohl ließ er, der Bader von Bihnye gebrauchend, Kaschau und Eperies durch Simon Forgacs blokiren. Kaschau fiel am 20. Dct. und Nakoczy, durch diesen Erfolg aufgeblasen und durch einen neuen französischen Emissair, einen Ingenieurofficier aufgereizt, stellte Forderungen, deren Gewährung unmöglich. Am 2. Nov. lösete ber Congreß sich auf: nur ber Erzbischof Szechenni ließ sich von Rakoczy bereden, seis nen Aufenthalt in Schemnig zu verlängern, mas die übrigen kaiserlichen Deputirten zugaben, bamit bas Friedensgeschäft nicht ganz und gar abgebrochen scheine. Rakoczy ließ ferner bie · Festungen Leopolostadt und Neuhäusel umschließen, publicirte am 25. Nov. ein neues Manifest, nachdem er am 11. Rov.

1

1

1

ben Gefandten ber Seemächte zugeschrieben, nicht er, sonbern einer der kaiserlichen Commissarien, Seilern, habe die Berlängerung des Stillftandes hintertrieben. Bertsenzi mußte abermals in Mähren freisen, aber Seifter eilte hinzu und siegte am 26. Dec. 1704 bei Gerencser unweit Tyrnau: Rakoczy selbst, Bertsenni und Anton Eszterhazy hatten ihm gegenüber gestanden. Der franzöfische Ingenieur wurde gefangen, es blieben aber Franzosen genug bei ben Malcontenten. "Il y avait déjà du temps que Désalleurs était secrètement, de la part du roi, auprès de Ragotzi, à qui il donnait 3000 pistoles par mois. Il envoya en ce temps-ci un officier de confiance à l'électeur de Bavière à Bruxelles, qui le renvoya au roi. Ragotzi voulait quelque augmentation et moins de secret dans la protection du roi, pour se donner plus de crédit et à son armée plus de confiance. La vérité était que personne ne doutait en Europe qu'il ne fût soutenu par la France, quelque obscurément qu'elle le fit."

Die Schlacht bei Gerencfer gab übrigens feine Entscheis dung, benn bald darauf erhielt Rakoczy eine Berstärkung von 6000 Mann unter Karoly, und heister bezog Winterquartiere in und um Tyrnau, während Rafoczys Bolfer sie an ber Waag suchten. Er selbst begab sich nach Erlau. In Siebenburgen hielt sich indeffen Rabutin, allen Anstrengungen von Mich. Teleki, Thoropkai und Petri zu Trop, nur daß diese, Aug. 1704 einen Landtag in Gegenwart des Rakoczyschen Abgeordneten Radvanski zu Stand brachten, in welchem Rafoczy, in Concurrenz mit seinem Stiefvater Tokoly, zum Fürsten erwählt wurde. Bater und Sohn ftanden bamals nicht in den freundlichsten Beziehungen. "Ragotzi envoya donner part de son élection au grand-seigneur, et lui offrir, pour la protection, le même tribut que payaient à la Porte son bisaïeul et son grand-père en la même qualité. Er shicte auch den Simon Forgacs, der so eben, 1. Jan. 1705, Szathmar durch Capitulation genommen hatte, mit Truppen nach Siebenbürgen. Es machte dieser aber, der als ein Trunkenbold und Schwelger geschildert wird, gegen Rabutin und beffen feste Stellung in hermannstadt feine sonderlichen Fortschritte. "Ce Rabutin était

ce page pour lequel madame la Princesse, Claire-Clémence de Maillé, fut renfermée à Châteauroux, d'où elle n'est jamais sortie, et où, après tant d'années, elle ignora toujours la mort de M. le Prince, son mari, gardée avec autant d'exactitude que jamais jusqu'à sa mort, par les ordres de M. le Prince son fils. Le page se sauva de vitesse, se mit dans le service de l'empereur, s'y distingua, épousa une princesse de Holstein-Wiesenburg, fort riche, et parvint avec réputation aux premiers konneurs militaires." Die Historie von dem Pagen berichtet die Sévigné umftändlicher, 23. Januar 16712, "Madame la princesse ayant pris il y a quelque temps de l'affection pour un de ses valets de pied nommé Duval, celui-ci fut assez fon pour souffrir impatiemment la bonne volonté qu'elle témoigneit aussi pour le jeune Rabutin qui avoit été son page. Un jour qu'ils se trouvoient tous deux dans sa chambre, Duval ayant dit quelque chose qui manquoit de respect à la princesse, Rabutin mit l'épée à la main pour l'en châtier; Duval tira aussi la sienne, et la princesse se mettant entre deux pour les séparer, elle fut blessée légèrement à la gorge. On a arrété Duval, et Rabutin est en fuite; cela fait grand bruit en ce pays-ci. Quoique le sujet de la noise soit honorable, je n'aime pas qu'on nomme un valet de pied avec un Rabutin. «

Im Febr. 1705 ließ Rakoczy den Karoly, unter Begünstigung der zugefrornen Flüsse, bis an die Vorstädte von Wien streisen. Hierdurch nach Destreich zurückgerusen, mußte Heiser seine in Posing, St. Georgen und Modern cantonirende Infanterie verlassen, die dann alsbald belagert und zur Uebergade genöthigt wurde, März 1705. Zwei Monate später, den 5. Mai, starb Kaiser Leopold, und schon am 10. Mai forderte der Rachfolger, Kaiser Joseph seine empörten Unterthanen auf, zum Gehorsam zurückzusehren, zugleich vollständige Amnestie ihnen verheißend. Die Amnestie und ein erklärendes Circulare des Palastinus bahnten den Weg zu neuen Unterhandlungen, wie sehr auch Frankreich dergleichen zu verhindern bemühet. Rakoczys Subsidien waren die zu dem Belauf von 90,000 Livres monatlich erhähet worden, auch hatte Ludwig XIV. ihm einige Truppensendungen,

ti

in allem, unter Bonafour und Chaffan, 1000 Mann, außerdem einige Ingenieure und Artillerieofficiere bewilligt. Gleichzeitig schienen einige Ereignisse im Felde Rakoczys Ansprücke zu begünftigen; Eperies siel alsbald nach des Raisers Ableben, und wurde die Besatung, gleich sener von St. Georgen, der Capitulation zuswider mißhandelt, Battyani, der Blinde, hausete in Südungern, ohne daß Klebelsberg ihm solches hätte verwehren können.

Im Interesse des Friedens nahm der Raiser die englischhollandische Bermittlung an, 9. Jul. 1705, und so that Rafoczy, 3. Jul. im lager bei Oltswa. Aus eben biesem lager richtete er ein Circular an die Stande, um fie für den 1. Sept. nach dem Feld Ratos zu entbieten, "cum mors Leopoldi Caesaris meliora spondeat." Berbeville, den abgerufenen General Beis fter ersegend, jog bis Ende Juli 15,000 Mann zusammen, verproviantirte die Festung Leopoldstadt, reinigte die Insel Schütt von Feinden und lieferte dem Rafoczy, der an der Waag seinen fernern Operationen sich entgegenzustellen versuchte, das blutige Treffen bei Pudmeris, 11. Aug., in welchem die Rebellen 30 Ranonen im Stiche lassen mußten. In Folge dieser Riederlage verlegte Rafoczy, d. d. Reutra, 19. Aug. ben Rafos nach Szecsenp, als wohin der Erzbischof Szechenni folgte, angewiesen jedoch, unwandelbar auf den Bestimmungen in Ansehung ber Thronfolge und der Abschaffung der Andreanischen Clausel zu bestehen, und keine Garantie, lediglich die Bermittlung auswärtiger Mächte zuzugeben.

Diesem Ausspruch des kaiserlichen Willens setzen die Rebellen eine Conföderation nach polnischem Muster entgegen,
als deren Haupt und Führer, Caput et dux, Rakoczy bestellt
und vereidet wurde. Die Conföderation sollte die Herstellung
der durch das Haus Destreich gekränkten Gesetze und Freiheiten bewirken, Rakoczy die Eintracht unter den Conföderirten erhalten, und durch Bündnisse im Ausland sie stärken.
Es wurde ihm ein Senat von 25 Mitgliedern beigegeben, der
Fürst ermächtigt, mit dessen Juziehung unter Vermittlung der
Seemächte Frieden zu unterhandeln. Den Jesniten wurde aufgegeben, binnen drei Monaten von der östreichischen Provinz sich

zu trennen, oder auszuwandern. Tököly und seine Anhänger, auch die Erben der vordem zu Eperies Hingerichteten, sollten in ihre Guter wieder eingesett, alle diesenigen aber, welche ber Conföderation nicht beiträten, verbanut und durch Rakoczy ihre Güter an Berbiente gegeben werden. Endlich fam unter Rafoczys Bermittelung ein Bergleich der verschiedenen Religionsparteien zu Stande; es war barin ben brei Confessionen freie Religionsübung zugesichert, und die Zuruckgabe mehrer den Evangelischen abgenommenen Kirchen verfügt. Während dem hatte der unter Rabutins Auspicien am 2. Aug. zusammengetretene gandtag bes Rafoczy- Wahl zum Fürsten von Siebenburgen, als das Wert einer Faction vernichtet, seine Anhänger mit Lebensstrafe und Güterverluft bedrohet. Rabutin verlangte jedoch dringend Berftärfung und herbeville trat im Sept. den Marsch nach Siebenbürgen an, den zu hintertreiben Rafoczy mancherlei Bersuche anftellte, auch selbst nach jenem Lande sich erhob. Leglich traf Berbeville bei Bsibo auf Rakoczys Hauptarmee, die 24,000 Mann fark, von dem Marquis Désalleurs, von Simon Forgacs, der zwar mit Désalleurs gespannt, und von Alexander Karoly befehligt. Sie verlor in der Schlacht vom 11. Rov. 6000 Mann und 24 Ranonen, daß Rakoczy genöthigt sich auf Ecsed zurückzuziehen. Anch ber Versuch, durch Vermittlung von Stanislaus Leszczynski die Allianz Karls XII. zu erhalten, schlug sehl, nichtsbestoweniger ließ Rakoczy, ermuthigt burch die Erfolge einiger gegen die Ufer ber March und Leitha gerichteten Raubzüge, seine Deputirte auf bem seit 27. Oct. in Tyrnau versammelten Congreß einen sehr hohen Ton annehmen, ben von dem Wiener Hof gewünschten Waffenstillstand vorläufig verweigern, und wegen einiger Ausbrude in ber Bollmacht des vermittelnden englischen Ministers quaruliren.

Weitere Mittel zum Chicaniren, zugleich aber auch eine namhafte Geldunterstützung sich zu verschaffen, sorderte Rakoczy am 25. Januar 1706 seinen ganzen Senat nach Miskolz. Der hat denn auch, so viel an ihm, den Fortgang der Friedenshandlung gehemmt und eine abermalige Emission von der schlechten Rupsermünze, verbunden mit der Herabsezung des guten Geldes,

verordnet. Rach vielen Schwierigkeiten wurde am 11. Mai ein Waffenstillftand, bis zum letten Juni gultig, eingegangen, es ließ auch der Raiser geschehen, daß die Fürstin Rakoczy ihren Gemahl, die Gräfin Aspremont den Bruder besuche. Vorschlag, mit der Markgrafschaft Burgau sich absinden zu lassen, wies jedoch Nakoczy zurück. Er beharrte unwandelbar auf ber Wahlfreiheit für Siebenbürgen, und wollte nur seinen Anspruch einer anderweitigen freien Wahl unterwerfen. Eine Entschäbigung nehme er nicht, fügte er hinzu, denn für das Baterland habe er gefochten, nicht für seine Familie. Bon beiben Seiten wurde ber Congreß durch Hinzufügung neuer Commissarien verftarkt, ein solcher war von wegen des Raisers Prinz Karl von Lothringen, der Bischof von Dumütz und Denabrück, und nachmalige Rurfürft von Trier. Am Ende wurde aber nichts ausgerichtet, und schon am 22. Inf. durch die Rakoczyschen Deputirten alle Regotiation abgebrochen, indem ihr Mandant um seden Preis Siebenburgen haben, ber Raiser um keinen Preis ein Land aufgeben wollte, welches für das ganze Thal des Isterstroms eine Citabelle vorstellt. Die Antwort des kaiserlichen Hofes auf die 23 von den Malcontenten zu Tyrnau geforderten Punkte ließ Rakoczy in der Druckschrift: Veracius Constantius beleuchten.

Am 23. Jul. vollzog er die Bertreibung ber Jesuiten, und sollten diese nichts als ihre Schriften und Breviere, samt einem sparsamen Reisegeld mitnehmen, am 24. lief die Berlängerung des Waffenstillstandes ab, bedeutende Ereignisse sind aber im Felde nicht vorgefallen, außer daß Lorenz Pekri, der an der Spize von 5000 Conföderirten arge Rändereien in Sieden-bürgen ausäbte, bei Kotsard geschlagen und hierdurch der Weg nach hermannstadt den Kaiserlichen geöffnet wurde. Im Januar 1707 versammelte Rakoczy alle seine Senatoren zu Rosenau, und wurde daselbst die Fortsezung des Krieges und die Beschaffung sernerer Geldmittel beschlossen. Sodann reichte Desalleurs eine Rote ein, des Inhalts, der König sein herr wünsche, daß die conföderirten Stände der öftreichischen herrschaft endlich ganz und gar absagen möchten, denn so lange dieses nicht geschehe, könne der König mit ihnen, als den Unterthanen einer fremden Macht

wicht verkehren, sondern lediglich mit Rasoczy, dem Fürsten von Siebenbürgen. Diese Note ward im größten Geheim verhausbelt, und wollte Rasoczy, durch den sie ohne Zweisel veranlaßt, ungemein bedenklich sie sinden, da der darin augerathene Schritt, im Falle eines unglücklichen Ausganges des Krieges, den Untergang der Freiheiten von Ungern herbeisühren könne. Der Senat erklärte sich sedoch einstimmig für den Antrag, nur wurde beschlossen, ihn vor einen Generalconvent der sämtlichen consides rirten Stände, der für den 1. Mai nach Onod ausgeschrieben wurde, zu bringen. Auch sollte Rasoczy vorher bedacht sein, die einem Fürsten von Siebenbürgen zusommende Huldigung sich leisten zu lassen, und neue Verbindungen im Auslande anzuknüpsen.

In Ungern war ber Feldzug von 1707 wenig lebhaft, benn ber faiserliche Feldherr Guidobald Starhemberg hatte die Beisung, uch auf die Defensive zu beschränken; boch fand er Gelegenheit seinem Gegner Destay an den Weißen Bergen eine Schlappe anzuhängen, Leopoldstadt zu proviantiren und Blasenstein zu nehmen. Dagegen wurden im Aug. zwei seiner Regimenter bei Sassin überfallen, und leglich er selbst genothigt, auf bas andere Donauufer überzugehen, um die Feinde von den Grenzen von Destreich und Steiermark abzutreiben. In Siebenburgen spielte Ratoczy einstweilen den Meister, und ber durch ihn nach Maros Bafarhely ausgeschriebene Landtag mußte am 28. März ber öftreichischen Herrschaft auf immer absagen, den Michael Apaffi als einen Berräther des Baterlandes achten, und ihn Rafoczy jum Fürsten mablen, auf die weiland von seinem Großvater Georg beschwornen Bebingungen. Der Fürst schickte Deputirte nach Constantinopel, um von der Pforte die Anerkennung feiner neuen Burbe zu erlangen, und Pefri besorgte nach hermannftabt Abschrift ber Beschlüsse des Landtages von Maros Basarhelp. Die ließ aber Tige burch den henker verbrennen, und das Gubernium und die dabin geflüchteten getreuen Stände sesten ihnen eine Protestation entgegen. Das Eintreffen von Rabutin, 4. Ang. mit seinem schwachen Armeecorps, machte bem zeither in Siebenburgen getriebenen Possenspiel vollends ein Ende; diesem Corps waren auch Servier beigegeben, die überhaupt, wie 1848, unerschütterlich treu bem Kaiser ergeben, allen Lockungen ber Gegens partei widerstanden, die wichtigsten Dienste leisteten.

Ratoczys vergebliches Herumtreiben glaubte der Hof zu einem ersten Schritte für die Auflösung der Confoderation, als die nothwendige Einleitung der allgemeinen Pacification, benuten zu können. Paul Ofolicfangi murbe zu der Berficherung ermächtigt, die Protestanten hatten von dem jungen Raiser nichts zu fürchten, alles Thunliche zu hoffen. Dfolicsanzi wirfte vornehmlich auf den Thuroper Comitat durch seinen Sohn, den dasigen Bicegespan Christoph Ofolicsanni, gleichwie dieser Unterstätzung fand bei Meldior Ratovezti, dem einflugreichften fatholischen Ebelmann des Comitats. Durch sie bestimmt, erließ der Thuroper Comitat eine Adresse, an fämtliche Gespanschaften gerichtet, worin gesagt: Genugsam habe das Baterland durch die Unruhen, Durchzuge und Excesse der Truppen, durch die Lieferungen und besonders durch die schlechte Munze gelitten, lediglich Einzelnen zum Bortheil; es fei an der Zeit, ernftlicher benn bisber an Frieden, an Berföhnung mit bem gefrönten König zu benten, darüber muffe in dem bevorstehenden Convent deliberirt werden, keineswegs über Maabregeln für die Berlangerung des Bürgerfriegs. Der gleiche Sinn sprach sich aus in der Wahl der für den Convent von Dnod bestimmten Deputirten, Christoph Dfolicsanyi und Ratovszti.

Die Abresse wurde von mehren Comitaten an Rasoczy mitgetheilt, höchlich erzürnt, ließ er den Paul Osolicsanyi zu Toth Prona verhaften und ihn gleich nach Erössnung des Convents auf das schärste eraminiren. Er selbst hatte, seinen Einsuß auf die Bersammlung zu verstärfen, unter dem Borwande, den Glanz seines Einzugs zu erhöhen, Truppen in bedeutender Anzahl um sich, rothgekleidete Szeller, französsische Grenadiere, ein Cürassierregiment, einen imposanten Andlick bot daneben das Consöderationslager, worin der Adel von 29 Comitaten repräsentirt, zwischen Onod und Köröm sich ausdehnend. In der erken Session
wurden alle weggebliebenen Magnaten und Adeliche, diese zu
400, sene zu 800 Gulden Buße verurtheilt. In der zweiten
Session ließ Rasoczy die Einziehung der Güter des Erzbischofs
Szechenzi und des Stephan Szirman, als welche der Unredlich-

keit bei den Friedensnegotiationen beschuldigt worden, beschließen. In der britten wurde die Rupfermunze dergestalten berabgefest, daß die in Umlauf gesetzten fünfzehn Millionen auf zwei Millionen fich reducirten, hingegen sollte der gezwungene Eurs dieser Munge, welcher noch außerdem eine Dicasterialcontribution von zwei Millionen aufzuhelfen bestimmt, auf das fraftigste gehandhabt werben. In der vierten ließ Rakoczy die Adresse des Thurpper Comitats verlesen, zugleich erklärend, in Betrachtung solcher innern Uneinigkeit lege er die Würde eines Hauptes der Conföderation nieder. Die beiben Deputirten bes Comitats versuchten eine Bertheibigung, bie wurde übertäubt durch das wuthende Geschrei, "mögen sie fterben, zur verdienten Strafe; bamit Ungern der Sklaverei nicht verfalle, bie Confoderation ihr Haupt nicht verliere." Bertsenni zog ben Sabel und führte gegen Rakovszki den ersten tobilichen, Rately den zweiten hieb, dem mehre andere, von Berschiedenen ausgebend, folgten. Dfolicsanyi, von Sabelhieben begleitet, drangte sich zur Thure hinaus, ward aber sogleich verhaftet. Ratoverlis Leichnam, aus bem großen Bersammlungszelt geschleppt, blieb liegen, bis am folgenden Tage der Henker ein Joch Ochsen seinen Fäßen anlegte, und ihn also schletfen ließ, ohne ihn nur einscharren zu burfen. In der fünften Session wurde Christoph Dfolicsanyi zum Schwerte verurtheilt, auch brei Tage barnach hingerichtet. Der Thuroper Comitat, dessen vornehmfte Glieder bereits perhaftet, wurde unter vier andere Comitate zerftuckelt, ber Magistrat cassirt, bas Siegel gebrochen, die Fahne zerriffen.

Rach diesem, etwanigen Opponenten zur Belehrung aufgestellten Beispiel von Strenge wurde die Lossagung von der östreichischen Herrschaft in Erwägung gezogen, einstimmig die darum formuslirte Frage, unter dem Geschrei "Eb ura Fakó" bejahet: lieber sterben, hieß es, als Josephs perpetui subditi sein. Wer ihm nach Verlauf von zwei Monaten serner anhange, sollte geächtet werden, Amt und Güter verlieren. Die weitere Frage, ob Ungern Monarchie oder Republis sein wolle, wurde beseitigt durch die Bestimmung, daß bis zu der Stände anderweitigem Beschluß ein Zwischenreich einzutreten habe. Reichsverweser, unter dem Titel Dux, sollte Rasoczy sein, und im Falle der Abwesenheit in Berts

senvi einen Locumtenens haben. Den Ausweg mag Rafoczy selbst angegeben haben, er paßte zu der Halbheit seines Charakters, die ihm nicht erlaubte, eine Königskrone zu suchen, wie lebhaft er auch um das Fürstenthum Siebenbürgen buhlte. Am 22. Jun. 1707 wurde der Convent mit der 15ten Sigung beschlossen, und tragen baffelbe Datum Rakoczys Manifeste, an andere Fürsten gerichtet und das Interregnum verfündigend. Neben manchen ehrenrührigen Ausbrücken, sprechen sie auch die Hoffnung aus, daß Ungern, nachdem es, wie einst Portugal, Holland und die Soweiz, das öftreichische Joch abgeschüttelt habe, für sein ferneres Streben in Subsidien u. s. w. die Unterflügung des Auslandes empfangen werde. Dagegen erschien am 4. Aug. ein faiserliches, am 20. Aug. ein Palatinal-Circular, dieses nach= weisend, daß in der Treue zu dem Kaiser 11 Reichsbaronen, 40 Magnaten, 20 Bischöfe, 13 Freiftäbte, ganz Kroatien und Dalmatien verharrten, daß also der angebliche Convent zu Onod mit vollem Recht als ein Conventifel zu verwerfen.

Nach einem vergeblichen Berfuche, von Bar Peter zu erhals ten, daß er für die Conföderation sich verwende, oder eigent= lich, ihrem Oberhaupt den Besitz von Siebenburgen verschaffe, hielt Rakoczy im Nov. abermals einen Convent zu Kaschau, wo ihm eine doppelte Dicalcontribution und bedeutende Lieferungen für seine Truppen bewilligt werden mußten. Bon der andern Seite schrieb der Kaiser nach Pregburg für den 29. Febr. 1708 einen Reichstag aus, der sich mit der Beruhigung bes Reichs und der Herstellung der königlichen Prarogative beschäftigen wurde. Dagegen anzustreben, ließ Rakoczy seine leichten Truppen an ber Baag ftreifen, ein anderes Corps unter Anton Eszterhazy gegen Debenburg vorgeben, alle Wege unsicher machen, unabhängig von dem an seine Unhänger gerichteten Berbot, ben Reichstag ju besuchen. Die von dem Palatin ihm jugeschickten Regales, fo verschiedenen Comitaten bestimmt, wies er uneröffnet zurud, mit bem Bedeuten, er und die Seinen erkennten in Joseph nicht ihren König, hatten bemnach von ihm feine Rogales anzunehmen. In Schemnit, in Tyrnau sei es an der Zeit gewesen, die Beruhigung des Reichs herbeizuführen, jest komme der Reichstag zu spät.

Er selbst werbe sich nicht in die Falle begeben; erscheinen durste er wohl zu Preßburg, aber nur mit dem Säbel in der Faust.

Solchem Trop erlag boch endlich Josephs Gebuld, heister wurde wiederum mit dem Heerbefehl bekleidet, zu eruftlichem Einschreiten ermächtigt. Rafoczy hatte sich mit einem Seere von 30,000 Mann der schlefischen Grenze genähert, in der Soffnung, das Migvergnügen der bortigen Protestanten auszubeuten, Beifter, bem nur 12,000 Mann beigegeben, lieferte ihm, 1. Aug. 1708, bei Trentschin eine Schlacht, in welcher die öftreichischen Caraffiere bie ungrischen Reiter überritten, und bemnächst die Infanterie niederfabelten ober in die Balber versprengten, 14 Ranonen und 50 Fahnen eroberten, die fliehende Reiterei bis Szenth verfolgten. Deskai mit seinem Regiment von 900 Mann ging zu ben Siegern über. Erft an der Eipel bei Szecheny konnte Bertsenyi die Trümmer eines heeres, dergleichen fein Gebieter nicht mehr aufbringen follte, sammeln. Der Rern besselben, die Infanterie war faft gang vernichtet. Beifter jog die danischen Gulfetruppen an sich, nahm Reutra, 25. Aug., ging bann über bie Donau, wo Rakoczys General Bezeredi fich und sein Corps ihm überliefern wollte. Der Anschlag wurde aber entdeckt, Bezeredi samt vier Officieren, darunter sein Schwager Bodva, gefänglich eingezogen, und die Malcontenten unter Anton Edzterhazy nahmen die Insel Muratos, verwüsteten die Steiermart, während Bofros fich in der Nähe von Neuhäusel bliden ließ. Der wurde aber schnell vertrieben: am 21. Sept. ließ Beifter Reuhausel einschließen, er selbst besetzte die Bergstädte. Nur durch Berwüftungen vermochte Bertsenyi sein weiteres Vordringen abzuwehren. In dem Jorn darum ließ Beifter mehren gefangenen Malcontenten Rasen und Dhren abschneiden und fie alfo laufen. Karolys Bersuch, von Rlausenburg und Mühlenbach ber in Siebenburgen einzubrechen, wurde ohne Schwertstreich vereitelt. Rafoczy beantragte einen Baffenstillstand auf den Fuß des uti possidetis, wurde aber von Beister Der Zwischenträger, Tolvai, ging nach abschlägig beschieben. Pregburg, sprach dem Palatin von Rafoczys Reigung zum Frieden. Die Hauptschwierigkeit wegen Siebenburgen sollte, nach biesen Eröffnungen, babin verglichen werben, daß den siebenburgischen

Ständen die Wahlfreiheit, der Fürst aber Basall der ungrischen Arone bleibe. In der gegenwärtigen Lage der Dinge konnte der Hof zumal keine Veranlassung finden, Siebenbürgen aufzugeben.

Ratoczy, von dem Schickfal ber Negotiation in Kenntniß gesett, berief für ben 28. Oct. einen Convent nach Tallya, ber nach Patak verlegt, am 17. Dec. geschlossen wurde. Es wurde hier verhandelt, wie die Lücken in der Armee durch persönliche Insurrection des Abels zu ergänzen, über Bezeredi und Bodva das alebald vollzogene Todesurtheil ausgesprochen, ein Fast= und Bußtag angesetzt, die punktliche Bezahlung gelieferter Naturalien befohlen, eine neue Contribution bewilligt. Daneben schmeichelte fich Rakoczy mit ber Hoffnung, anderweitige Unterstützung vom Auslande zu erhalten. Daß der König von Preuffen seine Truppen aus Italien zurückgerufen hatte, brachte ihn auf den Gedanken eines Bruches zwischen ben Sofen von Wien und Berlin. Den zu benugen schickte er aus Karoly, 18. Oct. 1708, einen Agenten, Stephan Doboff nach Berlin, wo er an den königlichen Beichtvater, D. Jablonski, adressirt. Das Geschäft zu fördern, waren ihm 100,000 Gulden beigegeben, 150 Fäßchen Tokaper Wein folgten ihm auf dem Fuße. Jablonski hatte gegen einige Ungern geaußert, sein Ronig werbe für die evangelischen Stände in Ungern, falls biese sich an ihn wendeten, zu Wien Fürbitte ein= legen. Davon ausgehend, versichert Rafoczy in seinem Schreiben an Jablonski, katholisch geboren und erzogen, verkenne er keineswegs die nachtheiligen Folgen der ungemeffenen, von der Hierarchie ausgeübten Gewalt. Der ungrische Clerus namentlich trage die Schuld von dem Sturz der Constitution. Die Jesuiten hätten sein Saus zu Fall gebracht. Darum habe er sich bemübet, bie Freiheit und bie Eintracht der Religionen herzustellen, aber die Sicherheit der religiösen Freiheit beruhe einzig auf der Beschränkung ber öftreichischen Macht, als welche bas mahre Intereffe, nicht nur von Frankreich, sondern auch aller protestantischen Staaten, England, Holland, Schweben, Preussen forbere. Deshalb möge ber Ronig von Preussen dahin wirken, daß England und holland mit Frankreich, Schweden mit Rufland Frieden schließen, damit sie vereinigt, durch die Abreißung von Ungern

٠١.

und Siebenbürgen bas haus Deftreich schwächen. Sei bas für iest unerreichbar, so möge ber König von Preussen sich wenigsstens verwenden, damit Rakoczy Siebenbürgen erlange, wo er dann die protestantischen Ungern wirksam zu schüßen vermöge. Dem Schreiben war ein zweites, von den evangelischen Ständen ausgehend, beigefügt. Der König von Preussen scheint aber nur des Willens gewesen zu sein, sich für die religiöse Freiheit der protestantischen Ungern zu verwenden, und demnach alle politischen dem Hause Destreich feindlichen Pläne zurückgewiesen zu haben.

Frankreich, bem eigenen Mißgeschick erliegend, hielt bie Subsidien zurud, Palffy drang in dem Winterfeldzug 1709 bis in ben Arver und Liptauer Comitat vor, und mag bie ihm gewordene Kunde, daß Rafoczy jest mehr als jemals nach Frieben sich sehne, nicht ohne Einfluß auf die von dem Raiser ausgebende Einberufung eines Reichstages geblieben fein. Aber Ratoczy, vernehmend, daß die von Frankreich aufgestellten Friedensvorschläge zurückgewiesen worden, versäumte auch dießmal ben Reichstag und alle Einladungen dazu, gab fogar bem Palatinus eine beleidigende Antwort. Daher wollte der Raiser bereits im Juni 1709 mit der Achtserklärung, womit Confiscation verbunden, gegen ihn, gegen Bertsenyi und ihre Anhanger voran geben, jeboch ließ er sich durch der Stände Ansuchen, 11. Jun. 1709, bestimmen, noch einige Zeit damit zurückzuhalten. Fruchtlos verftrich wieder ein Monat, die Pest breitete sich immer mehr aus, und mußte darum eine Bertagung des Reichstages am 14. Jul. exfolgen, nachdem vorher sein bisheriges Resultat, acht verschiedene Beschlässe, in Ordnung gebracht und stylisirt worden. In dem einen waren Rafoczy und Bertsenyi für Reichsfeinde erklärt, nur follten ihre Anhänger für die Rücksehr zum Gehorsam einen Wonat Frist haben. Diese Frist wurde schon häufiger benutt, und legten viele Adeliche in Heisters Hände den Eid der Treue ab. Kriegsoperationen, durch die Pest beschränft, führten doch, mit der Eroberung von Simegh, Vesprim und Simontornya zur vollftändigen Säuberung des rechten Donauufers, Bertfenpi wurde genöthigt, die Liptau zu räumen, heister, über Szecheny und Rimaszombath die ganze Breite des Iinken Donaunfers durchschneibend, nahm Resmark, 12. Dec., Papst Clemens XI. erließ ein Breve an den Erzbischof von Gran, laut dessen er den Clerus auffordern sollte, zur Treue gegen den Kaiser zurückzukehren, wiederholt wurde die Frist für die Amnestie verlängert.

Ein schwacher Hoffnungsschimmer ergab sich für Rakoczy in ber von Frankreich ihm aufgetragenen Vermittlung zwischen Rußland und Schweden, als welche die beiden versöhnten Monarchen bestimmen konnte, dem Bermittler zu Gute ihre Fürsprache eintreten zu laffen. Er schickte ben Paul Rabai nach Bender, zu Rarl XII., den Alexander Redeski und ben Bitez an den Zar, andere Agenten nach Belgrad und Conftantinopel. Aber Karl XII. wollte gleich wenig von bem Frieden und von dem Vermittler hören, Ruffen und Türken schwiegen. Dagegen nahmen mehre ans der Pultawaer Schlacht entkommene Schweden bei Rakoczy Dienste, fernere Rekruten verschaffte ihm der Ginfall der Ruffen in die an Polen versetzten XVI Zipser Städte, wo sie des Staroften Lubomirsti acht Compagnien entwaffneten. Die Mannschaften wurden für Rakoczy angeworben, und wähnte er sich hierburch genugsam gestärft, um eine Expeditien nach ben Bergftädten vornehmen zu können. Bon Somonna in Gilmärschen ausgehend, hatte er Rombany, Reograder Comitats erreicht, und es stellte sich ihm bei Babkert entgegen die kaiserliche Armee, von Damian Johann Philipp (nicht Johann Ferdinand) von Sickingen befehligt. Den Angriff nicht abwartend, verließ dieser seine Berschanzungen, um im freien Felde dem Feinde zu begegnen. Sein rechter Flügel durchbrach die feindliche Ordnung, trieb Rakoczys Reiterei in die Flucht, aber sein linker Flügel, von Rakoczys Infanterie, von Schweden und Polaken gedrängt, wurde in einen Moraft geworfen. Das gewahrend, that Obristwachtmeister Melczer, der für die Bewachung der Schanzen zurückgelassen worden, mit wenigem Bolke, dem sich ein Trupp Bauern angeschloffen, unter großem Geschrei, vieler Trommeln und Trompeten Larm, einen Ausfall gegen die Flanke bes vorbringenden Feindes. Ueber dem unverhofften Succurs faßte der schon besiegte linke Alagel neuen Muth, und hat er in einer verzweifelten An= ftrengung den eben noch im Vortheil begriffenen Feind auf das

Haupt geschlagen. Die Malcontenten verloren an Todten 2000 Mann, darunter der General Franz Babotsai, und 27 Fahmen, ein großer Theil der Infanterie gerieth in Gesangenschaft. Dieser Schlacht, am 22. Januar 1710 geliesert, folgte gegen Ausgang des Monats der Fall von Leutschau. Der Commandant, Stephan Andrassy, trat mit 1300 Mann in des Raisers Dienst, und hat sich darin nachmals ausgezeichnet.

Wieberum beschäftigte sich Rafoczy mit einer eitlen hoffnung. er schmeichelte fich mit bem Gebanken, Frankreich werbe auf bem Congreß zu Gertruydenberg für ihn forgen. Der Congreß erbrachte kein Resultat, wohl aber ließ Zar Peter Borschläge einer Pacification nach Wien gelangen. Es follte, vermöge derfelben, Rafoczy seine Güter zurückerhalten, sur anderweitige Ausprüche mit einem Theil von Siebenburgen abgefunden werden. Dem wurde ab Seiten des faiserlichen Hoses ein Project entgegengeset, beffen Annahme Rafoczy verweigerte. Eine neue Barbarei hatte von beiden Seiten die Erbitterung gesteigert. Ladislaus Deskai, gelegentlich eines Ausfalls der Besatzung von Reubaufel gefangen, wurde auf Befehl des Commandanten als Ueberläufer hingerichtet, wogegen Beister mehre gefangene Officiere erschießen ließ. Beitern Repressalien vorzubeugen, schickte Rakoczy einen andern Commandanten nach Neuhäusel, der jedoch am 23. Sept. 1710 fich ergeben mußte; dem Beispiel folgten allgemach Zipserhaus, Eperies, Szolnot, Bartfeld, Erlau, Anfang Dec. Durch ber Raiserlichen Winterquartiere war Raschau von weitem umschloffen. Rafoczy konnte nur zusehen, der Adel verließ mehrentheils seine Fahnen, seder Fuchs sorgte für seinen eigenen Schweif, nach bes Landgrafen Philipp von heffen Aeußerung gegen die im Schmalkalbischen Bunde begriffenen Frankfurter. Bergeblich batte Rakoczy am 26. Aug. an die Königin von England geschrieben, fie, einer freien Nation Königin, solle einem unterdrückten Bolle helfen, seine Freiheit wieder zu gewinnen; Borfecterin der Freibeit von Europa, dürfe sie in Ungern diese Freiheit nicht untergeben laffen. Eben so wenig fruchtbar ergaben sich die bringendsten, durch reichliche Spenden unterflütten Borftellungen an ben

Großvezier, dem zugemuthet wurde, gegen Deftreich, nicht gegen den Zar seine Wassen zu kehren.

Die allgemeine Muthlofigkeit zu benuten, wendete fich Palffy, seit Dct. 1710 Beisters Nachfolger im Generalcommando, schriftlich an einzelne Säupter der Conföderirten, absonderlich an Raroly, in welchem er den tauglichsten Mittelsmann eines gütlichen Abkommens zu finden glaubte. Karoly theilte das treuherzige Schreiben vom 17. Nov. 1710 bem Fürsten mit, und suchte ihm friedliche Gedanken beizubringen. Mit Rakoczys Zustimmung beschickte er den kaiserlichen General, dessen Gefinnung weiter zu erforschen, zugleich durch Schreiben vom 9. Dec. diesem eröffnend, er, Karoly, wünsche ben Frieden, boch bag Rakoczy barin einbegriffen werde. Rakoczy, von einer Reise nach Polen, wo er durchaus keine Aussichten fremder hulfe mahrgenommen, zurudgelehrt, vollends entmuthigt durch die zu Ris Barda vorgenommene Dufterung seiner Armee, die er höchstens 12,000 Mann park befand, und durch den Berlust von Unghvar, gegen Ende Januars, bequemte fich zu einer Zusammenkunft mit Palffy, 30. Jan. 1711. Hier wurde er bebeutet, daß er vor allem der Hoffnung auf Siebenbürgen, auf einen Waffenstillstand und auf Tractaten ber getreuen mit den conföderirten Ständen, minder nicht allen Berbindungen im Auslande zu entsagen, das gegen mit dem Eingeständniß seiner Berirrung, als der Einleitung eines Bergleichs, sich der faiserlichen Gnade zu empfehlen habe. Dergleichen muffe er vordersamst mit seinen Senatoren überlegen, hat hierauf Rakoczy erwidert, auch nachmalen versichert, daß die Mehrheit dieser Senatoren, zu Disva-Apathi vereinigt, sich gegen die Annahme solcher erniedrigenden Bedingungen erklärt habe.

Rur schrieb er, Dux confoederatorum, wie er sich hier ebensfalls betitelt, aus Munkaes, 3. Febr. 1711 an den Kaiser, sein bisheriges Benehmen zu vertheidigen, Gerechtigkeit, zusamt der Rückgabe seiner Güter sich zu erbitten, gleichwohl am Schlisse mit der Fortsesung der Feindseligkeiten drohend, "a quorum sequela me hac epistola exaneratum cupio", dann unterschrieb er als "humilissimus et obsequentissimus servitor". Bon Palssp verlangte

er Baffensillstand bis zum 27. April. Der war aber mit jenem Schreiben unzufrieden, wollte Sacra in Sacratissima Majestas, Servitor in Servus umgeändert wissen, und bewilligte den Baffen= stillstand nur bis zum Eintressen der Antwort aus Bien. Dar= auf entgegnete Rafoczy, 11. Febr., des Marschalls Aussehungen an seinem Schreiben möge Johann Palsty, der Unger, beantsworten, er appellirt ferner an ein Gottesurtheil und verspricht der Feindseligkeiten sich zu enthalten, so lange Palsty ihn nicht zwingen würde, die Wassen wieder zu ergreisen.

Nochmals wurde d. d. Debrezin, 14. März, an welchem Tage auch Raroly insgeheim ben Treneid ablegte, für Rakoczy Begnadigung und Rudgabe ber Guter verheißen, wenn er ebestens ben Eid ber Treue schworen, seine Truppen entlassen, und Raschau, Muntacs, Huszt, Kövar überliefern wolle. Er war aber mittlerweile abermals nach Polen gereiset, fortwährend durch Bertsenyi von Nachgeben abgehalten, wozu fich noch gesellte, bag Dolgorufi neuerdings einige Hoffnung auf die Fürsprache des Zars gab. Dhne Kenntnig von des Karoly Abfall, ernannte der Fürftdenselben am 20. Febr. zu seinem oberften General. Während dem hatte Palffy, sobald er von Rakoczys Reise hörte, die Feindseligkeiten wieder beginnen, Kaschau umschließen lassen. Rarolp besänstigte ihn, und reisete dem Rakoczy nach, erhielt aber von diesem zu Stry in Polen die tropige Antwort, er werde vielleicht bald mit bewaffneter Hand zurückfehren, untersage aber vor allem sede weitere Unterhandlung mit Palffp. Zugleich ordnete er einen Convent an, der in huszt stattfinden sollte. Solche Berbleudung beflagend, veranstaltete Karoly den Convent in Szathmar, nict in huszt, und bort nahm er, in Uebereinstimmung mit ben versammelten Bäuptern der Conföderation die Praliminarien an, wie Palffy am 4. April 1711 sie vorlegte. Darin war u. a. für Rafoczy und deffen ausgewanderte Anhänger Begnadigung und die Zurückgabe aller Güter bewilligt, so er bis zum 27. April den Eid der Treue leisten, die Festungen übergeben wurde. entsenbeten am 7. April die in Szathmar fortwährend weilenden Deputirten Botschaft an Rakoczy, des Inhalts, daß, wenn er diese Bedingungen nicht annehmbar finden sollte, er sie des ibm geleisten Eides entbinden möge, indem sie dann gezwungen seien, für sich selbst zu sorgen. Dem Commandanten zu Kaschau unterssagte Karoly alle Feindseligkeiten, an Rakoczy schried er, es sei der Consöderirten allgemeine Stimmung, keinen Tropsen Blut weiter zu vergießen. Dagegen erklärt Rakoczy aus Kukizow, unweit Lemberg, 18. April 1711: wenn auch alle seine Anhänger blindlings in die Sklaverei sich stürzen wollten, wovon er doch abmahne, so werde er es nicht thun, noch der von dem Wiener Hofe gelegten Falle eingehen. Die Consöderirken würden, in dem Abgrund verschüttet, demsenigen, der sie dahin geleitet (Kasroly) zu spät suchen. Schließlich droht er, des nächsten bewassenet in Huszt einzutressen.

Ì

Ì

١

Sein Schreiben freuzte sich beinahe mit der Trauerpost von dem Ableben R. Josephs I. (17. April 1711), welche doch Palffy und Karoly sorgfältig verheimlichten, um besto rascher die Uebergabe von Raschau (27. April) und ben Abschluß des Friedens von Szathmar zu betreiben. Er erfolgte den 29. April 1711, und bewilligte der Art. 1. dem Fürsten Rakoczy nochmals eine Frift von drei Wochen für die Annahme der Begnadigung und die Wiedereinsetzung in seine Güter, so er bis dahin seine Festungen überliefert haben wurde. Den Gib der Treue spater, ober auch durch einen Bevollmächtigten leiften zu können, wurde ihm nachgegeben, seinem Ermeffen überlassen, ob er in Ungern ober in Polen seinen Wohnsig nehmen wolle. Am 10. März 1712 wurde der Tractat von R. Karl VI. ratificirt, am 23. Junius 1711 hatte Palffy das unüberwindliche Munkacs zum Gehorsam gebracht, und es wurde ihm zum Lohn seiner Bemahungen, nachdem der Reichstagsschluß von 1715 über Rafoczy bas Verbammungsurtheil ausgesprochen hatte, Makovicza und Szerencz zur Balfte, gleichwie die andere Balfte bem Grafen Nicolaus Meshazy verlieben. Pataf, Regecz, Tallya erhielt der Fürst Leopsid Donat von Trautson, Ecsed wurde an den Grafen Karl Karoly, Munkacs an den Grafen Erwin von Schönborn gegeben.

In Polen verweilte Rakoczy noch längere Zeit, obgleich er genöthigt gewesen, die halbe Herrschaft Jaroslaw, welche König

Ludwig XIV. für ihn, auf den Ramen ber Krongroßfelbherrin Elisabeth Siniawsta erfaufen laffen, zu verpfanden; die Doffnung auf rususche Bulfe, die ihn vielleicht veranlagt bat, bem Szathmarer Frieden beharrlich die Anerkennung zu versagen, scheint er nicht aufgegeben zu haben, bis daß ber Jar genothigt worden, ben nachtheiligen Frieden von Suffi, am Pruth einzugeben, 23. Jul. 1711. Die Möglichkeit erfehend, in den bevorflehenden Friedensschluß zwischen dem Raifer und Frankreich einige ihm gunftige Stipulationen aufnehmen zu laffen, begab sich Ratoczy 1713 zunächst nach Danzig, von bannen er zur See nach England zu gelangen Willens. Ihn begleiteten Ricolaus Bertfenpi, Simon Forgacs, Anton Eszterhazy, Mariaffy, Papai, Zai, Krutsai, Michael Csaki, Abam Baji, Nicolaus Isibrik de Szarvastend, sein Haushofmeister, Stephan Mites, sein Rammergunter, die Abbes Radalowich und Damofili, sener sein erster Hofraplan, Franz Rafdacip, sein Kämmerer, Georg Rovacz, sein Mundschent, bann die beiben Franzosen Louis Molitard und Louis Bechon, in allem etwan 50 Personen. Bon England schiffte er nach Frankreich hinüber, wo er bie Wahrheit der von dem Grafen Wratislaw ihm gemachten Prophezeiung, Frankreich sei bas Spital abgesetzter Fürsten, einsehen lernte; "er erhielt eine färgliche Pension und sonft nichts." Doch audiatur et altera pars.

"Ragotzi s'était enfin embarqué à Dantsick, et arriva à Rouen. Il avait pris le titre de prince de Transylvanie, reconnu du pays, du Turc et de tous les mécontents hongrois, qui le voulaient faire roi de Hongrie, lorsque le prodigieux succès de la bataille d'Hochstet changea toute la face des affaires. La France l'avait aussi reconnu et stipendié. Désalleurs avait été longtemps auprès de lui, et à la fin y avait pris caractère public d'envoyé du roi, d'où il était passé à l'ambassade de Constantinople. Ragotzi, qui n'avait de ressource qu'en France, comprit bien que son titre y serait embarassant et l'excluerait de tout; il prit donc le parti de l'incognito, ne voulut et ne prétendit rien, et prit le nom de comte de Saros. M. de Luxembourg, qui était à Rouen, le reçut sans honneurs, mais avec les civilités les plus distinguées,

le logea, le défraya et lui préta sa maison à Paris, où il vint peu de jours après. En dernier lieu il venait d'Angleterre, où il était peu resté.

"Il avait épousé, en septembre 1694, Charlotte-Amélie, fille de Charles landgrave de Hesse-Rhinfeltz-Wanfried, et d'Alexandrine-Julie, comtesse de Linange. Ce landgrave était frère puiné du landgrave Guillaume de Hesse-Rhinfeltz, mari d'une soeur de madame de Dangeau, et père du landgrave de Hesse-Rhinfeltz, dont trois filles ont épousé: le roi de Sardaigne; M. le Duc, dont elle a laissé M. le prince de Condé, et le jeune prince de Carignan d'aujourd'hui. Ragotzi était donc gendre du beau-frère de madame de Dangeau. Elle était tout Allemande et fort attachée à sa parenté. Cette alliance de Ragotzi était fort proche, quoique sans parenté effective, mais elle fit sur elle la même impression. Elle était favorite de madame de Maintenon, fort bien avec le roi, et de toutes leurs parties et particuliers. Dangeau, répandu de toute sa vie dans le plus grand monde et dans la meilleure compagnie de la cour, en était enivré. Il se mirait dans tout ce à quoi il était parvenu. Il nageait dans la grandeur de la proche parenté de sa femme. Tous deux sirent leur propre chose de Ragotzi, qui ne connaissait personne ici, et qui eut le bon esprit de se jeter à eux. Ils le conduisirent très-bien. Nonseulement il ne prétendit rien, mais il n'affecta quoique ce soit; et par là il se concilia tout le monde en le mettant à son aise avec lui, et soi avec tous. On lui en sut gré dans un pays si fort en prise aux prétentions, et il en reçut cent fois plus de considération et de distinction.

"Dangeau, qui tenait chez lui une grande et bonne table, et qui vivait avec le plus distingué et le plus choisi, mit peu à peu, mais promptement, Ragotzi dans la bonne compagnie. Il prit avec elle, et bientôt il fut de toutes les parties, et de tout avec tout ce qu'il y avait de meilleur à la cour, et sans mélange. Madame de Dangeau lui gagna entièrement madame de Maintenon, et par elle M. du Maine. Le goût à la mode de la chasse, avec quelque soin, lui familiarisa M. le comte

de Toulouse jusqu'à devenir pen à peu son ami particulier. Il vint ainsi à bout de faire de ces deux frères son conseil pour sa conduite auprès du roi, et les canaux pour tout ce qu'il en put désirer de privances, et de ces sortes de distinctions de familiarité personnelle, et de distinctions d'égards qui sont indépendantes de rang. Avec ces secours, et qui ne tardèrent pas, il fut de toutes les chasses, de toutes les parties, de tous les voyages de Marly, mais demandant comme les autres courtisans, ne sortait presque point de la cour, y voyait le roi assidument, mais sans contrainte, aux heures publiques, et très-rarement sans que le roi cherchat à lui parler, et seul dans son cabinet dès qu'il en désirait des audiences, mais sur quoi il était fort discret.

"Ragotzi était d'une très-haute taille, sans rien de trop, bien fournie sans étre gros, très-proportionné et fort bien fait; l'air fort, robuste et très-noble jusqu'à être imposant sans rien de rude; le visage assez agréable, et toute la physionomie tartare. Cétait un homme sage, modeste, mesuré, de fort peu d'esprit, mais tout tourné au bon et au sensé; d'une grande politesse, mais assez distinguée selon les personnes; d'une grande aisance avec tout le monde, et en même temps, ce qui est rare ensemble, avec beaucoup de dignité sans nulle chose dans ses manières qui sentit le glorieux. Il ne parlait pas beaucoup, fournissait pourtant à la conversation, et rendait très-bien ce qu'il avait vu sans jamais parler de soi. Un fort honnéte homme, droit, vrai, extrémement brave, fort craignant Dieu sans le montrer, sans le cacher aussi, avec beaucoup de simplicité. En secret il donnait beaucoup aux pauvres, des temps considérables à la prière, eut bientôt une nombreuse maison qu'il tint pour les moeurs, la dépense et l'exactitude du paiement dans la dernière règle, et tout cela avec douceur. C'était un fort bon homme, et fort aimable et commode pour le commerce; mais après l'avoir un de près on demeurait dans l'étonnement qu'il eut été chef d'un grand parti, et qu'il eût fait tant de bruit dans le monde. En arrivant à Versailles, il descendit chez Dangeau où se trouva le baron

de Breteuil, introducteur des ambassadeurs, qui devait le mener chez le roi. Breteuil se retira sans entrer dans le cabinet où Torcy était, et demeura seul en tiers. Il vit Madame ensuite sans y être mené, et dîna chez Torcy qui le traita magnifiquement. Il ne vit aucun prince ni princesse du sang en cérémonies. Il ne les fréquenta que selon la familiarité s'en présenta. Madame la Duchesse fut celle avec qui il en eut davantage, un peu aussi avec madame la princesse de Conti. Le roi lui donna 600,000 liv. sur l'hôtel-de-ville, et lui paya d'ailleurs 6000 livres par mois, et l'Espagne 30,000 livres par an. Cela lui fit autant de 100,000 livres de rente. Sa maison était à Paris uniquement pour son domestique, lui toujours à la cour, sans y donner jamais à manger. Le roi lui faisait toujours meubler un bel appartement à Fontainebleau. Il portait la Toison que le roi d'Espagne lui avait envoyée lorsqu'il était à la tête des mécontents. «

Einige Nachrichten von den Dangeau mögen wohl auch hier Plat finden. "Madame la Dauphine (bie bayerische Prinzessin) avait une fille d'honneur d'un chapitre d'Allemagne, jolie comme le jour, et faite comme une nymphe, avec toutes les grâces de l'esprit et du corps. L'esprit était fort médiocre, mais fort juste, sage et sensé, et avec cela une vertu sans soupçon. Elle était fille d'un comte de Löwenstein et d'une soeur du cardinal de Furstemberg qui a tant fait de bruit dans le monde, et qui était dans la plus haute considération à la cour. Ces Löwenstein étaient de la maison palatine, mais d'une branche mésalliée par un mariage qu'ils appellent de la main gauche, mais qui n'en est pas moins légitime. L'inégalité de la mère fait que ce qui en sort n'hérite point, mais a un gros partage, et tombe du rang de prince à celui de comte. Le cardinal de Furstemberg, qui aimait fort cette nièce, cherchait à la marier. Elle plaisait fort au roi et à madame de Maintenon qui se prenaient fort aux figures. Elle n'avait rien vaillant comme toutes les Allemandes. Dangeau, veuf depuis longtemps d'une soeur de la maréchale d'Estrées, fille de Morin le juif, et qui n'en avait qu'une fille dont le grand bien

qu'on lui croyait l'avait mariée au duc de Montfort, se présenta pour une si grande alliance pour lui, et aussi agréable. Mademoiselle de Löwenstein, avec la hauteur de son pays, vit le tuf à travers tous les ornements qui le couvraient, et dit qu'elle n'en voulait point. Le roi s'en méla, madame de Maintenon, madame la Dauphine; le cardinal son oncle le voulait et la fit consentir. Le maréchal et la maréchale de Villeroy en firent la noce, et Dangeau se crut électeur palatin.

"Cétait le meilleur homme du monde, mais à qui la tête avait tourné d'être seigneur; cela l'avait chamarré de ridicules, et madame de Montespan avait fort plaisamment, mais très-véritablement dit de lui : qu'on ne pouvait s'empécher de l'aimer ni de s'en moquer. Ce fut bien pis après sa charge et ce mariage. Sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du courtisan et recrépie de l'orgueil du seigneur postiche, fit un composé que combla la grande mattrise de l'ordre de Saint-Lazare que le roi lui donna comme l'avait Nérestang, mais dont il tira tout le parti qu'il put, et se fit le singe du roi, dans les promotions qu'il fit de cet ordre où toute la cour accourait pour rire avec scandale, tandis qu'il s'en croyait admiré. Il fut de l'Académie française et conseiller d'état d'épée, et sa femme la première des dames du palais, comme femme du chevalier d'honneur, et n'y en ayant point de titrées. Madame de Maintenon l'avait goutée; sa naissance, sa vertu, sa figure, un mariage du gout du roi et peu du sien, dans lequel elle vécut comme un ange, la considération de son oncle et de la charge de son mari, tout cela la porta, et ce choix fut approuvé de tout le monde. C'était un plaisir de voir avec quel enchantement Dangeau se pavanait en portant le deuil des parents de sa femme, et en débitait les grandeurs. Enfin, à force de revétements l'un sur l'autre, voilà un seigneur, et qui en affectait toutes les manières à faire mourir de rire. Aussi la Brayère disait-il, dans ses excellents caractères de Théophraste, que Dangeau n'était pas un seigneur, mais d'après un seigneur.

"L'envie de s'en divertir, eut grande part an choix qui fut fait de lui pour la grande mattrise. Le roi traitait bien

Dangeau, mais il s'en moquait volontiers. Il connaissait ses fadeurs, sa vanité, sa fatuité. Cette grâce en devint une source. On a vu ici milleurs avec quelle dignité il tácha d'imiter le roi donnant l'ordre du Saint-Esprit, en donnant celui de Saint-Lazare, combien le prie-dieu était bien imité dans Saint-Germain-des-Prés, comment ses prêtres de l'ordre, placés comme le sont les évéques et les abbés au prie-dien du roi, représentaient bien les cardinaux avec leurs soutanes et leurs camails rouges; avec quelle grâce et quel air de satisfâction et de bonté, Dangeau faisait la roue au milieu de cette pompe et de toute la cour, hommes et femmes, qui y allaient sur des échafauds parés, et y riaient scandaleusement. Le roi après s'amusait du récit qu'il lui en faisait faire chez madame de Maintenon, et il était, ou se montrait transporté de la privance de ces conversations, et des applaudissements qu'il en recevait. Il est pourtant vrai qu'il faisait un très-noble usage de sa commanderie magistrale, qui était bonne, et qu'il abandonna toute entière, pour y élever de pauvres gentilshommes, qui y apprenaient gratuitement tout ce qui peut convenir à leur état, et y étaient fort honnétement nourris et entretenus. « Ein eigenthumliches Monument hat Dangeau sich gesetzt in seinem handschriftlichen Journal de la cour, von 1686 bis 1720 reichend, 58 Bbe in 49. Einen Auszug davon gab die Genlis in 4 Banben, ein vollständiger Abdruck, auf 10 Bande berechnet, ift nur bis zum Schlusse des 4ten gelangt, nachdem die Revolution von 1830 die Fortsetzung, für immer vielleicht, unterbrach. Dangeaus Relationen, in allen Dingen vergleichbar ben Journalen, welche an vielen beutschen Söfen die Hoffouriere zu halten pflegten, enthalten nur trodene Thatsachen, mit der hinzufügung eines zuverlässigen Datums, würden bemnach in ihrer Beröffentlichung die so oft wiederholte Fabel, daß Ludwig XIV. in Person 1688 Coblenz belagerte, längst widerlegt haben. "Avec tout cela, ses mémoires sont remplis de faits que taisent les gazettes, gagneront beaucoup en vieillissant, serviront beaucoup à qui voudra écrire plus solidement, pour l'exactitude de la chronologie, et pour éviter confusion. Enfin ils représentent, avec la plus désirable

précision, le tableau extérieur de la cour, des journées, de tout ce qui la compose, les occupations, les amusements, le partage de la vie du roi, le gros de celle de tout le monde. 600 de celle de tout le monde.

Rafoczy, auf ihn zurückutommen, "avait da roi 600,000 livres au denier 25 sur l'hôtel-de-ville, mais dont les deux cinquièmes étaient retranchés, et 24,000 écus de pension. Il eut en ce temps-ci (1714) 10,000 écus d'augmentation de pension, et de plus une autre de 40,000 livres à distribuer à son gré entre les principaux de son parti dont les biens de Hongrie étaient confisqués. . . . . Albéroni avait envie de pénétrer le motif du voyage du czar à Paris, ainsi que toutes les autres puissances. Le comte de Konigsegg, ambassadeur de l'empereur, y était plus attentif qu'aucun des ministres étrangers. Il pria Viereck, nouvellement rappelé à Berlin, de suivre le czar à Fontainebleau, où Kniphausen, qui le relevait, alla aussi. Ils y virent Ragotzi entrer en conférence avec le czar, et Ragotzi ne cacha point à Kniphausen que les Turcs le pressaient de se rendre auprès d'eux, et que son dessein était d'y aller.... Un chiaoux, dépéché par le grand-seigneur, arriva en France. La Porte voulait savoir des nouvelles du gouvernement de France, depuis la mort du roi, dans le dessein de vivre toujours bien avec elle. Elle voulait aussi exciter des mouvements en Transylvanie, et proposer des partis avantageux à Ragotzi pour y retourner.

"La vie qu'il menait, surtout depuis la mort du roi, ne répondait guère à une pareille proposition. Il s'était aussitôt après tout à fait retiré dans une maison, qu'il avait prise dès auparavant, et où il allait quelquefois, aux camaldules de Grosbois. Il y avait peu de domestiques, n'y voyait presque personne, vivait très-frugalement dans une grande pénitence, au pain et à l'eau une ou deux fois la semaine, et assidu à tous les offices du jour et de la nuit. Presque plus à Paris, où il ne voyait que Dangeau, le maréchal de Tessé et deux ou trois autres amis; le comte de Toulouse avec qui, deux ou trois fois l'année, il allait faire quelques chasses à Fontainebleau; le roi et le régent, uniquement par devoir et de fort

loin à loin; d'ailleurs beaucoup de bonnes oeuvres, mais toujours fort informé de ce qui se passait en Transylvanie, en Hongrie et dans les pays voisins; avec cela, sincèrement retiré, pieux et pénitent, et charmé de sa vie solitaire, sans ennui et sans recherche d'aucun amusement ni d'aucune dissipation, et jouissant toujours de tout ce qu'on a vu en son temps que le feu roi lui avait donné.

"Le chiaoux, principalement venu pour débaucher le prince Ragotzi, y réussit. Jamais on ne vit mieux qu'en lui la petitesse des personnages à qui le hasard a fait faire grand bruit dans le monde quand ils sont rapprochés. Ragotzi était un homme sans talent et sans esprit que des plus communs, grand homme de bien et d'honneur, d'une pénitence également austère et sincère qui, différente de celle des Camaldules chez qui il était retiré, n'était guère moins dure, qui y gardait une solitude véritable et suivie, qui n'en sortait que par des bienséances nécessaires, et qui, sans rien de contraint ni de déplacé, vivait, lorsqu'il était parmi le monde, comme un homme qui en est, et qui toutefois se souvient bien qu'il n'y est que par emprunt. De grandes aumones étaient jointes à sa pénitence, une grande règle dans son domestique et dans sa maison, et cependant avec toutes les décences d'un fort grand seigneur. Il est inconcevable comment un homme qui, après tant de tempétes, goute un tel port, se rejette de nouveau à la merci des vagues, et trouve des gens de bien qui, consultés par lui de bonne foi, lui conseillent de s'y rembarquer; et mille fois plus inconcevable encore comment il s'est pu conserver dans son même genre de vie jusqu'à la mort, pendant plusieurs années, et chez les Turcs, et parmi un faste et des dissipations qu'il ne put éviter. Il sut avant son départ la défaite des Turcs auprès de Belgrade, et ne laissa pas de poursuivre sa pointe. Arrivé à Constantinople et à Andrinople, il y fut reçu et traité avec une grande distinction, mais sans avoir pu y être d'aucun usage, à cause du changement des conjonctures. Il y demeura peu, et s'en alla habiter un beau château sur la mer

Noire, à quinze ou vingt lieues de Constantinople, magnifiquement meublé pour lui par le grand seigneur, où la chasse et la prière partagèrent presque tout son temps au milieu d'une nombreuse suite. Les convenances entre l'empereur et la Porte le tirèrent après quelques années d'un voisinage qui inquiétait la cour de Vienne. Il fut envoyé dans une des plus agréables tles de l'Archipel, où il vécut comme il faisait sur les bords de la mer Noire, avec la même splendeur, avec la même piété, et y est mort au bout de quelques années, laissant deux fils fort au-dessons du rien. Il écrivait rarement au comte de Toulouse, aux maréchaux de Villeroy et de Tessé, à madame de Dangeau, et à quelques autres amis d'ici, en homme qui aurait mieux aimé y être demeuré, mais toutefois content de son sort, et tout abandonné à la providence.

"Albéroni fut ravi du passage de Ragotzi en Turquie. Il. lui promit un vaisseau pour en faire le trajet, s'il n'en pouvait obtenir un en France, et lui fit espérer des secours s'il en avait besoin dans la suite. Cette négociation passa fort secrètement par Cellamare... Les ministres de la cour de Vienne n'oubliaient rien pour veiller les actions de Ragotzi, et pour l'exécution de leurs ordres. Son séjour était encore matière d'un continuel soupçon à l'égard de la France. Welez, espion de l'empereur, était chargé de le défaire de cet ancien chef des mécontents de Hongrie, à condition des plus grandes récompenses. Il avait ordre de communiquer à Ronigsegg tout ce qui regardait cette importante affaire. Sur les avis qu'il donna, l'empereur fit arrêter à Stade deux Français qui étaient à Ragotzi: Charrier, son écuyer; l'autre avait pris le nom de comte de l'Hôpital. Welez informa Konigsegg du départ de Ragotzi, de la route qu'il avait prise, et des détails les plus précis, avec des réflexions qui donnaient au régent toute la part de ce dessein, et tous les secours pour l'exécution. Ses preuves étaient que Ragotzi ayant permis au jeune Berzini d'aller joindre son père dans l'armée des Tures, son rang de colonel et ses appointements lui étaient conservés au service de France. Wélez sut positivement le jour que

Ragotzi arriva à Marseille, la maison où il logeait, ses conférences avec l'envoyé turc, le vaisseau qu'il devait monter, et qui lui avait été préparé par ordre du comte de Toulouse, d'où il concluait qu'il n'y avait pas lieu de douter des secours et des intentions de la France contre l'empereur. Cet homme se persuada que le prince Ragotzi ne continuerait pas son voyage à Constantinople, lorsqu'il apprendrait la victoire et les conquétes des impériaux en Hongrie, et se flatta bien à son retour de ne pas manquer son coup, pour en délivrer l'empereur, et se procurer les grâces sans nombre qui lui étaient promises. Il crut en même temps que l'empereur voudrait que le coup fut précédé ou suivi de quelques plaintes au régent. Il offrit de fournir telles preuves qu'on pourrait désirer pour justifier que le régent était pleinement informé des desseins de ce prince, et par conséquent qu'il avait manqué à la parole qu'il avait donnée la-dessus à Pentenrieder, pendant que ce secrétaire était à Paris."

Dag Frankreich in jeglicher Weise ein Unternehmen begünstigt haben wird, welches geeignet, neue Berlegenheiten dem gehaßten Destreich zu erwecken, ist wohl eben so ungezweiselt, als ungereimt die Beschuldigung, daß man in Wien gesonnen gewesen, durch Meuchelmord eines heimathlosen Flüchtlings sich zu entledigen, von dessen vollständiger Rullität der französische Autor eben Zeugniß gab. Daß zubem abgelaufen die Zeit Rakoczys, und seiner Malcontenten ober Kuruzzen, dieses erhellet beutlich genug aus dem Art. 8. der Capitulation von Temesvar, vom 13. Oct. 1716, worin Eugen in Bezug auf ben für die Kuruzzen geforberten freien Abzug nach Belgrad erklärt: "die Canaille kan hingehen, wo sie will", und die vollkommene Bestätigung bafür findet sich in dem Ausgang einer von Anton Eszterhazy, dem getreuen Gefährten Ratoczys versuchten Einfall in Siebenburgen. Das in 20,000 Mann ftarte Corps, meistens Ungern, Polaken und Moldauer, nebst einigen Türken und Tataren, richtete schreckliche Berheerungen an, fand aber aller Orten eine ihm abgeneigte Bevolkerung, und wurde beinahe ganglich vernichtet über dem Bestreben nach der Schlacht und dem Fall von Belgrad, 1717,

wiederum die Moldau zu erreichen. Eszterhazy, mit wenigen Spiesgesellen, entsam über das Gebirg, um im J. 1722 an der Pest zu sterben. In demselben Jahre, 18. Febr. starb auch die Fürstin Nasoczy, die geborne Landgräsin von Hessen, zu Paris in dem Kloster, das ihre Justucht, seit ihres Herren lestem Auszug. "Pour avoir tant fait parler d'elle et en tant de pays, elle n'avait que quarante-trois ans." Bertsenyi starb an der Wassersucht 1723. Auf Nasoczys Gemüthsruhe scheinen diese verschiedenen Sterbsälle ohne Einsluß geblieden zu sein. Er besschäftigte sich zu Rodosto, wie auf Tenedos (?), mit Lesen, Beten, Drechseln und Tischlerarbeiten, und hatte sur seine Person und sein Gesolge von dem Sultan täglich 70 Piaster. Er starb zu Rodosto, den 8. April 1735.

In seinem Testament vom 27. Oct. 1732 erzählt er, "daß der Abbé Brenner, auf dessen Namen er der auf den kotel-deville zu Paris ihm angewiesenen Renten genießen sollen, ihn, seit er nach der Türkei sich gewendet, um schwere Summen betrogen habe. Auf seine Rlage habe der Régent den Ungetreuen in die Bastille geschickt, worin er sich die Rehle abgeschnitten. Zum Universalerben ernennt er seinen jüngern Sohn Georg, den Herzog von Makovicza, ohne des andern auch nur zu erwähnen, welches vielleicht aus der Ursache geschehen, weil dieser dazumal noch in Wien unter Kapserl. Schute sich befunden; übrigens hat er zugleich seinen Haushofmeister, Nicolaus Zsibrik de Szarvaskend, seinen lieben Getreuen, ben erften Cammerjuncter, Mikes de Zagony, seinen ersten Almosenier, den Abt Radalovick, seinen Generallieutenant. Graf Czaky, nebst noch verschiedenen andern getreuen Anhängern, mit ansehnlichen Legatis auf die von der Cron Franckreich zu fordern habenden Gelber bebacht, und die Herzoge von Bourbon und Maine, und die Grafen von Charolois und Toulouse zu Executoribus seines Testaments ernennet, welchen er zugleich ben Cammerjunder Ludovicum Molitard, ben er erzogen gehabt (und ber vermuthe lich sein natürlicher Sohn gewesen) bestens recommendiret, wie er ihn denn auch mit einem ansehnlichen Legato bedacht." Sterbend hat der Fürst noch befohlen, daß sein Berg nach Frankreich gebracht werde, als ein Pfand seiner Freundschaft für Dom Macharius Pen, den Masor oder General der Camaldulenser, dessen Residenz in dem Kloster seines Ordens, bei Grosbois. Ein Monument, auf dem Kirchhofe des besagten Klosters errichtet, nahm das Herz auf.

Ein ganzes Leben, in Asche und Thränen hingebracht, wurde ein schwacher Ersat sein für bas namenlose Elend, welches Rakoczy auf sein Baterland bringen konnte, ohne daß in ihm irgend eine der einem Agitator nothwendigen Eigenschaften zu erkennen wäre. Es hatte die Geburt zu der Stellung ihn berufen, die ein Jahrhundert später durch Geschwäg und Mimik Koffuth errang. Bei aller Ungleichheit der Fähigkeiten sind die beiden Fährer einander vollkommen gleich in der Unfähigkeit, zu erkennen, was ihrem Bolke noth. In der Gabe, auf die Sinne zu wirken, hat Rakoczy sogar noch Vorzüge im Vergleich zu seiner blaffen Nachbildung. theatralischen, die Schreckensscenen, von welchen der Convent zu Onod begleitet, laffen in jeder Weise bie Farce bei den Gräbern von Rapolna hinter fich. In Ludwig Batthiany ift eine Wiederholung von Bertsenyi nicht zu verkennen, wie Karoly hat Görgen den Schluß der langen Tragodie herbeigeführt. Im J. 1848 tritt abermals Seister auf, für jest unter dem Namen Sannau, und zwar von allen Figuranten ber einzige in unendlich vergrößertem Maasstab, während die übrigen gar sehr zusammengeschrumpft sind. Die Servier oder Razen haben sich in dem einen wie in dem andern Jahrhundert bewährt. Unter dem Einflusse der vielen sich wiederholenden Erscheinungen, war es für diesenigen, welche die Vergleichung anzustellen vermögend, im geringsten nicht schwierig, den Ausgang der Erhebung von 1848 vorherzusehen, fie mußte nothwendig das Resultat von 1711 erbringen, als wofür die russische Intervention, wie sehr durch sie die Entwicklung beschleunigt, keineswegs erforderlich gewesen. Uebrigens wird hoffentlich, nach dem zweimaligen Experiment, bas Magyarenvolk einsehen lernen, daß es unter eine aus den verschiedenartigsten Elementen zusammengesetzte Bevölkerung geworfen, der Berbruderung mit den Deutschen nicht entbehren tann, nicht entbehren barf, nachdem eine Million beutscher Sol=

daten in Ungern sterben mussen, um die verschiedenen dort haussenden Bölkerschaften dem schmählichsten Joche, der Herrschaft des Erbseindes zu entziehen.

Einer besondern Charafteristik Rakoczys wird es nach dem Gesagten wohl faum bedürfen. Statt ihrer will ich einige Rachrichten von der Beschaffenheit seiner Armee in den Tagen ihres Glanzes geben. Der Obergeneral, Graf Nicolaus Bertsenpi, bezog einen Jahrgehalt von 14,400 Gulben, bann monatlich 150 Mundportionen und 300 Pferderationen. 3hm war beigegeben ein zahlreicher Stab, "stabus, ex Auditoribus, Adiutantiis, quarteriorum, excubiarum, solutionum, Lustrae, rei vestiariae, armaturae, curruum, postarum Praefectis, que cinem Caplan, Doctor, mehren Schreibern und ihren Subalternen bestehend. Bei dem Rriegscommissariat waren ebenfalls Subalterne in großer Anzahl angestellt. Den ersten Rang unter den Regis mentern nahm ein die berittene Leibwache, Lovas test-örzö, durch die Tiegerfelle, flatt der Pelze, durch die Straugen- und Reiherfebern ausgezeichnet. Ihr folgten junachft Bertsenvis Curassiere, Karabelyos. Die leichten Reiter, Szekler vermuthlich, befehligte der Franzose Ferville. Das Grenadierregiment, "Pyrobolariorum seu, uti vocant, Granadiriorum phalanges", zu formiren, waren aus sämtlichen Insanterieregimentern die vorzüglichsten Leute ausgehoben worden, an ihrer Spize stand abermals ein Franzose, Baron Bisanecque. Den Grenadieren zunächst rangir. ten das Garderegiment zu Fuß, Test-örzö gyalog, so die Bachen für Rafoczys Quartier ober Zelt zu geben hatte, und die Palotas, diese unter dem Obristen Nicolaus Kiraly de Szathmar. Das Artillerieregiment besehligte der Franzose Lamotte. Zu Freicompagnien waren geordnet die Werkleute, die Minirer, die Studfnechte, die Bombardirer, die Jäger mit den langen Büchsen. Diese auf deutschen Fuß geordneten Corps befanden sich jedoch in auffallender Minderzahl gegen die Nationaltruppen, großentheils Reiterei, doch auch Fußvolk, als deren Anführer genannt werden die Grafen Simon Forgacs, Anton und Daniel Eszterhazy, Franz Barkoczy der Jüngere, Nicolaus Barcsay, Michael Teleki, Stephan Gyulay, Gabriel Haller, Johann Ryary und

Stephan Cfaky, die Barone Nicolaus Pereny, Alexander Karoly, Raspar Revay, Paul Andrassy, Alexander Lusenszky, Joseph, Daniel und Adam Rhedey, ferner Edelleute in sehr großer Anzahl, endlich auch sechs Unadeliche, Johann Cfajagy, Urban Czelber, Johann Bottpany, Peter Torof, Michael Myuzo und Demetrius Pifo. Bottpany, keineswegs dem Sause Batthyany angehörend, war zu Gran in ber Vorstadt von geringen Eltern geboren, und hieß, von wegen eines Gebrechens, den Rafoczpanern Kancsal, der Einäugige. Aus faiserlichen Deserteurs hatte Franz Szent= Mariay ein Regiment sich gebildet, die Labanczen, eine andere Schar, Tataren und Kosaken, befehligte Nicolaus Andrassy, weiland Franziscanermond, demnächst Partisan, und endlich, nachdem er in einem Gefecht ber Deutschen Gefangner geworden, wieder an sein Kloster zurückgeliesert. Bei den Nationaltrup= pen benke man im geringsten nicht an vollzählige Regimenter; jeder Anführer zog mit den Leuten aus, die er aufzubringen vermögend; die Großen mit ihren Banderien, die Kleinen mit den Honveds, die ihnen zu folgen geneigt, manche mit 10-15, andere mit 5-600, ja 1000 Mann.

Den Ausdrücken stabus, adiutantii, quarteriorum praefecti, granadirii, als Proben ungrischer Latinität einige andere beizufügen, entlehne ich bem mehrmals angeführten reisenden Mainzer wiederum einen Abschnitt. "Sowohl die Ungarn im Königreiche selbst, als in Siebenburgen, bedienen sich, ausser der ungarischen Sprace, einer andern allgemein, welche sie lateinisch neunen. Dies Lateinisch hat aber mit ber eigentlichen lateinischen Sprache, welche vor Gericht und auf dem Lehrstuhle gebraucht wird, so wenig gemein als die Litteraturzeitung von Jena mit den Werken bes Cicero gemein hat. Es ift nur die Ausenseite. Die ungarischlateinische Gemeinsprache ist eigentlich mahres Deutsch in lateis nischen Endungen und mit lateinisch seyn sollenden Wörtern ausgedrückt. Der Mechanismus bieser Sprache ift völlig ber ber Die Konftruktionen find deutsch, die Wortfügung ift Deutschen. deutsch und selbst die meisten Worter sind deutsch.

"Wenn die Ungarn ungern deutsch lernen, so mögen ihnen die Lehrer nur vorstellen, daß sie wirklich schon deutsch sprechen,

baß sie nicht nothig haben etwas mehr zu lernen als beutsche Wörter, welches wohl das leichteste ist. Beyspiele werden die gröste Deutlichkeit über diese Behauptung geben!

"Wenn ein Ungar Billard spielt und einer den andern fragt, wie sie sich gegenseitig verhalten, so drückt er sich deutsch aus: Quomodo stamus? Wie stehn wir?

"Rommt einer von einem Spaziergang zurück, und ein andrer fragt: unde veniunt? (im Singulari), so antwortet der Kommende: de spazirando — vom Spazierengehn!

"Geht einer in ein Weinhaus, welches aufgehört hat Bein zu schenken, so sagt er: non amplius schenkunt.

"Ubi est Kellerus? Wo ist der Kellner? Ubi est iste Schlingelius? Wo ist der Schlingel?

"Quid est ille? Wer ist der ? Est unus miles! er ist ein Solvat!

"Ubi fuerunt? Wo sind sie — Einzelner — gewesen? Eram in redutae sala! Ich war im Redutensaal, et nescivi cum quali saltare debeam, und habe nicht gewußt, mit welcher ich tanzen soll. — Erat illa ibi? War die da? Immo, sed statim agnovi, Ja, aber ich habe sie gleich erkannt, sub muskera, unter der Raske.

"Das heißt doch wohl sklavisch beutsch sprechen! Sogar die Mängel der deutschen Sprachmechanik werden richtig bepbehalten. Est nulla anima in domo. Es ist keine Seele mehr im Hause. Ein Deutscher, welcher in seiner Jugend bie erften Schulen durchgelaufen, versteht diese Sprache so leicht als schnell er sie lernt. Aber ein wirklicher Lateiner steht verwirrt und weiß nicht zu antworten. Es ift die Absicht nicht diese Landessprache zu tadeln ober gar lächerlich zu machen. Sie hat viel Gutes. Denn fie ift allgemein verständlich. Mit Hülfe dieser Sprache verstehn einander alle in Ungern wohnende Nationen. So betrachtet hat sie ausgebreiteten Nupen. Was liegt bran, in welchen Worten man sich ausbrückt, wenn man einander nur verfteht ? Es ift niedergeschrieben, daß der Ungar sehe: er spreche wirklich wahres Deutsch mit andern Buchstaben. Bielleicht bringt ihn dies zu weiterm Nachdenken, welches ihm eben so deutlich zeigt: daß er auch beutsch empfindet und benkt. Bom Katheder wird das namliche Latein vorgetragen, was der Gelehrte ehrt. Selbst diesenisgen Zuhörer, welche sich im Umgange des Deutsch-Lateins bes dienen, halten sehr auf reine Latinität und beurtheilen die Lehrer und Redner streng." In der neusten Zeit sind die lateinische und die deutsche Sprache durch die als eine Modeangelegenheit betriebene Begeisterung für das magyarische Idiom wesentlich beeinträchtigt worden.

In seiner Che wurde Franz II. Rakoczy ein Vater von drei Rindern, davon das jungste, geb. zu Prag, im Nov. 1706, eine Tochter gewesen zu sein scheint. Das älteste, Prinz Joseph erblickte das Licht der Welt zu Wien, gelegentlich eines vorübergebenden Aufenthaltes der Eltern, im J. 1700, lernte aber, von wegen der bald darauf eingetretenen Wirren, den Bater niemals kennen. "Unser junger Ragoczy mußte nebst seinem jungern Bruder die Sould des Baters buffen. Man entzog sie der Aufsicht ihrer Mutter, beraubte sie der Fürstlichen Würde, verdingte sie bep einem Bürger zu Wien in die Koft, und ließ jeglichem don ihnen von ben väterlichen Gütern, die sämmtlich confisciret wurden, mehr nicht denn 5000 Thaler übrig, die sie sährlich zu ihrem Gebrauch behalten sollten. Nachdem sie ein wenig erwachsen, kriegten sie einen Hofmeister, unter dessen Aufsicht sie zu allen nüglichen Wissenschafften und ritterlichen Leibsübungen sorgfältig angeführet wurden.

"An. 1723 thaten sie mit Bewilligung bes Rapsers eine Reise nach Italien, hielten sich eine Zeitlang zu Benedig auf, und nachdem sie sich überall wohl umgesehen, kehrten sie von Reapolis, wo ihnen der damalige Viceroy, Cardinal von Althann viel Ehre erwiesen, wieder nach dem Rapserlichen Hofe zurück. Der Rapser hatte ihnen in den bepden Königreichen Reapolis und Sicilien 13,000 fl. jährliche Einkünsste angewiesen, da dann der ältere 7000, der jüngere aber 6000 fl. genießen sollte, wiewohl mit der Bedingung, daß sie den Namen Ragoczy ablegen, und der älteste nach dem Namen Ihrer Kapserl. Mas. Marchese di S. Carlo, und der süngste nach der regierenden Kapserin Namen, Marchese di S. Elisabetha sich beständig nennen und schreiben sollten. Der Bater, der sich damals in der Türkey aushielte,

soll diese Ramensveränderung, als er Rachricht davon gekriezi, sehr übel ausgenommen, auch gedrohet haben, die Söhne des halben wegen ihrer dadurch bewiesenen Untreue dereinst nach drücklich zu bestrasen.

"Ao. 1726 machte sich der jüngere Bruder, Georgius Ragoczy, unter dem Borgeben, das Carneval zu Benedig zu besehen, von Wien weg, und wendete sich nach Paris, allwo- er sich 1732 mit einer Französischen Dame aus dem Hause Bethane vermählt, mit welcher er sich seitdem beständig in Franckreich ansgehalten. Sein Bater, der den 8. April 1735 zu Rodosto in der Türker gestorben, hat denselben zum Universalerben seiner Verlassenschaft eingesetzt, weil der andere Bruder zu der Zeit da er das Teste ment versertiget, sich noch zu Wien unter Kapserl. Schuse befunden.

"Diefer, als der ältere Bruder, deffen Leben wir hier eigentlich beschreiben, blieb indessen, da der andere fich in Frank reich niederließ, noch ferner in Wien, machte aber durch feinen üppigen Lebenswandel so viele Schulden, daß, weil er sich wor seinen Gläubigern auf die lett nicht mehr sicher wuste, er ich endlich zu Ausgang des Jul. 1734 in Wien ebenfalls unsichtbat machte. Man vermuthete Anfangs, er sep nach hungarn go gangen, um daselbst nach dem Exempel seines beruffenen Baiers allerhand Unruhe anzustifften. Man brachte beswegen seines zurückgebliebenen Hofmeister den 1. Aug. in Berhafft, der aber von seines herrn Entfernung und Absichten nichts anzuzeigen wuste. Endlich langte ein Brieff von demselben aus Benedig an feine Bedienten an, die er zu Wien zurücke gelassen, barinnen er ihnen auftrug, seine Pferde und Meublen zu verkauffen, und fich wegen ihrer rudftandigen Besoldung baran zu erholen, bes Man erfuhr Ueberreft aber an seine Gläubiger zu bezahlen. hiernechst, daß er bep dem Senat zu Benedig vergebens um Sout angehalten, sich aber darauf zu dem Spanischen und Französischen Gesandten gewendet, die ihn auch in Sous ge nommen, und zu seinem fernern Glude ihm allen Vorschub gethan.

"Es wollte kurz hernach verlauten, er habe den Titel eines Fürsten von Siebenbürgen angenommen, und sich nach Constan-

tinopel gewendet, allwo er mit dem Französsischen Gesandten, und dem Grasen von Bonneval vertrauten Umgang psiege. Allein diese Zeitung ist zu frühzeitig gewesen, weil man bald hernach ersahren, daß er den 23. Nov. von Bologna in Rom angelangt, allwo er seine Ankunst sogleich durch den Cardinal-Staatssecrestarium Firrau dem Pahste wissen lassen. Er führte zugleich zu sedermanns Berwunderung einen grossen Staat, und gab seinen Bedienten eine mit Silber reich besetzt Liverey. Bey den Französischen und Spanischen Ministris sand er vielen Zutritt, die ihn damals zu einem Werczeuge zurichteten, dadurch dem Hause Desterreich dereinsten in Hungarn eine gefährliche Diversion ges macht werden könnte.

"Zu Anfang des folgenden 1735sten Jahrs wandte er sich von Rom nach Neapolis, wohin er die Frau eines Kayferl. Officiers, der in Neapolis gefangen worden, und Erlaubniß bekommen sich in Rom aufzuhalten, mit sich genommen: Jedoch da sich der Officier bey denen Spanischen Ministris zu Rom über ihn beschwerte, schickten diese sogleich eine Staffete nach Reapolis, um die Frau, die mit gutem Willen sich von ihm entführen laffen, anzuhalten, und in ein Klofter zu fteden, wodurch denn unferm wollustigen Prinzen die Gelegenheit benommen wurde, sein Liebesverständniß mit dieser Dame weiter fortzuseßen. Alleine es hat berselbe zu Reapolis gar bald andere Gelegenheit gefunden, seiner bosen Leidenschafft ein Genügen zu thun, worben er es aber so arg gemacht, daß ihm der dasige Hof gerathen, sich anderswohin zu begeben. Er kriegte einen Zehrpfennig von 500 Pistolen auf den Weg, mit welchem er sich im Nov. zu Paris, und den 17. Dec. zu Madrid in Spanien eingefunden.

"Allhier sieng er mit dem beruffenen Grasen von Bonneval in der Türkey eine Correspondenz an, und erbot sich der Pforte wider den Kayser viel nüßliche Dienste zu leisten, woserne ihm dieselbe zu Erlangung seines Erbfürstenthums Siebenbürgen behülfslich sein würde. Bonneval ermangelte nicht, die Sache dem Türkischen Hose aufs beste vorzustellen, und zeigte, wie leithte nicht nur Siebenbürgen, sondern auch der gröste Theil von Hungarn sich biesem Prinzen unterwerssen würden; diese

Lande wären des Desterreichischen Joches überdrüßig, und es fehle nur an einem Oberhaupte, das zu dieser Unternehmung zulänglich unterstüßet würde; er sep erbötig, den Prinzen selbsten mit wenig Bolcke in Siebenbürgen einzusepen, widrigenfalls aber seinen Kopff herzugeben.

"Diese Vorstellungen fanden bey dem Großsultan so viel Benfall, daß er unserm Ragoczy nicht nur Erlaubniß gab, nach Constantinopel zu kommen, sondern auch versprach, ihn auf alle Art und Weise in seinen Unternehmungen zu unterftugen. Diesem zu Folge fand er sich A. 1737 zu Rodosto, unweit Constantinopel, allwo ehemals sein Bater, der alte Fürst, restdirt, ein, von bannen er nach einem Aufenthalt von etlichen Monaten in Qualität eines würdlichen Fürstens von Siebenburgen im Sept. von bem Grofsultan durch einen Bezier-Aga mit groffem Gepränge nach Constantinopel geholt wurde, allwo er den 20. anlangte, und mit seinen Leuten in einen groffen, an dem Ufer der See gelegenen Pallast, der dem Großsultan gehörte, und eine sehr schone Aussicht hatte, einquartiret wurde: Er bekam eine ftarde Janitscharenwache zu seiner Bededung, empfieng von dem Großsultan und allen Großen des Hofs ansehnliche Geschenke, und bekam die Pension, die ehemals sein Bater genoffen.

"Den 7. Octob. legte er bei bem Caimakan, der in Abwesenheit des Großveziers dessen Stelle vertritt, auch nachgehends felbst Großvezier geworden, eine solenne Staatsvisite ab, worauf er auch ben bem Großsultan selbsten zur Audienz gelangte. Es geschahe ben 3. Decemb. vermittelft eines recht prächtigen Aufzugs, woben ihm in allen Studen die Ehre eines souverainen Fürstens erzeiget wurde. Er traff ben Großsultan auf seinem Throne sigend in der größen Pracht. Als er gegen denselben seine Reverente gemacht, gruffete ihn ber Großsultan sehr gnadig, indem er seine Hand gegen die Bruft hielte, dergleichen Ehre er sonst ben Christen nicht zu erweisen pflegt. Der Prinz machte sein Compliment lateinisch, mit wenig Worten, welches ber Großsultan mit Aufmercksamkeit anhörte, und freundlich beantwortete. Er redete zu ihm mit auf ihn gerichtetem Gesichte, welches bey den Abgesandten nicht geschicht, als die ihn nur von der

Seite sehen, auch nur durch den Großvezier Antwort bekommen. Rachdem der Prinz die gewöhnlichen Geschenke empfangen, ward er mit eben dem Gepränge, mit welchem man ihn abgeholet, wieder zurücke gebracht.

"Nicht lange barauf kam von ihm ein Manifest zum Borschein, das an die Rayserl. Unterthanen in Hungarn und Sieben= bürgen gerichtet war, worinnen er die Absichten seiner Unternehmung der Belt auf eine sehr scheinbare Beise bekannt machte." Es war zu Constantinopel den 28. Jan. 1738 unterzeichnet, und heißt es in dem Eingange: "Die auf ihre Reputation und Ehre sehenden Prinzen, die mehr als andere Menschen dem Urtheil des Publici unterworffen sind, halten sich um dieser Ursache willen gegen das Publicum auch verpflichtet, ihm die Ursachen ihrer Aufführung und ihrer Handlungen anzuzeigen, ob sie gleich von ihrem Thun und Lassen nur GOTT alleine Rechenschafft zu geben haben . . . Niemanden ist das harte Verfahren gegen uns unbewuft, das wir fast von unserer Geburt an empfunden, und welches immer zugenommen; indem wir aus unsern Erblanden und Gütern verstoffen worden, die bekannter massen sehr ansehnlich sind, und außer denen von unserer Familie die Succession verschiedener von den gröften und reichsten Bäusern in hungarn unter sich begreiffen, bergleichen die von Battiani, Briny 2c. sind, deren Familien in die Unfrige ge-Von allem diesem Uns entzogenen groffen Vermögen hat man Uns mäßige Pensionen ober Einkunfte gelassen, die wir auch nur mit Bitte und Dube bekommen konnen. Wir sind in der Obscurität und auf eine, weder unserer Geburt, noch dem Stande eines Reichsfürsten gemäße Weise erzogen worden, ob wir zwar alles gethan, was in unserm Vermögen gewesen, Uns die Gewogenheit und Gnade Ihro Kapserl. Maj. für welche wir sederzeit den, einem so groffen Monarchen geziemenden Respect gehabt, und stets haben werben, zuzuziehen. Wir haben nach bem natürlichen Rechte durch die Flucht gesuchet, uns aus einem so schlechten Zustande heraus zu reiffen, um entweder zu einem driftlichen Prinzen unsere Zuflucht zu nehmen, oder weiter zu geben, und bas Glude bes Fürsten, unsers Baters, mit ihm zu

theilen. Wir haben aber nicht bas Bergnagen gehabt, ihn zu sehen, und auf einige Zeit durch seine heilsamen Lehren und groffen Erempel uns zu erbauen. Nach dem unvermutheten Berlufte desselben gebachten wir eben bergleichen Gehalt bep ber boben Pforte zu suchen, als sie bem Fürften, unserm Bater, gegonnet, und beffen er sich bis an sein Ende zu rühmen gehabt. Wir wurden um so viel mehr veranlaffet, diesen Schluß zu ergreiffen, als wir Uns ohne Hülff und unserer in den Königreichen Neapolis und Sicilien gelegenen Güter verluftig saben, deren Wiebererlangung wir von ber Billigkeit und Großmuth Gr. Cathol. Maj. hoffen. . . . Wenn wir also hinfort an der Spize eines Corpo Ottomannischer Trouppen erscheinen, barf man baraus nicht urtheilen, daß wir uns mit den Türken vereinigen, damit fie über bie Chriften Conqueten machen möchten. gebrauchen Uns der Hülffe Sr. Hoheit nur so lange, bis wir ein Corpo von unsern eigenen Trouppen formiren konnen, um unser werthes Baterland zu befreyen, welches uns noch mehr antreibet, solches zu thun, als die Betrachtung unsers eigenen Interesse, und die Hoffnung, die Uns entzogenen Patrimonialgüter und Lande wieder zu erlangen. Uebrigens und ob Uns gleich die hohe Pforte als Herzog des Königreichs Hungarn und Fürsten von Siebenbürgen seperlichst erfannt, welche Titel und Eigenschafften unsere Bater gehabt und beseffen: so erklaren wir Uns doch hiermit, daß wir dieselben nicht eber führen noch annehmen wollen, als bis die frepen Stimmen beyder Rationen nach ihren Landsgesetzen desfalls disponiret. Indem wir für ihre Freyheiten und Privilegia fechten wollen, sind wir am wenigsten geneigt, damit den Anfang zu machen, daß wir die wesentlichken barunter verletten"....

"Ragoczy hatte die Kühnheit, diese aufrührische Schrifft benen zu Conftantinopel befindlichen christlichen Abgesandten und Ministern zu übersenden, davon sie aber keiner, als der Hollans dische angenommen, über welchen sich aber nachgehends der Raysferl. Abgesandte im Haag nachdrücklich beschweret, auch es dahin gebracht, daß gedachter Gesandter wegen seines hierdurch besangenen Versehens von Ihro Hochmögenden einen scharssen

Berweiß bekommen. Inmittelft ift bas Rayserl. Decret merkwürdig, das darauf zu Wien und sonst aller Orten wider den Prinzen Ragoczy publiciret worden," und bas Datum vom 29. April 1738 trägt. "Wir Carolus VI.," wird darin gesagt, "fügen euch hiermit gnädigst zu wissen, was gestalt der Joseph Ragoczy, des bekanntgewesenen Hauptrebellens, Franz Ragoczy, hinterlassener ältester Sohn, mit hintansezung aller Treue und natürlichen Schuldigkeit, mit welcher er Uns, als ein gebohrner Unterthan verbunden ift, in das Türckische Gebiete zu dem Erbfeinde des driftl. Ramens hinübergetreten, auch allda zu Ausführung seiner bosen Abuchten nicht nur Schut gesuchet und erhalten, fondern auch mit diesem Erbseinde wider Uns Treu- und Chrvergessene, auch zum Schaben und Berderben Unserer Erbkönigreiche und gander abzielende Tractaten und Bundniffe gemacht, ja sogar fich unterftanden habe, mit Sülffe und Benftand besagten Erbseindes die Waffen wider Uns würcklich zu ergreiffen .... so ift zu Hintansepung aller besorgenden Gefahr, und Unfern getreuen Basalten, Landsinsagen und Unterthanen angedroheten Uebels nichts mehr übrig, als daß Wir ihn des Todes schuldig zu senn, und für Bogelfren erklären. . . . Wir erklären demnach von höchsten Amts wegen und aus Rayserl. und Königl. Machtsvollkommenheit ihn, Joseph Ragoczy, aus obangezogenen Bewegnissen für einen der beleidigten Masestät und des Todes schuldigen, auch für Bogelfren, daß er nicht nur von sedermanniglich, auch von seinen eigenen Haußgenossen und Anhängern ohne alle Straffe moge getöbtet werden, sondern Wir schlagen auch hiermit auf beffelben Kopff gegenwärtige Taglia, bergestalt, daß der oder diesenigen, welche ihn zu unserm Kriegsheere oder commandirenden General, ober Obrigkeitlichen Magistrat und Befehlshabern lebendig liefern, 10,000 Gulden, der oder dies senigen aber, welche ihn todt oder seinen Kopff bringen, oder daß er von ihnen ober durch sie würdlich getödtet worden sen, werden zeigen können, 6000 Gulben Rheinisch von unserm Aerarie baar und richtig gleich zu empfangen haben sollen."

"So scharff dieses Decret war, so kehrte sich doch Ragoczy nicht daran. Er ließ in seinem Namen in dem Fürstenthum

Siebenbärgen verschlebene Patente ausstreuen, bie aber nicht bie geringste Würdung hatten, weil die dasigen Einwohner sich von ihrer Treue gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn nicht abwendig machen laffen wollten. Sie haben diese verführischen Schrifften, die man ihnen zum Theil heimlich zugespielet, dem commandirenden Rapserlichen General, Fürsten von Lobsowis, selbst überbracht; an andere aber, denen man sie in die Bande zu spielen suchte, sind sie nicht einmal gekommen, sondern unmittelbar aufgefangen worden. Und dieses ift auch unfehlbar der Schluffel zu dem um selbige Zeit entstandenen falschen Gerüchte, als ob man eine gefährliche Berratheren in Siebenburgen entdedt habe, worüber verschiedene der Bornehmsten in Berhafft gezogen worben", (29. März 1738). Bereits waren zu Constantinopel alle Gefangene aus Ungern und Siebenburgen frei gegeben worben, um für Rakoczy eine Leibwache zu bilden, ferner erhielt der Pascha von Widdin, wo er sein Hauptquartier ausschlug, die Weisung, für seinen Dienst ein heer von malcontenten Ungern anzuwerben. Es fehlte nicht an Zulauf, und ließ der Pascha den Fürsten Georg Christian von Lobsowis, den commandirenden General und Gouverneur von Siebenburgen, mit Feuer und Schwert bedroben, falls er fich ber tärkischen Besignahme zu handen bes Fürften Rakoczy widersegen wurde. Ein Versuch, die Drohung zu verwirklichen, wurde von dem Fürsten Lobkowig und den Landsoldaten zurückgewiesen, Rakoczy selbst verwundet.

Dieser hatte sich mittlerweile beigehen lassen, für den Kopf des Herzogs von Lothringen eine stärkere Summe, als die für ihn angesette Taglia zu bieten, es gelang auch seinen Banden, die schwache kaiserliche Besatung in Semendria zu überfallen und niederzuhauen, worauf sich an die 20,000 Mann unter seinen Fahnen scharten. Jedoch scheiterte der Bersuch, aus der Moldan in Siedenbürgen einzubrechen, an seiner gänzlichen Untüchtigkeit sür den Krieg, und die Belagerung von Orsowa hob er in dem Schrecken um der Türken Niederlage bei Kornea auf. Er suchte Schutz bei dem Großvezier, der ihm auch versprach, keinen Frieden mit dem Kaiser einzugehen, es sei ihm dann seiner Bäter Erbe, Siedenbürgen überlassen worden. Diese "heillose Auschläge

wiber die driftliche Religion und bas mit bem Türdischen Batterich unter allerhand unbilligen Bersprechungen und Bedingungen abgeschlossene gottlose Bündniß, worin verglichen, daß wenn er Joseph Ragoczy das Fürstenthum Siebenburgen und das Königreich Hungarn durch die Waffen, und die von ihm bazu bergegebene Bulfe eingenommen, bicjenigen Schlößer und Orte mit ihren Territoriis, die dem Ottomannischen Reiche gelegen fepn möchten, unter ber tyrannischen Herrschaft und Gewalt ber Turden verbleiben sollten; hiernächst auch, daß er sowohl, als alle seine Nachfolger auf immerdar mit dem Türckischen Tyrannen vereiniget, ihm unterthan, und aller Feinde beffelben Feind seyn, auch so offt wegen eines fich erhobenen Arieges, ober um irgend einer andern Ursache und Gelegenheit willen es die Roth erheis schen würde, nicht nur in Siebenburgen und hungarn auf eigene Roften Soldaten werben, und große Kriegsheere zum Dienst der treulosen Feinde des driftlichen Namens, und zu Unterftützung ihres bosen Willens ausrüften, sondern auch bis auf 80,000 Mann Türcischer Trouppen in vorgemeldten Königreichen und Landen, so lange es der Fortgang des Kriegs und die Noth erfordern würde, ernehren und unterhalten sollte, nebst andern gottlosen, ungerechten, bem driftlichen Namen zur Schande, und bem Seil der Seelen, wie auch den driftlichen Berrschafften und Landen zum Nachtheil gereichenden bengefügten Berabredungen, Bersprechungen und Berbindungen", erregten wie billig den Unwillen des h. Stuhls. Nach einer langern Berhandlung sprach Papft Clemens XII. am 5. Sept. 1738 über Joseph Rafoczy, seine Mitschuldige, Anhänger, Gönner, Rathgeber und Nachfolger die Excommunication aus.

"Jedoch unser Ragoczy ließ sich durch diesen geistlichen Bann so wenig, als durch den weltlichen abhalten, dem Feldzuge in Hungarn wider den Kayser bepzuwohnen. Er befand sich allemal bey der Armee des Großveziers, und hatte sein Zelt allernächst bey demselben. Seine Kleidung war Hungarisch, die Garde aber bestand aus 200 desertirten Kayserl. Hußaren. Man soll ihm täglich auf 100 Thaler gereicht haben, die ihm allemal richtig ausgezahlt worden. Jedoch man hat nicht gehöret, daß er viel

Thaten gethan. Diejenigen, welche ihn gesehen, haben versichert, daß er sehr kränklich ausgesehen. Man hat dieses um so vielmehr geglaubt, weil er so unmäßige Debaucken und andere Ausschweiffungen Zeit seines Lebens gemacht, daß feine Gefundheit badurch allerdings einen großen Stoß bekommen. Und bieses ist auch die Ursache von seinem, noch vor Ausgang bes 1738ten Jahrs erfolgten Tode gewesen. Man hat zwar den Chirurgum, welcher sich mit ihm zu Charmavanda in der Bulgaren der Pest halben eingeschlossen gehalten, nach der Zeit gefänglich nach Constantinopel gebracht, weil man ihn beschuldiget, er habe nebft noch einem andern hungar den Prinzen mit Gifft hingerichtet; alleine man hat ihn unschuldig befunden, und daher wieder auf freven Fuß gesetzet. Db aber diesenigen hungarn, die bem Prinzen angehangen, an seine statt den Grafen Czaky zu ihrem Oberhaupte erwehlet, und ob die Pforte demselben die Execution von des Prinzen letten Willen und die Administration seiner Succession aufgetragen, bavon mussen wir die Gewißheit noch erwarten." Joseph Rakoczy starb zu Czernawoda in der Dobrudsche, an der Donau, den 10. Nov. 1738, unverheurathet, in dem Alter von 38 Jahren. Sein jungerer Bruder, Georg, geb. im Aug. 1701, wird allein in des Baters Testament, mit bem Titel eines Herzogs von Makovicza, genannt. Es war derselbe bereits 1726 aus Wien nach Frankreich entkommen, er besuchte ben Bater in Rodosto, kehrte 1732 nach Frankreich zurud, und starb um das J. 1747, kinderlos ohne Zweifel in seiner Che mit einer Bethune, daß also mit ihm das Haus Rakoczy zu Grab getragen wurde.

Des Landgrafen Karl von Hessen-Wanfried ältester Sohn, der Fürstin Rakoczy Halbbruder, Wilhelm, geb. 25. Aug. 1671, erwählte sich den geistlichen Stand und wurde Domherr zu Cöln und Straßburg. Nach des Vaters Ableben nahm er Besitz von dessen hinterlassener Landesportion, wogegen sich zwar sein Halbbruder, Landgraf Christian, setzte. Karl hat indessen sein Recht behauptet, auch, nachdem er 1717 den geistlichen Stand verlassen, sich mit der frommen Prinzessin von Sulzbach vermählt. Ohne Kinder in sothaner Ehe ist er am 25. März 1731 mit Tod

abgegangen. Er residirte auf Rheinfels. Jener Halbbruber, Landgraf Christian, geb. 11. Jul. 1689, hatte sich ebenfalls der Rirche gewidmet und noch sehr jung eine Domherrenpfründe zu Strafburg angetreten. Die gab er nach des Baters Tod auf, um in Heffen-Casselische Dienste, als Obrist-Lieutenant bei dem Leibregiment zu Pferd zu treten. Die Jahre 1725 und 1726 brachte er meist in Bruffel zu, von danuen er eine Reise nach Stocholm machte. Durch seines Bruders Ableben zu dem Besige von Wanfried gelangt, vermählte er fich ben 11. Aug. 1731 mit des Grafen Philipp Karl von Hohenlohe-Bartenstein Tochter Maria Franzisca. Nachmals erhielt er den Charafter eines Heffen-Casselischen Brigadiers und Obristen, und ift er zu Eschwege, seiner gewöhnlichen Residenz, den 21. Oct. 1755 verftorben. Mit ihm, der finderlos, wurde das haus heffen-Wanfried zu Grabe getragen. Wanfried fiel an den nächsten Agnaten, den Landgrafen von Bessen-Rothenburg.

"Zu Kamp sind nachfolgende abeliche Hofbauser, und barzu gehörige Güter: 1) Gräflich Levische Familie ein Rellnereihaus, Hof und Garten, Weinberge 11,008 Stöck, Wiese 117 Ruthen. Das Besithum ift vorlängst verkauft, bas haus von dem Eigenthumer Bischof zu einer Wirthschaft verwendet. 2) Herr von Lohausen, an Weinberg 5576 Stod, an Wiesen 50 Ruthen 12 Souh; 3) herr von Schendern an Weinbergen 1200 Stöd; 4) die Abtei St. Pantaleon zu Coln, an Weinbergen 17,394 Stod, an Wiesen 25 Ruthen; 5) Graf Crapen Erben, an Weinbergen 4380 Stöck; 6) Kloster Oberwerth, an Weinbergen 1697 Stod. Dieses Gut hat ber lette ber Crap von Scharfenstein, Graf Hugo Ernst, Oberamtmann zu Boppard, der Abtei Oberwerth vermacht, in ber Hoffnung vielleicht, das Scandal, so er durch seine Verbindung mit einem der dasigen Fräulein der Welt gegeben, zu sühnen. Er hat aber von dem Sause, wohin er, einer sundlichen Neigung zu frohnen, im Leben häufig sich begeben, im Tobe zu scheiden nicht vermocht, sondern beffen spätere Einwohner gar häufig durch keineswegs angenehme Besuche beunruhigt. Bon einem solchen wußte namentlich zu erzählen Hr. Kaspar Maria Jahnel, Advocatus logalis in Coblenz. Derselbe hatte in den ersten Jahren seiner Praxis, im Anstrag der Frau Aebtissin von Els-Rübenach das Einthun des Herbstes übernommen, nachdem der Hr. Kellner, von wegen der continuirlichen Truppen-Durchzüge seine Person zu hazardiren Bedenken getragen.

In der großen Stube über dem Relterhause war dem Manbatarius seine Schlafstätte angewiesen, und hat er in der ersten Nacht ganz keine Beunruhigung erfahren. In der zweiten wurde er durch einige Sige, so er in den Augen verspürte, gestört, er schlug sie auf, und fand die Stube hell beleuchtet, an dem Tisch in der Mitte saß ein Mann im Schlafrod, der bei dem Scheine zweier Wachsterzen eifrig schrieb. Gehr befremdet, richtete Dr. Jahnel sich auf, und nach einigem Besinnen, fragte er ben Shlafrod, was er sich unterfange, seinem Zimmer einzubringen, seine Ruhe zu ftoren. Der Eindringling legte die Feder nieder, blickte lächelnd, grinzend vielmehr, ben Frager an, bem es boch jest vorkam, als habe er irgendwo das Gesicht gesehen. Gleichwohl wiederholte er nachdrudlicher seine Frage, worauf ber Andere in ein schallendes Gelächter ausgebrochen, und ellenlang die Junge herausgestreckt. Das empfand übel Hr. Jahnel, der vielleicht noch durch die Dunfte des Schlaftrunks beherrscht, er griff nach bem turfischen Piftol, womit er fich gegen die Gefahren der Reise bewaffnet, und das für jest auf dem Schemel neben seinem Bett lag, brudte ab, und die Waffe versagte nicht, wie es ihr doch öfter schon geschehen, sehr deutlich vielmehr sah der Schütze, wie der Schlafrock im Flug die Rugel auffing, und, das fühlte er, sie ihm zurud vor die Stirne warf. Bon Entsegen ergriffen, verfiel er einem Zustand ganzlicher Unbeweglichkeit, Startkrampf wurde er der neuern Zeit heißen; weit geöffnet blieben seine Augen, daß er wahrnehmen können, wie der Schlafrock, als wolle er in seiner Schreiberei fortfahren, die Feber eintauchte. In demselben Augenblick aber wurde die Thure — ob sie verschlossen gewesen ober nicht, wußte Gr. Jahnel sich nicht zu erinnern — weit aufgerissen, herein stürzte ein junger Mann in scharlachrother Uniform, ben blanken Degen vorhaltend, und damit den Ropf bes Schlafrocks bedrohend, ber jedoch rasch

zu Boden sich fallen ließ, um im nämlichen Augenblick wieder aufgerichtet, mit einem tüchtigen Pallasch bewaffnet, bem Angreifer sich entgegenzustellen. Sie fechten, im Nachtheil befindet sich der Rothrock mit seinem Degen, einen gräßlichen Sieb führt ber andere, mit gespaltenem Ropfe sinkt zu Boden sein Geg-"Jesus!" ruft der Advocatus, über dem schauerlichen Anblic den Gebrauch seiner Glieder wiederfindenb, dunkle Nacht umgibt ihn. Er zieht die Dede über bie Stirne hinauf, bringt im Fieberschauer einige Stunden zu, hat am Morgen nichts Ei-Ugeres zu thun, als den Hofmann aufzusuchen, dem in den schärf= sten Ausdrücken die Wahl des Zimmers zu verweisen. "Ja," sagt der Mann, "und hattet Ihr im Keller, ober im Stall ober auf dem Speicher gelegen, der alte herr wurde Euch gefunden haben, so ihm das beliebte. Im ganzen Sof ift kein Edelchen, ba er sich nicht sehen ließe. Borig Jahr hat der Pater Prubentius ihn ausgetrieben und wir hatten ein Paar Monat Ruh. Da wurde aber der Anton Portugal, wie er mit seinem Nachen mit Pfähl von Restert herunter kam, am hirzenacher Beiligenhäuschen angerufen, und stieg ein langer Herr im Mantel in den Nachen, der über der neuen Last beinahe untergegangen wäre. In beständiger Gefahr, zu ertrinken, fuhr der Portugal hier an, der Herr wurde ausgesetzt, und ganzer zwei Fuß hob sich ber Nachen aus dem Waffer, wir aber hatten wieder, mit samt ben Pfählen, den unruhigen Gast im Saus. An dem Beiligenhäuschen läßt er sich oft seben, ba hat er den Officier von den Mainzer erstochen." Auf solchen Bericht hat Hr. Jahnel keine zweite Nacht der Art zu erleben verlangt, zumal er in dem bestaubten Bilde, das in der Stube aufgehängt, die Züge des ungebetenen Gastes zu erkennen glaubte, sondern einem andern die Sorge, den Herbst einzuthun, überlassen, und für seine Person in salvum und nach Coblenz sich begeben.

Minder unruhig, gleichwohl lästig genug, ist ein zweiter Spuk, der regelmäßig nur in sogenannten guten Nächten, stets in dem nämlichen Zimmer, bemerkbar wird. Er blättert dann sehr emsig in einem dicken Buche, das wohl ein Brevier sein könnte, ist auch mit einem Talar bekleibet. Dem mancherlei Spuk

zu Trop wird aber Ramp in ber neuesten Zeit vielfältig von Fremben besucht, vornehmlich von Genesenden, auf welche die ungemein milbe Luft, verbunden mit der Anmuth der Lage, große Anziehkraft übt. Sie finden auch, vorzüglich bei Moser und Bischof comfortables Unterkommen, und die herrlichfte Gelegenbeit jum Gebrauch ber Traubenfur. Der hiefige rothe Wein ift vorzüglich, suß und mild, wie bas durch die vorherrschende Rebenart, Frühburgunder bedingt, dagegen steht er in Feuer, Stoff und Haltbarkeit dem Wein von Osterspay, wo der Spätburgunder am beliebtesten, nach. "Camp hat wenig Aderland, aber viele Weinberge am öftlichen Rheinufer bis an die Röpfe des Geburgs. Es bat auch die Gemeinde beträchtliche Waldungen, meistens junge Buchenwaldung und vermischte Pfahlheden. Die Waldungen sind nicht gemeffen, mithin fann die Morgenzahl nicht angegeben werden. Das Augustinernonnenkloster bekommt das Holz daraus, und ein zeitlicher Amtmann 30-40 Wagen Brandholz, Amtholz genannt. An dem Rhein-Zwergfahrte find betheiliget : Kurtrier 1/2, Graf von Els 1/2, Kloster Oberwerth 1/3. Am Weins zehnten sind verschiedene Herrschaften nach Maasgab des Grundbuchs betheiligt. Das Martinsstift zu Worms hat den größen Theil daran. Den Neubruchzehnten hat die Pfarrei, die Pfarrfirch bauen und unterhalten die Decimatoren, Pfarts und Schuls haus aber das Kirchspiel. Die Pfarr ift fundirt mit Gütern und Capitalien. Den Schullehrer unterhaltet das Rirchspiel. Gemeinde zählt 161 Männer und 161 Weiber, 146 burgerliche Baufer, ein Gemeinds= und Schulhaus, ein Gemeindsbachaus, einen Schafstall, ein Feuersprigenhäuschen, worin eine gute neue Feuerspriße ausbewahret wird." Eine adeliche Familie von Kamp wird zu Anfang des 14. Jahrhunderts genannt. Auf der Höhe, nach Ofterspay zu liegt Kamperhausen, drei Höfe, in einiger Entfernung davon der Hasenhof, beide Orte, so wie auch Bornhofen mit den Burgen in die Pfarre und Gemeinde Kamp gehörig. Nach diesem Umfang zählte dieselbe im J. 1851 in 288 Familien 1236 Menschen.

## bornhofen.

Eine Doppelreihe herrlicher Rugbäume längs des Rheins und ein ebenfalls mit Obstbäumen bepflanzter Fahrweg ziehen sich durch die gartenähnliche Landschaft nach dem von Kamp ein fleines Halbftundden entfernten, am Rhein belegenen ehemaligen Capuzinerklofter Bornhofen, mit der von alten Zeiten ber fark besuchten, zu Ehren ber Muttergottes geweihten Wallfahrtsfirche. Bon diesen beiden Wegen entfaltet besonders der untere die seltensten Reize, fast sollt es scheinen, als habe Sie, die ift voll ber Gnaden, indem der Herr mit ihr, die gebenedeit ift unter den Weibern, gleichwie gebenedeit ift die Frucht ihres Leibes, Jesus, die bittet für uns jest und in der Stunde unseres Todes, nachdem sie den Töchtern Betlehems für alle Zeiten die in dem Morgenland weit und breit gefeierte Schönheit, als eine Erinnerung an die von Betlehem ausgegangene Wiedereinsetzung des Menschengeschlechtes in die verscherzte Herrlichkeit erbeten hat, dieser Flur, welche hinführt zu ihrem Heiligthum, den Inbegriff aller der Reize, so gewöhnlich nur vereinzelt vorkommen, aufdrücken wollen.

Daß zu Tortosa, weiland Antaradus, in dem alten Phonicien, der Mutter Gottes zu Ehren der erfte Altar errichtet worden, schreibt Joinville: "Je priai le roi qu'il me laissât aller en pélerinage à Notre-Dame de Tortose, là où il y avoit moult grand pélerinage, parce que c'est le premier autel qui oncques fut dressé en l'honneur de la mère de Dieu, sur terre; et Notre-Dame y faisoit moult grands miracles, dont, entre autres, il y avoit un homme hors de sens et qui avoit le diable au corps. Lorsque ses amis qui l'avoient amené là, prioient la mère de Dieu qu'elle lui donnat la santé, l'ennemi qui étoit en lui répondit : ,, ,, Notre-Dame n'est pas ici, mais en Egypte, pour aider au roi de France et aux chrétiens qui drriveront aujourd'hui au pays à pied, contre la païennie à cheval. cc cc Le jour fut mis en écrit, et l'écrit fut apporté au légat qui me le dit lui-même; et soyez certain qu'elle nous aida, et nous eut aidés davantage si nous ne l'eussions courroucée, elle et son fils, comme j'ai dit devant.

"Le roi me donna permission d'y aller, et me chargea de lui acheter cent pièces de camelot de diverses couleurs pour donner aux cordeliers, quand nous viendrions en France. Cela me soulagea le coeur, car je pensai que le roi ne demeurerois guère. Quand nous vinmes à Tripoli, mes chevaliers me demandèrent ce que je voulois faire de ces camelots, et je leur dis que je voulois les revendre pour gagner.

"Le prince de Tripoli, que Dieu absolve, nous fit aussi grande fête et aussi grand honneur qu'il pût oncques, et il eût donné à moi et à mes chevaliers de grands dons, si nous eussions voulu les prendre; mais nous ne voulûmes rien prendre, sinon de ses reliques que j'apportai au roi avec les camplots que je lui avois achetés.

"De plus, j'envoyai à madame la reine quatre camelots. Le chevalier qui les porta, les avoit enveloppés dans une toile blanche. Quand la reine le vit entrer dans la chambre où elle étoit, elle s'agenouilla devant lui, et le chevalier s'agenouilla aussi devant elle; et la reine lui dit: ","Levez vous, sire chevalier, vous ne vous devez pas agenouiller, vous qui portez les reliques."" Mais le chevalier dit: ","Dame, ce ne sont pas reliques, mais camelots que monseigneur vous envoie."" Quand la reine ouït cela, ainsi que ses damoiselles, elles se prirent à rire, et la reine dit à mon chevalier: ","Dites à votre seigneur que mauvais jour lui soit donné pour m'avoir fait agenouiller devant ses camelots.""

In Frankreich ist man der Meinung, daß Notre-Dame do Roquemadour, nördlich von Cahors, der älteste sei von allen Wallsfahrtsorten der Christenheit. Die außerordentliche Berehrung, deren von den frühesten Zeiten an die Himmelskönigin genossen hat, spricht sich in den vielen ihrem Dienste geheiligten Tagen aus, zunächt in den steben Haupt-Mariensesen, Empfängniß, Lichtmesse, Berkündigung, Heimsuchung, Himmelsahrt, Gedurt, Opserung. Dieser, minder nicht aller übrigen Narienseste Ursprung will ich versuchen, in der für das Kirchenjahr angenommenen Reihensolge darzustellen.

Marien-Empfängniß, 8. Dec., la Concepcion, la Concezione di Maria Vergine, la Purissima Concepcion de Nuestra Senora, wird bereits um das J. 406 in dem Officium der griechischen Rirche als ein festlicher Tag (9. Dec.) aufgeführt. Dort geschieht auch ferner in der Mitte des 7. Jahrhunderts, in Italien um das J. 800, der Feier Erwähnung. In der Normandie war sie vorlängst heimisch, wie man benn baselbst 1070 mehre Bruberschaften zu Ehren ber unbesteckten Empfängniß der h. Jungfrau Maria errichtete. Der h. Anselmus, Erzbischof von Canterbury, hat, nach 1093, das Fest in seiner Diöcese zu feiern verordnet, worauf es auch allmälig in die übrigen Kirchen von England aufgenommen worden. Deffen allgemeine Feier wurde 1328 von der Londoner Synode vorgeschrieben. Im J. 1145 wurde es in den Sprengel von Lyon eingeführt, und für das eigentliche Frankreich verbindlich erklärt durch die Provincialconcilien von 1300 und 1328. In Deutschland soll der h. Norbert, gest. 1134, einer der eifrigsten Beförderer diefer Andacht gewesen sein. Im 3. 1476 erließ Papst Sixtus IV. zwei Constitutionen, durch welche das Fest auf die ganze Kirche ausgebehnt, auch für dasfelbe ein Officium angeordnet, ohne daß es jedoch zu einem allgemein gebotenen Feiertag erhoben worden. Clemens VIII. hat es als ein Fest zweiter Classe angeordnet. Clemens IX. fägte die Octavseier hinzu und Elemens XI. erklärte 1708 Mariene empfängniß zu einem Hauptfest, das unter Verpflichtung zu seiern. Pius V. hat für dasselbe mehre Ablässe bewilligt.

Das Fest ber llebertragung ber Lauretanischen Caspelle, 10. Dec. Notre Dame de Lorete, La Traslazione della S. Casa, Nuestra Señora de Loreto. "Ich will bem geneigten Leser von dieser Capelle S. Mariae Lauretanae etwas benckwürdiges aus des R. P. Francisci Glavinich in Lateinischer Sprache beschriesbenen Historia Tersatana, wiewohl sie auch andre, aber nicht so deutlich und aussührlich beschrieben haben, erzählen. Im Jahr 1291, den 10. May, an einem Sonnabend zu früh, ungesähr einen Bogenschuß weit von dem über die Stadt Fiume sich ershebenden Schloß Tersat, oben auf dem Berge, auf einem ebenen Plat, welcher Rounizza genannt ward, und zu gedachtem, unter

des Grafen von Frangepan Jurisdiction damals gestandenem Schloß Tersat gehört, ward ein Haus in Form einer Kirche angetroffen, welches zuvor daselbst niemal gestanden. Haus war von dundeln Ziegeln, und nicht gar zierlich oder fünftlich gebauet, inwendig 44 Geometrische Schuh lang, 20 breit und 28 hoch, hatte eine einige Thur gegen Mitternacht, auch nur ein Fenster gegen Niedergang: und war mit keinem Paviment ober gepflasterten Boben versehen. Das Dach hatte ein Glodenthurmlein, so groß, daß man ein kleines Glöcklein darein hängen funnte. Das Gewölb darinn war mit verguldeten Sternen ausgeziert, und an der Wand herum erhobene Bögen gemacht, auf welchen etliche weiße irdene Schuffeln ftunden. Ueber dieses war ein Altar barin, so zum Meglesen groß genug, und mit gewißen Tüchern belegt, das Antipendium oder der Umhang war himmelblau, und ftund auf demselben eine hölzerne Tafel, welche in der Länge und Breite fünff Schuh ausmachte: worauf ein Creug abgebildet, mit dieser Aufschrifft: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Und auf einem Ort war Unsre Liebe Frau und ber h. Johannes, unten aber ber Englische Gruß zu seben.

"Auf der rechten Hand des Altars war aus Cedernholz ein Marienbild ausgeschnitten, so das Jesustindlein auf der linden hand hielt: das Rindlein hatte in der linden hand die Weltfugel, mit der rechten aber schiene solches die Benediction zu geben: und hatten sowohl das Marienbild als Christfindlein zierliche, mit Spigen ausgeschnittene Kronen auf bem Haupt, so ebenfalls aus Cedernholz gemacht waren, gleichwie die Bilder selbst. Das Bild war mit weißen Tücklein und Leinwand angelegt. hinter dem Altar erblickte man einen Camin, und linder Band ftund ein Räftlein mit unterschiedlichen Fächern, mit bunten Farben gemahlt, jedoch war, unerachtet aller fleißigen Untersuchung, weder ins noch auswendig, einige Schrifft zu finden, worüber man sich zum böchsten verwunderte, nicht wissend was solches bedeute, daß dieses Haus, davon des Tags zuvor noch nicht das geringste gesehen worden, des andren Morgens vor jedermanns Augen frey dagestanden.

"Dieses Wunderhaus hat der Pfarrer ben St. Georgen zu Tersat, Don Alessandro, zuerst vor allen gesehen. Welcher etliche Tage zuvor sehr gefährlich und todtkrank barnieder gelegen, in währender seiner Krankheit aber (wiewohl er auch in seinem übrigen Leben sich fromm und Gottesfürchtig erwiesen) unabläsfig GDtt den Allmächtigen und die h. Mariam angeruffen, und um Hinwegnehmung seiner Schmerzen und Krancheit gebeten hat. Worauf er noch in selbiger Nacht erhöret, und mit anbrechendem Morgen aller Beschwernissen erlediget, frisch und gesund worden ift; zugleich aber auch gesagt hat, daß dieses Paus das Heilige und erbliche Haus von Nazareth Unser Lieben Frauen sey, darin das liebe Christindlein empfangen. Haus nachmals die bh. Apostel zu einer Rirchen gemacht, und die bh. Engel nun hieher gebracht haben. Es hat aber solches der fromme Mann schon zuvor gesagt, ehe er noch aus seinem haus gegangen; benn es war ihm solches von GDtt eröffnet worden, und so hat er es auch, nachdem er hinaus gegangen, gefunden. Die alte Notata und schrifftlichen Zeugnissen hievon lauten also: "Es war nemlich dieser Alexander ein, obschon frander, doch frommer Priester, welcher zugleich mit der Götte lichen Offenbarung und himmlischen Geruch, eine rechte Bergensfreude und neue Kräffte in den Gliedern hierob empfand.""

"Haben also dieses Haus die hh. Engel mit den hervorsbrechenden guldenen Flügeln der Morgenröthe, bei heiterklarem Himmel, und windstillem Meer an diese Stelle gebracht. Wie dann nachmals dieser fromme und Gotteskürchtige Alexander, Pfarrherr zu Tersat, allenthalben ausgegangen ist, von diesem unerhörten Wunderwerd zu predigen, und selbiges in der Welt auszubreiten. Wodurch das Bold bewogen, auch von weitentslegenen Orten hieher zu kommen, theils aus großem Andachtseiser, theils wegen gethanen Gelübds, manche aber auch nur aus Curiosität, um zu sehen, ob solches in der Wahrheit sich also auch verhielte. Unter welchen sehr viel krande presthaffte und betrübte Leute sich gesunden, welche allhier heil, gesund und geströßet, auch solches alles durch vielfältige Wunderthaten bekräffstiget und bestättiget worden. Wie solches die alte Berzeichnissen

mit diesen Worten bezeugen: Summorum mediorum, insirmorumque monumenta monent nos mortales ad credendum aediculae Tersactanae mirabilia etc.

"Als herr Nicolaus Graf von Frangepan, Ban in Dalmatien, Croatien und Sclavonien, welcher dazumal in der Stadt Modruß, so sest ein zwo Tagreisen von Tersat gelegenes Grenz-haus ift, residirte, vernommen hatte, daß dieses heilige Haus auf seinem Grund und Boden, bey Tersat, von den hh. Engeln niedergeseget worden, ist er, besagter Herr Graf, gleich dahin abgereist, und hat, als er solches persönlich gesehen, sich höchstens verwundert, GOtt dem Allerhöchsten und Unserer Lieben Frauen von Herzen gedanket, und zu mehrer Erkundigung der Wahrheit, diesen Alexandrum, den Priester, samt drepen andren, gewißen, glaubwürdigen Personen auf Nazareth geschickt, um zu sehen, ob dieses Haus annoch daselbst zu sinden sep oder nicht? welche aber, nach verstossenen vier Monaten, glücklich zu Tersat angelangt, mit Bericht, daß dieses Haus in der Türckey sepschwunden.

"Es ist aber bieses wunderwürdige heilige Haus langer nicht, dann drey Jahre steben Monat und vier Tage allhier gesstanden, indem es an einem Sonnabend, und zwar den 10. Christsmonats 1294sten Jahrs um die Mitternachtstunde verschwunden, und unweit Ancona in Italien von den hh. Engeln niedergesett worden, und zwar in dem Recanatischen Walde, auf einem Hügel desselbeigen. Weil aber die zween Brüder Anticii (denn so hießen sie) um selbigen hügel gezanket, wessen er sepn sollte: hat sich diese heilige Kirche auf die freye Landstraße geset, allwo sie noch bis auf den heutigen Tag stehet. Und redet Papst Pius der Andre hievon also: ""Obschon! O Seeligste Jungsrau! deine Macht von keinen Grenzen noch Schranken weiß, so hast du dir doch Loretto zu einem ruhigen und angenehmen Sis erwählet.""

"Als nun diese heilige Capelle sich aller Menschen Augen eben so unvermuthet, als wie sie zuerst gesehen worden, wiederum entzogen hatte, ließ Herr Nicolaus Frangepan dem hierüber betrübten Volck, eben an diesem Ort, mit Päpstlicher Erlaubniß, eine gleichförmige Capell bauen, und um settige eine Mauer

führen, in Meynung, eine große Kirche über biese Capell zu Welcher Entschluß aber durch dessen allzu frühzeitigen Tod unterbrochen worden. Als im Jahr 1362 Papst Urbanus, der Fünffte dieses Namens, solch heiliges Haus oder Capelle zu Loretto, in Italien, unweit Ancona besuchte, schickte er dem betrübten Illyrischem Bold, zu einem besondren Troft, ein Bild der Mutter Gottes mit dem Christfindlein, welches der heilige Evangelist Lucas mit eigener Hand geschilbert und abgemahlet hatte, in diese Capelle der h. Mariae Lauretanae mit großen Ablassen. Selbiges ist auf eine Tafel von Cebernholz gemahlt, drep Shuh und zwey Zoll breit, und zwey Shuhe samt einem Boll hoch. Welches Wunderbildniß annoch, bis auf diese Stunde daselbst zu sehen ift. Es hat aber nachmals mit Papst Nicolai V., am 12. Jul. 1453 Erlaubniß, herr Martin Graf von Frangepan, bem bazumal Tersat zugehörte, eine Rirche und Franciscaner-Noster zu dieser Capellen gebauet," und ist dieses Kloster von R. Josephs II. Reformen unberührt geblieben. Des heiligen Hauses in Loreto Schicksale setze ich als bekannt voraus.

12. December, La Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de Mexico. Guabalupe, im Gebirge, an ben Grenzen von Estremadura, in dem südlichsten Theile des vormaligen Partibo von Talavera gelegen, ift einer ber berühmtesten Wallfahrtsorte in Spanien. Die Auffindung bes dasigen Gnadenbildes mag bem J. 1332 angehören. Fünfzig Jahre später konnte R. Johann aus bem bafigen Schape 4000 Mark Silber sich aneignen, um solche für den Krieg mit Portugal zu verwenden, und betrachtete man die fürchterliche Riederlage bei Aljubarotta, am Tage por Marienhimmelfahrt 1385, als die Strafe dieses Kirchen-Die Kirche von Guadalupe wurde 1389 dem Orden raubes. der Hieronymiten gegeben. Wie besucht aber die Wallfahrt stets geblieben ift, eine besondere Festlichkeit hat dort ihren Ursprung nicht genommen, sondern es beruhet das für Spanien und das spanische America verbindliche Fest vom 12. December auf einer in Neuspanien vorgekommenen wunderbaren Erscheinung, von welcher handelt Michael Sandez, Imagen de la Virgen Maria Madre de Dios de Guadelupe milagrosamente aparecida en la ciudad de Mexico. Mexico, 1848. 4º.

18. Dec. Maria Erwartungsfest. Nachbem bie Rirche seit dem Eintritte des Advents sich auf die Geburt des Herren vorbereitete, begehet fie am heutigen Tage die Borfeier ber Beihnacht, als welche schon am Abend vorher mit Absingung der Antiphon: O sapientia begonnen hat. Der folgen seche andere Antiphonen, am 18. Dec. O Adonai, am 19. O radix Jesse, am 20. O clavis, am 21. O oriens, am 22. O rex, am 23. O Emmanuel! Wegen dieses mit dem Erwartungsfest anhebenden Cyclus von Antiphonen heißt das Fest den Spaniern Nuestra Señora de la O, und ist Maria de la D in Spanien ein nicht ungewöhnlicher Frauen= namen, mogegen in Deutschland und in Polen, in der Berehrung für die h. Gottesgebärerin, dem Namen Maria fiets jener der h. Mutter Anna beigefügt wirb, baber alle Marianen, Nantchen, Maichen, Amichen, niemals einen ber vielen Marientage, sondern St. Annen Tag als Namensfest zu feiern-haben. Das Erwartungefest hat Papst Clemens XI. im J. 1713 für bie öftreichischen Staaten angeordnet, zu Turin heißt es la Madonna della Fabbrica, nach einem 1716 bort aufgefundenen Gnadenbild.

Am 1. Januar, Octave des Weihnachtsfestes, wird von der morgenländischen, theilweise auch von der abendländischen Kirche das Fest der Geburt Jesu begangen.

- 7. Januar. Das Fest der Wiederkehr Maria und bes Kindleins Jesus aus Egypten.
- 23. Maria Vermählungssest, von Papst Innocenstius XI. für die östreichischen Staaten 1678, für das Reich 1680 bewilligt. Die Spanier begehen Los Desposorios de Nuestra Señora den 26. November.
- 24. Januar. Nuestra Señora de la Paz, Mariafrieden, nur für Spanien gültig. R. Alsons von Leon und Castilien
  hatte nach einer längern Belagerung am 25. Mai 1085 die Stadt
  Toledo mit Accord eingenommen. Durch denselben war den Mohren
  der ungestörte Besit der Hauptmoschee zugestanden. Das fand
  sehr anstößig der Erzbischof Bernhard, und nachdem er für seine
  Absicht der Zustimmung der Königin Constantia sich versichert

hatte, brang er bei Nachtzeit, von Arbeitsleuten umgeben, ber Moschee ein. Sie wurde gesäubert, eine Gloce aufgehängt, ein Altar errichtet, baran von dem Erzbischof die erste Messe gelesen. Das Beginnen erregte unter ben Mohren große Gährung, indeffen wagten sie es nicht, Angesichts ber ftarken Besatzung ihren Born zu bethätigen. Wohl aber schickten sie Abgeordnete nach Sahagun an ben König, ihm ihr Leid und den Bruch der Capitulation zu klagen. Die unerwartete Botschaft vernehmend, stieg Alfons sofort zu Saul, in der Absicht, diejenigen, welche ihn wortbrüchig erscheinen ließen, die Königin und den Erzbischof, das volle Gewicht seines Bornes empfinden zu laffen. Schon hatte er Magan erreicht, als die ganze mahomedanische Bevölkerung von Toledo ihm ents gegenströmte, Bergebung für die Schuldigen zu suchen. fand es Alfons, sie zu bewilligen, bem anhaltenden Bitten vermochte er sedoch auf die Dauer nicht zu widerstehen, zumal nachbem die Interessenten erklärt hatten, daß sie ganz und gar auf ben Artikel der Capitulation, worin von der fraglichen Moschee gehandelt, verzichteten. "Bei der nähern Erwägung des Mittels, wodurch die götkliche Vorsehung den Haupttempel der gothischen Hauptstadt ben Christen zuwenden wollen, verwandelte sich sein Unwillen vollends in Freude, und die wurde von der gesamten Bevölkerung von Toledo, Christen wie Mahomedaner, getheilt, als welches bei seinem Einzug beutlich sich ergab." Den wiederhergestellten Frieden feierte von dem an die Rirche von Toledo, und nach ihrem Beispiel die Gesamtheit von Castilien durch das Kest von Nuestra Señora de la Paz.

2. Febr. Lichtmesse, bas Fest der Reinigung Mariä, la Purisication de la S. Vierge, la Chandeleur, la Purisicazione di Maria V., la Purisicacion de Nuestra Señora. Rach dem mosaischen Gesetz mußte eine Frau, wenn sie einen Sohn ges boren, während vierzig Tagen, von wegen einer Tochter achtzig Tage in der größten Zurückgezogenheit in ihrem Hause zus bringen, und durste sie den Tempel nicht besuchen, bis dahin diese Zeit der gesetlichen Unreinigkeit abgelausen. Den 40ten oder 80ten Tag ging die Mutter zum Tempel, um ein sähriges Schaf als Brandopser, und eine Turteltaube dem Priester, der für sie

beten follte, zu überreichen. Arme mochten ftatt bes Schafs eine zweite Taube geben. Ein anderes mosaisches Gesetz wollte, daß jedes Erstgeborne, von Menschen wie von Thieren, dem Herren geweihet und geopfert werbe, doch daß den Eltern erlaubt, ihr Rind um einen bestimmten Preis zurückzukaufen. Maria opferte ein Paar Tauben. "Es war aber," berichtet St. Lucas der Evangelift, "zu Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, Simeon genannt, der den Trost Israels erwartete, und in dem der h. Geist waltete. Ihm hatte der h. Geist offenbart, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Geist des herren gesehen. Er tam auf Eingeben bes h. Geiftes in ben Tempel, nahm Jesum das Kind aus den Armen seiner Mutter, bielt es hoch empor, und sprach: herr, nun entlassest du in Frieden beinen Anecht, weil meine Augen beinen Beiland gesehen haben, welchen du darstellest allen Bölkern ein Licht, alle zu erleuchten, und beinem Bolfe Ifrael eine Glorie. Und Bater und Mutter freuten sich, diese Worte vernehmend. Simeon aber segnete sie und sprach zu Maria: dieses Kind ift gekommen, Bielen in Ifrael zur Auferstehung, und es wird seinetwegen bein Herz wie von einem Schwerte durchbohrt werden. Da war auch eine Prophetin, des Namens Hanna, Tochter Phanuels, aus dem Stamme Afer. Wittwe und 84 Jahre alt, verweilte sie unausgesett im Tempel, in Gebet und Faften bem herren zu bienen Tag und Nacht. Bur Stelle gekommen in derselben Stunde, erkannte sie den Erlöser, und hat sie von ihm gesprochen zu Allen, welche auf die Erlösung Israels hofften. Da sie alles vollendet hatten nach dem Gesetze bes Herren, kehrten Joseph und Maria zurud nach Galilaa, zu ihrem Ansenthalt in Nazareth."

Das Gebächtniß dieser Reinigung, mit der Darstellung des Gottessohnes im Tempel verbunden, ist von allen Mariensesten, dem Ursprung nach vielleicht das älteste. Man nimmt gewöhnlich an, daß dasselbe zuerst von Raiser Justinian angeordnet worden, nachdem die furchtbare Seuche vom J. 542 einen großen Theil der Bevölkerung von Constantinopel hingerafft hatte. Es erhielt den Ramen Hypapante, von einem griechischen Worte, welches ein vorwärtse ober entgegengehen ausbrückt, daß folglich in dieser

Benennung eine Anspielung auf die Zusammenkunft der ausgezeichneten Personen, die im Tempel bei der Darstellung Jesu Christi zugegen. Baronius hingegen ift ber Meinung, daß befagtes Fest dem Abendland bereits im 3. 494 von Papst Gelasius eingeführt worden, um der Heiden Lupercalien, wobei u. a. ein Umzug mit brennenden Rerzen und Faceln gebräuchlich, zu verdrängen. Die demnach wahrscheinlich aus dem Beidenthum herübergenommene Sitte, zu Marien Lichtmesse eine Procession mit brennenden Kerzen anzustellen, ist sedenfalls sehr alt, indem der h. Ildephonsus von Toledo und der h. Eligius von Novon, beide im 7. Jahrhundert, sie kennen und zu erklären suchen, wie bann der h. Eligius namentlich lehrt, durch die Lichterprocession betunde die driftliche Gemeinde ihren Entschluß, im Lichte Jesu Christi wandeln zu wollen, und bitte zugleich um die Gnade, diesen Entschluß ausführen zu können, damit sie dereinft zu dem Reiche gelangen möge, wo ewiger Mittag waltet.

Die Ceremonien jener Procession bespricht folgendermaßen Herrliberger in den Gottesbienfilichen Gebräuchen ber Christen: "Diese Lichtmeß-Rergen werden mit denen gewöhnlichen Ceremonien geweihet. Der Bischof ober dessen Vicarius theilt selbige denen vornehmften von der Geiftlichkeit aus, bernach deuen vornehmsten weltlichen Personen, denen Priestern, Acolythen ic. und endlich benen vornehmften Gliebern der Bersammlung. Einer der süngsten Canonicorum stellt selbige dem Frauenzimmer zu. Was aber das gemeine Bolk betrift, so empfängt selbiges die übrig gebliebene kleine Kergen aus der Hand eines gemeinen Priefters, ohne Unterschied bes Rangs ober Geschlechts. Die Procesion wird um die Kirche gemachet. Sänger geben voraus. Ihnen folgt ber Rauchfaß-Trager, bann die Kerzen-Trager neben dem Creup-Trager. Hinter denen Rerzen-Tragern geht die Geiftlichkeit. Die auf der linken Seiten geben, halten ihre Wachs-Rerzen in der linken, und die auf der rechten in der rechten Hand. Der Bischof erscheint hierauf zwischen zween assistirenden Diaconis, in der linken Hand die Bachs-Rerze haltend, und giebt mit der rechten dem Bolfe ben Seegen. Ihre Kerzen brennen alle, und die Ursache davon ift,

daß sie Jesum Christum als das Licht der Heiden vorstellen sollen. Ehe sie fort gehen, beugen sie sich vor dem Altar, wenn sie Canonici sind, und kein Tabernackel oder Monstranz-Kästlein da ist." Als eine Erinnerung an der h. Jungfrau Unterwürsigskeit für das jüdische Gesetz wurde das Aussegnen der Wöchnerinen eingeführt. Einer solchen erster Ausgang, nachdem sie die sechs Wochen abgewartet, ist nach der Pfarrkirche gerichtet; sie emspfängt den Segen des Priesters und kehrt zu den gewöhnlichen Verrichtungen des Familienlebens zurück.

25. März. Das Fest der Berfündigung Maria, l'Annonciation de Notre-Dame, l'Annunziazione di Maria Vergine, la Anunciacion de nuestra Señora. Die wahrscheinlichste Meinung sucht den Ursprung dieses Festes in der griechischen Kirche gegen das Ende des 4. Jahrhunderts. Proclus, der unmittelbare Racfolger des h. Chrysostomus, widmet demselben mehre Reden. "Die Ankunft des Herrn" wird es von ihm genannt, weil bei dem Gruße des Engels das Wort Fleisch geworden ift. Auch ward es Christi Ankundigung, Evangelismus, Anfang der Erlösung, Tag des Engelgrußes genannt. Daß sothane Feier zeitig dem Abendlande sich mittheilte, noch vor dem J. 496 in Rom eingeführt wurde, ergibt sich aus dem Sacramentarium des Papstes Gelasius II. Den Tag der Fleischwerdung des Wortes hat die Rirche, ben 25. März zur Feier dieses Geheimnisses verordnend, nicht anzugeben vermocht, sie ließ sich für deffen Bestimmung lediglich burch die Berechnung der neun Monate vom 25. März Darum tragt fie fein Bebenken, zum 25. December leiten. nöthigenfalls das Fest auf einen andern Zeitpunkt zu verlegen, wie denn die Verkündigung, wenn sie mit der Charwoche ober dem Oftertag zusammentrifft, auf den Montag nach Quasimodo ober den ersten Sonntag nach Oftern zurückgesett wird. In der That stimmt die Freude eines solchen Festes keineswegs zu der Strenge der Fastenzeit, unpassend wäre es vollends, die Feierlichkeit der Menschwerdung mit sener ber Auferstehung Christi zu verbinden.

Dieses erwägend, hat man in mehren Kirchen, namentlich in Spanien, laut des Conciliums von Toledo 656 die Verkündigung am 18. Dec., der Tag Maria Erwartung, zu Mailand am Sonntag

vor Weihnachten begangen. Dagegen wird ausnahmsweise zu Puy-en-Velay, in der hochberühmten Liebfrauenkirche, das Fest, wenn der 25. März Charfreitag ist, vermöge eines besondern Privilegiums, als ein Jubelsest begangen, wie sich das im Jahr 1842 zugetragen hat. Anserordentliche Pracht wurde bei dieser Gelegenheit entwickelt. Der sardinische Hauptorden, della SS. Annunziata wurde 1362 von Herzog Amadeus dem Grünen von Savoyen gestistet. Eine Brüderschaft zu Marien-Berkündigung hat der Cardinal Johann von Torquemada 1470 zu Rouen gesgründet, in der Absicht, unbemittelten Mädchen Männer zu versschaften. Jede Braut, deren oft über 400, empsing am Titularsseste 60 Scubi, ein Kleid von weißer Serge und einen Gulden zu Pantosseln.

Das Fest ber sieben Schmerzen Maria, les sept Douleurs de Notre-Dame, la Madonna de' sette Dolori, los Dolores de Nuestra Señora, wird nach des Papstes Clemens X. Anordnung vom J. 1674, in Deutschland am Freitag nach dem Sonntag genannt Passionis, b. i. den Freitag vor Palmarum gefeiert. Die erste Spur des Schmerzenfestes, bas auch unter dem Namen Maria Mitleiden oder Schmerzen-Freitag bekannt, findet fich in der Synodalverordnung des Colnischen Erzbischofs Theoderich II. Besagter Erzbischof, ein geborner Graf von Mors, verordnete die Feier, als eine kräftige Protestation gegen die Irr= lehren der Hussiten, die vorzugsweise die Bildnisse der Schmerzhaften Mutter zertrummerten. Papft Sixtus IV. verlieh für bas Fest eine eigene Messe und Benedict XIII. führte dasselbe ber ganzen Kirche ein, zu der Feier den Freitag vor Palmsonntag bestimment. Diese Andacht wurde vornehmlich durch bie Cistercienser und den Servitenorden befördert. Die Cistercienser begingen das Fest von jeher am 17. April, die Serviten am britten Sonntag des Septembers.

25. April. Maria vom guten Rath, Notre-Dame de bon conseil, S. Maria del Buon Consiglio. Bon den verschiedenen Landschaften, welche man unter dem gemeinsamen Namen Grie= chenland zu begreifen pflegt, war das einzige Thracien dem Patriarchen von Constantinopel zugetheilt, die Küsten des adria-

tischen Meeres, die Provinzen des Kestfandes insgesamt, verehrten in bem unmittelbaren Rachfolger bes h. Petrus ihr geiftliches Dberhaupt, beffen Ginfluß zu schwächen, die Patriarchen in Confantinopel jederzeit die größte Thatigkeit entwickelt haben. Richt nur wurden sie dabei unterftügt durch den unwiderstehlichen Einfluß eines politischen, rein despotischen Regiments, sondern es kam ihnen dabei in höherm Maase vielleicht zu Bortheil die Sprachverschiedenheit, die im Allgemeinen die Trennung der morgenländischen von der abendländischen Kirche befördert, wo nicht gar veranlaffet hat. Ganz richtig erinnert Gibbon: "Die Römer waren so sehr von dem Einfluß der Sprache auf die Nationalsitte überzeugt, daß sie die größe Aufmerksamkeit barauf wandten, die lateinische Sprache mit ihren Waffen zugleich auszubreiten. Die alten italianischen Sprachen, die sabinische, etruscische und venetische, fielen in Bergessenheit; was aber die Provinzen betrifft, so waren die öftlichen nicht so gelehrig, die Sprace ihrer siegenden Lehrer anzunehmen, als die westlichen. Diefer merkliche Unterschied bezeichnete die beiden Theile des Reichs mit einer Verschiedenheit von Farben, die zwar, in dem Mittagsglanze der Wohlfahrt des Reichs, weniger in die Augen fiel, aber stufenweise immer sichtbarer wurde, als die Schatten der Nacht auf die romische Welt sich herabsenkten. Die westlichen Länder wurden durch eben biesenigen gesittet gemacht, die sie überwältiget hatten. Sobald die Barbaren einmal zum Gehorsam gebracht waren, so nahmen sie jeden Eindruck neuer Renntnisse und einer gesitteten Lebensart leicht an. Die Sprace des Virgil und Cicero ward, obgleich nicht ohne einige unvermeibliche Vermischung und Verberbnis, in Afrika, Spanien, Gallien, Britannien und Pannonien so allgemein angenommen; daß nur schwache Spuren ber punischen ober celtischen Sprace in ben Gebirgen ober unter ben Bauern fich erhielten."

Jedoch haben die Bewohner des vom Meerbusen von Arta zu jenem von Cattaro reichenden Küstenlandes, Nachkommen vielleicht der aus Hellas verdrängten Pelasger, hart und zäh gleich den Iberern, wenn sie auch den Wassen der Römer unterliegen mußten, gegen sie, wie gegen die Griechen, ihre Sprache

und ihre Sitten behauptet, und sind sie darum Jahrhunderte lang den von dem griechischen Patriarchen ausgehenden Lockungen unzugänglich, der abendländischen Kirche treu ergeben geblieben. Dazu mögen aber auch, neben der Nähe zu Italien, die Einflusse, ausgehend von der Herrschaft des Hauses Baur, Balsa (Abth. I. Bb. 1. S. 531-532), und von den durch dieses Regentenhaus eingeführten Colonien französirter Normanner ein Großes beigetragen haben. Die Lateiner, wie fie im Morgenland heißen, oder Mirditen, die in der Anhänglichfeit zum fatholischen Glauben verharrenden Albaneser oder Stypetar, haben den gewaltigsten Herrschern ber Osmanen einen lange unüberwindlichen Widerstand entgegengesett. "Wie die Macht ber Balsa nach und nach in Berfall gerieth, fingen zwei andere Albanische Häuser an, sich in Albanien auszuhreiten, die Arianiten, die man auch Romnenen nannte, und die Rastrioten. Die Topia und Spani wurden auch mächtig: boch machten sie fein so großes Aufsehen, als jene Familien, die unter den beiden berühmten Selden Georg Raftriotus ober Istjender-Beg, und dessen Schwiegervater Arianita Thopia Golem selbst den Osmanen unter Mohammed II. fürchterlich wurden. Damals machte der Fluß Bavissa, ehemals Aous, zwischen Pol-Ionia und Balona, die Granze zwischen den Besitzungen dieser Häuser, so daß alles was nordwärts bis an Zenta lag, die Städte der Benetianer ausgenommen, den Kaftrioten gehörte, die Arianiter-aber den südlichen Theil des Landes bis an den Meerbusen von Arta besaßen. Ich will nicht bei det Albanis schen Geschichte in dieser Periode weitläuftig sepn, weil sie durch das Leben des Istjender=Begs (Scanderbeg) bekannt genug ift. Die Albaner spielten damals die glänzendste Rolle. Für ihr -Baterland und ihre Freiheit fectend, und durch den Heldenmuth ihrer Anführer aufgemuntert, waren sie selbst Helden geworden. Sie wurden ein Schut ungludlicher vertriebener Fürsten, erwunschte Bundsgenossen ber mächtigsten Könige, und ein Bollwerk gegen die alles überschwemmenden Waffen der Osmannen. Alle Jahre der gludlichen Regierung des Istsenderbeg, den feine Völker König nannten, und der von andern Mächten dafür er= kannt wurde (1443—1467), waren durch neue Siege der Albaner bezeichnet. Iwar dauerte ihr Glück nicht immer. Sobald als sie ihre großen Anführer, den Istjenderbeg (1467) und den Arianita (1469) verlohren hatten, mußten sie sich größtentheils der Uebermacht Mohammeds II. unterwerfen, und ihre Prinzen mußten in Italien ihre Rettung suchen. Aber den Ruhm der vorzüglichen Tapferkeit, den sie von zeher behauptet, haben sie niemals verlohren." Also Thunmann.

Scauberbeg farb den 17. Januar 1466, vorher schon war es den Benetianern, unthätige Zuschauer jenes Riesenkampfes gegen die gesamte Macht ber Demanen, gelungen, seiner Sauptfeste Eroja sich zu bemächtigen. Das Volf, burch Scanderbeg so oft zum Siege geführt, verlor mit ihm die mubsam erftrittene Einheit, während es, in unzählige kleine Genoffenschaften aufgelöset, ben Anstrengungen eines unermeglichen Reichs, dem eisernen Willen eines Despoten widerstehen sollte. Unaufborliche Meteleien, die Greuel der Verwüstung ergaben sich als eines solchen Zustandes nothwendige Folgen. Unbeachtet verhallte in dem driftlichen Europa der mehrmalen wiederholte Sulfruf des zur Verzweiflung getriebenen Bolkes, die Stämme des Abendlandes, welche drei Jahrhunderte später so zärtlichen Antheil nahmen an den Gaunern von Constantinopel und Athen, an den Flibustiern des Archipels, an den Gurgelabschneidern der Maina, he bewiesen die tiefste Gleichgültigkeit einem Märtyrervolke, den Ratholisen der Zenta. "Mais une armée d'une nature toute divine, composée de soldats invincibles, devait leur apporter des secours plus efficaces que ceux de leur alliance avec des princes accoutumés à se conduire d'après les vues d'une politique abstraite. Le père commun des sidèles, dont la dynastie, comme l'église militante, sera éternelle, avait inutilement appelé, par l'organe de Paul II., l'attention des princes chrétiens sur les dangers des Albanais, quand ses successeurs, animés de l'esprit de charité, envoyèrent des secours apostoliques dans la haute Albanie, afin de conforter et de soutenir les fidèles.

"Les soldats évangéliques qui parurent les premiers sur cette terre arrosée du sang des chrétiens, trouvèrent un peuple

que la persécution avait exasperé et rendu féroce, retranché dans les montagnes, vivant au milieu des ferêts, où il n'avait que des cavernes et des tentes pour habitations. Il était difficile de faire entendre aux Mirdites qu'ils devaient être les sujets respectueux d'un monarque au nom duquel on avait égorgé leurs familles, renversé leurs églises et brûlé leurs villages. Il falluit une vertu surnaturelle pour les engager à ne voir dans les Turcs que les enfants d'un même Dieu. Cependant la soumission au prince fut consentie; mais une nation qui avait vaillamment fait tête à des ennemis dont elle avait à craindre la perfidie reconnue, ne voulut pas déposer les armes, qui étaient sa seule garantie. Les Mirdites prirent donc le parti qu'on devait attendre de pareils hommes: ils se soumirent en restant armés; et leur courage les maintint dans le droit de propriété, que les lois turques dénient aux chrétiens. Terribles dans les combats, vindicatifs par tempérament, justes jusqu'à l'inflexibilité, acceptant le martyre sans le chercher, ils restèrent en même temps dans un état de guerre continuel vis-à-vis des mahométans. Retranchés sur le droit naturel, ils voulurent non seulement que le sol paternel leur appartint, muis que leurs personnes libres fussent affranchies de la capitation; que leur culte fut respecté, et qu'ils pussent avoir chez eux des églises. A ces conditions, qui furent accordées par le sultan dans l'intention de les violer, îls se déclarèrent ses sujets, et s'engagèrent à le servir de leurs bras et à leurs frais dans les guerres étrangères. Ces principes étant consacrés, toute infraction de la part des Turcs devint un motif de courir aux armes; et les occasions ne manquèrent pas. Une injuste agression était hautement poursuivie et vengée, sans recourir à des tribunaux fallacieux composés de mahométans; un chrétien assassiné occasionnait de sanglantes représailles, et le meurtre d'un missionnaire causa plus d'une guerre sacrée. En vain les religieux préchaient la paix, le fanatisme opposé au fanatisme voulait du sang; et son effusion tourna cette fois à l'avantage de la bonne cause. Les mahométans, dans ces guerres auxquelles ils donnaient lieu par quelque violence, ayant toujours pour

résultats des désavantages, cessèrent d'attaquer les Mirdites, pour reverser leur haine sur les chrétiens des villes et des villages établis dans les plaines."

Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts trat einige Stille ein für den Krieg, welchen die Feinde des driftlichen Ramens bis dahin ohne Raft gegen die Mirditen geführt hatten, daß das schwer geprüfte Bolk Zeit fand, wenigstens die Grundlagen eines gesellschaftlichen Zustandes zu bedenken. Man hatte mahrgenommen, wie der Mangel an Einheit nicht selten den wichtigsten Unternehmungen hinderlich geworden, und diese Einheit zu gewinnen, betrieben die Berftändigern die Wahl eines Dberhauptes, welches, Prink betitelt, und seine Würde sederzeit auf den Erftgebornen vererbend, im Frieden wie im Arieg dem Bolfe vorstehen sollte. Zacharias lech, aus einer Familie, die nicht selten von Scanderbegs Geschichtschreibern genannt wird, beginnt die Reihenfolge dieser Prink, und steht ihnen zur Seite, laut einer fernern Bestimmung, der infulirte Abt von Drocher, ursprünglich vielleicht als eines Normanns Stiftung, le Rocher genannt, und in dem Thale der Matia, 16 Stunden von Alessio gelegen. Sehr bald machten sich bie Folgen einer solchen Concentrirung bemerkbar, die türkischen Satrapen knüpften mit dem Abt von Drocher biplomatische Berbindungen an, und schlossen Berträge mit bem Prink Lechi, um für ihre Kriegsfahrten den Beiftand der tapfersten Söldner des Drients zu gewinnen. Gleich den übrigen Stypetar traten die Mirditen sehr gern in fremde Dienste, doch niemals anders, denn unter bem unmittelbaren Befehl ihres Prink oder eines seiner Bettern, immer nur für eine bestimmte Zeit, und ein Feldcaplan muß stets ihnen beigegeben sein. Den ihnen zu verweigern, wagte Ali Pascha nicht in dem Zenith seiner Macht, als er regelmäßig durch ein Corps von 500 Mirditen in Janina bewacht. Stolz und besonnen, tapfer und friedlich, zugänglich und boch zurudhaltend, wie alle Bergvolfer, leben fie, ber Eintracht Mufter, in zahlreichen Familien. Mäßig im Allgemeinen und besonders im Genuffe des Weins, tommen sie unter sich bochft selten zu Streit, beleidigt aber find fie unversöhnlich, unersättlich in der Blutrache. Ginen Mirbiten, der tödtlich verwundet, suchte der ihm beistehende Capuziner mit seinem Gegner zu versöhnen, der gute Pater glaubte seine fromme Absicht erreicht zu haben, und der Sterbende sprach zu dem an sein Lager berusenen Feind: "So morrd, ti perdono, si... ma so viverd, ti lamperd." Es waren dieses seine letten Worte. Das Gesagte gilt vornehmlich von den Mirditen, welche die vorherrschende Bevölkerung des Paschaliks von Crosa ausmachen.

"Dans les autres tribus latines, et sur-tout dans les villes, les catholiques, exposés aux persécutions des mahométans, retrempent encore leur courage dans l'assistance des missionnaires, qui sont leurs consolateurs et souvent même les avocats des chrétiens de la plaine, dont ils prennent la défense jusque auprès des tribunaux des infidèles, devant lesquels ils ne craignent pas de comparattre pour la cause de ceux dont le salut est confié à leur sollicitude. C'est dans ces occasions, comme dans l'accomplissement de leurs devoirs, qu'ils déploient toute la sainteté de leur apostolat. Exempts de vues temporelles, ils suppléent par la ferveur au nombre; et dans les jours désastreux des épidémies, ils semblent se multiplier. Privés d'églises et d'oratoires, par-tout où dominent les makométans, qui n'ont de tolérance que la réputation, ils se transportent dans la solitude pour prier. C'est au milieu des campagnes, sous les nefs des bois, qu'ils célèbrent les saints mystères dans toutes les saisons, sous un pavillon qu'on dresse en plein air. L'inconstance des étés et des hivers, les distances ne ralentissent ni leur zèle, ni celui des fidèles; et comme aux premiers jours du monde, les princes des sacrifices offrent, à la face du ciel, leurs prières au Dieu qui bénit les moissons et les humbles cabanes. Mais c'est surtout dans l'office divin, à la lecture de l'évangile et au chant du symbole des apôtres, récités en lanque schype, que les Albanais semblent pénétrés de la parole éternelle. Les coeurs sont ouverts à la puissance de la grace, et il est bien rare que la cérémonie religieuse ait lieu sans être mélée de larmes, lorsqu'ils entendent la promesse faite aux chrétiens de l'éternité du royaume de J.-C.: Cujus regni non erit finis.

"Les missions, si utiles et si dévouées de la haute Albanie, ont traversé tous les orages; et dans l'absence du souverain pontife, malgré la tourmente qui agitait l'Europe, elles se sont soutenues. Les collèges établis à Fermo et à Lorette, où se formaient leurs prétres, furent remplacés par quelques maisons établies à Corbina et au bourg d'Orocher, qui ont fourni des ministres que les aumônes de l'Espagne n'alimentent plus à la vérité, mais auxquelles les fidèles ont trouvé, malgré leur indigence, le moyen de suppléer pour les besoins du culte. On ne pourra contester que la religion catholique, sans rendre les Mirdites parfaits, n'ait au moins eu une influence avantageuse sur leurs moeurs. L'évangile aurait sans doute également profité, parmi les Schypetars orthodoxes des autres langues; mais confié à des ministres peu éclairés, ses semences n'ont fructifié qu'à travers un sol pierreux et aride. Le caractère des Schypetars mahométans, entièrement livrés à leurs passions, est dissolu, faux, cruel et féroce.

"Les Mirdites et les tribus des chrétiens latins répandus dans les vallées et au milieu des montagnes voisines des deus Drins, avec des formes moins prononcées que celles des Guèges, quoique robustes, mais plus nobles, plus dégagés, ont quelque chose de sévère et de mélancolique dans les traits. Soumis sans être esclaves, ils portent sur leur front les traces de la gloire des soldats de Scanderbeg; et sujets aussi sidèles que guerriers intrépides, ils ne souffrent ni le mépris, ni les empiétements, ni les insultes de la tyrannie. Le vétement des chevaliers français du temps des croisades est le costume de ces Mardes illyriens, que la foi de Jesus-Christ console et soutient dans l'état précaire où ils sont réduits. blanche à la Tancrède, qui tombe jusqu'aux genoux, serrée autour des reins avec une ceinture, est leur vétement, et un camail noir attaché sur leurs épaules, dont ils agrafent le collet en forme de capuckon, sert en hiver et dans les mauvais temps à couvrir leur tête, qui n'est abritée que par une étroite calotte en seutre, tandis que leur front bronzé et luisant réfléchit les rayons du soleil comme un talc sombre. Un cothurne de bure et des soques enlacées autour du pied

et des malléoles, complètent ce costume simple et commode d'un peuple tout entier adonné au métier des armes, et dont les besoins ne se sont pas encore étendus jusqu'à l'usage des chemises."

Im J. 1814 standen den vierzehn lateinischen Missionen des obern Albaniens in den Diöcesen von Durazzo, Scutari, Saba, Alessio, Antivari, Servia, Pulati 186 Missionarien vor, bis auf funf Capuziner durchaus Weltpriefter. Das Bisthum Scutari zählte damals 45,000, Saba 50,000, Alessio 55,000 Kathos liken, von den übrigen Diöcesen fehlten die Nachweisungen. Jenseits des Gebirges, in Macedonien oder in dem Sangiak von Ochrida, besigen die Mirbiten die Bezirke von Bogradessi, 18 Dörfer, Mifri-Grufa 14, Megali-Grufa 50, Gora 14 Dörfer. Im J. 1737 veranlaßte der griechische Patriarch zu Belgrad, Arsenius Joanowitsch eine große Auswanderung von Bulgaren, Bosniaken, Albanesern. Sie versammelten sich, an die 20,000 Männer fark, bei Bailona an dem Flüßchen Kolubra, von dannen sie ben Marsch nach dem damals faiserlichen Servien anzutreten gedachten, wurden aber unversehens von den Türken überfallen, und bis auf etwan tausend Mann zusammengehauen. Unter den Geretteten befanden sich bei 300 Mirditen ober Clementiner, die samt Weibern und Kindern nach Belgrad gelangten, und nache mals in Syrmien die Dörfer herkofze und Nikinze anlegten, Der Geiftliche Suma, der ihr Anführer gewesen, erhielt den erzbischöfichen Titel und eine gute Pension. Die besagten Dörfer werden noch beute ausschließlich von Clementinern bewohnt, denn sie heurathen niemals außer ihrem Bolke, daher sie bis auf biesen Tag die unverfälschte Physionomie und den Charafter ihrer Stammverwandten am adriatischen Meer bewahren. "Ihr Wuchs ist ansehnlich und stark, mehr groß als mittelmäßig, und ihre Gesichtsbildung sehr regelmäßig und angenehm, so daß man einen Klementiner von einem Illprer sehr leicht unterscheiben Die Weibspersonen sind in ihrer Jugend ausnehmend schön und reizend; und daher find die Männer auf ihren Besig auch sehr stolz, und bis zur Raseren eifersüchtig. Es ift baber nicht rathsam, selbst am bellen Tage mit einer Klementinerin ohne Zeugen zu sprechen, benn wenn ber Mann bazu kame, wurde man Gefahr lausen, auf ber Stelle ermordet zu werden." Rachgierde und Jähzorn bilden die Schattenseiten in des Bolkes Charafter, das sich anderntheils durch Treue, Berschwiegenheit; Ehrlichkeit, Unerschrockenheit, Berträglichkeit empsiehlt. Nahe Anverwandte wohnen meist in einem Hause zusammen, woraus denn oft sehr zahlreiche Familien von 30 und mehr Personen entstehen. Ueberhaupt sind in Slavonien nur sechs Stämme, Fiez ansässig, davon wohnen drei in dem einen, drei in dem andern Dorfe. Jedes dieser Dörfer hat eine Kirche, die von Franzisscanern bedient wird. Diese lesen Messe in lateinischer Sprache. Die Benennung Elementiner erinnert an den tapfern Clement, der in den Bertilgungsfriegen des 15. Jahrhunderts mit Glück die unzugänglichen Thäler um die Quellen des in den See von Scutari sich erzießenden Zentassussen vertheidigte.

Die Stadt Scutari war spätestens 1421 den Benetianern unterthänig geworden, nachdem Georg Balfa sie ihnen zu Pfand gegeben. Die Wichtigkeit bes Plages erkennend, um jeden Preis dessen Besitz verlangend, schickte Sultan Mahomet II. im J. 1474 eine Armee von 60,000 Mann aus. Der Graf der Stadt, Anton Loredano, sette ihr den glorreichsten Widerstand entgegen, in einem Sturm verloren die Türken 3000, durch Lagerfrankheiten, in der sumpfichten Umgebung des Sees doppelt fürchterlich, 16,000 Mann. Aber Mahomet war nicht gewohnt, ben Verluft von Menschenleben in Betracht zu ziehen. Nach dem Fall von Croja 1478 erschien er in Person mit einer Armee von 80,000 Mann vor Scutari, wo der Proveditor Anion de Leze eine Gegenwehr, wie die Armseligkeit der Mittel fie zuließ, vorbereitet hatte. Alles, was zur Führung der Waffen untüchtig, war ausgeschafft worden, nur 1600 Bürger und 250 Beibspersonen blieben zurud, mit einer Besatzung von 600 Mann in ben beschwerlichen und gefährlichen Dienft sich zu theilen. ber hat dieses schwache Häuflein gewirkt, daß Mahomet nach wiederholten Stürmen, nachdem er ein Drittel seines Heeres eingebüßt, sich genothigt sab, die Belagerung in eine Blokabe zu verwandeln. Jedoch hatte Leze in dem letten Sturm, neben

einer Menge Goldaten, acht seiner besten Hauptleute verloren, die Lebensmittel gingen auf die Neige, daß er ohne schleunigen Entsatz genöthigt sein werbe zu capituliren, berichtete ber Provebitor nach Benedig. Da wurden, die gefährbete Stadt zu retten, bie herzhaftesten Entschließungen gefaßt, vier Tage später aber trat vollkommene Entmuthigung ein, verbunden mit dem Entschluß, um feben Preis den Frieden zu erkaufen. Der Sultan bedingte die Abtretung von Scutari, von der Chimena, ber Maina, von Strimoli, Castel Rompano, Sarasona, von der Insel Stalimene, dem alten Lemnos, und wurde der auf solcher Basis berühende Friedensschluß am 25. April 1479 zu Benedig beschworen und publicirt. Anton von Leze, angewiesen, den ihm anvertrauten Posten zu räumen, empfing, durch die türkische Armee defilirend, die seinem tapfern Widerstand gebürende Anerkennung. Mit ihm zogen aus die wenigen, der mörderischen Belagerung Ueberlebenben, 450 Manner und 150 Frauen, belaben mit ben Reliquien und Seiligthumern, mit den gottesbienftlichen Gefägen, mit dem geringen Rest ihrer Sabe; die ihnen bewilligten Geschüße schlossen den Bug. Solche geprüfte Streiter für die Nothen der Zufunft ftets gerüftet au haben, wollte der Senat ihnen eine Anzahl von Leben auf ber Insel Cypern anweisen, was jedoch in Betracht des ungesunden Climas unterblieb: man zog es vor, sie in den verschiedenen Festungen zu vertheilen, und eine monatliche Löhnung von dritt= halb Dufaten auf den Mann ihnen zu bewilligen.

Unter senen Heiligthümern hatte einer ausgezeichneten Bersehrung genossen das Gnadenbild U. Lieben Frauen vom Paradiese, dem ein Kirchlein, eine halbe Viertelstunde Wegs von Scutari entlegen, erbauet. Dieses Bild soll aber schon einige Jahre vor der ersten Belagerung von dannen weggebracht worden sein, wie das umständlich in der Legende berichtet. Laut derselben lebte zu Genazzano, in der römischen Campagna, seitwärts von Paliano und Palestrina, eine fromme, in den dritten Orden des h. Augustinus ausgenommene Jungfran, des Namens Petroccia, die von wegen ihres heiligen Wandels als eine Selige betrachtet wird. Dieser hat in einem Gesicht die h. Jungfrau aufgegeben, an die Stelle der verfallenen Augustinerkirche einen neuen Bau zu sesen,

als wohin sie, von wegen der bevorstehenden türkschen Berwüstung ihr bis bahin zu Scutari verehrtes Bildniß zu übertragen beabsichtige. Dhne Bedenken ober Saumen verkaufte Petroccia ihre eigenthümlichen Guter, um bas ihr aufgegebene Wert volls bringen zu können, wozu sie boch auch die Beihülfe anderer Frommen in Anspruch nahm, und in überraschender Schnelligkeit wurde der Bau gefördert, wie manche spöttische Rede Petroccia auch barum zu vernehmen hatte. Die Rirche ging ber Bollendung entgegen, da wurde in einem Gesichte die fromme Familie Georgi zu Scutari belehrt, daß die göttliche Mutter ihr Bildnig von bannen wegnehmen, nach einem andern Lande übersegen wolle; diesem Bilbe zu folgen, daffelbe nach dem auserwählten Ort und Sig zu begleiten, wurde zugleich ben Frommen gerathen. Junig befreundet mit der Familie de Sclavis haben ihr die Georgi die empfangene Offenbarung mitgetheilt, und mit Erstaunen vernommen, daß die gleiche Belehrung in der gleichen Beise den Sclavis geworden.

"Die bepben Familien erzählten einander ihre Erscheinungen, und voll ber Liebe, Dankharkeit und Berehrung gegen die gottliche Mutter bereiteten fie sich zu der bevorstehenden Reise, verfügten sich in die Kirche, und erwarteten die glückliche Stunde der Abreise. Gähling schälete fich die an der Mauer gemahlte Bildnis ab, erhobe sich in die Höhe, und sie sahen mit Erfaunung, wie es durch eine unsichtbare Gewalt, von einem vielfärbigen Regenbogen umgeben, in der Luft fortgetragen wurde. Sie begleiteten es unter Gebet und Lobgesang; und sie erblickten mit Berwunderung, daß vor diesem geheiligten Bild zwen Säulen vorher traten, deren die eine bey Tage in der Gestalt einer Wolfenfaule fie mit einem fühlenden Schatten schützete: Die andere aber in Gestalt einer seurigen Säule bep der Racht ihnen den Weg zeigete. Da sie nun auf ihrer beglückten Reise zu bem Abriatischen Meerbusen kamen, und das Gnadenbild ohne Berweilen über selbigen dahin schweben saben, folgten sie mit einem vollkommenen Vertrauen; und ohne einen Fuß zu benegen, wandelten sie eine Reise von 30 Meilen Weges, wie auf einer peinernen Brude, auf dem ruhigen und fillen Meere dahin;

und ohme sernere Erwegung und Bemerkung des beschwerlichen Weges folgten sie über Felsen, Berge, Klippen und Thäler, ohne der mindesten Bahne eines Weges, und hinterlegten mit einem allzeit gleichen Muth, Freude und Bertrauen 600 (ital.) Meilen bis nach der Hauptstadt Rom. Und, wo ihnen die undewohnten Wischnissen die nothige Lebensmittel versagten, wurden sie von der Frengebigkeit des Himmels mit allen erforderlichen Nothe wendigkeiten versehen.

## Bu ber Sert.

Seht, die frommen Pilger-Schaaren Langen in der Weltstadt an; Rom soll die Geschicht erfahren, Die ein Mensch kaum glauben kan. Aber, welche tiefe Wunden Fühlet das bedrängte Herz, Da das Gnadenbild verschwunden, Und sie qualt der Reue Schmerz. Jeber meynet, seine Sunben Senn dieses Unglucks Schuld, Keiner tan die Ursach gründen, Jeben qualt bie Ungebulb. Doch, es ware sie zu üben, und zu reizen bie Begierb; Mutter! las mich bich noch lieben, Wenn mein Berg geprüfet wirb.

## Bu ber Ron.

Wie froloden diese Schaaren, Welche Freud durchquillt ben Ginn; Da sie in dem Traum erfahren, Bo bas Gnabenbilb fen bin. Mit geboppelt muntern Schritten Gilen sie nach Genauan; Wo sie unter Flehn und Bitten Treffen ihre Mutter an. Port im neuerbauten Tempel Schwebt bie Bilbnif an ber Wanb; D ein nie erhört Exempel! Frey am außern Mauer-Rand: Von sich läuten alle Glocken, Rufen mit vereintem Klang, Seht! bas Bolt, so erst erschrocken, Jauchzet nun ein'n Lobgesang.

"Es war der 25. Tag bes Monats Aprils, an welchem Tage die Rirchen GOttes das Fest des heil. Evangelisten Marci begehet, wo in dem Jahre 1467 dieses Marianische Gnadenbild Abends um 21 Uhr welschen Zeigers, das ift, drep Stunden vor ber einbrechenden Nacht, in dem neugebauten Tempel sich nieberließe, und unter dem von der frommen Petruccia zubereiteten Thron seinen Sit nahme, und bezeugen diese wunderbare Ankunft des Gnadenbildes die mit Alt-Gothischen Buchstaben in Die vor dem Gnadenbild gestellte Triumph-Pforten eingegrabene Worte, die also lauten: Dieses Bild ift wunderthätiger Weis in dem Jahr 1467 den 25. April allhier erschienen. Es wuchse in furzer Zeit die Andacht zu diesem Wunderbild mit einem so unglaublichen Fortgang, daß fich endlich die Ordens-Geistlichen des Heil. Eremiten-Ordens gezwungen saben, einen neuen und weitschichtigeren Tempel zu erbauen, um bie jährlich dahin pilgernde Procesionen zu fassen. Es hat auf Befehl Innocentii X. das Hochwürdige Capitul des Römischen Vaticans dieses Gnadenbild mit einer zwepfachen goldenen Koniglichen Krone in dem Jahr 1681 den 25. November befronet, deren die eine dem göttlichen Rind, die andere aber seiner gebenedeptesten Mutter mit eisernen Stäben über die heiligste Bäupter musten in die Mauern geschraubet werden, weilen, wie wir schon erinnert haben, das Gnadenbild srey in der Luft schwebete, und an sich selbsten nichts anders als die bloße Schaale der Mauer war, so, wie es heut noch von allen bewundert wird.

"Endlich in dem Jahr 1688 kam der neue Marianische Tempel zu seiner Vollkommenheit; und da die damalige Ordens-Geistlichen sur würdig achteten, das Gnadenbild auf den prächtigen hierzu erbauten Hoch-Altar als einen erhabneren und würdigeren Thron zu erheben, wurden sie von einer geheimen Gewalt von diesem ihrem Unternehmen abgehalten, und durch eine wunderbare Erstarrung und Lähmung der Glieder ihres Eisers bestrafet; sie sahen sich demnach gemüßiget, dem geheiligten Bild seinen einmal genommenen Sis zu lassen, den es die heute noch auf der rechten Seiten des mittleren Kirch-Kreuzes besitzt, und unter einem prächtigen Altar, der von gediegenem

Silber, von dem Hochfürstlichen Haus Colonna (seit Jahrhunderten die Herrschaft von Genazzano) erbauet, und mit köstlichen Säulen ausgeschmücket, auch von vielen goldenen Ampeln,
die als Opfer von verschiedenen Landen dahin gesendet worden,
umgeben ist. Es ist vor diesem Gnaden-Bild eine silberne verschlossene Pforten, die niemal erösnet, weder das Bild den
ankommenden Fremden gezeiget wird, ehe zuvor die allda wohnende Geistlichen des Eremiten Ordens des h. Vaters Augustins
mit brennenden Fackeln vor dem Altar kniend die Lauretanische
Litaney abgesungen haben.

"Endlichen wurde auch unser Deutschland mit der Bekanntmachung bieses Gnadenbildes durch Herrn Andreas Bacci, Chor-Herrn bey St. Marco zu Rom in unserm letten zu Bononien in dem Jahr 1753 gehaltenen General-Capitul beglücket, wo der erst gemeldete Eiferer der Berehrung dieses Genazzanischen Gnadenbildes unseren allda versammleten Borstehern ber deutschen und anderen Provinzien (des Augustiner-Eremitenordens) die Erweiterung der Verehrung und Andacht zu biesem Wunderbild angelegentlichst anempsohlen. Sogleich wurde dieses Bunderbild zu Wien in der Augustinianischen Hoffirche feperlichst zur Berehrung auf den hoben Altar erhoben, ingleichen auch zu Prag in der Kirchen unsers Kloster zu St. Catharina; Es wurde in Ungarn in einen diesem Wunderbild von dem Ergbischofen Carolus von Althan (gest. 7. Dec. 1754) zu Waißen errichteten Tempel übersett; Es wurde in der Churfürstl. Residenzstadt Munchen in unserer Rlosterkirchen feperlich aufgesetzt; Es wurde in verschiedenen Städten und Orten in dem Tyrol, in Schwaben und in dem vorderen Desterreich zur allgemeinen Berehrung vorgestellet; Es wurde in den Niederlanden, es wurde in der Churfürfil. Residenzstadt Maynz und anbern ansehnlichen Orten unseres Deutschlandes mit besonderer Andacht eingeführet," auch 1767 der Stadt Coblenz, und ertheilte Papft Clemens XIII. burch Breve vom 17. Juni 1767 allen und jeden Christgläubigen, welche in der dasigen Bruderschaftscapelle, der St. Michaelscapelle auf ber Schanz, ber Novan zur Mutter Gottes vom guten Rath andächtig beswohnen, "und allda für die Einigkeit driftlicher Fürs

sten, Ausreutung der Repereien, und Erhöhung unserer heiligen Mutter der driftsatholischen Kirche ihr Gebeth zu Gott verrichten, vollsommenen Ablaß." Rach der Prosaration der St. Michaelse capelle wurde das Bild der Mutter Gottes vom guten Rath, zusamt der ihr gewidmeten Andacht in die Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frauen übertragen.

Der Monat Mai überhaupt ist der h. Jungfrau geweihet. In französischen Erbauungsbüchern heißt es, le mois
de mai, le mois de Marie; "der schönste Monat im Jahr, der liebliche und wohldustende Monat Mai ist in diesen spätern Zeiten der himmelskönigin unter dem Ramen Marienmonat gewidmet worden. So lange dieser schöne Monat danert, werden die Altäre der heiligen Jungfrau von jungen Nädchen, die ein wahres Fest begehen, mit Blumen, mit Rosenfronen und vielen Wachsterzen geschmuckt und bei dem heiligen Lobgesange aller dieser jungfräulichen Stimmen steigen fortwährend Weihrauchwolsen zu Ehren der Gottesmutter in die Höhe."

Den 7. Mai, ober auch am ersten Sonntag dieses Monats wird an vielen Orten bas Fest ber Frenden Maria begangen.

Der 9. Mai seiert das Gedächtniß der Ankunft des heiligen Hauses in Tersat.

Den zweiten Dienstag im Mai begeht die Pfarrfirche zu Aubervilliers, bei St. Denys, das Fest de Notre-Dame des Vertus, unter einem unglaublichen Julauf von Andächtigen, welche die Berehrung für ein wunderthätiges Marienbild herbeisührt.

- 13. Mai. Zu Rom, Fest der Allerseligsten Jungfran Maria zu den Märtyrern, welches anderwärts wohl auch mit dem Allerbeiligensest, 1. Nov. zusammentrifft.
- 24. Rai. Mariahülf, von allen Marienfesten das jüngste, sintemalen es von Papst Pins VII., aus Dankbarkeit für den in der Bertheidigung der Rechte der Kirche gegen die aquila rapax empfangenen göttlichen Beistand instituirt worden, als B. Mariae Virg. titulo Auxilium Christianorum. Buplex major pro aliquidus locis.

Das Fest des Herzens Maria wird den ersten Tag oder auch den ersten Sonntag des Junimonats an manchen Orten

begangen. In Frankreich, wo diese Berehrung gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts eingeführt worden, ist ihr meist der Sonnstag in der Octave des Herz-Jesusestes, als welche mit dem Freistag nach der Fronleichnamsoctave beginnt, hin und wieder der Sonntag vor Septuagesima oder auch der Sonntag nach der Octave von Maria himmelsahrt gewidmet.

Den 20. Juni seiert die Stadt Turin la prodigiosa Invenzione della sacra Immagine della Consolazione, detta la Consolata, Protettrice di Torino. Die Aussindung des Bildes datirt vom 20. Juni 1104.

2. Juli. Maria heimsuchung, la Visitation de la S. Vierge, la Visitazione di M. V., la Visitacion de Nuestra Señora. Der Erzengel Gabriel hat ihr verfündigt, ihr, deren "Geist ist voll Freude, weil Gott geruhet hat, seine Blide auf seine Magd ju senken," nicht nur die Menschwerdung des Gottessohnes, fondern auch, daß ihre Muhme Elisabeth, die Frau des Priefters Zacharias, so lange unfruchtbar, jest, im vorgerückten Alter, den sechsten Monat ihrer Schwangerschaft erreicht habe. diese Botschaft vernahm Maria in demüthiger Freude, und da der Freude Mittheilung sie in edlen herzen verdoppelt, hat sie sofort beschlossen, die Duhme heimzusuchen. Sie erreichte bie Stadt Bebron, sie betrat bas haus des Zacharias, grüßte, und Elisabeth fühlend, wie das Kind unter ihrem Berzen sich erhob, sprach: "Du bift gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ift die Frucht deines Leibes. Und woher kommt mir das Glück, daß die Mutter meines Herren mich heimsuchet? Denn als ich den Laut deines Grußes vernahm, da hüpfte in Freude bas Rind, so in meinem Schooße verborgen. Glücklich, die du geglaubt haft, denn es wird in Erfüllung gehen, was dir von dem herren gesagt worden." Und es entgegnet Maria: "den herren verherrlicht meine Seele, und mein Beift erhebt fich in Gott meinem Denn er hat die Riedrigkeit seiner Magd angeseben. Sieh! von nun an werben alle Geschlechter selig mich nennen. Denn er, welcher mächtig und beffen Ramen beilig ift, bat Großes. an mir gethan. Und seine Barmherzigkeit geht von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat die Macht

seines Armes gezeigt, und sie zerstreut, welche folzen Berzens sind. Die Mächtigen hat er vom Throne gestürzt, und die Desmüthigen erhöhet. Die Hungrigen hat er mit Gütern übershäuft, die Reichen leer entlassen."

Die Beimsuchung ift stets als eines der größten Ereignisse des neuen Gesetzes betrachtet worden, doch finden sich vor ber Mitte des 13. Jahrhunderts wenige Spuren von einer derfelben gewidmeten kirchlichen Feier. Die Synode von Mans, 1247, gebenkt ber Heimsuchung, als eines für die Diöcese gebotenen Festtages. In dem Orben des h. Franciscus wurde dasselbe 1263 gefeiert, und hat es in bem h. Bonaventura einen eifrigen Beförderer gefunden. Als des Franziscanerordens Generalminister stellte er in dem Generalcapitel den Antrag, das Fest auf ben ganzen Orden auszudehnen, und wurde sein Gesuch von Papft Urban IV. (geft. 20. Oct. 1264) genehmigt. Urban VI. beschloß 1389 das Fest Maria Beimsuchung der gesamten Rirche mitzutheilen, indem er aber noch in demselben Jahre, den 15. Dct. verschied, mußte die Publication der Bulle seinem Rachfolger Bonifacius IX. überlaffen bleiben, ber benn gleich im erften Jahre seines Pontificats, 1390, den frommen Willen des Borgangers zur Ausführung brachte. Indem seine Anordnung nicht aller Orten gehörige Folge fand, hat das Concilium von Basel nochmals im 3. 1441 das Fest Maria Beimsuchung für die gesamte katholische Kirche verbindlich erklärt. Es wurde dafür der 2. Jul. bestimmt, weil der vorhergehende Tag die Octave von der Geburt Johannis, des Borläufers Christi, beschließt. Der Bischof von Genf, Franziscus von Sales und Johanna Franzisca Frémiot, la mère de Chantal, beide in Heiligfeit und Lies benswürdigkeit groß, und durch die Bande einer heiligen Freundschaft verschlungen, haben den weiblichen Orden de la Visitation, der Salesianerinen zu Deutsch, gestiftet.

16. Jul. Scapulierfest ober das Fest Maria vom Berge Carmel, la Commemorazione della SS. Vergine del Monte Carmelo, detta del Carmine, Nuestra Señora del Cármen. Auf dem Berge Karmel, auf welchen einst der Prophet Elias die wundersame, aus dem Meer aufgestiegene Wolfe sich nieder-

laffen sah, und welchen fortwährend Schüler des Propheten bewohnt hatten, sammelten sich, noch vor Ausgang des 12. Jahrhunderts einige Fromme, in ber Absicht, burch Gebet, Betrachtung und Buße sich zu heiligen. Der felige Albert, der Patriarch von Jerusalem, gab den Karmeliten, wie man zeitig nach ihrem Aufenthalt diese Einsiedler benannte, die erste Regel 1205 ober 1209, und ihre Gesellschaft wurde allgemach fark genug, um zu Zeiten ihres Vorstehers Alan Colonien nach dem Abendland zu entsenden. Dergleichen haben sich in England in dem Walde von Alvenik, dann zu Aplesford niedergelassen. Damals lebte in der Landschaft Kent ber fromme Clausner Simon, der von vornehmen Eltern geboren, als ein Knabe von 12 Jahren sich in die Wildniß geflüchtet hatte und in der Strenge seiner Abtödtung beinahe die Eremiten der Thebais übertraf. Bon der holen Eiche, die er zur Wohnung sich ausersehen, empfing er den Beinamen Stod. Bon einem hirten vernahm er die Mähre, daß weit über Meer frembe Monche hergekommen seien, die durch unausgesetztes Beten und Fasten dem Baterland den Segen des himmels zu erflehen suchten, und mit inniger Andacht die heilige Mutter des Erlösers verehrten. Die Mittheilung des Hirten entschied für Simons Zukunft, er verließ seine Eiche, erbat sich die Aufnahme in den Orden der aus dem Morgenlande gekommenen Brüder. Allen ein leuchtendes Vorbild, wurde er bereits 1215 jum Generalvicar erwählt, und bas Generalcapitel, so 1245, zum erstenmal in Europa, in Aplesford zusammentrat, ernannte ihn zum General des Orbens.

Gleich nach dem Antritt dieser Würde erschien ihm, so bestichtet die Legende, am 16. Juli die Mutter des Heilandes, ihn ermahnend, daß er, die Frömmigkeit und den Sinn für die Reinigkeit des Herzens zu steigern, die Berehrung Mariä allgesmeiner einführe, zugleich reichte sie ihm ein Scapulier, als ein Feldzeichen für ihre Berehrer, letzlich versprach sie, ihren mütterslichen Schutz für Leben und Tod Allen angedeihen zu lassen, die das Scapulier auf dem Leibe tragen und eines reinen heiligen Lebenswandels sich besteißen würden. Ausdrücklich hat die Wahrheit dieser Erscheinung Peter Swoynton bezeugt, der gelehrte und fromme Mann, der einst des h. Simon Stock (gest. 1285) Beichts

vater gewesen, es sagen daber auch gelegentlich ber Bestätigung der Scapulierbruderschaft Pins V., Clemens VIII. und andere Päpfte: "Das Fest Unserer Lieben Frauen vom Berg Karmel ift nicht ohne tief gefaßten Entschluß, nicht ohne wichtige Grunde in der katholischen Rirche zu einer Feierlichkeit erhoben worden." Auch Johanns XXII. sogenannte samstägige Bulle mag man barum nachlesen. Das Seapulier der Karmeliten ift ein kleines braunes oder graues, wollenes Stud Kleid, welches über Bruft, Schultern und Ruden hangt. In bedeutend verkleinerter Form tragen es die Mitglieder der Bruderschaft an zwei Bandern. Den Orden Unserer Lieben Frauen vom Berge Karmel hat R. Beinrich IV. von Frankreich gestiftet, für denselben am 16. Febr. 1607 die päpstliche Bestätigung erhalten, ihm endlich im Juli 1608 den St. Lazarusorden einverleibt. Von einem der Großmeister dieses vereinigten Ordens, von Dangeau, ist S. 622-623 gesprochen worden, die Reihe der Großmeister beschloß der Graf von Provence, nachmalen R. Ludwig XVIII.

- 2. Aug. Das Fest Maria der Engel oder Portiuns cula, Notre-Dame des Anges, la Madonna degli Angieli, Nuestra Señora de los Angeles. Der Ursprung und die Besteutung dieser vorzugsweise dem seraphischen Orden eigenthümslichen Feier ist Abth. I. Bd. 2. S. 748—750 besprochen worden.
- Madonna della Neve, Nuestra Señora de las Nieves. Es ist die Weihe der einen der vier Hauptkirchen von Rom, S. Maria Maggiore, deren Ursprung der Mitte des 4. Jahrhunderts ans gehört. Johannes, ein römischer Patricier, mit seiner gottessfürchtigen Gemahlin in unfruchtbarer Ehe lebend, hatte seinen ganzen Reichthum der Verherrlichung der h. Jungsrau zugedacht, und war nur zweiselhaft um die Weise, denselben zu verwenden. Belehrung dasur zu erhalten, wendeten beide Eheleute sich in beharrlichem Gebet, mit Wachen, Fasten und reichlichen Almosen verbunden, an diesenige, welcher das Opfer zugedacht, und in der Nacht vom 3. zum 4. Aug. ist ihnen die h. Jungsrau im Traum erschienen, die fromme Absicht belobend, zugleich äußernd, es sei der Willen des göttlichen Sohnes, daß seiner Muster zu Ehren

eine Rirche auf dem Berge Esquilinus erbauet werbe, und zwar auf der Stelle, so durch ein Schneelager bezeichnet sein wärde.

Da Beiden das nämliche Gesicht geworden, glaubten sie darin nicht einen betrüglichen Traum, sondern eine göttliche Eingebung zu erkennen, und fanden sich veranlaßt, den Papft Liberius davon zu unterrichten. Dieser erstaunte nicht wenig, nachdem er in ber vergangenen Racht denselben Traum gehabt, er ließ sofort die gesamte Clerisey zu sich entbieten, um in großer Procession, der sich auch sämtliche Anverwandten des gottesfürchtigen Chepaares anschloffen, nach dem Berge Esquilinus zu ziehen. Dort fand er, der heißen Jahrszeit zu Trop, mit Schnee bedect die in jenem Traum bezeichnete Stelle. Sofort wurde der beabsichtigte Kirchenbau in Angriff genommen und vollsühret. Ein Jahrhundert später, im Laufe der durch die Regerei des Restorius erregten Stürme, ließ Papst Sixtus III. den Spruch des Conciliums von Ephesus, durch welchen jene Reperei verdammt, einer Marmortafel eingraben, und biese in der Kirche, welche unter allen Kirchen der Muttergottes die vornehmste zu werden bestimmt, aufstellen; er hat auch besagtes Gotteshaus im J. 437 erneuern laffen, mit einem filbernen Altar, mit Relden, Bedern, Rronen und Gemälden beschenkt, und für die dabei angestellten Priester reichliche Einkunfte angewiesen. Dahin begab sich Papst Gregor ber Große an der Spige einer Procession, um sich von der allerseligsten Jungfrau das Erlöschen einer Pest, von welcher bas gesamte Welschland heimgesucht, zu erbitten; und in dieser Kirche betete vor dem Hochaltar 653 ber beilige Papft Martinus, als der von dem faiserlichen Exarchen au Ravenna erfaufte Mörber ihn aufsuchte, um nach bem Gebot des arianischen Raisers die Geisel der Reper todt oder lebend zu liefern. Aber der Ruchlose wurde, das Beiligthum betretend, ploglich mit Blindheit geschlagen. Die Kirche hat vordem auch "die Rirche Maria zur Krippe des Herren" geheißen, weil in dem größern Tabernakel des obern Altars der Sixtinischen Capelledie hölzerne Rrippe, worin Jesus zu Betlebem gebettet gewesen, Man verehrt sie zugleich als der h. Helenaeingeschloffen. Geschenk.

15. August. Maria himmelfahrt, l'Assomption, l'Assanzione di M. V., la Asuncion de Nuesta Señora, Wniebawstapienie Panny Maryi. Die nähern Umstände von dem Ableben der Gebenedeiten find eben so unbefannt, als jene ihrer Geburt, nur berechtigen verschiedene Ereignisse ihres lebens, ihres reinen und heiligen Lebens, zu der Annahme, daß die Mutter des Erlösers gleich nach ihrem Tobe aller der Menschheit anklebenden Fesseln entledigt wurde, und daß Gott ihren Leib erweckte, damit er der Herrlichkeit ihrer Seele theilhaftig werde. Und dahin geht auch die Meinung ber Kirche. Man glaubt, daß Maria, nach bem Willen ihres göttlichen Sohnes, ben Evangelisten Johannes auf seinen Reisen begleitete, mit ihm in Asien lebte, und zu Ephesus verstarb. Das läßt fich aus einem Schreiben bes dafigen Conciliums, vom J. 431 entnehmen. Nach der Ueberlieferung wurden ber h. Jungfrau die letten Ehren von einigen Aposteln, die um ihr Sterbebett versammelt, erwiesen. Seit vier und zwanzig Stunden lag sie im Grabe, und andere Junger Christi besuchten bas verwaisete Saus. Boll bes Rummers, ben letten Segen der Auserwählten nicht empfangen zu fönnen, wollten sie wenigstens ihre sterblichen Reste ehren; sie kamen zur Grabstätte, ließen sie eröffnen, und fanden an der Stelle, wo der heilige Leib geruhet hatte, Lilien in dem vollen Glanze jungfräulicher Schönheit. Den wiederbelebten Körper mogen die himmlischen Beerscharen den Wohnungen der Seligen zugeführt haben, als welches zu glauben, die Kirche sich hinneigt, ohne doch die Auferstehung und himmelfahrt der Jungfrau Maria als einen Glaubensartifel zu lehren. Die Bezeichnung himmelfahrt ift erft später eingeführt worben, nachdem das im Anfang des 5. Jahrhunderts zu Ephesus ein= geführte Fest ursprunglich Nieberlegung, Schlaflegung, Uebergang geheißen hatte.

Das mag aber nur von Ephesus gelten, ben Ursprung des Festes wollen Colvenerius, Surius und Andere den heiligen Aposteln zuschreiben. Schon zu den Zeiten Constantins, des ersten driftlichen Kaisers, wurde es mit unbeschreiblicher Pracht begangen, beiläusig um das Jahr 330 nach Christi Geburt. "Gewiß," so meldet Jacob von Pamele, der Chorherr zu Brüßge, "ward das

Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel schon zur Zeit ber bh. Hieronymus und Augustinus gefeiert," eine Behauptung, welche der h. Athanasius, Andreas von Creta und Mehre beflätigen. Aber die Bäter von Ephesus, indem sie die Reperei des Restorius, seine Berneinung, daß Maria die Gottesmutter sei, verdammten, veranlaßten eine ungleich inbrünstigere und allgemeinere Berehrung der heiligen Jungfrau, als solche bis dahin gewesen; überall, im Morgen- und im Abendland, erstanden — gleichsam eine großartige Verwahrung gegen diese Reperei — Tempel und Capellen, ber Mutter bes Seilandes gewibmet, und überall wurde das Fest der Himmelfahrt, obgleich unter verschiedenen Namen, nicht nur zum Gedächtniß bes Sterbens, sonbern auch jum Gedächtniß ber Auferstehung ber beiligen Jungfrau und ihrer glorreichen Erhebung zum himmel gefeiert. Auf Ansuchen und Berlangen bes Raisers Mauritius wurde baffelbe, wie Nicephorus berichtet, etwan um das Jahr 582, von dem 18. Januar, seinem bisherigen Datum, auf den 15. Aug. verlegt. Das Gleiche veranlaßte im Abendland, wo man längere Zeit bei dem 18. Januar geblieben, Karl der Große, indem er seinem ganzen Reich den romischen Ritus einführte. Demzufolge haben Ado, der Bischof von Vienne, und der berühmte Usuardus, beide Zeitgenoffen Rarls des Rahlen, jenes Fest unter bem Ramen Schlaf auf ben 15. Aug. ihren Martyrologien eingeschrieben. Abo bemerkt, es sei diefes schone, von der gesamten Kirche gefeierte Fest vielleicht dadurch entstanden, daß der Leichnam ber heiligen Jungfrau nirgends auf Erben sich vorgefunden, gleichwie der Körper Moisis, welchen den Juden zu verbergen, Gott unmittelbar begraben wollen; die Rirche begnüge sich mit dem, was die Evangelisten von dem heiligen Leben dieser begludten Gottesmutter überliefern, ohne fich um die Ergrundung von Umständen, welche für ihren Ruhm und unsere Erbauung geringere Bichtigkeit haben, zu bemühen. Usuard äußert in der gleichen Zuruchaltung: in Bezug auf den Ort, wohin diesen geheiligten Leib, diesen Tempel des heiligen Geistes zu verbergen, Gott gefällig gewesen, will die Kirche aus Frömmigkeit und Bescheidenheit lieber eingestehen, daß sie ihn nicht kenne, als

sich der Gesahr aussegen, Unzuverläffiges ober vollends Fassches

Wie Anastasius der Bibliothefar berichtet, erließ Papst Sergius I., 687-700, eine Berordnung für diese Festseier, welche als ein Hauptfest mit einer Procession, Litanei und Bigil verbunden sein sollte. Für bessen frühe und ausgezeichnete Feier bei Franken und Alemanniern zeugen der h. Gregor von Tours, bas Concilium von Rheims und das uralte Sacramentarium zu Rheinau. Später murde die Feier auch für das Bolk verbindlich erklärt, und durch das Bugbuch des h. Bonisacius, die Regel Chrodegangs und die Statuten von Salzburg befohlen; daß fie aber nicht sofort aller Orten eingeführt sein mußte, ergibt sich aus dem Concilium von Aachen, 809, nach welchem Maria himmelfahrt noch als ein unentschiedener Festtag betrachtet wurde. hingegen hat ein Statut des Conciliums von Mainz, 813, fie ju einem allgemeinen Feiertag erhoben, ber vorzüglich in Deutscha land und Franfreich jederzeit mit ausgezeichneter Pracht begangen wurde. Papst Leo IV. verherrlichte dieses Fest im J. 847 durch Ansetzung eines Fasttages für die Bigil und einer Octave, und befahl basselbe in der ganzen katholischen Kirche unter Berpflichtung zu feiern. Die griechische Rirche bereitet sich für baffelbe durch ein frenges vierzehntägiges Fasten. Bei uns heißt bas Fest im gemeinen Leben Wischening, Wischsegnung, von den Kräuterbündeln, welche unter dem Amt eingesegnet und an Andachtige vertheilt werden. Am Borabend nimmt ihren Anfang eine im südlichen Deutschland absonderlich beliebte Andacht, ber Muttergottes Dreißiger, die mit der Octave von Mariengeburt abläuft, daß sie demnach ganzer breißig Tage fortgesett wird.

Am Festtage selbst, den 15. Aug. hat Prinz Eugenius, der edle Ritter, die Disposition für seine lette Schlacht, eine der größten, die durch ihn geliesert worden, ausgegeben. Der Feldzug von 1716 war durch den Sieg bei Peterwardein, 5. Aug. Mariaschnee, und die Einnahme von Temesvar verherrlicht worden. Vom 15.—18. Juni 1717 bewerkstelligte die kaiserliche Armee, 61 Bataillone und 176 Schwadronen stark, bei Pantseva den Uebergang der Donau, und es nahm die Belagerung von

Belgrad, dessen Besatung 28—30,000 Mann stark, ihren Ansang. Bereits besand sich der Großvezier mit einer Armee von 200,000 Mann von Abrianopel her im Anzug. Mangel an Schanzzeug, besonders an Holz, woran die untern Donangegenden so arm, und eine erschöpfende Hiße verzögerten den Fortgang der Belagerung ganz außerordentlich. Am 28. Juni wurde die Brück über die Save vollendet, und durch Anlegung von Redouten gesichert, worauf die Türken am 1. Jul. Semlin verließen. Am 2. tras ans Pantsova der erste Transport schwerer Munition ein, dem am 16. die sehnlich erwarteten Bayern solgten. Am 23. waren in sämtlichen Batterien die Geschüße ausgesührt, und begann gegen Abend die Beschießung mit solchem Rachdruck, daß in den nächsten Tagen ein großer Theil der Wassersladt in die Asche gelegt, und auf der rechten Flanke der Festung das seind-liche Geschüße meist demontirt war.

Indeffen hatte der Großvezier mit seinem ungeheuern Beer, worin wenigstens 60,000 Janitscharen sich befunden haben sollen, die Morava überschritten, am 27. Semendria erreicht. Ein Corps von 30,000 Mann verwendete er zu einer Expedition nach dem Banat, mit der Hauptmacht naberte er fich von Krotfa aus den faiserlichen Verschanzungen (1. Aug.). Nur eine halbe Stunde von jenem der Kaiserlichen entfernt, steckten die Türken ihr Lager aus, mit dessen Befestigung sie, durch einen farken Ausfall von der Razenstadt ber, am 2. Aug. den Anfang machten. Am 3. trieben sie ihre Laufgräben gegen den ausspringenden Winkel ber kaiserlichen Circumvallationslinie; eine Batterie, die sie hier errichteten, machte sich sehr läftig, überhaupt beschossen sie das faiserliche Lager mit Nachdruck und Erfolg. Das unausgesetzte Keuer ber Stadt und der von bem türkischen Lager ausgehenden Approcen ließ die Belagerer lediglich in der unmittelbaren Rabe ihrer Linien Sicherheit finden, und Eugen mußte nicht nur sein eigenes Hauptquartier verändern, sondern sah sich auch veranlaßt, die baperischen Prinzen nach bem Lager bei Semlin zu versenden. An Proviant und Fourage fehlte es in dem kaiserlichen Sauptlager nicht, benn die Communication über die Save blieb vollkommen frei, aber die Ruhr wuthete unter den Truppen, verschonte selbst von dem feinen micht. Am 15. Aug. hatten die Türken ihre Laufsgräben bis auf einen Flintenschuß von dem kaiserlichen Lager fortgeführt; die Armee war durch Krankheiten und Verlust vor dem Feind zu dem Bestand von 70,000 Mann herabgesommen. Fast kein Punkt innerhalb der Werke fand sich gegen das unaussgesetze Feuer gesichert. Von der einen Seite durch ein heer von 200,000 Mann, welches zum Sturm fertig, eingeschlossen, hatten die Belagerer, zugleich Belagerte, auch noch die fortwährenden Aussälle einer Besatung von 30,000 Mann abzuweisen.

Den in solcher Lage allein übrigen Ausweg zu fuchen, bereitete Eugen fich nach reiflichem Bedenken, ohne Uebereilung. Nachdem er am 15. Aug. für die am folgenden Morgen zu liefernde Schlacht die Disposition ausgegeben, blieb er die ganze Racht zu Gaul, um auf allen Punkten feine Befehle wiederholen ju fonnen. Um die Mitternachtstunde feste die Armee sich in Bewegung. Blutig, anhaltend, ergab sich bochft zweifelhaft bas Treffen. Das Fußvolk des rechten Flügels und ein Theil ber Reiterei unter dem fühnen Palffy verirrten sich, der dichte Nebel verlängerte, vergrößerte den Irrthum, in die weite, durch ihn peranlagte Lude fielen, mit bem finfenden Rebel fiegsubelnd die Janitscharen, aber nun gewahrte Eugen die Gefahr; das zweite Treffen führte er zum Angriff, und in das dichteste Kampfgewühl sich stürzend, entschied er bas Geschick des Tages. In ber Schlacht vom 16. Aug. 1717 wurden 10,000 Türken erlegt, 280 Kanonen erobert, faum 10,000 ber Fliehenden vermochte der Großvezier in Nissa festzuhalten. Semendria, Rullics an ber Morava, Ram und Gradiska wurden verlaffen, am 18. Aug. capitulirte bas stolze Belgrab. Mit bem Eintritt ber Regenzeit, Ende Septembers, wurden die Winterquartiere bezogen. fast um dieselbe Zeit ging Sardinien an die Spanier verloren, der Angriff auf Sicilien bereitete sich vor, und der kaiserliche Hof, in der gewohnten Ueberschätzung italienischer Besitzungen, ließ sich, wie einst zu Karlowis, durch die Ginflüsterungen englischer Diplomaten berücken. Der lette Moment vielleicht, bes gesamten Donauthals sich zu versichern, und zwischen Bamus, Rarpathen und Duiester bas große, bas mabre Destreich zu begränden, wurde verscherzt, und nach den ganz unerheblichen Demonstrationen des Feldzuges von 1718, am 21. Jul. zu Passarowis der Frieden unterzeichnet. Destreich erhielt das Banat, die westliche Walachei dis zur Aluta, das nördliche Servien, und auf dem südlichen Ufer der Save eine lange, schmale Binde durchzaus werthlosen Landes, statt deren es ein Leichtes gewesen wäre, die Abtretung des türkischen Kroatien, dis zum Verdas, zu stipusliren und hiermit ein treues, ein streitbares, ein gläubiges Bolk zu completiren. Eben so wenig hat man damals demerkt, daß Servien, wie es hier begrenzt, in den ersten Märschen eines unternehmenden Feindes, dis auf das einzige Belgrad verloren sein werde.

Dus Fest aller Jeste Maria ober bie Festivität ber Bersammlung, wird gegen Ende Aug. ober Anfang Sept. in Frankreich und Niederland gefeiert, um die den Lauf des Jahres hindurch im Dienste ber h. Jungfrau etwan begangenen Nachlässigkeiten zu suhnen. "Bu lowen begehet man am 3. Tag im Berbstmonat, bei St. Peter, aller Fest Maria der Bochgelobten Jungfrauen, bekandt und unbekandt, alle zusammen genommen, ein herrliches Hochzeitliches Fest, mit hochster Solemnität, que gleich wie am ersten Tag Wintermonats, Aller Lieben Beiligen. An welchem Abend ein jede Marianische Seel, die Maria Lieb inniglich ergeben, fleißig fastet, macht eine jahrliche, schmerpliche, ernstliche Beicht, mit bittern Zähren, daß fie Stündlich, Taglich, Wochentlich, Monatlich, insonderheit an Maria Festen die Himmelsköniginn schlecht, kalt und hinläßig verehret hat, bittet herglich umb Berzeihung, empfahet bas Hochheilige Sacrament mit großer Andacht, macht ein neuen Bund mit der Mutter GDttes, erneuert die Form und Weiß, sich in der Bruderschafft aufzuopfferen, bettet darauf ein Rosenfrant ober Psalter."

7. Sept. Maria Schutsfest, il Patrocinio di Maria Vergine, wird an diesem Tage in den königlich sardinischen Staaten begangen, zum Andenken des am 7. Sept. 1706 durch den großen Eugenius bewerkstelligten Entsates von Turin. Der Feldzug von 1705 war in Italien nicht eben glücklich abgestaufen, wenn auch nach der unentschiedenen Schlacht von Cassano

Eugenius geschrieben hat : "ber Berzog von Savoyen fann nun etwas leichter athmen." Nach dem Berluft von Montmelian, von der Grafschaft Rizza, von Berua, Chivasso und so vielen andern Festungen, beruhete auf Turin, dessen Bertheidigung bem f. f. Feldmarfcall-Lieutenant, Grafen Birich Philipp Lorenz von Daun übertragen, des Herzogs von Savopen einzige, lette Den Better aus der verzweifelten Lage zu erretten, war für Eugen die Aufgabe des J. 1706. Am 17. April berichtete er aus Roveredo: er finde seine Stellung exponirt, daß ein Edec wohl zu befürchten, während jedes Mittel, einen gunstigen Zufall zu benußen, ihm abgehe; es fehle an einer Bagenburg, Zelte und Munition befänden sich unterwegs, Refruten und Remonte lägen noch in Bayern, selbst die Munition sei nicht verläßlich, unzureichend bas Brudenwesen; bei ber flaglichen Beschaffenheit aller Feldrequisiten durfte die Armee in 6-8 Wochen faum vollkommen campagnefähig sich befinden.

Tags barauf erlitt Reventlau bei Calcinato die bedeutende Niederlage, die an Todten und Berwundeten über 3000 Mann, zahlreiche Gefangne ungerechnet, kostete. In der Beiterreise begriffen, empfing Eugen hiervon die Meldung, er eilte den Fliehenden entgegen, und begünstigt durch Bendomes Zaudern, gelang es ihm in wenigen Stunden bas Beer zu sammeln, und mit demselben, bann mit einigen aus dem Brescianischen herbeigerufenen Truppen und ben über Roverebo nachrudenden Berfärfungen, vorwärts Gavardo, zwischen Limone und Moscolino Stellung einzunehmen. Um 22. April sette endlich Bendome fich in Bewegung; seinen rechten Flügel bis S. Felice vorschiebend, bedrohte er Eugens directe, über Salo gehende Berbindung mit Trient. Dieser beschloß, bas Brescianische Gebiet ganglich zu räumen; in der Nacht vom 23-24. brachen die Reiterei, Geschütz und Gepad, von acht Bataillonen gebedt, auf, bas Bal Sabbia entlang den Gardersee zu umziehen; die Infanterie marschirte über Salo nach Gargnano und Limone, um daselbst fich einzuschiffen. Die Nachhut unter Zumjungen wurde bei Maderno angegriffen, wies aber nach sechsftundigem lebhaften Gefecht die Franzosen mit Berluft zurud, so daß Bendome die

Berfolgung einstellte, und nur mehr bedacht war, der Etsch sich zu versichern. Durch Albergotti, 22 Bataillone und ein Dragonerregiment ließ er die Stellung auf dem Montebaldo einnehmen. Albergotti erreichte den Punkt Rivoli, allein seine Angriffe auf Harrachs Stellung bei Ferrara und an der Chiusa wurden abgeschlagen, daß die über ben Garbersee gekommene kaiserliche Infanterie ohne Anstoß durch das Thal Polisella das Beronesische Gebiet erreichen konnte. Am 17. Mai nahm Eugen sein Hauptquartier zu S. Martino, seitwärts Berona, und mußte er bafelbft in Erwartung der übrigen Pfälzischen und Gothaischen Truppen, auch der Pontons, beinahe zwei Monate ungenütt verftreichen laffen. Die heffen, gegen 10,000 Mann, abzuwarten, unterfagten die Häglichen Berichte von dem Fortgang der Belagerung von Turin (seit 2. Juni) und des Herzogs von Savoyen außerfte Bedrangs nig. In der Nacht vom 4-5. Juli betachirte Eugen ben General ta Battée mit einigen Regimentern nach Rotta nuova, an ber untern Etsch, mährend scheinbar die Anstalten zu einem Uebergang bei Legnago getroffen wurden. Mit Tagesanbruch dem Batteeschen Corps folgend, befand Eugen fich am 5. Morgens 10 Uhr zu Merlara. Er ritt hinüber nach Castelbaldo und fand daselbst die Pfälzer und Gothaner, zusamt dem Regiment Bagni. Während diese Truppen gegen die französische Besagung in Massi ein vortheilhaftes Gefecht bestanden, kam von la Battee Nachricht, daß er noch in derfelben Racht bei Rotta nuova 500 Mann über ben Fluß geschafft habe, und daß es biesen gelungen, ohne ben geringsten Verluft Posto zu fassen. Gleich wurde er beordert, eine Brude anzufertigen, und schon am 7. ftand bas ganze Corps von Battée auf dem rechten Ufer, als welches der Feind in fictlicher Besturzung verließ, um sich nach Billa Canba, dem Canal bianco zunächft, zurückzuziehen. Nur in Badia blieb französische Befatung, die aber den gegen ihre Landsleute in Massi gezeigten Ernst erwägend, ben Posten nicht lange behauptete. Am 10. wurde bei Babia an einer Schiffbrude gearbeitet, und die Truppen bei Castelbaldo und an der obern Etsch em= pfingen Besehl, sich dem Uebergangspunkt zu nähern. Um 14. ftand Eugens Sauptmacht auf bem rechten Etschufer, nur 8000

Mann unter Wesel waren zurückgelassen worden, die hessen aufzunehmen. Am 15. überschritt Eugen bei Castel Guglielmo auf einer Schissbrücke den Canal bianco, am 18. in der gleichen Weise bei Polisella den Po. Am 21. stand sein heer, 6277 Reiter, 25,000 Fußgänger, im Lager bei Sta. Bianca am Panaro; dieses Flusses linkes User, von Finale di Rodena die Stellata hielten die Franzosen besetzt.

Aber schwer lag auf ihnen ber Schrecken um bie Riederlage bei Ramillies, 23. Mai, und den durch sie herbeigeführten Berlust der Riederlande, und nicht minder lähmte ihre Thatkraft ein Wechsel im Commando; Bendomes Stelle einzunehmen, war ter Herzog von Orléans am 8. Jul. im Lager vor Turin eingetroffen. Dort nur turze Zeit verweilend, eilte der Berzog über Mailand und Cremona dem Mincio zu nach Goito, wohin Bendome seine bedeutenoften Streitfrafte geworfen hatte. Eine Macht, hinreichend gegen Wegel das rechte Ufer des Mincio zu behaupton, ließ er unter Medavis Befehl zurud, für seine Person bezog er mit 26,000 Mann ein Lager bei Corregiolo, auf bem norblichen Pouser, S. Benedetto gegenüber. Einzelne Abtheilungen besetzten Oftiglia, Mirandola, Modena, Reggio und Guaftalla; bem Borruden ber Raiserlichen schien eine Grenze gesetzt. Aber in der bis zum 27. Jul. fortgesetzten Unthätigkeit am Panaro wollte Eugen lediglich die Grundzüge von seines Gegners Spstem studiren. Am 28. überschritt er die Secchia, am 1. Aug. ben Canal von Ledo; jenseits traf er den Herzog von Orléans hinter ber Parmigiana, in einer Stellung, welche ber fühne St. Amour, und nach ihm Eugen selbst, von S. Martino ausgehend, unangreifbar fanden. In einer kurzen retrograben Bewegung nahmen die Raiferlichen nach schwachem Widerftand Carpi, fast ohne Sowertschlag Finale und Correggio, während der Herzog von Orleans in Gile über Reggio hinter ben Croftolo wich. Wieber drängten die Raiserlichen vorwärts; nach einer Belagerung von vier Tagen wurde Reggio ihnen übergeben, 14. Aug. Ungehindert verfolgten sie ihre Straße, denn eine Schlacht zu vermeiben, war ber Herzog von Drleans bei Cremona auf bas linke Poufer zurückgegangen.

Mährend Orléans dem Mincio, dann wieder dem Do zueilte, um den fernern Bewegungen des Feindes zu folgen, erreichte Eugen am 18. Chiaravalle an der Ongina, von dannen er Schreiben ergehen ließ an den Herzog von Savoyen und an Daun, den helbenmuthigen Bertheidiger von Turin, beide aufzurichten durch die Versicherung, daß er am 29. bei Nizza della Paglia eintreffen werbe. Um 19. lagerte er bei Cadeo; nachdem er durch eine Recognoscirung den Po entlang die Gewißheit gewonnen, daß Orleans das linke Ufer hinaufziehe, betadirte er den General Kriechbaum mit acht Bataillonen und drei Reiterregimentern, des Passes von Stradella sich zu ver-Das wurde bewerkstelligt, bis Voghera, 23. Aug. sette das Gros seinen Marsch fort, ohne daß ein Keind sich hätte blicken lassen. Am 28. wurde von den Bortruppen bei Isola die piemontesische Grenze überschritten, am 29. daselbst von der Hauptarmee das lager bezogen, und noch an demselben Tage eilte Eugen aus diesem Lager nach Carmagnola, in des Herzogs von Savoyen Sauptquartier. Bei Billa Stellone, zwischen Carmagnola und Turin, unfern des rechten Poufers, fließen am 31. die Savoparden, einige tausend Mann, zu dem faiserlichen Beere. Es wird nicht gesagt, daß an diesem Tage ihr Herzog seinen Höder mit bem Scharlachrod, dem seit Jahrhunderten bergebrachten Sagum der Fürsten des Hauses Savoyen, bekleidet habe. Vom 1. Sept. ab wurden mehre Brücken auf den Po gelegt; am 2. recognoscirten Eugen und der Herzog von Savopen von der Höhe der Superga aus die feindliche Circumvallationslinie und den Berlauf der in immer gleicher Thätigkeit fortgesetzten Belagerung. Der Herzog von Orléans, nachdem er von jedem fernern Versuch, des faiserlichen Beeres Marsch aufzuhalten, abgelassen, hatte nur mehr getrachtet, ihm ben Borsprung abzugewinnen, wie er denn auch am 28. Aug. vor Turin eintraf. Mit dem Belagerungscorps unter la Feuillade vereinigt, befehligte er ein Heer von 60,000 Mann.

Am 4. Sept. überschritt Eugen den Po und den Sangone, am 5. ließ er, über dem fernern Marsch nach der Dora eine bedeutende französische Convoi ausheben; am 6. setzte er bei Alpignano über die Dora, und im Lager bei der Beneria, ber rechte Flügel gegenüber von Colegno an die Dora, der linke an die Mühle von Altezzano gelehnt, entwarf er die Disposition zu bem Angriff ber frangösischen Linien. Solchen abzuwarten, hatten die feindlichen Generale beschloffen, gegen die Ansicht des Berzogs von Orléans, wie S. Simon berichtet, der zwar in allen ähnlichen Fällen vermöge seiner Parteilichkeit für den Berzog ein durchaus verwerflicher Zeuge. Es wurde deshalb, den Bertheidigungsmitteln zur Besserung vom 6. ab an einer mit Redans ausgestatteten Linie, die in einer Länge von 1200 Toisen von der Dora zur Stura gehen sollte, gearbeitet, sedoch bei dem Widerwillen der Mannschaften mit geringem Fortgang; die Generale selbst glaubten nicht an einen Angriff auf diefer Seite, ansonsten sie den größern Theil der anderwärts entbehrlichen Infanterie dahin gezogen haben würden. Statt bessen war bie Hauptstärke an Reiterei zwischen den beiden Fluffen aufgestellt.

Die theilweise kaum 2-3 Fuß boch aufgeworfenen Berschanzungen waren mit 17 Bataillonen besetzt, als am 7. Sept. bei Tagesanbruch Eugens Beer, 24,000 Mann Infanterie, 6000 Reiter, sich in Bewegung setzte. Um 9 Uhr war man auf Ranonenschußweite vor ben feindlichen Linien angelangt, zwei volle Stunden vergingen, unter dem Feuer von 40 feindlichen Stücken, in Aufstellung und Ordnen, um 11 Uhr wurde ber Marsch fortgesett: "niemals hat man etwas Prächtigeres gesehen." Auf halben Kanonenschuß sollte das erfte Treffen Halt machen, feine Richtung herstellen und weitere Befehle abwarten. Anfatt dem nachzukommen, ging es unaufhaltsam vorwärts, so daß ber linke Flügel am Rande ber Stura zuerst zum Angriff fam, während ber rechte Flügel am Ufer ber Dora in etwas größerer Entfernung von den französischen Linien ausgehend, in dem feuchten Boden hindernisse fand. Die Grenadiere und die preuffischen Brigaden Styllen und Hagen, Gewehr in Arm, wie befohlen, wurden, als sie bis auf zehn Schritte den Verschanjungen fich genähert, von einem fraftigen Teuer empfangen, und zu weichen genöthigt. Eugen, ben Degen in der hand vor die Fronte tretend, stellte die Ordnung wieder her, daß diese

Brigaden, im Zusammenwirken mit dem Centrum und dem rechten Flügel, den Angriff zu erneuern vermochten. Dreimal wurde derselbe abgeschlagen, in einer abermaligen Anstrengung durch-brachen endlich die Grenadiere, die preussischen Brigaden und sünf kaiserliche Regimenter den Raum zwischen der Stura und dem dritten Redan, und hurtig wurden von der Infanterie durch die Verschanzungen breite Gassen gedsinet, auf daß die Cavalerie nachrücken, und dem fortwährend entschlossenen Widerstand bietens den Feind einhauen könne. Wieder sollte, der Disposition gesmäß, auf diesem Punkt Halt gemacht, die Ordnung hergestellt werden, aber des Sieges Ahnung wirkte stärker, denn des Feldsherren Gebot, in blinder Hast versolgten die Ungehorsamen den weichenden Feind.

Des Irrthums gewahrend, eilt Eugen zum zweiten Treffen, aus des Pfälzischen Generals von Isselbach Brigade das Regi= ment Max Starhemberg herauszuziehen. Als eine Reserve stellt er dieses Regiment der Bruftwehr auf, samt drei den Franzosen abgenommenen Geschüßen; bis zum Aeußerften den Poften zu vertheidigen, lautet die Ordre, und ist sie kaum gegeben, als die in der Verfolgung begriffene Reiterei von acht französischen Schwadronen angefallen und zum unorbentlichen Rückzug ges. zwungen wird. Sofort stürzen jene Schwadronen sich auf die Preuffen, diese, und nach ihnen die Raiserlichen zurudwersend, aber an ber festen Haltung des Regiments Starhemberg scheitern die Erfolge der Franzosen und wiederum werden ihnen entgegengeworfen die mittlerweile gesammelten Brigaden und Reiter, benen auch der Rest der faiserlichen Cavalerie sich anschließt. Es weichen die Franzosen, während das Centrum, von dem Bergog von Savoyen befehligt, in Verbindung mit dem linken Flügel der Feinde Centrum und rechten Flügel gegen den Po drängt. Der Pring von Sachsen-Gotha und ber ihm zugetheilte rechte Flügel ber Raiferlichen blieben einem heftigen Feuer ausgesest, bis gegen halb ein Uhr ber Prinz die Casine unweit Lucengo und des dasigen, die Dora beherrschenden Brudenkopfs nahm. Den Angriff auf Lucengo ließ jedoch Eugen einstellen, ba ber Feinde Muchug bereits seinen Anfang genommen und grade auf dieser

Seite die französischen Linien in ihrer Bollendung eine drohende Front boten. Die Raiserlichen begnügten sich innerhalb der genommenen Berschanzungen eine dis zu der Casine ausgedehnte beobachtende Stellung einzunehmen. Bald sahen sie die Magazine von Lucengo in Flammen aufgehen, auch die Franzosen im fernern Rückzug die Dorabrücke abwersen und die Pferde von dreißig Schwadronen Dragoner ihrem Schicksal überlassen.

Eine tödtliche Wunde hatte der französische Marschall von Marsin empfangen, am Arm verwundet, ließ der Herzog von Orleans sich nach dem rechten Poufer überseten, indem er zu= gleich die Befehle für den allgemeinen Ruckzug erließ. ungeachtet traf der kaiserliche linke Flügel nochmals auf unerwarteten Widerstand. Die Infanterie hatte mit ber gegen bie Stura den Feind verfolgenden Cavalerie nicht gleichen Schritt halten Noch einmal setzte sich zwischen ber Stura und der Circumvallationslinie des Feindes Infanterie: die faiserliche Reiterei mußte Salt machen, um das Eintreffen ihres Fugvolfes abzuwarten. Jest begann mit verdoppeltem Nachdruck auf allen Punften ein neues Gefecht, und der Feind, vollends aus seinen Befestigungen vertrieben, wich, eine Menge Gefangene zurudlaffend, ber Brude zu, die beim alten Park über ben Po gelegt. Theils über diese und über die Dorabrucke, theils über eine zweite Pobrude bei Nostra Signora del Pilone zog die frangösische Infanterie sich zurud, von der auf eine Furt angewiesenen Reiterei ertranfen Biele. Den Schreden ber Besiegten zum Böchsten zu treiben, führte Daun seine Cavalerie zu einem Ansfall; da endlich verließen die Franzosen ihre gegen die Stadt gerichteten Batterien, alles Geschüt in benselben zurücklaffend. So lange die Schlacht wuthete, hatten sie nicht aufgehört, gegen die Citadelle Bresche zu schießen. Alle die Detachements, von welchen bie Circumvallationen und verschiedene befestigte Casinen befest gewesen, geriethen nach einander in Gefangenschaft. Gegen Abend befand sich das ganze feindliche Lager in der Sieger Gewalt; mit Einbruch der Nacht ritten Eugen und der Herzog von Savopen zu Turin ein; kaum reichte der Besatzung Pulvervorrath zu den das Te Deum begleitenden Salven. An eine Berfolgung bes Feindes

war bei der Ermüdung der Truppen nicht zu benken. Darum ist der Franzosen Berlust nicht gar bedeutend ausgefallen; sie verloren an Todten 2000, an Gefangenen 5265 Mann, dann ließen sie 40 Feldstücke und an Belagerungsgeschütz 118 Kanonen und 55 Mörser zurück. In der Uebereilung, womit des Herzogs von Orleans Führer ihn den Rückzug über die Alpen antreten ließen, wurde das Schicksal von Italien entschieden; die Besitzenahme blieb Eugens einzige Arbeit.

Für sein Feldherrnleben ist der Tag von Turin gleichsam ein Wendepunkt geworden. Un Ruhm überreich, die Zukunft der östreichischen Monarchie gesichert findend durch feine Thaten, fühlte er sich wesentlich erleichtert in der bisherigen ausschließlichen peinlichen Anstrengung für seinen Beruf. Die Sorgen des Feldzugs von 1702 hatten ihm das rabenschwarze Haar gebleicht; leichter nahm er von nun an die Sache. Dem Bergnügen wurden seitbem viele ber bis dahin einzig der Arbeit gewidmeten Stunden geopfert, und minder in Anspruch genommen, erhebt sich nicht leicht wieder der Geift zu den bewundernswürdigen Conceptionen der frühern Jahre. Bon den Feldherren aller Zeiten vielleicht dersenige, dessen Ideengang und Kriegsmanier und ganzes Wesen die nächste Verwandtschaft mit dem gallischen Imperator verrathen, hat, wie dieser in den Zeiten seiner Allmacht, von 1707 an Eugen mehr denn durch der schöpfenden Gedanken Fülle und Tiefe, durch die Gewalt feines Namens, durch das treffliche, von ihm erzogene Seer, durch die gewandte Benutung günstiger Umftände, ober im Bertrauen auf sein Glud durch einen plöglichen kühnen Entschluß gewirft.

Der Herzog von Savopen, nachdem er unverdienter Weise dem über ihn verhängten Schicksal entgangen, vergaß sehr bald der unermeßlichen von dem Raiser ihm auserlegten Verpflichtung, und hat diese Vergeßlichkeit auf alle seine Nachfolger sich vererbt, aber der Dankbarkeit sur die höhere Hand, deren Werk laut Eugens Neußerung gegen den Grasen Strattmann, der Entsat von Turin und die gewonnene Schlacht lediglich gewesen, hat er doch nicht sich zu entäußern vermocht, sie vielmehr in dem für den 7. September angeordneten Feste, Patrocinio di Maria Vergine, und in dem Bau der prachtvollen Kirche la Superga,

- 11/2 Stunde von Turin, befundet. Es war ein Gelübbe, so er mit diesem Bau lösete.
- 8. Sept. Marien Geburt, la Nativité de la Vierge, la Natività di Maria Vergine, la Natividad de Nuestra Señora, Narodzenie Panny Maryi. Bahrscheinlich hat die griechische Rirche, in ihrem fortgesetzten Streite mit der Nestorianischen Regerei, gleich nach dem Concilium von Ephesus 431 dieses Fest zu feiern begonnen. Im Abendlande, welches durch die befagte Regerei minder lebhaft berührt worden, fand, wie die Marienfeste überhaupt, auch das Fest Mariengeburt keine so schnelle Verbreitung. Doch wurde es zu Rom gegen Ende des 7. Jahrhunderts eingeführt, und schrieb Papft Sergius die Litaneien und Homilien vor, welche den Gottesdienst auszumachen haben, zugleich dafür den 8. Sept. bestimmend. Seitdem war es eines der vier Marienfeste, an welchen eine Procession, von der Kirche St. Adrian ausgehend, nach St. Marien Kirche zog, um daselbst den Gottesdienst abzuhalten. Dem Frankenreich wurde das geft zu Zeiten Ludwigs des Frommen eingeführt, und scheint es seitdem in vielen Kirchen in Deutschland und Frankreich begangen worden ju sein. Doch läßt eine allgemeine Feier vor dem 11. ober 12. Jahrhundert faum sich annehmen. 3m 12. Jahrhundert hat der griechische Kaiser, Manuel Komnenos das Fest zu gleichem Rang mit ben Festen erster Classe erhoben.

Warum man gerade den 8. Sept. als den Geburtstag der h. Jungfrau angenommen, läßt sich eigentlich nicht nachweisen. Man erzählt wohl, ein Eremit habe alljährlich in der Nacht des 8. Sept. eine wunderliedliche Harmonie, vom himmel ausgehend, vernommen, dergleichen er in keiner andern Zeit zu hören bekommen. Dann sei ihm, nachdem er vielfältig um die Erklärung dieser himmlischen Musik gestehet hatte, offenbart worden, die Engel und die Heiligen begehen in dieser Nacht die Geburt der Gottesmutter, er auch zugleich angewiesen worden, nach Rom zu gehen und vom heiligen Vater zu verlangen, daß wie die triumphirende Kirche im Himmel, so fortan die streitende Kirche auf Erden diese Geburtsseier am 8. Sept. begehe. Den Austrag hat der Einzsiedler erfüllet, und deshalb wird der besagte Tag als der heiligen

Jungfrau Geburtssest geseiert. "Allein man hat in dieser Erzählung sowohl die Zeit der Bisson, als auch den Namen des Eremiten und des damaligen Papstes verschwiegen, wodurch die Wahrheit der Erzählung ziemlich in Verdacht kommt."

Das Fest des heiligen Namens Maria, il SS. Nome di Maria, El Dulce Nombre de Maria, wird am Sonntag in der Octave von Marien Geburt begangen. Es hat sothanes Fest des heiligen Ramens Maria Papst Innocentius XI. für den Sonntag in sener Octave angeordnet, zur Danksagung des wunderbaren Sieges, welcher von Kaiser Leopolds 1. heer im 3. 1683 unter dem Schuge der siegreichen Jungfrau über bie Türken, welche mit der Eroberung von Wien den Untergang der Christenheit zu besiegeln hofften, erfochten worden. Lange vor der Einnahme von Constantinopel hatte der Namen der Türken oder Demanen dem driftlichen Europa sich fürchterlich gemacht. Der Sultan Amurat I. Gazi verlor das Leben in der ersten Schlacht bei Kossovo, auf dem servischen Amselfeld 1389. Bajased Jildirim bezwang die Servier und siegte bei Nicopoli 1396. Im 3. 1418 murde bereits die Steiermark von den Türken heimgesucht, wiewohl fie bei Radkersburg schwere Niederlage erlitten. In dem Schreden um die ftete sich erweiternden Ginfalle und Eroberungen der Muselmanner "führte Papst Johannes XXIII. ein an die heilige Jungfrau gerichtetes Gebet unter bem Namen Ave Maria ein; bieses Gebet, für welches man bie geheimnißvollste und lieblichste Tagesstunde gewählt hatte, verrichtete man in Franfreich und in England bei dem ersten Glockenschlage des Abendgeläutes. Alle Ratholifen sagten dann drei Ave Maria für den glücklichen Erfolg der driftlichen Waffen ber und baten die heilige Jungfrau, es möchte Frieden, Ginigkeit und Wohlfand in den verschiedenen ihrem Glauben unterworfenen König. reichen herrschen. Ludwig XI. führte im 3. 1475 das Angelus so, wie es noch jest ift, zu Ehren des Mysteriums der Menschwerdung ein und verordnete, daß man zum Abendgebete, welches für den allgemeinen Frieden der Christenheit verrichtet wurde, noch ein Mittagsgebet für den besondern Frieden seines Königreichs hinzufüge. Seine Verordnung ift folgendermaßen abgefaßt:

piermit besohlen, sich Mittags bei dem ersten Glockenschlage auf beide Aniee zu wersen, andächtig das Zeichen des Kreuzes zu machen und ein Gebet an die Jungfrau Maria zur Erhaltung guten Friedens zu richten." Die Verordnung wurde mit einer Pünktlickeit befolgt, welche beweist, wie volksthümlich die Versehrung der Maria war. Während des fünfzehnten Jahrhunderts gab es keinen Franzosen, der nicht bei dem ersten Schlage des Angelus im Hause oder auf der Straße, im Felde oder auf den Feldwegen niedergekniet wäre, um an die heilige Jungfrau sein Gebet zu richten. War diese Psiicht erfüllt, seste Jeder seinen Weg fort. Später wurde dieses Gebet drei Mal des Tages wiederholt: des Morgens, des Nittags und des Abends, wie es auch heutzutage noch ausgeübt wird."

Unendlich gesteigert wurde die Türkengefahr durch Amurate II. Sieg bei Warna 1444, durch Hunyade Riederlage auf den Gefilden von Kossovo, 1449, durch den Fall von Confiantinopel 29. Mai 1453. Ungern, Polen, Italien, bas südöftliche Deutschland wurden zu gleicher Zeit, in ber gleichen Wuth von türkischen Raubvögeln, regelmäßig ber Eroberung Borläufer, angefallen. Im J. 1472 zeigten sie sich, nicht zum erstenmal, vor Laibach, in solcher Zahl, daß sie genothigt, in drei Lager fich zu vertheilen. "Man hat aber vom Schloß mit Studen gar scharff unter sie gespielt, und sich unerschrocken zur Wehr gestellt, worauf sie wieder abgezogen. Aber im nachrudenden 1473 Jahr seynd sie durch den engen Weg, die Cander ge-·nannt, über das Craingebirge unversehens in Rärndten gekommen, haben fich geschwinde bes Paffes auf Clagenfurt bemachtigt; allda folgends sich auf die Verheerung des Landes in drey Hauffen ausgebreitet. Die Türcken seynd, also schreibt Johannes Turs, der Caplan zu Straßburg in Kärndten, am 25. Sept. 1473 erftlich von S. Jörgen in Crain mit 9000 Fußfnechten und doppelt so viel Pferden, um Mittag, durch die Cancer, ungewarnter Sachen in Rärnbten gelangt. Da ihnen bann bie Capeller von den Bergen 17 Mann mit Steinen erworffen, auch hernach bey 200 von den Türken allda zurückgelassene Pferde

genommen haben. Bon selbiger Mittagszeit an, bis zu der Nacht, durchwütheten sie das Jaunthal zwischen Pleyburg und des Mognizers Sis, oberhalb Möchling, wie auch zwischen Sitzterdorf und Völdenmarcht, erwürgten die Baurschafft selbiger Gegenden grössern Theils, samt Weibz und Kindern, oder führten sie gesangen mit sich hinweg, plünderten, sengeten und brenneten, und ließen die Kirchen im Rauch aufgehen.

"Hätten es ein Burgersmann von Stein aus Crain und ein Bauer nicht verhütet, so waren fie noch selbigen Tages ungefehlt über die Brude zu Boldenmardt geritten und hatten der allda Jahrmardt haltenden Stadt einen üblen Jahrmardt gebracht. Am Sonntag lagen sie fill, und machten ben der Racht brey unterschiedene Sauffen. Der eine gieng gegen Purek, zwis schen Pleyburg und Voldenmardt. Der zwepte blieb bey Möchlingen, schickte aber viel Rauber und Brenner gegen die Drap hin, nahe bey Lavemund und Boldenmardt. Der britte, in 6000 Mann bestehend, jog nach bem Sonntag zu Mitternacht über die Drav gen Clagenfurt, und was sie unter- oder nebenwegs erhaschten, das muste sterben oder in die Sclaveren; commandirten auch viel Truppen aus auf Raub, Mord und Brand. Um Dienstage seynd sie mit allem Raube und den Gefangenen wieder zurück über die Drav gangen, zu denen zweyen andern Hauffen. Als sie aber von Clagenfurt wieder abwärts gezogen waren, wagten sich 200 bis 300 Mann aus Clagenfurt hinaus, in Meynung, bem Feind einigen Abbruch zu thun. Aber bie Türden sesten bermaffen in sie, daß sie flüchtig wiederum nach der Stadt eilen musten: wiewohl Ihrer bey die hundert in der Flucht niebergehauen und die Uebrige bis in die Borstadt getrieben seynd, und der Erschlagenen hernach bey achtzig ohne Ropff gelegen: welche Röpffe der Feind auf einem Ader zusammen geworffen, und allda liegen laffen.

"Am Mittwochen, als an S. Michaelis Tage seynd bie Türken bis gen Gutenstein gezogen zu der Pfarrkirchen, und allda über Nacht geblieben. Damals hat der Schuldhausinger Pfleger bey St. Wolfgang an der Polan einen Scharmüsel mit ihnen gehalten, aber den Kürkern gezogen und etliche Leute ein-

gebüst. Am Donnerstage verliessen sie Karndten ganzlich, und hielten ihr Nachtlager bey Windischgrät. Folgenden Freytags theilten sie sich von einander.. Ein Theil zog hinab vor Weitenflein, und von dannen gen Gonawiz, allwo sie im Pfarrhose gemahlzeitet. Der andere Theil gieng mit den Gefangenen neben dem Welan über einen hoben Berg auf Scheld und Schönstein zu. Am Samstage sabe man sie mit 8000 Mann samt ben Gefangenen zu Cilly vorbeyziehen, welcher Borüberzug von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags gewähret. Unterdessen haben etliche Chriftliche Parthepen mit ihnen den ganzen Tag scharmüßelt. Darnach seynd sie die Nacht über gelegen zu S. Jörgen in der Pandler Pfarr, und dassibst grosse Brandschäden durch sie gestifftet. Also hat man die Wölffe mit geraubten Schafen davon ziehen lassen mussen, weil man ihrer großen Menge zu begegnen und auf ihren hellen Sauffen einen Angriff zu thun, bey so unversehener Ueberfallung keine genugsame Mannschafft beysammen gehabt, und durch schwache Ansage sich selbsten nur in Unglud gesetzt, ober ja wenig wider sie ausgerichtet."

Diese Einfälle wiederholten sich beinahe von Jahr zu Jahr, und sedesmal ergab sich in dem Versuche der Abwehr dieselbe Dhumacht. Bei Rain erlitten die Christen 1475 schwere Niederlage. Im J. 1477 wurden Karnthen und Friaul zugleich heim= gesucht. "Weil man den Turden die Passe im Gebirge versperrt hatte, ritten und stiegen sie auf die höchste Berggipfel, banden alsdann die Pferde an starde Strick, liessen dieselbe herab von einem Hügel zum andren, und rutschten ihnen selber hernach. Dergestalten haben diese Raubgeper, wider alles Vermuthen und Bermögen der Einwohner ihnen Flügel gemacht, über das Geburge zu kommen. hierauf fiengen sie an, ihren Gebrauch zu üben, das ift, zu plündern, rauben, morden, sengen und brennen. Zehn tausend Christen musten, als gefangene Sclaven den Weg zur Dienstbarkeit antreten und mit ihnen fort wandren." Friaul dehnte die Verwüstung sich vom Isonzo zum Tagliamento, vom Tagliamento zur Piave aus. Mit Entsetzen schauten die Bewohner der Lagunen in der Rachtzeit das über die Tarviser Mark sich ergiessende Flammenmeer. Das Wogenmeer sogar

vermochte nicht mehr Italien zu schüßen. Eine türkische Flotte fam von den Kuften von Albanien herüber, und bewerkstelligte bei Otranto am 28. Jul. 1480 eine gandung. Diranto selbst wurde von den Barbaren am 11. Aug. erftürmt, und nicht Muthe lofigkeit allein, auch Verrath ergaben fich auf allen Seiten. Bon den Soldnern bes Königs von Reapel gingen 1500 im Febr. 1481 zu den Türken über, und die Baronen des Königreichs begrüßten freudig die Aussicht, eine ihnen verhaßt gewordene Herrschaft abschütteln zu können. Sirtus IV. sab sich genöthigt, ein Buch berausgeben zu lassen, worin den Bolkern Italiens bargethan, wie thoricht ihr Sehnen nach turkischer herrschaft. Rach einer tapfern Bertheidigung mußte der Pascha Ariadeno das ihm ane vertraute Diranto in der Capitulation vom 10. August 1481 an die von dem Berzog von Calabrien befehligten Neapolitaner übergeben, es hat auch der große Tag von Lepanto gegen fernere Unternehmungen der Türken das Festland von Italien gesichert, aber die deutschen Grenzprovinzen, Inneröftreich, mußten noch viel von verheerenden Einfällen leiden, bis dann endlich, durch Erbauung der Festung Karlstadt in Kroatien 1579, den Barbaren ein Riegel vorgeschoben worden.

Desto häufiger aber wurde Ungern von türkischen Einfällen heimzesucht, wenngleich die Raiserstadt siegreich der Belagerung von 1529 widerstand. Türkische Paschas regierten den größten Theil von Ungern, zu Neuhäusel, 24 Stunden von Wien, hat ein solcher seit dem Frieden von 1664 seinen Six gehabt. Auch ben Rest bes Königreichs ben Unglänbigen zu unterwerfen, war das Streben eines Tököly und der mit ihm verbündeten Magnaten. Sie führten den Arieg von 1683 herbei, als welcher den Untergang von Deutschland nach sich ziehen konnte. zu nehmen, setzte ber Großvezier Kara Mustapha ein heer von 200,000 Mann in Bewegung. Richt unerwartet kam ber Angriff, und hatte man, fo viel die Spärlichkeit der Mittel zulaffen wollte, eine ftandhafte Bertheidigung vorbereitet. Während immer noch durch ganz Europa bie Fabel von der öftreichischen Universals monarchie wiederhallte, war die außerfte Anstrengung nothwendig gewesen, ein heer von 33,000 Mann aufzubringen.

Raiser, nach den Begriffen unserer Zeit mahrlich kein ausgezeiche neter Regent, besaß im reichlichften Maafe die eigentliche virtus imperatoria, in der Meisterschaft seine Diener zu erwählen, ift er bis auf diesen Tag unerreicht geblieben. Den Heerbefehl gab er an den seines Fürstenthums durch Frankreich entsetzen Berzog Rarl V. von Lothringen, den zweiten Gemahl seiner Schwester, der Erzherzogin Eleonora Maria Josepha, der frommen Konigin (Abth. I. Bd. 1. S. 518). Ein höchst liebenswürdiger Fürft, in allen Beziehungen ein großer Mann, hat alsbald auch als großer Feldherr Karl von Lothringen sich bewährt. Die hut der Hauptund Residenzstadt wurde bem Feldzeugmeister, Grafen Ernft Rudiger von Starbemberg anvertraut. Dem waren beigegeben an Infanterie die Regimenter Rayserstein, von 8, Starbemberg von 10, Souches von 10, Schärffenberg von 10 Compagnien, von Würtemberg 5, von Beck 7, von heister 3, von Daux 3 Compagnien, an Cavalerie das ganze Regiment Dupigny, weiland Dampierres, St. Hilaires, Johanns von Werth Curassiere, 10 Compagnien; in allem, in 83 Compagnien 12,000 Die Stadtguardia unter Obizzi (Abth. III. Bd. 1. Mann. S. 685) zählte 1000 Mann, von der Bürgerschaft fanden fich in 8 Compagnien 1815 streitbare Männer, von der Universität freiwillig 700 unter drei Fähnlein ein. "So wurden auch verschiedene Freycompagnien aufgerichtet, als der Wirthe von 350 Mann, der Fleischhader und Bierbrauer 300 Mann, der Beder 155 Mann, der Schuhknecht 300, von denen Kauffleuthen in der Niederlag 250, und von denen noch übrigen Hoffbedienten 4 Compagnien, alle mit gezogenen Rohren verseben, so daß sich nun insgesamt 20,000 Mann in der Stadt befanden, die wurtliche Dienste leisteten." Unter die Freicompagnien wird man ohne Zweisel die 69 Handwerksleute vertheilt haben, welche über Meer aus Barcelona gefommen. Bon den Gefahren borend, burch welche der Christenheit lettes Bollwerk bedroht, hatten diese Getreuen eidlich sich verbunden, fern von der Beimath, für ihren Glauben, für das angestammte herrscherhaus zu fterben.

Eiserne Festigkeit, Todesverachtung, Starrsinn, Unermudlichkeit, Selbstverleugnung, sobald es nicht darauf ankam, einen E NE

1.1.1

71.15

Mary b

13年

ti nu

tim:

ţ4:

No.

1

31.

Î

K

100

1:

1

3

1

1

\*

£!

Borgefetten anzuerkennen, biefe Grundzüge in Starbembergs Charafter haben ihn befähigt, siegreich die dent- und folgenreichste Belagerung der neuern Zeit zu bestehen, wiewohl nicht zu verkennen, daß die schwere Aufgabe wesentlich burch treue Belfer ihm erleichtert worden. Darunter wird vor allen Graf Leopold von Kollonitsch, der Bischof von Neuftadt zu nennen sein. Malteserritter, hatte er auf Candia sich ausgezeichnet, viele Türken eigenhändig erlegt, eine Fahne erobert. Der Gewohnheiten seiner Jugend eingebenk hat er auch jest fich gezeigt, so viel bas seine geistliche Burde erlaubte. Der Großvezier "war in Erfahrung fommen, was Massen dieser eifrige Pralat die Clöfter eröffnet, bas barinnen befindliche Geld genommen, und die burfftige Befatung damit bezahlet, auch sie mit Brod und Wein aus den Raften reichlich verseben, wodurch sie dann eben zu einer folden desperaten Gegenwehr gebracht worden. Allein diesem Muselmann mißgludte sein Borsag, die Stadt ward entfest, und bas Türdische Reich bekam bierauf immer einen blutigen Streich nach bem andern. Wie es nun an benen Bofen gebrauchlich, bag bie Minister wegen eines gludlichen Ausgangs bes gegebenen Consilii nicht so gewiß besohnet, als wegen der Umschlagung und des erfolgten Ungluds bestrafft werden, so konnte es nun auch nicht fehlen, Kara Mustapha ward alle Schuld desjenigen Ungluds, so die Turdische Monarchie nunmehro erdulbete, bengelegt, und ber Turdische Kaiser schickte nach Belgrad Ordre, diesen ungludlichen General zu ftranguliren. Das Urtheil wurde executirt, und da es gebräuchlich ift, daß man solcher Malefig-Personen Köpffe allezeit bem Kapser nach Constantinopel zu schiden pfleget, so geschahe dieses zwar auch, er ward aber, nachdem der Rapser dieses gewisse Zeugniß von seinem Tode gesehen, von des Entleibten Anverwandten nach dem Orte ber Execution wieder zuruck gebracht, und nebst dem Corper in einer Moschee zu Belgrab begraben.

"Da diese Stadt in Kapserliche Hände kam, ersuhren etliche gemeine Soldaten von denen Gefangenen, daß in dieser Moschee, welche dazumal schon denen Franziscanern zu einer Kirche gewidmet war, erwähnter Großvezier begraben lage. Diese meyn-

ten also, in eines so groffen Officiers Grabe Ropbarkeiten anautreffen, giengen bes Rachts hinein, und eröffneten bas Grab. Beil aber zwey Franzissaner allernächst baben schlieffen, verfügten sie sich wegen dieses Tumults in die Moschee, und erfuhren pon denen arbeitenden Soldaten, daß dieses bes Rara Duftapha Grab, welches auch einige Zeichen an dem Monument beträfftigten. Sobald ber Commendant in der Stadt Nachricht davon erhielt, erinnerte er sich bessen, was dieser Großvezier dem Cardinal Collonitsch gebrobet, und ließ deffen Ropff und den Strick, womit er war ftrangulirt worden, deßgleichen ein weißes mit Türdischen Characteren besetztes Dembbe, welches einem jedweben, fo zum Tod verurtheilet, als ein Sterbhembd dargereichet wird, endlich einen achteckigten Alcoran, so nicht viel größer als eine Kache Sand, und womit es, als wie mit dem Sembde, gleiche Beschaffenheit hat (welche drep Stücke alle bey dem Großvezier im Grabe gefunden worden), dem Cardinal Collonitsch in Wien zum Geschende überlieffern, damit er nemlich die Direction ODttes erkennen möchte, indem ihm noch derjenige Kopff in die Sande kommen mufte, welcher ihm den Ropff zu nehmen ge-Da dieses wunderbare Geschenk bey dem Cardinal ankam, fande fich gleich ber Zeuglieutenant des burgerlichen Zeughauses in Wien bey ihm, welcher es in sein Zeughaus zum ewigen Andenden ausbat. Also ließ der Cardinal den Kopff, nebft dem Strid, in einen filbernen Raften mit Chriftallinen Tafeln fegen, und in besagtem Zeughaufe aufbehalten, woselbst man auch bas hembb und ben Alcoran zeiget, bey bem Lopff aber ist folgende Inscription zu lesen:

> Das Sprichwort bleibt noch jedesmal, Höffart kommt endlich vor dem Fall, Fürwar, das zeigt der Augenschein. Was man verlangt, und ist nicht sein, Auf den Gewinn muß man lang harren; Diß hat der Großvezier erfahren, Er wollt aus hoffart Wien bezwingen, Sein Vorhaben thät ihm mißlingen, Mit Spott und Schand must er abziehen, Zum Arinckgeld diesen Strang thät kriegen, Zu Belgrad wurd ihm solcher kohn, Von seinem Kapser zu Gnad gethan,

Der Teufel mag Großvezier seyn,
Wann solche Gnaben laussen ein,

Bu Belgrab wurde er begraben.
Als wir solches erobert haben,
Wurd er ausgraben aus der Erd,
Der Kopst ihr Eminens verehrt,
So ihn mit diesem Logiament
Ins Burger-Zeughaus hat geschenckt.
Sehr blutgierig war dieser Mann,
Kara Mustapha war sein Ram,
Sein Bitt hat Mahomet erhört,
Und ihm in Wien zu seyn beschert.
Bleibt wahr, wer andern Gruben grabt,
Fällt selbst darein, hiers Zeichen habt.

•

Bon Generalen hatte Starhemberg zur Seite ben Grafen Johann Wilhelm Anton von Daun, einen Sereny, einen Schärffenberg, den Grafen Karl Souches, ferner die Obristen Dupigny, Heister, Bed, Obiggi, ben Herzog von Würtemberg. Unter ben Freiwilligen leuchten besonders die Namen Collalto (Graf Rarl Christian Euftach, so ich nicht irre) und Rielmannsegge. Friedrich von Rielmannsegge, ber treffliche Schute, errichtete ein eigenes Jägercorps, machte sich anch durch einige glukliche Erfindungen um das Geschützwesen und die Bertheidigung der Stadt Dupigny, Lothringer von Herkunft, "thate den 18. Aug. ohne Erlaubniß des Commendanten mit 300 von seinen Reutern an dem Burgravelin einen Ausfall: weil er sich aber in der Hiße gar zu weit vergieng, wurde er von denen Türcken umringet, und mit benen meiften ber Seinigen niebergemacht." Doch, es ist nicht die Belagerung, welche mit dem 13. Juli ihren Anfang nahm, es ist der Entsag, mit welchem mich zu beschäftigen, ich angewiesen.

Wie ausgezeichnet in sedem Betracht die Bertheidigung, in dem Lanse von zwei Monaten hatte sich beinahe ihre Krast erschöpft, und das wurde durch eine Folge von Nothsignalen, durch Sendboten, welche der großen Sache zu dienen, freudig ihr Leben einsetzen, dem Herzog von Lothringen kund gethan. Der hatte nicht ungenützt die Zeit verstreichen lassen, von seinem Lager am Bisamberg aus das Marchseld gehütet, bei Lansis den S. 580 besprochenen Vortheil über Tököly errungen, dann, indem er

ten also, in eines so groffen Officiers Grabe Ropbarkeiten anzutreffen, giengen bes Rachts hinein, und eröffneten bas Grab. Beil aber zwey Franzissaner allernächst daben schlieffen, verfügten sie sich wegen dieses Tumults in die Moschee, und erfuhren pon benen arbeitenben Solbaten, dag biefes des Rara Duftapha Grab, welches auch einige Zeichen an dem Monument befrafftigten. Sobald ber Commendant in der Stadt Nachricht bavon erhielt, erinnerte er sich beffen, was dieser Großvezier dem Cardinal Collonitsch gebrobet, und ließ dessen Ropff und den Strid, womit er war strangulirt worden, deßgleichen ein weißes mit Türdischen Characteren besettes hembde, welches einem jedweben, fo zum Tod verurtheilet, als ein Sterbhembd dargereichet wird, endlich einen achteckigten Alcoran, so nicht viel größer als eine Kache Sand, und womit es, als wie mit dem Sembde, gleiche Beschaffenheit hat (welche brep Stude alle ben bem Großvezier im Grabe gefunden worden), dem Cardinal Collonitsch in Wien zum Geschende überlieffern, damit er nemlich die Direction ØDttes erkennen möchte, indem ihm noch berjenige Ropff in die Sande kommen mufte, welcher ihm den Ropff zu nehmen geschworen. Da dieses wunderbare Geschenk bey dem Cardinal ankam, fande fich gleich ber Zeuglieutenant des burgerlichen Zeughauses in Wien bey ihm, welcher es in sein Zeughaus jum ewigen Andenden ausbat. Also ließ der Cardinal den Kopff, nebft bem Strick, in einen filbernen Raften mit Chriftallinen Tafeln fegen, und in besagtem Zeughaufe aufbehalten, woselbst man auch bas hembb und den Alcoran zeiget, ben bem Lopff aber ist folgende Inscription zu lesen:

> Das Sprichwort bleibt noch jedesmal, Hürwar, das zeigt der Augenschein. Was man verlangt, und ist nicht sein, Auf den Gewinn muß man lang harren; Diß hat der Großvezier ersahren, Er wollt aus Possart Wien bezwingen, Sein Vorhaben thät ihm mißlingen, Mit Spott und Schand must er abziehen, Zum Arinckgeld diesen Strang thät kriegen, Bu Belgrad wurd ihm solcher Lohn, Von seinem Kapser zu Gnad gethan,

Ber Teufel mag Großvezier seyn,
Wann solche Gnaben laussen ein,

Bu Belgrab wurde er begraben.
Als wir solches erobert haben,
Wurd er ausgraben aus der Erd,
Der Kopst ihr Eminens verehrt,
So ihn mit diesem Logiament
Ins Burger-Zeughaus hat geschenckt.
Sehr blutgierig war dieser Mann,
Kara Mustapha war sein Ram,
Sein Bitt hat Mahomet erhört,
Und ihm in Wien zu seyn beschert.
Bleibt wahr, wer andern Gruben grabt,
Fällt selbst darein, hiers Zeichen habt.

Bon Generalen hatte Starhemberg zur Seite ben Grafen Johann Wilhelm Anton von Daun, einen Sereny, einen Schärffenberg, den Grafen Karl Souches, ferner die Obriften Dupigny, Heister, Bed, Obizzi, den Herzog von Würtemberg. Unter den Freiwilligen leuchten besonders die Namen Collalto (Graf Rarl Christian Gustach, so ich nicht irre) und Rielmannsegge. Friedrich von Rielmannsegge, ber treffliche Soute, errichtete ein eigenes Jägercorps, machte sich auch durch einige glückliche Erfindungen um das Geschützwesen und die Bertheidigung der Stadt Dupigny, Lothringer von Herkunft, "thate ben 18. Aug. ohne Erlaubniß des Commendanten mit 300 von seinen Reutern an dem Burgravelin einen Ausfall: weil er sich aber in der Hiße gar zu weit vergieng, wurde er von benen Türken umringet, und mit benen meiften ber Seinigen niedergemacht." Doch, es ist nicht die Belagerung, welche mit bem 13. Juli ihren Anfang nahm, es ist der Entsag, mit welchem mich zu beschäftigen, ich angewiesen.

Wie ausgezeichnet in sedem Betracht die Bertheidigung, in dem Lause von zwei Monaten hatte sich beinahe ihre Krast erschöpft, und das wurde durch eine Folge von Nothsignalen, durch Sendboten, welche der großen Sache zu dienen, freudig ihr Leben einsesten, dem Herzog von Lothringen kund gethan. Der hatte nicht ungenützt die Zeit verstreichen lassen, von seinem Lager am Bisamberg aus das Marchseld gehütet, bei Lansis den S. 580 besprochenen Vortheil über Tököly errungen, dann, indem er

einen die Donau aufwärts gerichteten Flankenmarsch antrat, am 26. Aug. bei Stammersborf, gleich außerhalb der Wiener Donaubruden, dem Pascha von Großwarabein eine schwere Riederlage beigebracht. Fünf und breißig eroberte Standarten gaben Zeugniß von seinem Siege. Die Stellung in dem Marchselbe mußte der Herzog verlassen, um sich der Gegend von Krems und Tuln, als welche der driftlichen Armee zum Sammelplag angewiesen, zu nähern. "Gegen Ausgang des Augusti und Anfang des Septembers begunnten die Truppen aus dem Reich nach und nach anzukommen, und waren, auffer die geringere hulffe, welche viele Stände zu hunderten und ein ober zwey tausenden nach Bermögen hier und dar bem Rapfer zu Dienst schickten (Aurfürft Johann Hugo von Trier namentlich eine auserlesene Schar), sonderlich ansehnlich 10,000 Mann, so ber Churfürst in Bapern Maximilian Emanuel, und andere 12,000, so Chursachsen Johann Georg III. in Person zuführten; Churbrandenburg und Laneburg entschuldigten sich mit der Furcht eines Frangosisch= und Dänischen Einfalls, doch stellten sich vom lettern Sause zwey Prinken des herkogs Ernst August mit etlich hundert Bolontairs ein. Der Frankische Crays stellte unter dem Fürsten von Walded 8000 Mann, der Schwäbische aber war so langsam, daß seine Bolder erft nach ber Schlacht ankamen. Was der Pabst Innocentius XI. nicht durch Waffen belffen funnte, das that er durch Geld, welches mächtiger ift als die Waffen, und dem Rayser eben so nothig war, als die Mannschaft. Doch unterließ er nicht auch seine, nemlich die geistliche Waffen wider den Ergfeind zu gebrauchen, indem er den wegen seiner Frommigkeit und Wunder berühmten Pater Marcum d'Aviano mit gegebener sonderbaren Indulgent und Seegen vor die wider den Türden ftreitende Cbristliche Bolder zu der Armee abschickte, auf welchen auch die Catholischen ein großes Bertrauen setten. Es fehlte nun niemand mehr als der König in Pohlen."

Dieser hatte sich durch das mit dem Kaiser abgeschlossene Schutz- und Trutbündniß zu der Gestellung von 40,000 Mann verpslichtet, es lassen indessen die polnischen Berichte selbst den König nur 26,000 Mann nach Olmütz führen (25. Aug.), und

1

auch diese Angabe scheint bedeutend übertrieben, nachdem zu der Schlacht vom 12. Sept. nur 7 Bataillone und 34 Divis sionen Polen wirkten. Am 6. Sept. war das gesamte polnische Heer an der Donaubrude bei Tuln vereinigt, am 8. nahm seinen Anfang der mehre Tage erfordernde, durch unaufhörliche Regengüsse erschwerte Uebergang des Flusses. "Anfangs hatte ·der Rayser selbst in Willens, die Armee in Person zu comman= diren, und sein Leben vor das Wohl der gangen Christenheit zu wagen, wovon ihn auch kein Minister abzubringen vermochte, allein der König in Pohlen war mit dieser tapffern Resolution gar nicht zufrieden, bann er beflagte sich, daß er dem Rapfer zu lieb einen so weiten Weg hiehero gethan hätte, und jeto nicht einmal die Ehre geniessen börffte, die Armee zu commandiren. Damit er ihn nun nicht disgustiren möchte, muste der Rapfer wider seinen Willen die Resolution aufgeben, sich felbst vor die Urmee zu stellen, und biesem König bas Commando berselben überlassen." Die Stärke der Armee wird zu 38,700 Mann Fußpolf und 46,100 Mann Cavalerie berechnet, andere Relationen geben überhaupt nur 46,500, ober auch 64,000 Mann an. "Die fämtliche Armee, welche einige auf 100,000 Mann berechnen, marschirte bey Tulu über die Donaubrude auf die Wiener Seite, und gieng ohne einigen Feind anzutreffen, von bannen auf Closter-Neuburg zu. Von hier führten zwey Wege auf Wien, der eine über das Gebürg, und der andere auf der Ebene. Davon sich zwar ber lettere selbst recommandirte, boch weil ihn die Türcken schon eingenommen hatten, und man also ben gangen Beg durch mit ihnen hätte scharmutiren muffen, da man hingegen Nachricht hatte, daß die Berge von ihnen noch leer wären, außer daß auf bem Kahlenberg bep der Camaldulenser Einöde einige mit etwas Geschüt postirt stünden, wurde über das wiewohl rauhe, doch zu Erhaltung des Endzwecks bequemere Gebürg zu gehen be= Es fiel aber unversehens so ein farces Regenwetter ein, daß man etliche Tage still zu liegen, und ben Entsatz zu verzögern gezwungen wurde. Nachdem aber solches wieder nachgelaffen, wurde ben 9. Sept. aufs neue Kriegsrath gehalten, und darinnen von dem König in Pohlen der Marsch auf folgenden Morgen mit diesen Worten gerathen: "Ihr Herren, wir haben keine Zeit zu verlieren, die Schwachheit ist groß, und das her ist die schleunige Hülsse vonnöthen." Welches auch von allen gebilliget wurde.

"Diesem zufolge wurde der Marsch den 10. Sept. mit weniger Bagage, burch enge Wege, ba kein Wagen bem anbern ausweichen können, angetreten, und war die Armer auf folgende Weife in Ordnung getheilet. Auf dem rechten Flügel besand fich die Pohlnische Armee, welcher auf Kayserliche Ordre noch 4 Bataillons, Sachsen, Franken und Bayern, zugegeben worden, serner ftunden daselbst 8 Kapserliche Regimenter zu Pferd, zwey Dragoner-Regimenter, ein Regiment Croaten, nebst der völligen Bayrischen und Frankischen Reuterey. Die Pohlen commendirte der König in eigener hoher Person, und hatte diese Pohlnische Generalen unter sich, nemlich ben Großfelbherrn, Stanislaum Jablonowski, Palatinum von Reuffen, den Unterfeldherrn Ricolaus Siniawski, Palatinum von Bolhynien, den Cronfendrich Raphael Leszczinzet, Graf von Lesno, ben Krongeneral-Bachtmeister Stephan Biedzinski, ben General-Lieutenant von den Teutschen Ernst Graf von Denhof, Castellan von Wilna, den General von der Artillerie Martinus Konski, Caftellan von Lemberg, die Generalmasors Denaar und Lozinski. Bey denen Kapserlichen auf dem rechten Flügel commendirten die Generale von der Cavalerie, der Pring von Sachsenslauenburg, Feldmarschall-Lieutenant Rabatta, Feldmarschall-Lieutenant Dunnewald, Generasmasors Gondola und Passpy. Das Corps de bataille machte die Baprische und Frankische Infanterie, und commendirte dieselbe der Feldmarschall Fürst von Waldeck, dem der Churfürst in Bayern, welcher, indem er vorher niemalen im Feld gewesen, fich nur als Volontair bey diesem Unternehmen aufhielt, allezeit an der Seiten war, die Feldmarschall-Lieutenants Marggraf von Bareuth, Freyherr von Lepen, Freyherr von Degenfeld, Generalmajors zu Pferd Münster und Banau, Generalmajors zu Fuß Stalnau, Thungen und Rumpel. Den linken Alugel formirte die fämtliche Rapserliche und Sächsische Infanterie, fieben Regimenter von der Kayserlichen Cavalerie, bazu Lubomirski mit seinen Pohlen in Rapserlichem Sold, wie auch fünff Regimenter Sächsiche Cavalcrie kam. Auf diesem Flügel commendirte die Rapserliche der Herzog von Lothringen, der Marggraf hermann von Baaden, Graf Caprara General von der Cavalerie, Graf Leslie Generalfeldzeugmeister, die Feldmarschall-Lieutenants Margsgraf Ludwig Wilhelm von Baaden, Fürst von Salm, herzog von Crop, Fürst Lubomirsti, Generalmajors Mercy und Tasse. Bey denen Sachsen aber mar der Churfürst selbst, neben Genezralseldmarschall Golz, Feldmarschall-Lieutenant Flemming und Generalmasors herzog Christian von Sachsen-Halle, Reitschüs, Graf Trautmannsdorff und Reuß.

"In dieser Ordnung defilirte man anderthalb Tage, baß man den 11. Sept. Nachmittag das Gebürg des Wienerwalds erreichte. Die Sächsichen nahmen den Weg ber engen Paffage, fo zwischen ben Bergen und ber Donau liegt, wendeten fich endlich auf die rechte hand in bas Geburg und erfliegen ben Berg, welcher nebst dem Rahlenberg liegt. Die Rapserliche und übrige Infanterie blieb unten am Thal, so hinter dem Berg lage, die Cavalerie insgesamt aber nahm ihren Marsch hinter ber Jufanterie, und ftund beswegen noch zurud. Inmittelft faßte ber hauptmann Leysmann von dem Cropschen Regiment auf dem Rablenberg in der Leopoldscapell mit 50 Dragonern Posto, von wannen wie auch dem daran gelegenen hohen Berg man flark in bas Türcische Lager canonirte, und einige Bolontairs mit ben Janitscharen unterhalb des Geburgs sich herumtummeln ließ." 3x der Höhe gelangt, vernahmen der König und der Herzog von Lothringen das betäubende Brescheschießen der Türken, unter einem Meer von Staub, Feuer und Rauch lag die beangstigte Stadt begraben, daß noch in diefem letten Augenblick Alles für fie zu befürchten. Bis dahin behauptete die Besagung durch Bunder von Tapferkeit und Ausbauer die Trümmer der Burg- und los belbaftei. Das Zusammengeschoffene ließ Starbemberg schnell verbauen, Abschnitte hinter den Abschnitten errichten, aus Dachsparren und Balken Palissaden fertigen, die der Gefahr zunächft ausgesetzten Gaffen durch Retten, Querwälle und die von allen Fenstern geriffenen Gifengitter sperren. Mit ber einbrechenben

Racht, wie noch immer die Armee im Fortrüden begriffen, kam ein Reiter über die Donau geschwommen, einen Zettel dem Herzog von Lothringen zu überbringen. Den hatte Starhemberg geschrieben, in kurzen Worten das Entsetliche seiner Lage ausssprechend: "Reine Zeit mehr verlieren, gnädigster Herr! keine Zeit!" und zugleich stiegen vom Stephansthurm ganze Garben von Raketen nach einander in die Luft, anzudeuten, daß für die Stadt die letzte Stunde gekommen. Denen antworteten ungesäumt Raketen vom Hermannskobel bei Weidling hinter dem Rahlenberg und drei Kanonenschüsse. Daß man das Zeichen verstanden, verfündigten die Kanonen der Mölkerbastei, und die eben noch der Verzweislung hingegebenen Wiener überließen sich der ungesmessensten Freude, die der Anblick der vielen von den umliegenden Bergen auslodernden Feuer kaum zu steigern vermochte.

"Also blieb man die Racht über in völliger Bereitschafft stehen, bey anbrechendem Tag aber, welches der 12. September, ein Sonntag, war, hielte der Pater Marcus d'Aviano, welcher auch die ganze Schlacht hindurch, wo die Gesahr am größesten gewesen, mit einem Erucifix in der Hand von einem Ort zum andern gangen, in der Leopoldscapell eine Mess," und es nahm seinen Ansang das Gesecht in der Art, daß der Herzog von Erop die ersten Schüsse mit den Türken wechselte, S. 441. "Gleich nach diesem wurde Heußler besehligt, mit seinem Regisment einige verschanzte Janitscharen auszutreiben und sothane kleine Höhe zu gewinnen. Diese aber verließen, sobald sie ihn ankommen sahen, ihre Schans, und versührten ihn durch ihre Flucht, also daß er auf 2000 versammlete Türken stieß, welche ihn zur Retirade zwangen, aber doch die eroberte Schans ihm überlassen musten."

Um 8 Uhr attaquirte Caprara das stark besetzte Rußdorf, Leslie warf in Eile Batterien auf, den Feind, welcher hier und in heiligenstadt eine bedeutende Macht entwickelte und mit harts näckigkeit sich vertheidigte, zu beschießen. Jeder noch so unbes deutende Schutthausen oder Terrainabschnitt mußte nach langer Gegenwehr unter vielem Blutvergießen genommen werden. Endslich gegen 12 Uhr waren beide Dörfer erstürmt. Aus den Schritt

1

für Schritt erkämpften Stellungen die Raiserlichen zu werfen, feste der Pascha von Diarbefir zu fünsmalen an, ihrem weitern Bordringen wurde die große türkische Batterie auf der Höhe über dem Holweg von Döbling ein unübersteigliches hinderniß, bis dahin die sächsiche Infanterie ben Raiserlichen, auf benen seit fieben Stunden die ganze Sipe bes Rampfes gelastet hatte, durch einen raschen Flankenangriff zu hülfe kam. Es war nämlich bis 2 Uhr Nachmittags weder das Centrum, noch der rechte Flügel mit dem Feinde handgemein geworden, weil sie den weitern und schwierigern Weg zurückzulegen hatten. Um jene Stunde brachen endlich die Polen aus dem Walde von Dornbach hervor, mit Ungestümm des Feindes linken Flügel und Centrum befürmend. Allein die mehrmalen wiederholten raschen Anfälle prellten an den dichten Massen der Türken ab, vornehmlich an einer dem Ausgange des Waldes entgegengesetzten Schanze. Sie fiel doch endlich, nachdem Dunnewald mit seinem und dem Styrumschen Regiment sie im Ruden gefaßt hatte. Die fliebenden Feinde verfolgte ein polnischer Uhlanenpulk in blinder Wuth, bis daß er plößlich von den zum Stehen gebrachten oder zum Soutien anrudenden Scharen eingeschlossen. Der Polen viele wurden zusammengehauen, schon schwankte des Tages Geschick, da commandirte der Herzog von Lothringen einen allgemeinen Angriff gegen der Türken rechten Flügel. Er wurde gegen die Mitte aufgerollt, die große Döblinger Batterie genommen, mit dem Feinde zugleich drangen die Sieger in Döbling ein, schon ergoffen sie sich gegen. Währing und Weinhaus. Dieser Erfolg machte den Polen Luft, angefeuert durch das glänzende Beispiel ihres Rönigs, als welcher eigenhändig mehre Türken erlegte, und einen Roßschweif eroberte, warfen sie den feindlichen linken Flügel durch Herrnals zurud und verfolgten ihn unter furchtbarem Gemețel bis an das Lager in der Roffau.

Man war des Willens gewesen, am ersten Tage nur bis an des Feindes Lager vorzudringen, dem zweiten Tage die Bestürmung desselben vorzubehalten. Das misbilligte, Angesichts solcher Erfolge, der kursächsische siebenzigsährige Feldmarschall Golp: "Der Anfang ist zu schön, warum stehen bleiben? Ich

bin ein alter Mann, hab der Wunden viel, möcht mich gern die Nacht in Wien pflegen!" Entscheidend wurden seine Worte für den Siegesrausch der Maffen. Prinz Ludwig von Baden brang mit einigen Schwadronen Dragoner und dem halben Regiment Würtemberg unter freudigem Trompetengeschmetter bis an die Contrescarpe des Schottenthors, wo er mit Starhemberg fich desprach. "Mittlerweile hatte der Großvezier noch immer gehofft, fich der Stadt Wien, auch bey währendem diesem Treffen zu bemächtigen, und ließ deswegen das Burgthor bis in die spate Ract sehr scharff beschießen, auch an der gesprengten Lobelpaften mit etlich 1000 Janitscharen hißig stürmen; als aber ber Commenbant einen farden Ausfall that, ingleichen ber Christliche tinke Flügel an die Stadt ruckte, und einige commandirte Jugvolder in die Approchen fielen, so begab fich der Feind völlig in die Flucht, und überließ das gange reich angefüllte Lager denen Christen zur Beute. Es wurde ihm zwar einige Stunden tang nachgefest, doch verursachte sowohl die eingefallene Racht, als große Mattigkeit der Goldaten, welche aus dem 36stündigen Marsch, und daben wegen zuruckgelassener Bagage erlittenen Proviantmangel entstunde, daß man die Flüchtige nicht allzu sehr verfolgen kunte, und die Racht hindurch in dem eroberten Lager ftill stehen muste. Indessen hieb die Infanterie die übrigen Janitscharen, so sich bin und wieder in benen Trenckeen und abgebrandten Vorstädten aufhielten und zu Wehr setzten, nieder. Wie auch die Minirer, welche gar nichts von dem vorgegangenen Treffen wusten, und gegen Abend aus ihren löchern hervorfrochen, von ihrer Arbeit Bericht zu erstatten, von den neuen Inhabern ihrer Zelte auf unangenehme Art empfangen wurden, indem man sie theils tobt schlug, theils mit Banden belegte, bamit sie foldergestalt ihre bisherige Arbeit selbst wiederum vernichten möchten." Den entscheidenden Angriff gebot der Herzog von Lothringen um 41/2 Uhr, nach 6 Uhr war die Schlacht vollig entschieden.

"Dem Christlichen Heer aber wurde die ausgestandene Gefahr und Arbeit reichlich und überflüßig ersetzet, denn über dem Ruhm, daß sie als Erlöser der Christenheit anzusehen waren, wurden

ihnen auch die ansehnlichken Beuten zu theil. Das Türckische Lager, welches aus 40,000 Zelten bestunde, sabe nicht sowohl einer in der Gil aufgeschlagenen Wohnung der Golbaten gleich, als einer zu Friedenszeiten wohl angelegten Handelsftadt, weldes man nicht nur wegen der richtigen Ordnung ber Gaffen, und aller anderer Bequemlichfeit, fonbern auch wegen bes großen Reichthums, welcher daselbst aus dem gangen Türckischen Reich sich zufammen gesammlet hatte, sagen kann, indem die Türken gewohnt sind sederzeit ihr gantes Vermögen mit zu Feld zu führen. Doch hatten die Teutsche hier nicht so gute Gelegenheit sich zu bereichern, als die Polacken selbsten nahmen; dann weil man besorgte, es dörffte hinter ber Flucht des Großveziers Betrug steden, so wurde benen Goldaten anfangs anbefohlen, in Bereitschafft feben zu bleiben, welcher Ordre zwar die Teutsche wohl eingerichtete Milit nachkam, die ungezähmte Pohlen aber wollten sich nicht verhindern lassen, auseinander zu lauffen, und die verlaffene Zelten zu plündern. Wie dann auch ihr König die vornehmfte Stud des Lagers befam. Nemlich des Großveziers sehr koftbares Zelt, welches einige auf 400,000 Reichsthaler schätten, und in welchem sich auch die Kriegscangley nebst der Kriegscaffe befand, so in einem mit zwey Million Gold (600 Beutel) und vielen Edelgesteinen und andern Schäpen angefüllten Raften verwahrt wurde." Als des Tages eigentliche Trophäen hatten viele Roßschweise und Fahnen, 164 große und kleine Stude, unermegliche Borrathe von Munition zu gelten. andern Vorräthen haben hauptsächlich ganze Ladungen von Raffee und Zucker ihre Bedeutung, weil von ihnen gewissermaßen die Liebhaberei für das Kaffeetrinken ausgeht. Darum erhielt auch der zu Wien eingebürgerte Pole Kolziczfi die Erlaubniß, ein Kaffeehaus, ungezweifelt bas erfte in Deutschland, anzulegen, als Belohnung dafür, daß er im halben August zweimal den lebensgefährlichen Gang durch das türkische Lager gewagt, um bem Berzog von Lothringen Nachrichten von der Lage der Stadt zu überbringen, auch von demselben tröftliche Botschaft zu empfangen. Die Angaben von der Türken Menschenverluft in der Schlacht variiren zwischen 12,000 und 20,000, über 48,000 Mann hat

die Belagerung selbst ihnen gekostet. Mit dem 12. Sept. 1683, als welcher der Sonntag in der Octave von Mariengeburt, haben sie aufgehört, der Christenheit fürchterlich zu sein, und darum seiert die Kirche senen Sonntag als das Fest des heiligen Namens Maria.

14. Sept. Die Engelweihe zu Maria-Einsiedeln. Der Bau des berühmten Klosters zusamt der Kirche wurde im J. 946 vollendet. Im September 948 bat Abt Eberhard von Einsiedeln den Bischof Konrad von Constanz, als Diocesan, daß ex die Einweihung der Kirche vornehmen möge. Der Bischof fam und mit ihm der heilige Bischof Ulrich von Augsburg und eine große Anzahl von Herren und Edeln, die alle, so viel das thunlich, in des Klosters Räumen untergebracht wurden. "Als aber in ber-Racht der heilige Bischof Konrad, seiner Gewohnheit nach, zum-Gebet aufftunde, hat er sambt etlich andern dig Wunderzeichen klärlich mit Augen gesehen. 1. In der Nacht ift JEsus mit Bischöfflichen Kleidern in die Capell getreten, dieselbige mit gewohnlichen Ceremonien selber geweihet, und bas beilig Amt auf folgende Weiß gehalten. 2. Die vier Evangeliften waren gegenwärtig, setzen Christo die Inful auf, und nahmens nach Gebrauch wieder ab, St. Gregorius hielte den Weihkessel, St. Petrus den Bischöfflichen Staab, St. Augustinus und Ambrofius dienten zur h. Meß, St. Michael war Borfinger, St. Stephanus sang die Epistel, St. Laurentius das Evangelium, die Engel singen zur Orgel. 3. Maria, die Königin der Engel, ftunde vor dem Altar, über alle massen lieblich, viel glänzender als die Sonne, voll Majestät und herrlichkeit; in dieser ewig gebenedepten Jungfrauen Ehren hat JEsus die Capell geweihet, und ift von himmlischen Geistern ein Saal Maria ber Mutter Gottes genannt worden. 4. Dann bas Sanctus ward also gesungen: Heiliger GDtt, in dem Saal der herrlichen Jungfrauen Maria, erbarme dich unser; Gesegnet sey Maria Sohn, der ewig regieren wird, so da kommt zc. Das Agnus Dei also: Lamm GOttes erbarme dich über bie Berftorbenen, so in bir ruben, erbarme bich unser. Lamm GOttes, gib Frieden ben Lebendigen, und Berstorbenen, die in dir Gottseelig regieren. 3um Dominus

I

ı

J

ţ

ŀ

ļ

wobiscum, Der Herr sep mit euch, antworteten die Engel: Welscher ob Chernbin siget, und siehet in den Abgrund. 5. Als nun am Morgens darauf alles zur Kirchweihung bereit, und sedersmann auf den Bischoff Konradum wartet, verzoge er gleichsam verzuckt bis auf den Mittag. Da sprachen ihm andere Bischoff zu, er solle die Weihung anfangen, und so große Menge Bolds nicht vergebens warten und leer abziehen lassen. Er erzählt ihnen, was zu Nacht geschehen. Aber sie haltens für ein Traum, und nöthigen ihn, die Capell dannoch zu weihen. Darauf hörten sie alle zum brittenmal diese himmlische Stimm: ""Hör auf, hör auf Bruder, die Capell ist von GOtt geweihet." Alsdann haben sie erst dem heiligen Konrado Glauben gegeben. Welcher aus der heiligen Capell gangen, und hat die Kirchen, so darumb erbauet, zu Ehren des heil. Mauritis und seiner Gesellen gesweihet."

Die Erzählung von dem wunderbaren Hergang hat Papst Leo VIII., in Gegenwart bes Raisers Otto, der Raiserin Abelheid und vieler anderen Fürsten aus dem Munde des Bischofs Konrad vernommen und durch eine Bulle verewigt. Darin erklärt er zugleich, mit Zustimmung der anwesenden Bischöfe, die Ginweihung der fraglichen Capelle für wahr und gültig, verbietet sedem Bischof, dieselbe zu weihen, und verleihet Allen, welche bußfertig den Ort besuchen und reumüthig ihre Sünden bekennen, den Rachlaß der baburch verdienten Strafen. "Das ift nun die Engelweihe in Einsiedeln, wovon man seit undenklichen Jahren allsährlich am Feste der Krenzerhöhung den 14. Herbstmonats: das Andenken feierlich und mit großem Zulaufe frommer Walls fahrter begeht. Wenn das Fest auf einen Sonntag fällt, so dauert die Feier durch 14 Tage und wird die Große Engelweihe Obschon in der Revolution 1798 die alte Kapelle gänzlich zerstört worden, hat doch der Glaube und das Bertrauen auf einen besondern Segen Gottes an diesem Orte bei ben Bölfern nicht abgenommen, sondern auch seither mannichfaltig sich be-Auch da bestätigt sich die evangelische Wahrheit: Wo Glaube, da ist Heil. — Nicht des Ortes wegen wird der Mensch, sondern der Ort wegen des Menschen von Gott angenommen."

24. Sept. Maria ber Gnaben, Notre-Dame de la Merci, la Madonna della Mercede, Nuestra Señora de las Mercedes. Peter Rolasque, geboren um 1189 zu Mas Sainte-Puelle, 11/2 Stunde von Castelnaudary, in dem Bisthum Saint-Papoul, wurde von dem Bater zu allen einem Jüngling vornehmer Berkunft anständigen ritterlichen Uebungen angehalten. In dem Alter von 15 Jahren verlor er den Bater, und es hatte die Mutter, als Bormunderin wohl zeitig ihn zu verheurathen gewünscht. Allein der junge Mann hatte bereits in der Berachtung irdischer Dinge ben Entschluß gefaßt, sich einzig bem Dienste des herren zu widmen. In der Absicht vielleicht, ben mütterlichen Zudringlichkeiten auszuweichen, ließ er fich in das Gefolge des berühmten Grafen Simon von Montfort aufnehmen, und hat er dem Gebieter dergeftalten fich empfohlen, daß diefer ihn vor allen andern tuchtig befand, die unerfahrene Jugend des Infanten, nachmaligen Königs Jacob I. von Aragon zu leiten. Er folgte dem Zögling, als solcher 1215 in Freiheit geset worden, nach Barcelona, und erwarb fich hohes Berdienst in einer Erziehung, vermöge beren Jacob ben größten Königen bes Jahrhunderts zugezählt werden muß. Aber inmitten der Berftreuungen seines Amtes und des Hoss blieb Nolasque der einmal ergriffenen Richtung unverbrüchlich getreu. Dem Gebet hat er ben Tag hindurch vier, in der Nacht zwei Stunden gewidmet, daneben, unter steten Bugübungen, in das Studium der heiligen Schriften sich vertieft. Den gottseligen Betrachtungen Liebeswerke hinzuzufügen, beschäftigte er sich auch vielfältig mit dem traurigen Schickfal der in die Gefangenschaft der Mohren gerathenen Christen, und schon hatte er ben Entschluß gefaßt, zur Erleichterung dieses Schicksals all seine Habe hinzugeben, als ihm in der Racht zum 1. Aug. 1218 die heilige Jungfrau erschien, und ihm ben Willen Gottes verfündigte, daß er nämlich einen Orden zu fieften habe, deffen Brüder sich durch besonderes Gelübde zur Lostaufung ber Gefangenen verpflichten wurden.

Es war Peters unverbrüchlicher Gebrauch, durchaus nichts vorznnehmen, ohne sich vorher mit seinem Beichtvater, dem h. Raimund von Penasorte, damals noch Domherr in Barcelona, H

berathen zu haben. Dem vertraute er bas ihm gewordene Geficht, und es erfaßte ihn Staunen sonder Gleichen ob der Mittheilung, daß er, der Priester, das gleiche Gesicht gehabt, und von der heiligen Jungfrau Befehl erhalten habe, sein Beichtfind in dem gefaßten Entschlusse zu bestärken. Bon Stund an verbanden sich die Beiden zur gemeinsamen Betreibung einer in fo wunderbarer Weise ihnen gestellten Aufgabe, und konnte Peter bereits am Laurentientage während bes Hochamtes im Dom zu Barcelona aus den Händen des Bischofs das Kleid des Ordens Unser Frauen ber Gnaden oder der Barmberzigkeit empfangen, und fofort an sieben Ritter und sechs Priefter ausgeben. vierzehn haben sie den drei allgemeinen Gelübden das vierte hinzugefügt, wodurch sie sich verpflichteten, Behufs der Befreiung der Gefangenen die eigene Person zu Pfand zu geben, und alle Beschwerlichkeiten einer Gefangenschaft zu erdulden. Es war hiermit ein Orden begründet, in welchem namentlich Peter Rolasque die höchften Berdienfte fich erwerben und bergestalten sich beiligen sollte, baß er, gest. in der Weihnacht 1256, von Papst Urban VIII. 1628 kanonisirt, und auf Alexanders VII. Geheiß dem romifchen Martyrolog eingeschrieben wurde. Seinem Andenken ist der 31. Januar gewidmet, gleichwie die Rirche das Fest Maria der Gnaden, als der eigentlichen Ordensstifterin begehet. Der Orden hat vornehmlich in den Gebieten der Krone von Aragon und in America sich ausgebreitet; zu Anfang bes 18. Jahrhunderts besaß er in Frankreich eine, in Spanien drei, in America acht Provinzen. Man verwechsele ibn nicht mit bem Orden ber Trinitarier ober Mathuriner, ber ebenfalls die Lostaufung driftlicher Gefangenen fich zur Aufgabe macht.

Den 1. Sonntag im October Rosenfranzsest, Mas ria Victoria, Notre-Dame des Victoires, la Madonna del Rosario, Auestra Señora del Rosario. Die Geschichte, Bebeutung und Bestimmung des Rosenfranzes ist Abth. I. Bb. 2. S. 142—144 vorgetragen, dort auch, zugleich mit der Lebensbeschreibung des h. Dominicus, ein kurzer Abris von den Verrichtungen des gewaltigen Kämpen Simon von Montsort gegeben. Daß ich in biefem nur den driftlichen Belden bervorhebe, ohne feinet Grausamkeiten, seines Ehrgeizes zu gedenken, ift mir zum Borwurf gemacht worden. Der Chrgeiz erweckt die Belben, die Grausamkeiten zu besprechen, hielt ich für überflussig, da sie von dem Jahrhundert unzertrennlich: nur mag der Umstand, daß in den gegen die Albigenser gerichteten Areuzzugen Fanatiker auf Fanatifer trasen, ihnen eine tiefere Färbung gegeben haben. Jedenfalls blieb kein Theil gegen den andern im Rückfand. Daß Simon von Montfort menschlichen Regungen nicht unzugänglich, beweisen die Thränen, so er bei dem Anblick von R. Peters von Aragon Leiche vergoß. Der war einst sein Freund gewefen. Bielleicht, daß ein von uralten Zeiten in dem Dominicanerorden bergebrachtes Fest Unser Lieben Frauen vom Rosenkranz, Mariae de victoria, sich von dem großen Tage von Muret berschreibt, gewiß ift, daß dieses Fest von Papst Pius V. auf ganz Italien und alle Länder der spanischen Monarchie ausgebehnt worden, in der Dankbarkeit für eines jener Ereignisse, welche auf Jahrbunderte den Gang ber Weltgeschichte bestimmen.

In blinder Zerstörungssucht haben die türkischen Sultane sich nicht begnügt, alle mit ihren Gebieten grenzende driftliche Staaten in der gleichen Buth beimzusuchen, es war ihnen auch eine unablässig verfolgte Angelegenheit, sich durch eine starke Marine die Mittel zu verschaffen, selbst auf die entfernteften Punkte ihre Beute- und Eroberungszüge auszudehnen, als wozu ihnen die allerdriftlichsten Konige von Frankreich fleißigen Borschub geleistet haben. Nicht ohne Erfolg bestritt Karl V. durch seinen Andreas Doria die mehr und mehr sich ausbildende türkische Seemacht. Seines Rachfolgers Aufmerksamkeit wurde allzu sehr durch anderweitige Sorgen in Anspruch genommen, und der Osmanen Flagge beherrschte das gesamte Mittelmeer in solcher Weise, daß Selim U. ben lange schlummernden Entwurf seiner Borganger, auch Italien bem weiten Reiche hinzuzufügen, wieder aufnehmen konnte. Der Krieg mit den Benetianern, in den erften Monaten des J. 1570 begonnen, sollte hierzu die Einleitung werden. Die Insel Cypern wurde großentheils, noch im Laufe des Jahres und im Angesicht der driftlichen Flotte,

ben Benetianern entrissen, ein Erfolg, der jedoch die Abschließung der heiligen Liga beschleunigte. Bermöge derselben verpflichteten sich der Papst, der König von Spanien und die Republik Benedig zusammengenommen 200 Galeeren, 100 Lasischisse, 50,000 Mann Insanterie und 4000 M. Cavalerie den Türken entgegenzustellen, und war das Commando der vereinigten Macht dem Don Juan de Austria zugedacht.

Don Juan war ber natürliche Sohn Kaiser Karls V. und der Barbara von Blomberg; das muß ich erinnern, weil man sich nicht gescheuet hat, auch in bieser Hinsicht bas Andenken. bes großen Raisers durch die schändlichfte Berläumdung zu besudeln, während zu Antwerpen, wo die Blomberg in stiller Zurückgezogenheit lebte und starb, sebes Kind in ihr die Mutter des großen Raisersohnes verehrte. Dieser Sohn murde an des Baters Geburtstag, den 24. Febr. vermuthlich 1547 geboren und in ländlicher Einsamkeit von Don Luis Duisada, den er bis zum Jünglingsalter für seinen Bater hielt, erzogen. Meister in allen ritterlichen Uebungen, soll Don Juan, der schöne, blondgesockte Anabe, gelegentlich einer Jagdpartie bem König vorgestellt, auch von diesem, von wegen der auffallenden Aehnlichkeit mit Karl V. augenblicklich erkannt worden sein, 1560. Er mußte dem Hofe nach Balladolid folgen, erhielt die seiner Abkunft angemessene Bedienung und Umgebung. Die nahe Berührung mit Don Carlos konnte die gefährlichsten Berwicklungen für ihn zur Folge haben, er entzog sich ihnen durch vorsichtige Zurückaltung, ohne in ber fernsten Weise zum Untergange seines verblendeten Neffen zu wirfen, wie man boch anzudeuten nicht unterläßt. Gleich abgeschmackt ift die Erzählung von Don Juans Bewerbung um die Gunft ber Königin Elisabeth. In des Siegers von Lepanto Charafter erscheint als vorherrschender Zug die blinde Anhäuglichkeit für feinen königlichen Bruber, die sichere, durch keinerlei Verführung zu erschütternde Treue; in König Philipp nicht nur ben Bruder, den König, sondern auch zumal und über Alles den Regierer des Hauses Destreich, und hierin sich selbst verehrend, war Don Juan unfähig, an diesem Bruder irgend eine Treulosigkeit zu begehen, am wenigften deffen Beib zu begehren.

Man weiß überhampt nur von einer einzigen Liebschaft des Prinzen, sene mit der Maria de Mendoza. "Ce sont les premières amours de Don Inan et sans doute les seules qui méritont ce nom", bekennt des Heldenkindes neuester, wenn auch nicht eben preiswürdiger Biograph, Alexis Dumesnil.

Zu bergleichen Allotrien mochte er auch schwerlich die Zeit finden. Bereits 1565 hatte er heimlich den Sof verlaffen, um sich ber ruhmvollen Vertheibigung von Malta anzuschließen: in Zaragoza und Montserrate festgehalten, tounte er seine Abficht nicht erreichen, wohl aber gab bas ritterliche Streben dem König Beranlaffung, einen Jüngling, der in solcher Beise fic ankundigte, ben Geschäften einzusühren. Im J. 1568 befehligte Don Juan die Flotte, welche nicht nur die Ruften des mittelländischen Meeres zu beschüßen, sondern auch die Berbindung der africanischen Raubstaaten mit den Moristen von Granada zu fioren hatte. Schon war der Moristen Aufruhr vorbereitet. Nachdem er zum Ausbruch gefommen, fant der Ronig seinen Bruder sattsam gereift, um ihm die Leitung der innern Angelegenheiten ber insurgirten Provinz übertragen zu können. Don Juan ging am 6. April 1569 nach Granada ab, und wandte, kaum daselbst installirt, seine Ausmerksamkeit ber Berstellung der Einigkeit unter den königlichen Generalen ju; er sorgie für der Truppen Berpflegung und Berstärfung, bewehrte die festen Pläge, sicherte die Communicationen, nahm die friedlich gesinnten Moristen gegen die Aufrührer in Schus.

Aber die in den spanischen Heeren so häufigen, jedesmal durch das Ansbleiben des Soldes veranlaßten Mentereien, die Lauigkeit mancher Anführer, die unausgesetzt aus Africa den Morisken zukommenden Unterstügungen, gaben den Angelegensheiten eine immer bedrohlichere Wendung, die Verbreitung der Empörung nach Murcia und Balencia stand in Aussicht. Da erbat sich Don Juan von seinem Bruder die oberste Leitung auch der Operationen im Felde, und mit starker Hand den Commandesstab erfassend, in rastloser Thätizkeit den Rebellen zu Leibe gehend, ist er ihrer bis zum Sept. 1570 vollständig Meister gesworden. Den 23sährigen Jüngling, der in solcher Weise seine

Sporen verdient hatte, zum Dberbefehl der combinirten driftlichen Armada erhebend, fand Philipp II. für seine Wahl ten allgemeinsten Beisall.

Į

Durch Capitulation wurde, nach ber tapferften Bertheibis gung, Famagusta und somit der Rest der Insel Cypern, den Türken überliefert. Am 5. Aug. 1571 zog Mustapha Pascha ber endlich bezwungenen Stadt ein, und es nahmen die Scheußlichkeiten ihren Anfang, in beren fandhaften Ertragung, wie nicht minder in der Bertheidigung des ihm anvertrauten Plages, seinen Namen Andreas Bragadini verherrlicht hat. "Lors de la première entrevue Mustapha reçut d'abord les chefs de la garnison avec beaucoup de politesse, et fit asseoir Bragadin à côté de lui. Mais étant venu à parler des prisonniers, qu'il disoit faussement que Bragadin avoit fait mourir dans un tems de trève, et Bragadin soutenant le contraire, ce perside Turc se leva en fureur, et ordonna qu'en enchainét ce Seigneur, qui imploroit envain la foi du traité. En même tems, tous ces officiers furent conduits dans la place qui étoit devant sa tente, où il les fit tous massacrer, à la réserve de Bragadin, sur qui il vouloit épuiser sa rage et sa cruauté. Par trois fois il l'obligea de présenter sa têle devant la hache, comme s'il eut voulu mettre fin à son supplice par une prempte mort: mais il se contenta de lui faire couper le nez et les oreilles. Ensuite on l'étendit par terre, où il essuya des insultes plus amères que la mort même. De tems en tems on lui demanda où étoit ce Christ qu'il adoroit, et pourquoi ce Tout-puissant ne l'arrachoit pas de ses mains. Ce barbare en même tems fit dépouiller tous les soldats qu'on avoit embarques sur ses vaisseaux et les mit à la chiourme. Voilà ce qui se passa le 4. août. Le lendemain Mustapha entra dans la ville, et fit pendre Tiepolo. Le 17. d'août Bragadin, tout couvert de blessures, fut conduit à tous les endroits de la place que le canon avoit ruinés, avec deux pannerées de terre au col, et toutes les fois qu'il passoit devant Mustapha, on l'obligeoit de baiser la terre. Ensuite on le mit sur un siège, lié et garotté, et on l'éleva jusqu'au haut des antennes, pour le donner en spectacle aux soldats chrétiens qui venoient d'étre

mis à la chaine. Enfin on le mena dans la place publique, au son des tambours et des trompettes, où il fut écorché vif. Bragadin souffrit tous ces traitemens barbares avec une constance héroïque, reprochant à son ennemi sa cruauté et sa perfidie. Quand il fut écorché jusqu'au nombril, le sang sortit de ses plaies en abondance, et il mourut, en implorant sans cesse la miséricorde de Dieu. Telle fut la fin de ce grand homme, qui avoit si bien servi la religion chrétienne."

Don Juan hatte sich ben 20. Jul. zu Barcelona eingeschifft, ausamt den Regimentern von Michael de Moncada und Lobo de Figueroa. Am 26. erreichte er Genua, wo der ihm als General-Lieutenant beigegebene Großcomthur von Castilien, Don Luis be Zuniga y Requesenes, bann Don Alvaro be Bazan, Marques von Santa Cruz, damals General ber Galeeren von Reapel, und der größte Seemann, welchen Spanien jemals gehabt, seiner erwarteten. Am 1. Aug. ließ er wiederum die Anker lichten, um vordersamst gen Neapel zu steuern, mahrend er ben General ber Galeerenflotte von Sicilien, Johann von Cardona, mit 26 Galeeren nach dem Meerbusen von la Specia entsendete, um die deutschen Regimenter des Alberich von Lodron und des Grafen Vinciguerra von Arco, bann des Sigismund Gonzaga Italiener aufzunehmen. Zu Neapel ben 8. Aug. eingetroffen, empfing Don Juan in St. Claren Kirche aus ben Banben bes Carbinals von Granvelle den von dem Papft ihm zugedachten Commandoftab, einen Scepter, und das große Banner der Liga, worauf die Wappen der drei verbundeten Mächte gestickt, alles eigenhändig von dem Papst geweihet. Auch suchte ihn zu Neapel beim der von dem h. Pius entsendete Bote, welcher angewiesen, ihn zu ermahnen, daß er, wo immer die feindliche Flotte sich zeigen moge, angreife und sich versichert halte, Gott werbe ihm ben Sieg verleihen. Von Neapel richtete Don Juan seinen Lauf nach Messina, wo ber papstliche und ber venetianische General, Marcus Antonius Colonna und Sebastian Benier mit Ungeduld seiner Ankunft erwarteten. Gleich am andern Tage hielt er Kriegsrath in seinem Schiffe, und werden bei dieser Belegenheit als feine Begleiter genannt Alexander Farnese, Prinz von Parma, der Prinz von Urbino, Paul Jordan Dofini Herzog von Braeckuno, Ascanius della Cornia, der Graf von Santa Fiora, Gabriel Serbelloni u. f. w. In einem meisterhaften Bortrage sproch er von der bedeutenden ihm beigegebenen Macht, 81 Galeeren, 22 Transportschiffe, 22,000 Mann Infanterie, als 8800 Spaxnier, 11,000 Italiener, und beiläusig 3000 Deutsche, zusamt einer flarken Artillerie, er entschuldigte sein langes Ansbleiben, beklagte die Ungläussfälle, von welchen die Republik heimgesucht, zugleich aber auch die von Uebelwollenden ausgesprengten, die Absiliaten seines Königs verdächtigenden Gerüchte, welche durch Thaten zu widerlegen, er verhieß.

Ì

ı

Gleichwohl vermochte Don Juan längere Zeit nicht ber spunischen Langsamkeit und Vorsichtigkeit abzusagen: wie sehr er auch gedrängt wurde, durch eine fräftige Offensive der fortwährend thätigen Berheerung venetianischer Besigungen zu wehren, er wollte den Hafen von Messina nicht verlassen, es sei denn die gefamte driftliche Flotte vereinigt. Dieses Bögern gab ben Türken Gelegenheit, unter den Kanonen gleichsam von Italien, bie Borstädte von Corfu niederzubrennen, die ausgedehnte michtige Insel Cefalonia alle Schreckniffe einer erbarmungslosen Invasion empfinden zu lassen, endlich in dem Meerbusen von Les panto eine unangreifbare Aufftellung zu suchen. Das Eintreffen ber 60 venetianischen Galeeren, bie früher von Candia ausgelaufen, um den Entfat von Famagusta zu bewertstelligen, jest aber, nachdem ihre Absicht verfehlt, der Hauptflotte sich anschlossen, und die dringenden Vorstellungen des Bischofs von Penna, des Paul Obescalchi, der im Auftrage des Papstes rastlos zur Schlacht, d. i. zum Siege herausforderte, indem der h. Bater anhaltender benn Moifes für ben Erfolg ber driftlichen Baffen bete, machten ben fortwährenden Berathungen und Zweifeln ein Gnde. Als ein versuchter Feldherr ordnete Don Juan die Borbereitungen zur Schlacht. Die 109 venetianischen Galeeren, wie trefflich ihre Ausruftung, boten nicht die hinlängsiche Anzahl von Combationten, dem Mangel abzuhelfen, mußten sie 1500 spanische, 2500 italienische Raechte aufnehmen. In der gleichen Weise wurde die Bemannung ber Schiffe von Savoyen und Genua verftärft. Die Lands

Meerbusen von Lepanio, den Hafen von Patrasso verlasse, um längs ber Südspiße von Acarnanien sich auszubreiten. Sie befand sich demnach beinahe Angesichts ber driftlichen Flotte, als welche am Abend die Curzolarischen Inseln erreicht hatte. Mit Sonnenanfgung, Sonntag, 7. Det., erblidte man bie melische Schlachflinie, und sofort hat sich jene der Chriften gebilbet, eine Fronte von 173 Galeeren barbietent. In ihrer Mitte hielt die Königsgaleere, von Don Juan bestiegen, jur Rechten hatte er die päpfliche, zur Linken die venetianische Capitana, noch etwas entfernter, auf der einen Seite die Capitana von Savopen, auf ber andern die Capisana von Genna, diese von Mexander Farnese befehligt. Alle leichten Fahrzeuge wurden zurückgeschickt, bamit wiemand an Entfommen benfen tonne. And die Türfen ordneten fich in großer Behendigfeit. Pertan commandirte das Mitteltreffen, 130 Galeeren, des Ali 80 machten ben rechten, bem Festlande zugekehrten Flügel, 53, unter Uluchali, ben linken Flügel, 22 die Referve aus.

Als das große Banner der Liga aufgezogen, verrichtete Don Juan sein Gebet, bann bestieg er, bas Crucifix in ber Sand, ein Boot, um die ganze Ordnung ber Flotte in Augenschein zu nehmen; und aller Orten die Equipagen anzureben, fie zu erinnern, daß fie für ihren Glauben, für die Shre ber Chriftenheit zu ftreiten berufen, fie zu versichern, daß Gott auf der h. Jungfrauen Fürbitte einen vollständigen Sieg ihnen verleihen murbe. Er fehrte zu feiner Galeere zurud, es wurde den Soldaten die Generalabsolntion ertheilt, ein Kanonenschuß, Trompeten und Trommeln gaben bas Beiden jum Angriff, ber zwar nicht von den ganftigsten Auspicien begleitet. Doria, eine Ueberflügelung befürchtend, dehnte seine Linie über alle Gebür aus, daß sie Gefahr lief, durch das den Türken eigenthümliche wüthende Anprellen gebrochen zu werben, gludlicher Weise schlug ber Wind um, nachdem er bis dabin den Christen entgegen gewesen, und es trat vollkommene Winds stille ein, daß die Beiden den errungenen Bortheil nicht verfolgen Bereits waren die beiden Mitteltreffen an einander gerathen; die Galeaffen gaben zu verschiebenen Malen bem Feinde eine volle Lage, Benier, burch die Galeeren von Lorebano und Malipieri unterfützt, hielt den ersten Sturm aus. Den Geschützen

Í

ber Galeaffen zu entgeben, brachen bie Türken ihre Orbnung; in einen Anduel zufammengebrangt, die feuerspeienden Galeaffen zur Seite lassend, warfen sie fich auf der Christen linken Flügel, gegen 1 Uhr Mittags. Unter fürchterlichem Gefdrei richteten Ae einen Regen von Pfeilen gegen Barbarigos Abeheilung, die in der Fronte von dem gangen Knäuel gefaßt wurde, im Ruden von einzelnen Schiffen, die auf die Gefahr bin zu scheitern, bas schmale, durch die Kuste verengte Fahrmaffer benust hatten. In solcher Lage erfüllte Augustin Barbarigo alle Pflichten eines erfahrenen Führers, ftets im bichtesten Gewähl der Streitenden fich bewegend, hatte er ben Sieg beinabe errungen, als ein Pfeil ins Auge ihn traf. Die tobtliche Berlegung nothigte ihn, seinen Posten dem Sohne seiner Schwester, einem Comarini, zu überlaffen. Der fiel ebenfalls, es ftarben mit ihm Binceng Quirini und Andreas Barbarigo: Es fam aber Surcurs, die Türken begannen zu weichen, viele fturzten fich ins Merr; in ber Hoffnung, über Sandbanke und Klippen hin das feste. Land zu erreichen, viele mußten ertrinken. Ueber bem Anblick verloren die übrigen vollends den Muth, 15 Galeeren und 10 Galetten erveichten unter außerordentlichen Unftrengungen ben hafen von Cepanto, wo sie auch die von ihnen genommene. Galeere des Soranzo einbrachten, die übrigen Schiffe gingen verloren.

Ein hartnädiger Streit ergab sich im Mittelwessen, wo die beiden Capitanen zu förmlichem Zweisampf geriethen. Alis, des Capudan-Pascha Galeers, hatte 300 Jamischaren und 100 Schüßen: ausgenommen, und sauere Arbeit bereiteten diese dem Prinzen und seinem Bolk. Zweimal haben die Spanier die seindliche Capitana geentert, zweimal wurden sie herausgeworsen, denn sieben Galeeren führten den Türken unausgesest Berkürkung zu, während Don Juan nur zwei Galeeren zur Unterfüßung hatte. Das gewohrte Don Alvaro de Bazan, "aquel rayo de la guerra, el padre de los salkados, aqual ventuross y jamas vencido capitan," und er slog zur Stelle, marf 200 Mann in des Prinzen Galeere und sehrte auf seinen Posten zurük, nachdemer viele Türken erlegt, einige Leute eingebüst hatte. Ein glücklicher Kanpnenschuß ris das Bordertheil von Alis Galeere weg

und enthisse ihren Wassenplay. Ohne Schut dem Aleingewehrseuer der Spanier ausgesetz, pieten die Janitscharen noch
zwei ganze Stunden aus, die Don Lobo de Figueron, Don Bernardin de Cardenas und Don Michael de Moncada mit ihren Mannschaften der Capitana Meister wurden; Alt selbst wurde durch einen Rohrschuß getödet. Sosort ließ Don Juan den halbmand vom hanptwast abnehmen, an feine Stelle ein Crucifix auspstanzen, den Kopf des Als auf eine lange Pise spießen. Ein donnerndes Vietaria begrüßte das Siegeszeichen, und wirste zumal entmutzigend auf die Türken, die zwar dereits auf ellen Punkten im Rachtheil. Benier und Colonna hatten seber zwei Galeeren genommen, Honorat Gaetani, hanptmann der päpstlichen Galeere Grissone, nachdem er mit Caracosa zu Gesecht gesommen, erlegte den samosen Forden und eroberte sein Schiff.

Das Meer, von Blut gerothet, vermochte fanm alle bie abgehauenen Röpfe, Arme und Beine zu faffen, die Luft, durch den Rauch der Geschütze verdunkelt, trug in die weite Ferne Die Jammertone und bas Gebenl ber Sterbenben, benen bas Buthgefdrei ber Fectenben, die Gewehre und Artilleriesalven eine fürchterliche Begleitung. Fortwährent rannten bie Galeeren auf einander, jest Bordertheil gegen Bordertheil, hintertheil gegen hintertheil, bann Bordertheil gegen hintertheil gerichtet, andere von der Seite sich anhakend: allerwärts waren es nicht sowohl Berftand und Berechung, als vielmehr Zufall und Schicksaldlanne, burch welche biese Bewegungen geleitet. Gine ber florentinischen Galerren, Capitain Thomas de Mediri, murbe gang und gar zerdrudt, Ascan della Cornia, von fünf feindlichen Galeeren eingeschloffen, verdankte seine Rettung einzig bem Beiftand von Alfons Appiano, welcher, bem Refervegeschwaber zugetheilt, in die Schlachtlinie einrückte. Türken in bedeutender Anzahl, nachdem ihre Schiffe genommen ober zerkört worden, kamen schwimmend zu den chriftlichen Baleeren beran, erfasten ein Ruber ober bas Steuer, baten um Gnade, und bie alfo Angerufenen, in blinder Wuth, antworteten mit Gabelbieben, fasten die gefalteten Bande. Bwei Stunden lang hatte Pertau ritterlich gesochten, es blieben ihm mir wenige Streiter, gebrochen war

sein Steuerruber, er warf sich in die für den änstersten Ball aufe. gesparte Brigantine und penerte der Küste zu, die Flotte, das Heer seines Sultans ihrem Schicksal überlassend.

1

١

1

Richt also Uluchali, der Dep von Algier, auf der Türken linkem Flügel. Ihm zumal war bes Fürsten Doria falsches Masnoeuvre zu Gute gekommen, daß sein Geschwader beinahe noch unversehrt, als der Christen Bictoriaruf den Fall des Capudan Pascha verkundigte. Ihnen boch noch den Sieg zu entreißen, eine Möglichkeit ersehend, wendete Uluchali seine ganze Gewalt gegen das fark mitgenommene driftliche Centrum, absonderlich gegen die ficilianischen und maltesischen Galeeren. Mehre berselben fielen in seine Gewalt, namentlich die Capitana von Malta, die eben noch Wunder gethan, vier feindliche Galeeren genommen hatte, das große Ordensbanner, le grand étendard de la religion, wurde gefället, "fue embestido y rendido la capitana de Malta, que solos tres caballeros quedaron vivos en ella, y estos mal Aber indem die Feinde beschäftigt, das Schiff fort zu bugsiren, fuhr die neapolitanische Galeere Guzman unter fie und der gelang es, durch zwei wohlangebrachte Kanonenschusse sie zu verscheuchen. Die Capitana, deren Wegnahme den Feinden 150 Mann gefostet hatte, wurde gerettet, nicht aber bas Banner. Don Johann de Cardona, von acht türkischen Galeeren bedrängt, wurde durch den Marques von Santa Cruz, den Großcomthur von Castilien, die papstiche und venetianische Capitana entsett, und bei bieser Gelegenheit eine gute Anzahl von Galeeren ge-Die Capitana von Sicilien, wierrohl sie darüber den größten Theil ihrer Mannschaft einbüßte, erwehrte sich ber sie bestreitenden vier Galeeren. Die Galeere der Söhne des Ali hatte mit dem Vordertheil bie papfliche Capitana augehaft, fam aber darüber mit dem Großcomthur von Castilien zum Gefecht, und mußte an diesen sich ergeben. Don Martin de Padilla nahm vier türkische Galeeren, Alexander Farnese eines der vorzägliche sten Schiffe aus Uluchalis Geschwaber. Den Mastesern fielen drei Galeeren in die Hände.

Darüber kam endlich Fürst Dorla von seiner Berirrung zus rud, aber ben fliehenden Uluchali vermochte er von wogen ber

einbredenben. Racht nicht mehr zu erreichen, nur einige Schiffe aufmfangen, ift ihm gelungen. Dagegen hat ber Marques von Santa Eruz durch ein geschicktes Manoeuvre die hauptmaffe bes türkischen linken Flügels gegen die Küfte gedrängt, daß die mehrften Schiffe ftrandeten, die Equipagen gutentheils ertranten. Der vollständigfte Sieg war hiermit erfochten, erkauft freilich mit dem Blute von 10,000 Christen, davon 7000 in der Schlacht blieben, 3000 an ihren Wunden farben. Dagegen hatten die Tarfen, die Berwundeten ungerechnet, 30,000 Tobte, 10,000 wurden zu Stlaven gemacht, 15,000 gefangene Christen ihrer Festeln entledigt. Dreißig turkische Galeeren wurden in Grund gebohrt, 25 verbranut, 130 blieben den Siegern, nur 30 find ihnen entgangen. Es war der größte Sieg, der bis dahin über die Türken erfochten worden, ihn zu benuten, bat viel mehr als die vorgerückte Jahrszeit, die wechselseitige Eifersucht der verbundeten Mächte verhindert. Man begnügte fich mit einem Erfolg, der Italien gegen die angedrobte Invasion schüste und angleich "desengaño el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar." Dann sollte Don Juan Gelegenheit finden, in anderer Beise seine ritterliche Gefinnung zu bethätigen. Des Capudan-Pascha beide Sohne waren seine Gefangene geworden. Der eine ftarb nach furzer Frift am gebrochenen Berzen, der jungere wurde dem Papfte gescheutt. Seine Schwester wendete fich, ihm die Freiheit zu erbitten, an Don Juan, und dieser fenbete ben 13. Mai 1573 ben reich ausgestatteten Jüngling ber Schwester zu. Die ausehnlichen, von der Beglückten ihm zugedachten Geschenke ließ Don Juan am papflichen Sofe vertheilen.

Der Sage nach befand sich am Schlachttage, in der Stunde der Entscheidung, der Schapmeister, Bartholomaus Burtos, in dem papstlichen Cabinet, um über verschiedene Angelegenheiten Bericht zu erstatten. Plöslich, im Lause des lebhaftesten Gespräches, ging der h. Pius zum Fenster, rip solches auf, blickte gen himmel. Gleich aber, voll Erstaunen über das, so er da gesehen, schloß er wiederum das Fenster, sprach zu dem Schapmeister: "Geht, es ist sest nicht Zeit, von Geschäften zu

reben, wir wollen vielmehr Gott bauten, daß unsere Flotte seneder Türken bestegt hat." Der glänzende, wahrhaft wunderbare-Sieg wurde an dem Tage der Feier des Rosenfranzsestes errungen, während die Rosenkrang-Bruderschaften aller Orten in Processionen vereinigt, zu der allerseligsten Jungfrau flebeten, daß ihr gefallen möge, durch ihre Fürbitte der Christenheit äußerste Bedrängniß abzuwenden. "Mit Recht ward baber ein so unerhörter Sieg als eine Wirkung ihrer mächtigen Fürbitte betrachtet, weßhalb denn auch der heilige Papst Pius V. ein eigenes Fest der Dankbarkeit auf diesen Tag anordnete, unter dem Ramen Maria vom Siege. Gregor XIII. bestätigte daffelbe im Jahre 1573 und befahl zugleich, es solle in Zufunft in allen jenen Kirchen, in welchen eine Kapelle oder ein Altar zu Ehren des Rosenkranzes errichtet sei, am ersten Sountage im Beinmonat ein Rosenfranzsest gefeiert werden, welche Berordnung von Clemens X. im Jahre 1671 auf ganz Spanien und alle gänder der spanischen Monarchie ausgedehnt wurde."

Fünfzig Jahre vorher war abermals Maria Victoria angernfen worden. Graf Heinrich Matthias von Thurn, ein Frembling in Böhmen, hatte, von andern Demagogen unterftust, die im Lande waltende religiöfe Gährung benutt, um voruehmlich den Adel, welchem seit langerer Zeit sächsische Familien ingroßer Anzahl eingeführt worden, zu offener Empörung hinzureißen. Raiser Matthias mußte bereits die Rebellen bekämpfen. Ungleich erbitterter wurde der Streft, als auf sein Ableben Erze bergog Ferdinand von Grat zum Befit sämmtlicher Erbiande berufen worden. Die Rebellen mählten zu ihrem König den Aurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, und der Geschmeichelte beging den ärgsten Fehler, dem ein Fürft verfallen mag: ex empfing ein Geschenf aus ben handen der Rebellion. Der Krieg schleppte sich fort, ohne wesentliche Resultate: der kaiserliche Feldherr, Graf Bucquep, ein Jögling ber fpanischen Kriegeschule in den Riederlanden, hatte, neben ihren Borzügen, ihre Mängelfich angeeignet; durch seine Umsicht, keineswegs durch die ihm zu Bebot ftehenden Mittel, den Rebellen flets überlegen, erlaubten ihm übertriebene Bedächtlichkeit und Borficht niemalen, die er-

rungenen Borthelle zu verfolgen. Raum fand seduch Berzog Maximilian von Bayern burch ben am 3. Jul. 1620 zu Ulm mit ber Union errichteten Bertrag seinen Ruden gebect, als er ungefaumt gegen Oberöftreich fich wendete, um das in dem Ungehorfam gegen ben Raifer beharrliche Land vordersamft zu beruhigen. Das hat er im Fluge erreicht, am 20. Ang. wurde von den Ständen die Suldigung geleiftet, worauf ber Bergog bas ftandifce Bolt, "fo gar frisch, gut und wohlgeputt", seinem Seere einverleibte, und schon am 21. ben Marsch gegen Westen antrat, um am 1. Sept. bei Reupolla, zwischen Zwettl und horn, seine Bereinigung mit Bucquop ju bewerkstelligen. Angesichts ber also vereinigten Macht, die gewistich keine 50,000 Mann, wie boch die gewöhnliche Angabe, betrug, beeilte sich bie bohmische Besagung im Kloster Altenburg ihren Posten aufzugeben und selbst ben faiferlichen Fahnen fich unterzustellen, es wurden die Städte Horn und Egenburg eingenommen, und die Bohmen genothigt, die seit mehren Tagen geführte Belagerung von Drosendorf aufzuheben. "Wie die Böhmen also zurückgewichen, hat der Graff von Bucquoy für gut angesehen, ihnen in Mähren nachzusegen. Aber weil zu horn in gemeiner Berathschlagung beschloffen worden, daß erftlich Drofendorf sollte entsetzt, darnach bem Feind, wo er möchte angetroffen werden, ein Schlacht gelieffert werden, wo aber berselbe, seinem Brauch nach fich beyseits machen, und die Schlacht vermeiden, und also bas Rapferische Kriegevolck mit fonderlichem Fleiß von Bohmen abhalten, und ihne ju verfolgen nach sich locken wollte, er fahren gelassen, und ber Bug ftrack auf Prag, als bas Saupt biefes Rriegs gerichtet werden: Und weil von solchem Anschlag der Bergog nicht weichen wollte, mufte der Graff von Bucgnop, wiewohl ungern, auch barein verwilligen. Wann bieses nicht geschehen, ware zu besorgen gewesen, die Rapserlichen waren in große und schwere Difficultaten gerathen, wegen bes berzunahenben Winters und Mangel- ber Proviant. Da hergegen die Bohmen Lufft und Raum befommen batten fich ju fläcken und ju befestigen, welches bann nicht geschen tonnte, ba nach Bezwingung beyder Landschafften Defterreich die Armaden fracts

in Böhmen geführet und also ihnen sich zu erholen und vest zu machen keine Zeit gegeben würde, so den Kapserischen zu glück- licher Bollsührung des Kriege nicht wenig Ursach gewesen."

Den 20. Sept. überschritt bemnach das vereinigte Seet die bohmifche Grenze in der Gegend von Gragen, deffen weitläuftige Berrschaft nachmalen Bucquoy von der Dankbarkeit des Monarchen empfing, und ben 22. traf Maximilian zu Budweis, in ber Stadt der Treue ein. "An diesem Ort ift Graff Wilhelmus Berdugo mit seinem Regiment Wallonen zum Rapferischen läger gestoßen. Dieser Wilhelmus Berdugo war aus hispanien burtig, herr in Maschau, Duppau und Neprowiß; ein Mann bepbes in fregen Runften und Kriegserfahrung nicht wenig berühmt. nachdem man fich nun zu Budweiß, wie alle Sachen aufs Befte angestellet werden follten, verglichen, ift ben 25. Gept. bas Rriegsvold auffgebrochen, und Heryog Maximilian auff Wodnian, der Graff von Bucquvy auff Prachatit gezogen. Die zu Wodnian haben sich Anfangs tapffer gewehret, und unauffhörlich auff die Bayerische heraus geschossen, bis auff die zwepte Nacht, da der Berpog nabe an der Stadt hinter etliche Mauren abgebrannter Baufer etliche Stud ftellen, auch viel Granaten, bie Stadt in Brand zu steden, werffen laffen. Da haben sich die Bürger and Besatung darüber entsetzei, und Gnad begehret, welche ihnen auch widerfahren. Die Soldaten sind ohne Gewehr und ohne Sad und Pad ausgezogen; den Bürgern ift das Leben geschendt, doch aber biesenigen, so andere in der Rebellion gestärcket, ausgeschlossen worden. Die zu Prachatig haben gegen bes Graffen von Bucquoy Kriegsvolck sich so hefftig erwehret, daß er zu beren Bezwingung etliche Stud aus bem Bayerischen Läger abholen laffen muffen, barburch bann geschehen, daß ba bie Belägerten mit tapfferer Gegenwehr fortfuhren, die Stadt endlich. (26. Sept.) mit Gewalt erobert, und darin in 1500 Menschen elendiglich erschlagen worden."

In Wodnian empfing Maximilian die Nachricht von einem Bersuche Mansfelds, in Bayern einzubrechen, daß er damit aber nur Stöße sich geholt habe, was den Fürsten veranlaßte, die für die Bebedung der eigenen Grenze zurückgelassenen Bölser, 6600

Anechte und 1700 Reiter, auf bem nächften Wege nach Bobmen zu ziehen. Den Marsch ihnen zu erleichtern, wurde Don Balthasar de Marcadas mit feiner Reiterei ihnen entgegengeschickt und nahm er auf diesem Buge Bolin, Bergreichenftein, Shuttenhofen, endlich auch, noch vor feiner Bereinigung mit ben Bapern, die feste Riesenburg, "auff solche Weiß. Rachtszeit ift er für das Schloß kommen, und eiliche Reuter absteigen, und fie viel Lunten anzunden, bernach mit einem großen Getummel die Trommeln tapffer schlagen laffen, nicht anders, als wann etliche Regimenter vorhanden maren, welches auch die in dem Schloß ganglich geglaubt. Und deswegen auch, als besagter von Marrabas ju der Pforten hinzu ruckete, und ihnen drauete, daß da fie fich nicht alsobald dem Fürsten in Bapern ergeben wurden, es ihnen wie denen zu Pisek ergeben sollte, ihn von Stund an eingelaffen. Darauff das Schloß mit Bayern, denen mittlerweile auch Taus und Rlatiau fich ergeben muffen, besetzet worden."

Die Hauptarmee hatte sich am 29. Sept. vor Pisek gelegt. Die ergangene Aufforderung wurde in tropigen Worten beantwortet, auch den ersten Angriffen herzhaster Widerstand entgegengesett. "Als aber am folgenden Tage der großen Macht zu widerfteben, die Stadt zu schwach fich befunden, hat fie, von ben Conditionen der Uebergebung zu handeln einen Anstand begehrt, so ihr auch von dem herpogen verwilliget worden. Unterdeß sind die Rapserische, ohne ihrer Obristen Befehl, in die Stadt kommen, alles was ihnen vorkommen, ohne Unterschied, niedergehauen und so grausamb gehaufet, daß auch die Obriften mit bloßen Degen ihren Furor kaum ftillen können. Den 1. Det. wurde abermals Kriegsrath gehalten und beschloffen, daß man ben Jug auff bie Stadt Pilsen richten wollte. Darauff bann alsobald Hergog Maximilian mit seinem Beer auffbrache, und zu Strakonis sich lägerte, bem folgete ber Graff von Buequop allgemach nach. Unter ber Weil wurde von dem Freyherrn von Teuffenbach Winterberg und Ballern eingenommen, dardurch bann bie Grangen gegen Bayern, Passau und Desterreich von ben Böhmen persichert wurden. Den 4. Oct. schickte Bertog Maxis milian den Obriften Saglang für das Städtchen Grunberg

I

ţ

1

(Repomut), welches ein Schloß auff einem hohen Berg liegende hatte. Wie nun felbiger den Ort aufforderte und der Besatung zu verstehen gab, sie sollten sich ergeben, oder in dem widrigen eines Sturms gewärtig seyn, hat er vermerdet, daß auff der andern Seiten des Schloßes in hundert Mann den Berg hinauff eileten. In welche er alsobald einen Angriff than lassen, vierzig davon erlegt und die übrigen gefangen, waren Engelländer und Schotten, hatten bey sich einen Wagen mit Pulver und Rugeln beladen. Wann nech ein halbe Stund, ehe die Raiserische ihrer gewahr worden, vorüber gangen, wären sie in das Schloß kommen, und hätten ohne Zweisseln den Belägerern nicht wenig Mühe gemacht. Hierauff haben sich die 18 im Schloß in Besatzung liegenden Soldaten den Baperischen ergeben.

"Den 5. Oct. ift das Rriegsheer wieder fill gelegen, und wegen ber gehabten Dah auff ber Reys sich erquidet. Den 6. Oct. hat Bergog Maximilian ben Grafen von Tilly mit 2500 Reutern dem Graffen von Bucquop, welcher ein Meil Begs von dem Baperischen sein läger gehabt, weil seinen Rachzug Färst Christian von Anhalt mit der gesammten böhmischen Armada angefallen, zu Hulff geschicket; aber doch ist beyderseits nichts namhafftiges verrichtet worden. Das Bayerische heer tam selbigen Tags gen Blowis, und das Rapferische nach Plosowis, darauff maren wieder zween Tag zum Ausruhen genommen, und dieß umb so viel mehr, weil man wieder Proviant erwarten muste. Nach foldem sind bepde das Kapserische und Bayerische Heer wieder fortgerucket, und nicht weit von Pilsen ihr läger geschlagen. Weil nun damals die Racht-sich etwas ungeftumb erzeiget, machten fich in ber Still bie Ungarn in gro-Ber Anzahl berbey, und fielen unverfebens in bas Dorff Lofin (bei Stiahlan), darinn fünff Cornet Niederlandischer Reutet unter bem Obristen Erwitte lagen, ein, und erlegten ben hundert Mann, erwecketen einen großen Tumult und gundeten bas Dorff an, weil die andern Bayerifchen, indem fie fast eine halbe Meil von ihnen lagen, nicht sobald zur hälff erscheinen konnten: über das vermeynte man im Baperischen Läger, der Feind ware mit ganger Macht vorhanden, deswegen der Bertog daffelbe mit

einer Bagenburg undgeben, und etliche ausschickete, und zu ers
forschen wie die Sachen beschaffen, wie er nun davon Berscht eingenommen, schickete er eine gute Anzahl Reißige auff gedachtes Dorff zu, aber die Ungarn hatten sich bep Zeiten wieder davon gemacht, also daß nicht ein einiger mehr konnte betreten werden.

"Den 12. Det. rudete das Rapserische Beer etwas naber auff Pilsen. Umb diese Zeit hat sich das Böhneiche Kriegsheer, darben der Pfalggraf in Person war, zu Rokigan, etwau dritthalb Meilen von dem Bayerischen Läger befunden. Es ward turg juvor bes Ronigs altefter Sohn, fo jum Ronig in Bohmen hesignirt war, aus dem Land geschafft, und umb Sicherung nach Holland geschickt. Den 17. Det. nachdem alles ausgewesene Rriegsvold in bepberseits gagern, bem Baperifchen und Rapferischen mieder ankommen, find alle Sachen zum fernern Fortgang zubereitet, auch damit die Armada besto bequamer den Keind verfolgen könnte, der Troß und Pagage an die Baperische und Desterreichische Gränzen geschicket worden. Selbigen Tag ift der Dbrifte Haglang, als ihn fury zuvor ein hartes Fieber angegriffen, und er beswegen fich beimwarts in Bapern fahren laffen wollen, wie er kann 21/2 Meil Wegs von dem Baperischen Läger gewesen, in einem Wald von etlich Ungarischen Reutern gefangen worden. Die haben seinen Comitat theils erschlagen, theils in die Flucht gejagt, und stattliche Beuten bekommen, ibn aber auff ein Pserd gebunden, und also in das Böhmische Läger gebracht. Wie nun dieses hergog Maximilian erfahren, bat er alfobald an den Pfalzgrafen geschicket und begehret, daß er gebachten Obristen, mit dem Beding bis so lang er wieder zu feiner Gesundheit gelanget ware, ihme folgen lassen wollte, mit dem Bersprechen, daß er alsdann ihn ihme wieder fiellen wollte. Aber der Pfalzgraf wendete vor, besagter Obrist wäre nicht von seinem Bold gefangen worden, er ware in der Ungarn Gewalt, und in derselben läger unter dem Obriffen Bornemiß: berentwegen könnte er hierinn bieser Zeit ihme nicht willfahren. 38 ber Obrift also in der Ungarn Quartier verblieben, bis er bafelbft zu End bes Monats Detobris fein Leben beschloffen.

"Um selbige Zeit hat Pfalzgraf Friedrich einen Arompeter an Herzog Maximilian geschicket, und durch benselbigen ein sicher Geleit begehren lassen, mit Vermelden, daß er seine Gesandte zu ihm abschicken wollte. Welches Ihre Durchleuchtigkeit gern zugeben, und zugleich dem Grafen von Bucquop solches auch zu wiffen gethan, und begehret, daß selbiger auch seine Convoy dem Pfälzischen Gesandten zugebe, damit selbiger sicher bin und her kommen möchte. Den 20. Oct. ist wegen bes Pfalzgrafen in dem Baperischen läger einkommen Balthasar Jacob von Schlammersdorff, Gubernator zu Auerbach, welcher feines herren Postudata angebracht. Weil nun bes Pfalzgrafen Proposition jum Frieden, unerachtet selbiger sich zu bequemen, auch von den Engelländischen Gesandten selber, so damals im Läger bep ihm gewesen, treulich ermahuet worden, gar zu general gewesen, find Die Sachen wieder steden blieben. Und ift barauff Berzog Maxis milian, wie auch der Graf von Bucquop aus dem Pilsner Eraps den 22. Oct. aufgebrochen, und auf Tschemin und Tuschkau (ob der Mies) fortgezogen. Auf selbiger Reiß find die Crabaten ausgestreifet, und haben von dem Feind in 150 zum Theil niedergehauen, zum Theil gefangen.

"Der Mannsfelder hielte sich die Zeit über, als Berzog Maximilian in dem Pilsner Crays lag, ganz still, ließe auch Proviant und andere Nothdurft in das Bayerische Läger folgen, und ftellete fich, als wenn er nicht mehr Luft hatte die Böhmische Sache beschüßen zu helfen, sondern sich auf die Ranserische Seiten begeben wollte, wie ihm dann auch vom Grafen von Bucquop ein stattliche Recompens deswegen angeboten wurde. Und umb ber Ursachen willen hat auch Herzog Maximilian bernach, als in 36 Mann von seiner Leibguardi gefangen murben, solche ohne Ranzion ihm wieder zugeschicket. Aber bemeldtes Beginnen beffen von Mansfeld war ein lautere Listigfeit, und that er es nur barumb die Rapserischen aufzuhalten und sie an fernern Progressen zu hindern, auch damit sie ihn und die Stadt Pilsen unangefochten ließen. Den 27. ift Bergog Maximilian von Kralowis aus mit 1200 Reutern auf Senomat gezogen, so etwan ein viertel Meil von Ratonis, ba das Böhmische läger, abgelegen war. Da haben die Bohmen auf der andern Seiten sich aus dem Wald herfür gethan, und etliche Trouppen Remer darunter sich nach einer Sohe begeben, den Kapserischen den Pass auf Prag abzuschneiden. Wie aber solches der Herzog vermerdet, hat er seines Bolds eine Anzahl dahin geschicket, ihnen zuvor kommen und selbige Höhe eingenommen. Er selber ist stracks hernach gesolget, und daselbst des Tilly Ankunft erwartet. Rachdem nun in dieser Resier beyder Theil Kriegsheer ihm bequeme Ort suche, kame es zu einem Scharmügel, darbey aber doch
nichts denstwürdiges vorgienge. Den 28. dieses wurden wieder Scharmügel angesangen, darinn (wie Caspar Euß schreibet) in
250 Böhmische von 18 Bayrischen in die Flucht getrieben worden.

"Den 30. Det. wurde in dem Böhmifchen gager, burch loßbrennung eines großen Geschützes ein Zeichen gegeben, und barauf bas Kriegsvolck in eine Schlachtordnung gestellet. Wie nun Berzog Maximilian solches angezeigt wurde, schickete er sobald etlich Bold auf Kundschaft aus, zu erfahren was der Feind vor-Batte. Selbiger aber fam im Wald an ihn, ba bann ein bartes Treffen anglenge, indem bepberseits immer mehr Bold zu dem Succure geschicket wurde, also daß endlich faft bepberseits gange Armada an einander kamen. Bey biesem Treffen wurden die Bohmische gezwungen, ben Berg und ben Bald so fie inn hatten, zu verlaffen. Die Baperische Reuter eroberten eine Fahn, so mit Gold gewürdet war, und wurde ausgegeben, es ware des Fürften Christians von Anhalt Hauptfahn gewesen. Theodorus von Dohna wurde so hart verwundet, daß er des andern Tags farb." Es war der Graf von Hohenlohe, welcher der Böhmen verschanztes Lager, 1/2 Stunde von Rafonit gegen Woleschna zu, langere Beit behauptete, bis es von den Kaiserlichen erfturmt wurde; 500 Mann an Todten und Berwundeten, viele Gefangene ließ Hohenlohe zurud. "Denselben ganzen Tag über ift hernach mit Granatenwerfen gegen einander gestritten, und bavon auch nicht wenig aufgerieben worden, darunter auch unter den Rapserischen bes Neapolitanischen Regiments Obrifter, Aquaviva genannt, Es schreiben etliche, wann das Rayserische Bold, so damals etwas langsam beym Bayerischen Kriegsvolck ankommen,

etwas eher angelanget, hätte das Böhmische Kriegsvolk leichtlich entweder gar zertrennet, oder hart geschlagen werden können. Bey Eintretung der Nacht haben die Böhmische ihnen einen ans dern Ort sich zu lägern ausgesehen, aber wieder von den Raysserischen davon getrieben worden, und hat das Scharmuziren lang in die Nacht gewähret. Damals haben die Bayerische ihr läger stark besestiget, zu dessen linker Hand sich der Graf von Bucquoy gegen dem Böhmischen läger in den Wald geleget; und sich also verschanzet, daß des Feindes Geschütz ihm keinen Schaden thun können, weil selbiger etwas niedriger lage als er. Den 31. Oct. hat man wieder stark mit Stücken auf einander geschossen, daß beyderseits etliche auf dem Platz geblieben, darunter unter den Rayserischen gewesen Marcus Philippus Fugger. Die Böhmen haben sich damals in keine Schlacht einlassen wollen, sondern in ihrem Bortheil liegen blieben.

"Den 1. Nov. haben die Bayerische eine Capell so mit einer Mauren umbgeben, barinn in 200 Böhmische lagen, eine genommen, alles was mit der Flucht nicht darvon kommen, niedergehauen. Demnach aber unterdeß die Böhmische etlich Rriegsvold vorgemeldte Capell und Closter wieder zu erobern ausschicketen, auch zugleich aus bem Läger, weil es nahe barben, mit Studen barauf schoffen, hat Berzog Maximilian einen Theil seines Kriegsvolks auf bas Closter zuziehen laffen, mit Befehl; daß sie die Böhmischen, wann sie aus ihrem Lager famen, angreifen sollten, aber die Bohmische find deffen gewahr worden, und in ihrem Vortheil verblieben, auch ihr läger mit neuen Schangen bevestiget, indeffen beyberseits mit Studen ftard auf einander, doch ohne sondern Schaden geschossen. Den 2. Nov. hat ber Graf von Bucquop mit seinem Geschüt auf das Ungarische, Herzog Maximilian aber auf das Böhmische Läger zu spielen angefangen, aber es ift ein fo dider Rebel entstanden, daß man nichts sonderliches verrichten können. Nachdem es nun wieder heller worden, haben die Rapferischen viel Granaten und Feuerfugeln in das Städtlein Rafonis geworfen, so ziemlich Schaden gethan. Die folgende Nacht hat der Graf von Bucquop fic der Ungarn läger zu überrumpeln vergeblich unterftanden, denn

wie selbige solches ausgekundschaftet, haben fle einen Deich durchftochen, wovon die Straßen und nächste Felder also überschwemmet worden, daß die Bucquoysche bis an die Brust ins Wasser kommen, und mit großer Mühe baraus entrinnen konnen: unter der Beil aber haben die Ungarn sich zurück an einen Bühel begeben.

"Bey so gestalten Sachen hat Herzog Maximilian beschloffen, basjenige was er ihm porgenommen zu Werck zu richten, nemlichen die Böhmen auf was Weiß es auch geschehen möchte, zu einer Schlacht anzureizen, und umb der Ursachen willen auf Prag zu ziehen. Derhalben bann bem Kriegsvolck fich auf ben 4. Nov. zum Aufbruch gefast zu halten, angezeiget worden. Unterdeß ift der Graf von Bucquoy bey einem Scharmugel durch einen Schuß an dem Schenfel verwundet worden. Wie nun ber benannte Tag berbey fommen, find bepbe Beer, bas Rapferische und Bayerische aufgebrochen, und selbigen Abend auf Lischan, etwas mehr als eine halbe Meil von dannen fommen. Bie sie nun des folgenden Tages ferner fortzogen, ift die Bayerifche Reuteren auf 30 Wägen mit Proviant und andern Kriegsbereitschaften geladen und mit einer Ungarischen Convoy verseben, kommen, selbige nach Verjagung ber Convoy aufgefangen und nach Straschiß geführt." Auch ward um diese Zeit ber Obrift Baldstein, der in Kurzem die hohe Berühmtheit erlangen sollte, nach Laun detachirt, als welcher Stadt er ohne Widerftand fich bemächtigte. "Wie damals Fürst Christian von Anhalt der Kapserischen Borhaben vermercet, ift er von Rakonis auch aufgebrochen, und mit seinem Kriegsheer ben Rapserischen zur Rechten, fast 1/2 Meil fortgerudet. Den Grafen von Thurn schickte er mit 12 Fahuen Fußvolck und etlich Reuterey voran auf Prag, die kleine Seiten und das Schloß Hradschin zu besetzen, er aber folgete mit dem übrigen Haufen durch die bosesten Wege mit großer Dube und Beschwerlichkeit megen bes Geschützes bernach, und kam den 6. Nov. matt und mude zu Aunhofft an; daselbst rubete er ein wenig aus, als unterbeffen König Friedrich sich nacher Prag begab, Solz und andere nothwendige Sachen zu einem Läger herben zu schaffen, welches doch langsam genug hergienge. Damit aber die Pagage und Troß nicht an der Reis hinderlich

1

İ

waren, ließ Fürst Christian solches nach Beraun sühren, wie auch eben der Ursachen willen die Kayserische ihre Sachen zu Straschist hinterlassen. Wie nun der Abend herbey kommen, hat er sein Kriegsheer also in Schlachtordnung gebracht, daß das Fusvolck in der mitten, auf der rechten Seiten die Teutsche Reuterey, auf der linken aber die Ungarische war.

"Ein nicht geringes Zeichen zu einem unglücklichen Ausgang war, daß die Ungarn von niemand sich wollten regieren lassen, ja auch, wie etliche schreiben, als wann sie ganz außer Gesahr und kein Feind vorhanden wäre, die Kleider ablegten und sich zur Auhe begaben. Es hatte der Graf von Bucquoy dem Obristen über die Wallonische Reuterey, so Gauchier genennet war, des sohlen, den Ungarn sleißig aufzupassen, und keine Gelegenheit ihnen Abbruch zu thun fürüber gehen zu lassen. Derselbe hat diesen Besehl also in Acht genommen, daß er diesen Tag an 200 Ungarn in einem Dorss unversehens überfallen, niedergehauen und in 1000 Pserd davon gebracht. Diese That ist auch den Kapserischen sehr nützlich gewesen, dann nicht ein geringer Schrecken durch die Flucht der Ungarn in das Böhmische Läger gebracht worden.

"Nachdem wie zuvor gemeldet Herzog Maximilian mit seiner Armada fortgezogen, und das bestimmte Ort, da beyde Heer zusammen kommen sollten, erreichet, hat er allba etliche Stunden auf die Kayserische gewartet. Unterdessen, wie der Nebel vergangen, haben sich drey Cornet Böhmische Reuter auf einem Bügel sehen lassen, an welche sobald Ihr. Durchl. etlich Trouppen ju Rog und Fuß geschicket, barauf fich bie Bohmische auf einen andern Hügel, so etwas bober, als der andere, begeben. Als nun nichts defto weniger die Bayerischen auch auf benselben zugezogen, find fie gewahr worden, daß die Böhmische im nechsten Feld darben in voller Schlachtordnung vorhanden maren. Dies wurde eilends dem Herzogen angezeiget, der alsbald sein Bold in Ordnung fellete, und den Rapferischen ansagen ließe, fie sollten tapfer forteilen, es ware die lang gewünschte Gelegenheit zum Streiten vorhanden. Weil aber allererst des Abends, ba nichts mehr konnte verrichtet werden, die Kapserische gekommen, ift 3. Durchleuchtigkeit darüber sehr unwillig worben, und zum Angriff

auf folgenden Tag alles bereiten lassen, auch nicht eher sich in das Zelt begeben, bis alles verrichtet worden, welches umb 8 Uhren beschen. Bald nach einer Stunden wurde durch bie Rundschafter angebracht, die Böhmische brächen mit dem ganzen Läger auf, und zögen ohne Ordnung in aller Eil von dannen. Der Ursachen halber wurde alsbald Kriegsrath gehalten, und für gut angesehen, daß man von Stund an, so die Pferd gefüttert, bem Feind nacheilen sollte." Diese Entschließung war nicht ohne lebhafte Discussion gefaßt worden. Die zweifelhaften und vorsichtigen unter ben Feldherren riethen fortwährend eine Entscheidungsschlacht zu vermeiden. Da erhob sich P. Dominicus a Jesu Maria und sprach: "Sehet biefes Bild, bem die Reger die Augen ausgestochen haben, und saumet nicht, die Schmach zu rachen, so bem Herrn in seiner Mutter angethan worden. 3ch will Euch bas Bild vortragen, es wird für Euch ftreiten und für Euch siegen." Da wurden die Feldherren einig. Befagtes Bild, die Geburt Christi vorstellend, worauf durch Mansfelds Solbaten ber h. Jungfrau, dem h. Joseph und ben Hirten die Augen ausgestochen worden, hatte Dominicus zu Strakonis auf der Drbensburg gefunden. Indem "des gottseligen Patris Gebeth und persönlicher Gegenwart der Kaiser den herrlichen Sieg auf dem weißen Berg, nächst Gott zugeschrieben", wird wohl eine furze Darstellung dieser eminenten Personlichkeit nicht am unrechten Orte stehen.

Dominicus, in der Welt einst mit seinem Familiennamen de Ruzola genannt, war zu Calatapud in Aragon den 16. Mai 1559 geboren. "Der mit ihm schwanger gehenden Mutter wurde im Schlase vorgestellet, wie dieses Kind ein großes Rep über die ganze Welt ausbreite, und eine unzählige Menge der Seelen zu sich zog. Es kam auf die Welt schon mit allen Jähnen (was zu bewundern) versehen, die bis in sein 71stes Sterbejahr sest hielten." In den Orden der Karmeliten nach der Reform der h. Teresa aufgenommen, hatte Dominicus die höchsten Würden, drei Jahre hindurch das Generalat besteitet, und in Spanien und Welschland mit großem Rus der Heiligkeit gewirkt. In dem Alter von 60 Jahren wurde ihm, bei seinem Gehorsam, von

Papst Paul V. ausgegeben, bem Herzog von Bayern in ben böhmischen Zug zu folgen. Im Begriffe von Rom auszubrechen,
sprach er: "Wenn die Schlacht beginnen soll, werde ich ein
muthiges Roß besteigen, die Glieder durchreiten, die Soldaten
anfrischen. Mich erblickend, werden die Feinde ausschreien, welcher
Teufel aus der Hölle kommt zu dem katholischen Kriegsheer?"
Nach Bayern gelangt, zu Schärding am 17. Jul. dem Herzog
vorgestellt, tröstete er die fürstliche Gemahlin, als welche um
die ihren Herren bedrohenden Gefahren besorgt: "Sie solle guten
Muths sein," sprach der Prophet, "er verheiße ihr sücherlich,
daß alles glücklich ablausen, ihr Herr nach erhaltenem herrlichen
Sieg gesund und wohlbehalten nach München zurücksehren werde."

"An dem Tage der himmelfahrt Maria hat er seine Beiffagung wiederholet, die Bayerische Sauptfahne eingeweihet, und die Beerführer den Feind baldigst aufzusuchen ermahnet. Das Bild in Strafonig schauend, wurde burch solches schreden- und trauervolle Schauspiel bas Berz bes Dominicus mehr als die Augen ber seligsten Mutter Gottes burchstochen, aber zugleich auf ein neues angemuthet den fünftigen Sieg zu weissagen, besonders weil er vor der Prager Schlacht die heiligen Engel mit schimmernden Waffen auf ben Feind loszugehen ersah." Und das Bild trug Dominicus auf ber Bruft, als er am Morgen bes 8. Nov. auf einem Schimmel beritten vor ber Schlachtlinie hielt, Angesichts ihrer zu dem herren der heerscharen betete und die einzelnen Regimenter einsegnete. Seine begeisterten Worte, in der Betonung dem Donner Jehovahs zu vergleichen, seine hehre Gestalt, die bem Alter tropte, ohne die fortwährende Rasteilung zu verläugnen, sein Angesicht, häßlich in den gewaltigen Zügen und in der farren Abtödtung alles Fleisches, aber geabelt burch ben Geift und burch ben Zorn Gottes und verklärt durch die Ahnung von der Bedeutung dieser Stunde, der außerordentliche ihn begleitende Ruf pon der Heiligkeit seines Wandels, von der Kraft seines Gebetes, von seiner Bundergabe, bas Bildniß ber Gebenebeiten, wie es durch die Unholde entstellt, "wie dann viele befräftigten, daß aus dem Crucifixbilde, welches Dominicus ben Soldaten vorhielt, und aus dem zuvorbemeldten Krippleinbild, so er auf der Bruft

trug, seurige Donnerkeile und Flammenkugeln auf die Feinde zweilten," alles dies zusammengenommen, übte unwiderstehliche Gewalt auf die Zeugen einer so geisterhaften Erscheinung, und es stürmen unter dem Losungsruse: Sancta Maria, die Scharen vorwärts in den Sieg.

Gleich herrlich bewährt Dominicus sich in den nächsten Ta-Die höchste Noth ber Kirche hat ihn bem Schlachtfelb augeführt. Nachdem abgewendet die Gefahr, begehrt er nicht die Folgen des Sieges zu schauen, noch ben Triumph zu theilen. Das Bilbniß fortwährend auf der Bruft tragend, eilt er zurud zu ben demuthigen Obliegenheiten und Berrichtungen seines Rlofters, wie-, wohl ibm bafur nur eine turze Zeit vergonnet. Schon im folgenden Jahre fordern ihn die Angelegenheiten der Rirche, des Ordens abermals nach Deutschland. Am 29. Juni 1621 traf er zu Coln ein, und Stadt und Land erhoben fich, den Wunderwirfer zu schauen, zu begrüßen. Tag und Nacht mar feines Ordens Rlofter zu St. Joseph auf dem Severinsplage von einer undurchbringlichen Menschenmenge umlagert und mehr benn einmal wurde von des heiligen Mannes Zelle die Thure samt den Thurpfosten eingeriffen. "Videbatur mihi repraesentari frequentia multitudinis quae olim in hac ipsa Coloniensi urbe excepit S. Bernardum Claraevallensem Abbatem miracula operantem, nam et hic Venerabilis Pater Dominicus Discalceatus plura patravit Coloniae miracula, co fcreibt ein Augenzeuge, augleich der Wunder zwei berichtend. Das eine hat sich mit einem Muster zugetragen, beffen lahme Sand, nachdem Dominicus bas Rreuzeszeichen barüber gemacht, vollfommen geheilt sich fand, das andere galt einem Chorfanger zu St. Andreas. Mehrmalen hatte der Jüngling, ein Canonicat an besagtem Stifte besigen zu können, sich gemeldet, um die priefterliche Beibe zu erhalten, sedesmal war er, von wegen eines kanonischen hindernisses — er litt an der fallenden Sucht — zurückgewiesen Das Uebel wich dem Gebete des P. Dominicus, und der junge Mann, jum Priefter geweihet, "usque in finem vitae laudavit Deum qui est mirabilis in Sanctis suis." Rachtem er noch viel gewirkt für der Rirche und des Raisers Dienft, ift

Dominicus a Jesu Maria, herrlich und demuthig, wie er gelebt, den 16. Febr. 1630 zu Wien in des großen Kaisers Armen entschlafen.

1

. .

ı

1

1

Auch Bucquop hat in jenem Kriegsrath seine Zweisel ausgegeben, "und mit den Seinen zum Fortzug selbsten geeilet. Derohalben nach aller Sachen Richtigkeit herzog Maximilian des Rachts um 12 Uhren zu Pferd gesessen, und mit seinem Kriegsseheer angesangen den Böhmischen nachzusesen. Es schreibet Wilbelmus Staden in Trophaeis Verdugianis, daß kurz zuvor des Nachts, an der Spise oben auf der Hauptsahne in dem Berdugisschen Regiment, so vor des Berdugo Gezelt ausgestedet und hers nach am ersten in der Schlacht wider die Böhmen getragen war, eine Flamme sep gesehen worden, welche ein gute Weil wie ein Fackel umb sich geleuchtet.

"Nachdem wie vorgesagt, die Rapferische und Bayerische also fortgezogen, hat sich zu herfürbrechung des Tags, welcher war Sonntag der 29. Octobris S. V. und 8. Novembr. S. N. Berzog Maximilian nabe bey einem Dorf befunden. Da wurde ber von Tilly berichtet, daß auf der andern Seiten des Dorfs die Baperische Reuter, so den Borzug hatten, an die Böhmische kommen und mit ihnen scharmuzierten: derowegen er daselbst mit dem übrigen Bold fill bielte, bis er dem Berzogen solches ansagen ließe, und bepbe Beer bas Rapserische und Baperische zusammen fliegen. Damit aber unterbeffen vorbemeldte Baperische Reuter nicht Bulflog gelaffen marben, schidete er ben Obriften-Wachtmeister, den Freyberrn von Anholt mit 200 Reutern, jenen zu succuriren zu, und daß er der Bohmischen Anschläge und Zug defto beffer, wie auch des Orts Gelegenheit erfündigen möchte, begab er fich selber babin. Da sabe er daß auf der ander Seiten bes Dorfs ein Schlachtordnung zu machen eine schöne Ebene vorhanden wäre, welches er alsbald J. Fürstl. Durchl. und dem Grafen von Bucquoy, welcher auf einem Wagen bey ben Bayerischen Regimentern damals geführet wurde, anzeigete." Nochmals wurden einige Bebenflichfeiten erhoben, dann aber "die Bayerische auf die andere Seit gesühret, und baselbst die Schlachtordnung angestellet, in Angesicht ber Böhmischen, welche sich

gegen einem Brudlein zu gewendet. Beldes, nachdem es balb von ihnen wieder verlaffen worden, hat sich der von Anholt darüber gemacht. Wie solches Tilly vermerket, hat er den Flore= villium, so ein Obrifter über ein Regiment zu Fuß war, auch laffen hinüber ziehen, mit Befehl, daß er auf einem Bugel weitere Ordinanz erwarten sollte: aber wie er bahin fame, wurde er von dem Freyherrn von Anholt auf einen andern so etwas bober und bequemer geschickt. Diesem zoge nach bie ganze Baverische Armada, und fame gludlichen über vorgemeldtes Brudlein. Allhie waren abermal unterschiedliche Meinungen unter den Feldherren, ber Graf von Bucquop schalt der Bayerischen Berwegenbeit, als die jegund weiter als sie gesollt, fortgezogen wären, und eher von dem Feind könnten geschlagen, als von den Ihrigen entsett werden. Bergegen flagten die Bayerischen der Rayserischen Langsamfeit, als welche verursachten, daß die Böhmen Beit und Gelegenheit hatten, fich in gute Ordnung zu ftellen, zu verschanzen und die Stud zu pflanzen. Conftantinus Peregrinus meynet, wann bamals die Bohmische Macht die Baperische Armada angegriffen hatte, hatten sie folde in große Gefahr bringen können, und dieses hätte auch Fürst Christian von Anhalt vorgeschlagen, aber es ware vom Grafen von Hohenloh mißrathen worden: wie man solches bernach von benen Gefangenen verstanden.

sommen, hat strade des Morgens frühe Fürst Christian von Anshalt des Orts Gelegenheit besichtiget, und den Plaz zum Tressen auf dessen Höhe erwählet, auch geboten, daß alle Obristen und Officirer bep ihren Compagnien sich sinden lassen, und dann daß die Thor zu Prag niemanden, der nicht Schreiben von seiner Hand aufzuweisen hätte, eröffnet werden sollten. Aber es wurde in diesem Fall nicht, wie es hätte sepn sollen; Gehorsam geleistet. Auf dieses hat er die Schlachtordnung gemacht, die Ungarn stellet er zu hinderst, und die andern Hausen zwischen, in beiden Enden her stellete er sechs Cornet Reuter zur Rechten unter dem Obristenseinungnt Streissen, und auf der linken Seiten auch sechs, unter dem Obristen Bubna, und zogen die Hausen schräg daher in

einer gleichen Beite. Ferners waren nach ber Länge nach einander alternatim geordnet fünf Compagnien zu Fuß, und fünf Cornet Reuter, und nicht weit hinter ihnen eben so viel auf gleiche Weiß gestellet, also daß bas Fugvold zusammen unter dem jungen Grafen von Thurn, Grafen von Schlit, Grafen von Hohenloh und Obristen Raplirz sich beliefe auf 37 Compagnien. In dem Thiergarten zum Stern ftunde ein ganz Regiment des Fürsten von Anhalt, und Johann Ernsts Berzogen von Sachsen-Weimar, wie auch eine Leibcompagny. Der Reuter waren 54 Cornet, unter dem jungen Fürsten von Anhalt, Grafen von Hohenlohe, Grafen von Styrumb, Obristen Stubenvoll, Dbrist-Lieutenant Streiffen, Hoffirchen, Mselstein, Borzita und Der Ungarn, so umb Sold dieneten, ohne die Frepwilligen, waren 6000, unter ihrem General Bornemiffa. Eine Compagny zu Fuß sollte ftarck seyn 300, und eine zu Roß 200, aber sie waren nicht alle complet. Dann es sollen ber Ausrechnung nach, in dem Läger seyn auf 18,000 zu Fuß und 10,000 zu Roß, ohne die Ungarn, aber sie waren nicht alle in der Schlacht. Bur rechten Sand der Schlachtordnung ftunden drep Stud Geschut, und zur Linden auch so viel in zwo noch unausgefertigten Schanzen, andere Schanzen waren, als das Treffen angienge, noch kaum angefangen. Es ift sonft ber Beiße Berg nicht gar einer großen Sobe und Raube, aber doch uneben, bald bügelicht, bald grubicht und hohl, auch allenthalben sandicht: pornen erstreckt er sich bis an Prag, hinten ab gehet er bis an obgedachtes Brudlein, darüber zween zugleich geben können. Doch haben die Rapserische zum Theil einen Pag hinüber durch den Morast gefunden, darüber diejenige, so gute Pferd gehabt, kommen. Dben auf dem Berg stehet gegen der linden Sand. ein Königliches Lufthaus, zum Stern genennet, in dem Thiergarten. Rach der Länge hat der ganze Berg etwan ein Meil. An dem Gipfel bes Bergs ift eine Ebene, so allgemach gegen Prag zu Thal hängig ist, barauf hat die Böhmische Armada sich begeben, und allda ein Läger zu schlagen und sich zu verschanzen angefangen.

"Als nun solches Herzog Maximilianus vermerdet, hat er und der Graf von Tilly den Grafen von Bucquoy ermahnet, mit seinem Bold herben zu eplen, und sich mit ihnen zu conjungiren, ehe sich der Feind verschanzete und fein Läger also befestigte, daß er weder aus demselben gelodet, noch selbiges von ihnen könnte überwältiget werden. hierauf hat selbiger sein Bold gleichfalls in Schlachtordnung geffellet auf folgende Beig. Er machte drei Schlachtordnungen, als die erfte, die mittele und bie In der ersten waren zween Haufen zu Fuß (etwan, fo fie alle vorhanden gewesen, 6000 flard), an beren jeden waren zween Flügel von Musquetierern gehendet, sowohl hinten als fornen: es war auch ein jeber mit brey Flügeln Reutern, beren etwan 1500 waren, verseben. Die mittele Schlachtordnung beftunde auf 3000 Neapolitanern und zween Flügel Reuter. Die lette war fast wie die erfte, nur dag die Flügel der Reuter auswendig zur Rechten und Linden, da die beyden ersten zwischen bem Saufen in, als dem zur rechten Sand auf der Linden, und bem zur Linden auf der rechten Seiten, und zwischen diesen Haufen, etwas rudwärts, rechts 3000 ungrische Reuter, links 3000 Rosaken geordnet, und als ein völliger Schluß auf der einen Seite 1000 italienische Reuter, auf ber andern 1000 Rroaten und Ungarn geordnet waren. Conftantinus Peregrinus melbet, daß die Rapferische Armada (ohne die Bayern) über 12,000 Mann nicht ftard gewesen, bann es waren abwesend gewesen 6000 ju Fuß und 2000 Reuter, welche jum Theil in dem Zug bes Balthasars von Marradas und beffen von Wallenstein, jum Theil umb Proviant hin und wieder aus gewesen. Auch hatten in bem Bohmischen Lager nicht 20,000 Mann, ohne bie Ungarn, ben ber Schlacht sich befunden." Der faiserlichen Armee maren Krankheiten und Mangel gleich verberblich geworben. In vollem Rriegsrath hatte unlängft Tilly dem P. Dominicus einen Apfel aus der Sand geriffen, den Raub entschuldigend mit den Worten: "ich fterbe Sungers."

"Allhie wurde wieder berathschlaget wie und auf was Weiß die Böhmische Armada möchte am füglichsten angegriffen werden, doch wurde nicht so viel wie das Treffen anzusangen, als ob 1

I

auch zu der Zeit und an diesem Ort solches vorzunehmen, gerebet. Dann jegund hatten bie Bohmische ihre Quartier eingenommen und auf allen Seiten ihres Lägers Schanzen aufgeworfen, das füglichfte und bequemfte Drt zur Schlacht eingenommen und mit frischem Bold aus ber Stadt Prag sich gestärdet. Derohalben ließe es sich ansehen, es ware viel eher dassenige was der Graf von Bucquop gerathen, für die Hand zu nehmen, nemblich auf der andern Seiten auf Prag zu ziehen, damit ber Reind aus seiner bequemen Stellen tonnte heraus gelocket werden. Wie es nun hierüber allerley Meinungen gabe, und man ber Sachen nicht recht einig werden konnte, tame der la Motte berzu, welcher unterdeß ber Böhmen Schanzen besichtiget hatte: von welchem sie vernahmen, daß solche Schanzen nicht so fest und ftard wären, daß man deswegen die Gelegenheit zum Treffen follte fahren laffen, fürnehmlich weil bas Bohmische Geschüt aus selbem Ort ihnen nicht so viel schaben könnte, als wann man auf die ander Seiten nach Prag ziehen wollte. Hierauf wurde alsbald von den Rapferischen und Bayerischen einmuthig beschloffen, den Feind alsobald anzugreifen. Derohalben sind aus jedwederer Armada zween Haufen zu Fuß herausgenommen, mit Renteren versehen, und den Angriff zu thun, verordnet worden. Maximilian gab zur Losung Sancta Maria, weil in der Hauptfahnen ber h. Jungfrauen Maria Bildnuß gemacht war. Das Bayerische Kriegsheer führte an der von Tilly, das Kapserische aber (von wegen Bucquops Berwundung) der Freyherr von Teuffenbach. Die Rapserische waren zur rechten und die Baperische jur linden: drey Saufen wurden zurud geordnet, daß fie, an welchem Ort es vonnöthen, Gulf thun sollten.

"Demnach nun alles so bestellet, geschahe endlich zwischen zwölsen und ein Uhren der Angriff, und zwar beyderseits mit großem Ernst und Dapfferkeit, und ist das Geschütz mit großem Krachen und Donnern untereinander abgangen. Ein halbe Stund lang ist die Schlacht auf einem zweiselhaften Ausgang bestanden, und haben beyde Theil mit großem Grimm und Standhaftigkeit gegen einander gestritten. Doch hat erstlich das Kapserische Bold angesangen zu wanden, weil Fürst Christians von Anhalt ältester

Sohn mit seiner Reuterey mit solchem Ernst in sie gesetzet, daß sie länger nicht widerstehen kunnten, sondern zurückweichen musten. Dahero dann die nächste Regimenter, Breuner und Teuffenbach, in Schrecken kamen und ansiengen in eine Unordnung zu gerathen, sonderlich weil auch der Obrist Breuner gefangen wurde. Wie nun der von Tilly diese Gesahr vermercket, hat er den Obristen Crapen von Scharssenstein mit 500 Reutern senen zu hülfs wider den von Anhalt geschicket, auch sind Fürst Maximilian von Liechstenstein und der Obriste Bauer mit ihren Hausen auf die Böhmen gerucket. Da dann des Fürsten von Anhalt Reuteren, so zehn Cornet starck war, geschlagen, endlich gar zertrennet, er, von Anhalt, auch selber vom Pferd gesället, mit vielen Wunden verletzt, und von Wilhelm Verdugo gesangen, der Obriste Breusner aber wieder loßgemacht wurde."

Trop der Entmuthigung, so hiervon eine Folge, gelang es bem Fürsten Christian, die nieberöftreichische Reiterei zu einem Angriff zu bewegen, allein der Anführer dieser Compromessi, Wilhelm von Hoffirchen, indem er selbst am ftartften compromittirt, wird ben Tod mehr noch als ben Sieg, an dem zu verzweifeln, er nicht umbin konnte, gesucht haben, und mit seinem Kall zerstäubte die Schar. "Là dessus," schreibt Fürst Christian in seiner Rechtfertigungsschrift, "le Major des Silésiens prit ordre de moy d'attaquer l'ennemi, aussi ce qu'il fist avec ses trouppes assez bonnement, mais la resistance étoit trop grande, toutefois l'ennemi n'en fut pas seulement arrété, mais aussi repoussé, ensorte que quelques siennes trouppes alloyent à grand trot se retirer." Das war indessen nur ein scheinbarer Erfolg, schon lösete sich auf allen Punkten ber Zusammenhang, und in bellen Saufen brachen die siegenden Ligisten den Zwischenraumen ein. Da wollte Fürst Christian seine lette Reserve, die Ungern beranziehen laffen, aber bereits hatten diefe angefangen, den Berg hinab sich in die Flucht zu begeben. Einen der Ausreißer, den Obristen Kornis erreichte der Herzog von Beimar, und Borftellungen und Bitten hat er an den falschen Waffenbruder verfcwendet. "Germani currunt," blieb die einzige Antwort. "Ast," entgegnete der Bergog, dem ungrisches Latein, S. 632, geläufig

gewesen zu sein scheint, "ast vos estoto Hungari. Et ego ero Hungarus. Nolo esse Germanus hac die, mane tantum mecum." Aber schwerlich hat der Eilende die letten Worte vernommen.

1

Schon sagte die deutsche Reiterei davon, ihr folgte ein Theil des Fugvolfs, Bohmen und Englander blieben nicht zurud, "und wären Alexander Magnus, Julius Caesar und Carolus Magnus dorten gewesen, sie sollten gleichwohl bieses Bolf nicht mehr zum Steben gebracht haben." Den langsten Wiberstand leisteten bie beiden mährischen Regimenter, des Junggrafen von Thurn und bes Grafen Beinrich Schlidt. Diefer namentlich war abgefessen, burch sein Beispiel die Seinen zu ermuntern, und schlug zweimal die von Pappenheim geführten Reiterangriffe ab. Auch nachbem die Ordnung des Regiments durch Wallensteins Caraffiere gebrochen worden, warfen jene Mährer fich nicht in die Flucht; "die meiften bedten, wie einst Catilinas Baffenbruder, die Stelle, auf der fie lebend gestritten, mit ihren Leichnamen, auch hierin ben Römern gleich, daß sie für eine ungerechte Sache ftarben." Graf Schlik wurde von Wallensteinischen Curaffieren zum Gefangenen gemacht, "und endlich bie ganze Bohmische Armada geschlagen und zertrennet. Die Schlacht hat über eine Stund nicht gewähret. Die Bayerische haben sieben, und bie Rapserische brep grobe Geschütz erobert, und sammentlich in hundert Fahnen und Cornet bekommen. Es hat auch nachmalen Berdugo ein foftliches mit Edelsteinen geziertes Hosenband, so Ronig Friedrich, Pfalzgraf, in der Flucht hinterlassen, und ein Zeichen des Engelländischen Ritterordens de la Gartiere war, bekommen, welches er bernach bem Bergog in Bayern verehret.

"Es wird von der Anzahl derer, so auf der Böhmischen Seiten umbkommen, unterschiedlich geschrieben, doch die Glaub-würdigsten sagen von neun tausenden, von welchen in währendem Treffen bey 6000, die übrigen aber zum Theil in der Flucht, und sonderlich im Thiergarten, darein sich ein große Anzahl ihr Leben zu retten begeben, erschlagen worden, zum Theil in der Moldau (so mehrentheils Ungarn gewesen) ersoffen. Gefangen sind worden Fürst Christian von Anhalt der Jüngere, Graf von Styrumb, ein Rheingraf, ein Herzog von Sachsen-Weimar, und

etliche andere mehr Officirer, samt in 500 Goldaten. Rapferischen und Baperischen Seiten find über 250 nicht geblieben, aber unter denen sind etliche tapfere Obristen gewesen, als ber Generalquartiermeister Caratti, ein Reapolitaner, der Obrifte von Meggau, Capitain von Profing, Donpré und vier Ballouische Bauptleut. Es ift bey Menschengebenken feine bergleichen Schlacht in der Christenheit vorgangen, ja es ift auch sogar alles Geschüs und was zu einem Feldläger gehöret, in dem Stich geblieben. Als nun also die Rapserische und Baperische die Bictory wider die Böhmen erhalten, bat J. Durchleuchtigfeit für gut angeseben, alsobald die Stadt Prag, als das Haupt des Königreichs anzugreifen, berowegen noch selbigen Abend bas Fußvolck bis an die Mauern kommen, daselbst sich gelägert, und die Racht über allba Wacht gehalten." Am andern Morgen wurde die Stadt occupirt, gegen Abend ritt auch der Bergog ein, sag ab vor der Capuzinerkirche auf dem Gradschin und verrichtete darin ein kurzes Gebet. Die Schlacht murbe geliefert am 22ten Sonntag nach Pfingsten, wann es im Evangelium beißt, Matth. 22: Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari. Außerorbentlich war bas Krobloden ber katholischen Welt um den entscheidenden Sieg, welchen Papst Paul V. in Rom burch eine von ber Rirche Sia Maria sopra Minerva bis zu jener von Sia Maria dell' Anima geführte Procession feierte, und in diefer, ber beutschen Ration zuftandigen Rirche, bat ber siebenzigjabrige Greis bas Sochamt abgehalten. Auch wollte er, daß der unbeschubten Rarmeliten Kirche zu St. Paul fortan den Namen Sin Maria della Vittoria trage, indem daselbst das wunderthätige Marienbild, fo P. Dominicus von Strafonit babin gebracht, der Berehrung ber Gläubigen ausgestellet worden.

Auf dem Weißenberg wurde am 25. April 1628, in des Raisers Gegenwart, der Grundstein zu einem daselbst zu erbauens den Servitenkloster gelegt, auch diese Feierlichkeit durch eine Medaille verewigt, worauf im A. die Muttergottes samt dem Jesukind, welches dem Kaiser Ferdinand II. die böhmische Krone ausset. Darüber heißt es: Sub tuum præesidium 1628. 28. April. R. Eine Darstellung der Schlacht auf dem Weißenberg,

barüber zu lefen: S. Maria de Victoria, unten, Victoria a Ferdinando II. parta. Pragae 8. Nov. 1620. Der projectirte Rlosterbau kam sedoch nicht zur Ausführung, von wegen des gänzlichen Wassermangels auf dieser Sobe, und wurde ben Serviten in der Altstadt Prag eine bequemere Wohnung angewiesen. Mehr benn 70 Jahre später vereinigten fich jedoch einige Fromme, die Stelle burch ben Bau einer prächtigen Kirche unter bem Tit. Maria de Victoria zu verherrlichen, und ist dieselbe 1706 geweihet worden. Das darin verehrte Marienbild hat Paul Hagen nach dem zu Rom in Sie Maria de Vittoria verwahrten Urbild abconterfeien laffen, und damit den Andächtigen ein sehr werthvolles Geschenk gemacht. Raiser Joseph II. ließ im J. 1786 die Kirche schließen, sie wurde aber im J. 1813 ihrer Bestimmung wiedergegeben, wozu vielleicht ber Sag von Leipzig die Beranlaffung gab. Sie wird an allen Marienfesten, und vorzüglich zu Mariengeburt von zahlreichen Wallfahrern besucht.

Bei allem dem war das Rosenkranzfest für die Gesamtheit der Christenheit noch nicht verbindlich geworden. Dahin zu führen war eine neue Mahnung erforderlich. Der Karlowiser Friedensschluß hatte den Benetianern den theuer erstrittenen Besig der Halbinsel Morea zugesichert. Das venetianische Regiment, was auch davon zu lesen steht, war im hohen Grade mild und väterlich, und nach allen seinen Eigenthumlichkeiten im mindeften nicht geeignet, eine Lanbschaft, ausgedehnt wie Morea, irgend eine Art von Druck empfinden zu laffen. Aber seine boberp Beamten waren meift Italianer, und bas fanden unerträglich die Moraiten, welche so unablässig, vor- und nachher das fürchterliche Jod, durch den Salbmond ihnen gebracht, bejammerten. Lieber wollten fie doch den kaunen eines Pascha sich unterwerfen, die Brutalitäten seiner Schergen ertragen, als einem driftlichen Regiment, beffen Diener Ratholifen, gehorden. Diefe Stimmung benugend, überzog Sultan Ahmed III., unter dem geringfägigften Borwand mit einer ungeheuern Armee das schwierige Land, wo die Benetiauer ihm nur ein schlecht gerüftetes, schlechter geführtes Corps von 5000 Mann entgegenstellen fonnten,

Der Arieg nahm seinen Ansang in den letten Tagen des Jahrs
1714, und zu Ausgang des J. 1715 befand sich ganz Morea
nebst den zwei auf Candia den Benetianern gebliebenen Pläten,
nebst den Inseln Tine und Cerigo in der Türken Gewalt. Die
Republik Benedig wendete sich an den kaiserlichen Hof, als einen
Garant des Karlowiser Friedensschlusses, und schreibt Eugenius:
"Die Benetianer haben durch ihr seit einigen Jahren erzeigtes
schlechtes Betragen sich freilich unserer Hülfe nicht würdig ges
macht; allein der Kaiser sest seinem Charakter gemäß großen
Werth barauf, die Riederträchtigkeiten nach ihrer Größe durch
Wohlthaten zu vergelten . . . . Er kann sein Haus nicht der
Gesahr des Brandes entziehen, wenn er nicht das schon im
Brande stehende seines Nachbars schnell zu retten sucht."

Von dieser Ansicht ausgebend, ließ der Kaiser am 13. April 1716 ein Bundniß mit Benedig abschließen, auch allgemach seine Truppen dem Delta, durch Donau und Save gebildet, zuziehen. Am 9. Jul. 1716 traf Eugen im Lager bei Futak ein, und es vereinigten fich bier unter feinen Befehlen in 66 Bataillonen, 52 Grenadiercompagnien und 165 Schwadronen 41,500 Mann Infanterie und 22,700 Mann Cavalerie, die Besatung von Peterwarbein und einige Detachirungen, in allem 8000 Mann, ungerechnet. 2m 20. Jul. hielt der Großvezier feinen Ginzug zu Belgrad, am 24. ließ er eine Brude auf die Save legen, über welche seine Armee drei Tage lang defilirte, am 28. bezog er bas Lager bei Panowce an der Donau, am 1. Aug. poussirte er über Szalankemen seine Vorhut bis Karlowis und es nahmen die Feindseligkeiten mit Plunderung bes Städtleins Illok ihren Anfang. Der Turken Stellung und Absichten zu recognosciren, erbot sich Feldmarschall Palffp, und wurden ihm für solchen 3wed 1500 commandirte Reiter und 400 Sufaren beigegeben. Er bachte die von dem Feind noch nicht occupirten Soben gegen Karlowig zu gewinnen. "Wie er nun viele türcische Reuteren bier wahrnahm, berichtete er solches sogleich dem Prinzen, und bate um noch zwey Regimenter zu Pferd, worauf sofort die Bayreuthischen Dragoner und Gondrecourts Carassiere commanditt wurden, mit benen Palffy gegen Karlowis näher anructe, und

bey der Capelle St. Maria von 40,000 Spahis, welche in Gebuschen verdedt gestanden, mit einer Furie, die nicht zu beschreis ben, angegriffen wurde, welche suchten, dieses kleine Corpo sogleich über ben Haufen zu werfen; der General Feld-Marechal aber machte die klügste Anordnung, und empfienge die Türken mit solder Berzhaftigkeit, daß, ohnerachtet sie zum sechstenmal angriffen, und das Gesecht 4 Stunden lang dauerte, sie dieses Corpo dannoch nicht in Unordnung bringen konnten, vielmehr wichen die Trouppen keine Handbreit, und fochten von ber Generalität bis auf die Gemeine wie Löwen. Palffp, welcher in dieser Action die Probe einer unglaublichen Bravour abgelegt, kame auf das dritte Pferd, wozu ihm der General Hauben halfe, welcher einen ber vornehmften turdischen Officirern mit dem Pistol vom Pferd geschossen, und den Feld-Marechal badurch beritten gemacht, er führte auch sein Corpo mit solcher Rlugheit an, daß er in guter Ordnung bie Retirade nach ber Enge biesseits von Peterwardein nahm, und 5 türdische Fahnen eroberte. Der Verlust von seinem Corpo war, in Erwägung der großen Menge, welche es attaquirte, sehr geringe, indem man nicht über 400 Tobte und Berwundete zählte. Man vermißte ben Feld=Marechal-Lieutenant, Grafen von Breuner, welcher, da fein Pferd einen Schuß bekommen, mit felbigem gestürzt und unter die Türden gefallen, den man wegen seiner befannten Tapferkeit und Kriegserfahrenheit sehr bedauerte. Unter die Tobten gablte man zwey Haupleute von Bayreuth, Dragoner, und ben Grenadierhauptmann Baron Hemmerling mit seinem Lieutenant, verwundet war der Feld-Marechal selbst an dem Arm, der General Graf von Sauben, Schilling, Gondrecourt und der Obriftlieutenant Mengen, von Gondrecourt Curassiere, ber Obristwachtmeister v. Malzan, von Bayreuth Dragoner, und ber Palffpsche Rittmeister de Grais.

"Sobald der Prinz durch diese Action den Anmarsch und die Stärke der türkischen Armee vernommen, ließ er sogleich den 2. und 3. Augusti die Brücke über die Donau passiren, und in das Retrenchement senseits bey Peterwardein, welches An. 1694 von dem General Caprara ausgerichtet worden, einrücken.

Das innere alte Retrenchement war in einem folchten, bod noch beffern Stande, als das äuffere, welches fo eingefallen, das man fast aller Orten barüber frey passiren funte: berowegen befahl der Pring, solches sogleich zu repariren, den Graben ausaupugen, die Bruftwehr mit der Erbe aus bem Graben zu erboben, und diesen mit Spanischen Reutern zu besetzen, welches in 27 Stunden geschabe. Immittelft naberte fic der Großvezier mit seiner Armee den Raiserlichen, und ruckte ben 3. Abende die völlige türdische Armee bis eine halbe Stunde gegen bas faiferliche Lager, da des Großveziers Gezelt auf einem erhabenen Plat, das völlige Lager aber mit einer guten Wagenburg rundum verwahrt flunde. In der Racht postirten fich 30,000 Janitscharen und Arnauten mit einer großen Anzahl Spahis in die Thaler vor bem faiserlichen Retrenchement, und fiengen an, wie vor einer Bestung, ber bellem Mondschein die Trencheen zu eröffnen, womit sie mit solcher Geschwindigfeit avancirten, daß sie den 4. schon bis 100, und an einigen Orten gar nur bis 50 Schritt bavon eingegraben ftunden, baben fie langft bem faiferlichen Retrenchement eine Parallel zogen, viele Fahnen darauf flectien, und einige Batterien von Morfern und Studen aufrichteten, wovon sie ohne Unterlag das faiserliche Lager canonirten und bombardirten, und mit dem fleinen Gewehr nicht weniger in flätigem Feuer lagen." Dieses anhaltende Feuer ließ Eugen faum beantworten, eben so wenig achtete er ber Bravaben, mittels welcher den ganzen 4. über der Großvezier zu einer Schlacht berausforderte. Aber am 5. Aug. Mariaschnee, Morgens um 7 Uhr, führte er seine Scharen jum Angriff gegen einen wenigftens um das Doppelte überlegenen Feind, und bis zur Mittagsftunde war der vollständigfte Sieg erfochten, obgleich auf dem einen Flügel, im Beginn der Schlacht, die kaiserliche Infanterie, welcher in bem engen Raum die rasche Entwickelung unterfagt, durch eine verzweifelte Austrengung der Janitscharen in Unordnung gebracht und bis in ihr zweites Retranchement verfolgt wurde.

Davon hatten bereits die Türken eine Ede eingenommen, als Eugen durch die von dem rechten Flügel heran gezogene Reiterei einen Angriff auf die vorwärts flürmenden Janitscharen

ausführen ließ, und hiermit dem Gefecht eine andere Wendung gab. Die verlorne Schlacht überschauend, zusamt ber Eitelfeit aller Bersuche, die Fliebenden zum Steben zu bringen, warf sich der Großvezier, von seinen Agas umgeben, den Siegern entgegen; als ein held ift er gefallen. Es verloren an biesem Tage die Türken gegen 30,000 Mann, 168 Kanonen, 5 Roßschweife, 160 Fahnen, 3 Paar Paufen; eine unermegliche Beute blieb den Siegern, dem Prinzen insbesondere des Großveziers Prachtzelt. "Bey diesem Sieg ist das allermercwürdigste, daß die Türken, da sie kaum den Frieden gebrochen, an eben dem Ort, wo er gemacht worden, zu Karlowig ihre Untreue buffen, und unserm Prinzen eine völlige Victorie überlassen muften, welche Schlappe ihnen auch so sehr verdrosse, daß sie den Generals feldmarschall=Lieutenant Graf Breuner, der ben des Großveziers Belt, um welches viele Christenköpffe auf Pfahlen staden, mit Retten an Hals und Füßen angeschlossen war, in Studen, und benen andern Gefangenen von dem Palffyschen Regiment bie Röpffe abhieben, welche man noch gang warm in Blut antrafe, als die Raiserlichen in das Lager famen, und wurde Graf Breuner sowohl vom Prinzen Eugenio, als auch von der gangen Armee, wegen seiner ungemeinen Tapfferkeit, sehr bedauret." Nur bis Karlowis hat man die Berfolgung ausgedehnt; am 6. Aug. führte Eugen die Armee über die Donau in das Lager bei Futak zurück, von bannen er nach einigen Rasttagen allgemach der Theiß zuschritt. Ihrem Uebergang ftellte fich feinerlei Art von Schwierigfeit entgegen, und am 22. Aug. war Temesvar bereits von der einen Seite eingeschlossen. Die Laufgraben wurden in der Nacht vom 1-2. Sept. eröffnet. große Palanka mußte mit Sturm genommen werben ben 1. Dct., am 13. perlangte der Pascha zu capituliren, am 17. zog die Besatzung aus. Die Eroberung des Banats zu vervollständigen, ließ Eugen noch Pantsova und Ui-Palanka nehmen, er selbst befand sich bereits auf der Reise nach Wien, in deren Berlauf er am 6. Nov. zu Raab aus den Banden eines papftlichen Abgesandten, des Obristen Rasponi, in großer Feierlichkeit ben gemeihten hut und Degen (Berettone und Stocco) empfing.

Solcher Ehre, bergleichen von Julius U. die Schweizer, in spätern Zeiten der Herzog von Alba, Don Juan de Auftria, Alexander Farnese, Johann Sobiesti, Franz Morosini empfangen, den Sieger von Peterwardein theilhaftig zu machen, hatte in dem geheimen Consistorium vom 2. Sept. 1716 Clemens XI. beschlossen, auch in der bei dieser Gelegenheit an die Cardinale gerichteten Allocution geäußert: "Da ber Tag, an welchem bie Böttliche Allmacht uns den Sieg erhaften, ber Gebächtnußtag von der Einweihung gedachter Kirche ift (Sie Maria Maggiore), so find wir entschloffen, auf tommenden Sonntag in obgedachter Rirche die schuldige Danckpflicht abzustatten, und haben wir unter denen Türdischen Feldzeichen, welche ber erwählte Raiser uns, gleichsam als die erste Siegsfrüchte, seiner für hiesigen beiligen Stubl tragenden Ehrerbietung nach, überschicket, das Sauptpanier, welches die aberglaubische Barbaren als heilig halten, ausgelesen, solches unter dem Gewölb gedachten Tempels beym Opferschilb aufzusteden, um dadurch ein Zeichen des siegenden Chriftlichen Glaubens, und ein Andenden der Raiserlichen Frommigfeit, auch bes göttlichen Beystands zu hinterlassen. Nunmehro werden bie Christen, wann sie bas benen Turden abgenommene Panier bep der Krippen Christi aufgehänget finden, ihre Andacht verdoppeln, und die Allmacht Gottes besto eifriger anrusen, damit durch berselben Benftand die heldenmüthige Bersechter der Christenheit auch bas Grab unsers Beilands, nebst der heiligen Stadt Jerusalem von der langwürigen und unerträglichen Tyranney ber grausamen Feinde befreyen mögen."

Beinahe gleichzeitig mit der frohen Botschaft von Peterwardein war zu Rom die Nachricht eingelaufen, daß die Türken die Belagerung von Corfu, in dessen Bertheidigung Matthias Johann von Schulenburg unsterblichen Ruhm gewann, am 22. Aug. 1716, Octave von Marienhimmelfahrt, aufgehoben hätten, während eben die Rosenfranzbruderschaft in Rom einen seierlichen Bittgang anstellte. Bon dankbarer Freude für diese glorwürdigen Ereignisse erfüllet, erließ Clemens XI. jene Bulle, wodurch besohlen, daß von nun an in allen Kirchen der katholischen Christenheit das Rosenfranzsest begangen werde, "um dadurch die Herzen der Gläubigen desto mehr zur Berehrung der glorwürschissen heiligen Jungfrau zu entstammen, und damit das Andenken zur schuldigen Danksagung für die damals empfangene Hülfe von Oben niemals erlösche." Daß dieses Alles dem römischen Brevier eingetragen werde, hat Papst Benedict XIII. verordnet.

12. Dct. Nuestra Señora del Pilar. Lediglich in Spanien ist dieses Fest heimisch, und verdankt dasselbe den Ursprung einem hochberühmten Gnadenbild, dem zu Ehren in der Stadt Zaragoza eine prächtige Kirche erbauet. Aus dem Schape dieser Kirche wurden nach dem Fall von Zaragoza im J. 1809 Kostbarkeiten im Gesantwerthe von 129,411½ Piaster entnommen, um sie als Geschenk an die französischen Generale auszutheilen. Marschall Mortier war der einzige, die ihm zugedachte Gabe zurückzuweisen.

Den 17. Sonntag nach Pfingsten wird in Italien gefeiert das Fest della Madonna del Buon Rimedio.

An einem Sonntag im November, dessen Bestimmung dem Ordinarius überlassen, wird das Fest des Schußes der allersseligsten Jungfrau, festum Patrocinii B. Mariae V. begangen, in den östreichischen Erblanden laut Verordnung des Papstes Clemens XI. vom J. 1713. In Spanien ist der zweite Sonnstag im November der Feier des Patrocinio de Nuestra Señora gewidmet.

21. Nov. Maria Opferung, la Presentation de la Vierge, la Presentazione di Maria Vergine, la Presentacion de Nuestra Señora. Nach der Meinung der Kirchenväter weihte die göttliche Maria von Kindheit an ihre Jungfräulichkeit dem Dienste des Herren; innerhalb der Mauern des Tempels verlebte sie ihre Kindersahre. "Bersett an den heiligen Ort wuchs sie dort auf als ein fruchtbarer Delbaum unter den Augen Gotstes," sagt der h. Johannes von Damascus. Freiwillig hat sie den Freuden der Welt abgesagt, und deshald wurde zuerst von den Griechen dieser Tag vorzugsweise als das Fest der Unschuld, der Reuschheit, der Jungfräulichkeit, der Reinheit selbst gefeiert. Sie hatten das Liebliche, das wahrhaft Engelgleiche in der Aufopserung des Kindes zeitig aufgesaßt, wie dann der h. Germanus, Bischof zu Constantinopel im J. 715, das besagte Fest zum

Gegenstand einer seiner gepriesensten Reben gewählt hat. Jebenssalls wurde demnach das Andenken der Darstellung Maria von Ansang des 8., vielleicht vom Ende des 7. Jahrhunderts her im Drient geseiert.

Es vergingen volle fieben Jahrhunderte, bevor man im Abendland davon Notiz nehmen wollen. Des Königs Peter U. von Cypern Kanzler, Philipp von Maizières fam im J. 1372, im Auftrage seines Gebieters nach Avignon, an den hof Papft Gregors XI. Unter andern Geschenken, welche er angewiesen, bem h. Bater darzubringen, befand sich eine ungemein schone, mit ben prächtigsten Miniaturen ausgestattete Bandschrift, worin der für das Fest der Darftellung Maria bergebrachte Gottesdienst beschrieben und abgebildet. Gregor befragte den Gesandten noch weiter über die Weise das Fest zu begehen, prüfte personlich und durch eine Commission von Cardinalen und Doctoren der Theologie das Ritual und erlaubte schließlich, daß man an seinem Bofe, nach bem Beispiel der Griechen, bas Fest Maria Opferung begehe. Roch in bemselben Jahre murbe die Feier mit großer Pracht zu Avignon veranstaltet. Es blieb aber bei dieser einzigen Feier, und ift auch R. Rarls V. von Frankreich Absicht, bas Beft feinem Ronigreich einzuführen, nicht in Erfüllung gegangen. Dagegen wird von Erzbischof Balduin von Trier, geft. 1354, berichtet, er habe daffelbe für seine Diocese angeordnet.

Im J. 1460, nachdem die Feier sich bereits über ganz Frankreich ausgebreitet hatte, wurde sie von Herzog Wilhelm von Sachsen für sein Land und zwar mit einer Bigil, für welche die Päpste Pius II. und Paul II. die Genehmigung ertheilt haben, begehrt. Bald darauf wurde sie von den Erzbischösen zu Mainz und Cöln, Adolf von Nassau und Pfalzgraf Ruprecht ihren Sprengeln eingeführt. Papst Sirtus IV. ließ das Officium dem römischen Brevier einrücken. Endlich erklärte Papst Sirtus V. im J. 1585 das Fest sur die gesamte Kirche verbindlich, und kann er sonach, wenn man dasselbe als ein allgemeines bestrachtet, dessen Stifter genannt werden. Bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts war der Gottesdienst am Feste Maria Opferung beinahe buchkäblich jenem von Mariengeburt nachgebildet. Cle=

11

mens VIII. nahm aber damit eine Beränderung vor, welche für alle folgende Zeiten maasgebend geworden ift. Gleich ben Texten für die Marienfeste überhaupt ist auch dieser durch feine prächtige Saltung bemerkenswerth. Im Eingang ber Messe beißt es: "Dem König der Könige stelle man Jungfrauen bar, damit sie Gefährtinen der Jungfrau werden, welche unter allen Weibern auserwählt, die Jungfrau der Jungfrauen ift. In beis liger Freude, in frohem Entzücken werden sie dem Hause des Berren eintreten. . . Meine Seele brennt in dem Verlangen, dem Tempel Gottes einzukehren, bes lebendigen Gottes, ber mit einer beiligen Liebe mein Berg erfüllet. Sie ist die Auserwählte des herren; - Gott selbst hat sie erwählt; - aus ihrem jungfräulichen Schoose will er hervorgehen." Ilm den Fußtapfen der reinsten der Jungfrauen zu folgen, haben viele gesalbte Diener des Herren, viele geweihte Jungfrauen aus den verschiedenen Orden dieses Fest zur Erneuerung der feierlichen Gelübde, durch welche sie dem Herren sich geopfert, ausersehen. "Möge das erbauliche Beispiel der Gläubigen allgemeine Nachahmung finden."

Alle Samstage, das ganze Jahr hindurch, sind der h. Jungfrau geweihet, und vergeht, nach dem Bolksspruch, kein Samstag ohne einigen Sonnenschein, damit nämlich die Muttersgottes ihre Windeln trocknen könne. Als der h. Jungfrau Attribute gelten Schiff, Brunnen, Quelle, Burg, Sonne, Mond, Stern, Thurm, Palme, Lilie, Rose, Ceder.

Aus dieser langen Reihe der Mariensesse haben freilich nicht alle sur den Gnadenort Bornhofen ihre Geltung, doch ist dort von den ältesten Zeiten her, das ganze Jahr hindurch Maria jederzeit mit gebürender Andacht verehret worden. Des Dertchens wird zuerst gedacht in einer Urfunde vom J. 1110, worin die von der Hauptpfarrfirche in Boppard abhängenden Zehnten und Capellen namentlich aufgeführt, und indem darin statt Bornhosen Burgenhoven zu lesen, wird kaum zu bezweiseln sein, daß von des Ortes Gelegenheit der Namen herrühre. Denn allerdings stellet Bornhosen gleichsam den Hof der beiden sich darüber er-

hebenben Burgen vor, und von diesen Burgen soll auch, der Bolkssage nach, die erste Gründung des Gotteshauses aus= gegangen sein. Die beiden feindlichen Bruder hatten eine Schwester, die blind geborne, die um den besten Theil des väterlichen Erbes zu verfürzen sie verabrebeten. Das Gelb wurde auf Sternberg oder Liebenstein der Rurze halber Sommerweise ausgemeffen. Ein gestrichenes Sommer voll erhielt ein seder ber beiden Zänker, für die Blinde wurde das Maas umgekehrt, so daß ber Boden nach oben gerichtet. Den haben die Schelme mit einigen Thalern belegt, daß die Schwester, in ihren Banben das Sommer fassend, keinen Grund fand, die Richtigkeit der Theilung zu bezweifeln. Die Unglückliche war aber dem einen wie bem andern Bruder lästig; nachdem sie ihr geringes Erbtheil empfangen, wurde sie bebeutet, ben Berg zu verlaffen, wohl gar gewaltsam vor das Burgthor gebracht: vermuthlich hofften die beiden Herren, sie werde, ohne Führer die fieile Höhe hinab taumelnd, verungläcken, und ihnen die Bröcklein, so sie ihr angewiesen, zur Beute laffen. Das ift aber nicht eingetroffen, von einer höhern Hand geleitet, erreichte die Maid unversehrt die Tiefe, und in dem Bau eines Kirchleins hat sie bie nüplichfte Berwendung ihres Capitals und Trost für die Bärte der Ihrigen gefunden. Bas mit diesen in besagtem Rirchlein sich zugetragen, wird anderswo erzählt werden.

In König Heinrichs VII. Urfunde für das Kloster Mariensberg bei Boppard, 8. Januar 1224, wird Remboldus, sacerdos in Burnhoven genannt, daß also damals eine Kirche vorhanden. Eine Urfunde von 1311, worin Abolf, der Propst des St. Martinssstiftes zu Worms, mit der Gemeinde zu Kamp, wegen Einsetzung des dasigen Seelsorgers sich vergleicht, spricht ebenfalls von der Capelle zu Bornhosen, es wird auch versichert, daß schon damals in dieser Capelle das Inadenbild der den Gefreuzigten in ihrem Schooß haltenden Mutter Gottes gestanden habe, und wo nicht vor, doch von 1311 an durch herrliche Wunderzeichen berühmt geworden sei. Daß besagtes Gotteshaus zu Ehren U. Lieben Frauen geweihet, erhellet aus einem Pachtbrief über drei demselben zugehörige Weinberge, vom J. 1410. Die Capelle

in eine Rirche zu verwandeln, war einem frommen Rittersmann vorbehalten, jenem Johann Brömfer von Rüdesheim, dem auch die Erbauung der Pfarrfirche zu Rüdesheim und der Waldkirche Nothgottes zugeschrieben wird. Johann, Giselberts, bes Viceboms im Rheingau Sohn, mag von seiner Mutter, Sophia Schenk von Liebenstein, die Burg Sternberg ererbt haben, mußte aber um derentwillen viele Händel mit den Grafen von Ragenellenbogen ausfechten. Mit Erlanda von der Spor verheurathet, ift er 1416 gestorben, daß also der Ausbau der Kirche in Bornhofen entweder von seiner Wittme, geft. 1441, ober von seinem Sohne, ebenfalls Johann genannt, gest. 2. Febr. 1451, berrühren muß, "wie die rothe Schrift hinter der Uhr des großen Glodenthurms flar ausweiset, folgenden Inhalts: Anno Domini MCCCCXXXV. Completa est haec Ecclesia in Vigilia Virginis assumptae." Der Andrang der Gläubigen, die bedeutenden dem Gnadenbild dargebrachten Opfer veranlagten den Receg vom J. 1522, laut dessen ein Antheil davon der Pastor in Ramp beziehen follte.

Den 4. Jul. 1610 ist die im J. 1609, am ersten Sonntag in der Fasten errichtete Bruderschaft Unser Lieben Frauen und himmelskönigin von Coblenz nach Bornhofen wallfahren gegangen, "daselbsten sie ein dreppfündige Wachstery geopffert. Den 3. July 1611 ift die gange Sodalität in Wallfahrt nach Bornhofen gangen, und hat daselbst ein 3pfündige Kert in Unser Lieben Frawen Ehr geopffert. Bey dieser Wallsahrt zu merden, daß man sonderlich in Acht nehmen muffe, daß im Berabfahren in dem Schiff gute Ordnung gehalten werde, nemlich daß die Clerisey ben besten Ort inne habe, und nit die Weiber." Auch in den folgenden Jahren wurde die Wallfahrt regelmäßig abgehalten. "Den 5. July 1615, nemlich Sonntags nach Unser Frawen Fest, ift unser Sodalität mit ihren Kergen und Creut, sampt der Engelsodalität, so das Bild St. Michels vorgetragen, neben ihrem Bachelicht, auff Bornhofen gewallfahrt, allda von einem Franziscanerherrn, darzu vom herren Guardian erhalten, das Ampt gehalten. An. 1617 gewöhnliche Peregrination auf Bornhofen ift verricht von allen dreven Sodalitäten zugleich,

Der Arieg nahm seinen Ansang in den letten Tagen des Jahrs 1714, und zu Ausgang des J. 1715 befand sich ganz Morea nebst den zwei auf Candia den Benetianern gebliebenen Pläten, nebst den Inseln Tine und Cerigo in der Türken Gewalt. Die Republik Benedig wendete sich an den kaiserlichen Hof, als einen Garant des Karlowiser Friedensschlusses, und schreibt Eugenius: "Die Benetianer haben durch ihr seit einigen Jahren erzeigtes schlechtes Betragen sich freilich unserer Hülfe nicht würdig gemacht; allein der Kaiser sest seinem Charafter gemäß großen Werth darauf, die Riederträchtigkeiten nach ihrer Größe durch Wohlthaten zu vergelten . . . . Er kann sein Haus nicht der Gefahr des Brandes entziehen, wenn er nicht das schon im Brande stehende seines Nachbars schnell zu retten sucht."

Von dieser Ansicht ausgehend, ließ der Kaiser am 13. April 1716 ein Bundniß mit Benedig abschließen, auch allgemach seine Truppen dem Delta, durch Donau und Save gebildet, zuziehen. Am 9. Jul. 1716 traf Eugen im Lager bei Futak ein, und es vereinigten fich bier unter feinen Befehlen in 66 Bataillonen, 52 Grenadiercompagnien und 165 Schwabronen 41,500 Mann Infanterie und 22,700 Mann Cavalerie, die Besatung von Peterwardein und einige Detachirungen, in allem 8000 Mann, ungerechnet. 2m 20. Jul. hielt der Großvezier feinen Gingug ju Belgrad, am 24. ließ er eine Brude auf die Save legen, über welche seine Armee drei Tage lang defilirte, am 28. bezog er das Lager bei Panowce an der Donau, am 1. Aug. poussirte er über Szalankemen seine Borbut bis Karlowig und es nahmen die Feindseligkeiten mit Plünderung des Städtleins Illok ihren Anfang. Der Türken Stellung und Absichten zu recognosciren, erbot sich Feldmarschall Palffp, und wurden ihm für solchen 3wed 1500 commandirte Reiter und 400 Susaren beigegeben. Er dachte die von dem Jeind noch nicht occupirten Soben gegen Karlowig zu gewinnen. "Wie er nun viele turdische Reuteren hier wahrnahm, berichtete er foldes sogleich dem Prinzen, und bate um noch zwey Regimenter zu Pferd, worauf sofort bie Bayreuthischen Dragoner und Gondrecourts Curassiere commandirt wurden, mit benen Palffy gegen Karlowis näher anruckte, und

bey der Capelle St. Maria von 40,000 Spahis, welche in Gebuschen verdedt gestanden, mit einer Furie, die nicht zu beschreis ben, angegriffen wurde, welche suchten, dieses kleine Corpo sogleich über den Haufen zu werfen; der General Feld-Marechal aber machte die klügste Anordnung, und empfienge die Türken mit solder Berghaftigkeit, daß, ohnerachtet sie zum sechstenmal angriffen, und das Gesecht 4 Stunden lang dauerte, sie dieses Corpo bannoch nicht in Unordnung bringen konnten, vielmehr wichen die Trouppen keine Handbreit, und fochten von der Generalität bis auf die Gemeine wie Löwen. Palffy, welcher in dieser Action die Probe einer unglaublichen Bravour abgelegt, kame auf das dritte Pferd, wozu ihm der General Hauben halfe, welcher einen der vornehmsten türcischen Officirern mit dem Pistol vom Pferd geschossen, und den Feld-Marechal daburch beritten gemacht, er führte auch sein Corpo mit folder Klugheit an, daß er in guter Ordnung die Retirade nach ber Enge diesfeits von Peterwardein nahm, und 5 türcifche Fahnen eroberte. Der Verluft von seinem Corpo war, in Erwägung der großen Menge, welche es attaquirte, sehr geringe, indem man nicht über 400 Tobte und Verwundete zählte. Man vermißte ben Feld=Marechal-Lieutenant, Grafen von Breuner, welcher, da sein Pferd einen Schuß bekommen, mit felbigem gestürzt und unter die Türden gefallen, den man wegen seiner bekannten Tapferkeit und Kriegserfahrenheit sehr bedauerte. Unter die Todten zählte man zwey Haupleute von Bapreuth, Dragoner, und ben Grenadierhauptmann Baron Hemmerling mit seinem Lieutenant, verwundet war der Feld-Mareckal selbst an dem Arm, der General Graf von Hauben, Schilling, Gondrecourt und der Obriftlieutenant Mengen, von Gondrecourt Curassiere, der Obristwachtmeister v. Malzan, von Bayreuth Dragoner, und der Palffpsche Rittmeister de Grais.

"Sobald der Prinz durch diese Action den Anmarsch und die Stärke der türkischen Armee vernommen, ließ er sogleich den 2. und 3. Augusti die Brüke über die Donau passiren, und in das Retrenchement jenseits bey Peterwardein, welches An. 1694 von dem General Caprara ausgerichtet worden, einrüken.

Das innere alte Retrenchement war in einem schlechten, boch noch beffern Stande, ale das äuffere, welches fo eingefallen, bag man fast aller Orten darüber frey passiren funte: berowegen befahl der Prinz, solches sogleich zu repariren, den Graben auszupußen, die Bruftmehr mit der Erde aus dem Graben zu erboben, und diesen mit Spanischen Reutern zu besetzen, welches in 27 Stunden geschahe. Immittelft näherte sich der Großvezier mit seiner Armee den Raiserlichen, und ruckte den 3. Abends die völlige türcische Armee bis eine halbe Stunde gegen das faiserliche Lager, da des Großveziers Gezelt auf einem erhabenen Plat, das völlige Lager aber mit einer guten Wagenburg rundum perwahrt ftunde. In der Nacht postirten sich 30,000 Janitscharen und Arnauten mit einer großen Anzahl Spahis in die Thaler por dem faiserlichen Retrenchement, und siengen an, wie vor einer Bestung, bey bellem Mondschein die Trencheen zu eröffnen, womit sie mit solcher Geschwindigfeit avancirten, daß sie den 4. schon bis 100, und an einigen Orten gar nur bis 50 Schritt bavon eingegraben ftunden, daben fie langft dem faiferlichen Retrenchement eine Parallel zogen, viele Fahnen darauf ftecten, und einige Batterien von Mörsern und Studen aufrichteten, wovon sie ohne Unterlaß das kaiserliche Lager canonirten und bombardirten, und mit dem fleinen Gewehr nicht weniger in flätigem Feuer lagen." Dieses anhaltende Feuer ließ Eugen faum beantworten, eben so wenig achtete er ber Bravaden, mittels welcher den ganzen 4. über der Großvezier zu einer Schlacht berausforderte. Aber am 5. Aug. Mariaschnee, Morgens um 7 Uhr, führte er seine Scharen jum Angriff gegen einen wenigftens um das Doppelte überlegenen Feind, und bis zur Mittagsstunde war der vollständigste Sieg erfochten, obgleich auf dem einen Flügel, im Beginn-ber Schlacht, die kaiserliche Infanterie, welcher in bem engen Raum die rasche Entwickelung unterfagt, burch eine verzweifelte Anstrengung der Janitscharen in Unordnung gebracht und bis in ihr zweites Retranchement verfolgt wurde.

Davon hatten bereits die Türken eine Ede eingenommen, als Eugen durch die von dem rechten Flügel heran gezogene Reiterei einen Angriff auf die vorwärts flürmenden Janitscharen

ausführen ließ, und hiermit bem Gefecht eine andere Wendung gab. Die verlorne Schlacht überschauend, zusamt der Eitelfeit aller Bersuche, die Fliehenden zum Stehen zu bringen, warf sich der Großvezier, von seinen Agas umgeben, den Siegern entgegen; als ein Beld ift er gefallen. Es verloren an diesem Tage die Türken gegen 30,000 Mann, 168 Ranonen, 5 Roßschweife, 160 Fahnen, 3 Paar Paufen; eine unermegliche Beute blieb den Siegern, dem Prinzen insbesondere des Großveziers Prachtzelt. "Bey diesem Sieg ist das allermerawürdigste, daß die Türden, da sie kaum den Frieden gebrochen, an eben dem Ort, wo er gemacht worden, zu Karlowiß ihre Untreue buffen, und unserm Prinzen eine völlige Victorie überlassen musten, welche Schlappe ihnen auch so sehr verdrosse, daß sie den Generals feldmarschall=Lieutenant Graf Breuner, der bey des Großveziers Belt, um welches viele Christenköpffe auf Pfählen staden, mit Retten an Hals und Füßen angeschlossen war, in Studen, und benen andern Gefangenen von dem Palffpschen Regiment die Röpffe abhieben, welche man noch gang warm in Blut autrafe, als die Raiserlichen in das Lager kamen, und wurde Graf Breuner sowohl vom Prinzen Eugenio, als auch von der gangen Armee, wegen seiner ungemeinen Tapfferkeit, sehr bedauret." Nur bis Karlowis hat man die Verfolgung ausgedehnt; am 6. Aug. führte Eugen die Armee über die Donau in das Lager bei Futaf zurud, von bannen er nach einigen Rastagen alle gemach der Theiß zuschritt. Ihrem Uebergang ftellte fich feinerlei Art von Schwierigfeit entgegen, und am 22. Aug. war Temesvar bereits von der einen Seite eingeschlossen. Die Lauf= graben murben in ber Nacht vom 1-2. Sept. eröffnet. große Palanka mußte mit Sturm genommen werden ben 1. Dct., am 13. perlangte der Pascha zu capituliren, am 17. zog die Besätzung aus. Die Eroberung des Banats zu vervollstän= digen, ließ Eugen noch Pantsova und Ui-Palanka nehmen, er selbst befand sich bereits auf der Reise nach Wien, in deren Berlauf er am 6. Nov. zu Raab aus ben Banden eines papftlichen Abgesandten, des Obriften Rasponi, in großer Feierlichkeit ben gemeihten Sut und Degen (Berettone und Stocco) empfing.

Solcher Ehre, bergleichen von Julius U. die Schweizer, in spätern Zeiten ber Herzog von Alba, Don Juan be Austria, Alexander Farnese, Johann Sobiesti, Franz Morosini empfangen, ben Sieger von Peterwardein theilhaftig zu machen, hatte in dem geheimen Consistorium vom 2. Sept. 1716 Clemens XL beschlossen, auch in der bei dieser Gelegenheit an die Cardinale gerichteten Allocution geäußert: "Da der Tag, an welchem die Göttliche Allmacht uns den Sieg erhaften, der Gedächtnußtag von der Einweihung gedachter Kirche ift (Sie Maria Maggiore), so sind wir entschlossen, auf tommenden Sonntag in obgedachter Rirche die schuldige Danckpflicht abzustatten, und haben wir unter benen Türdischen Feldzeichen, welche ber erwählte Raiser uns, gleichsam als die erste Siegsfrüchte, seiner für hiesigen beiligen Stuhl tragenden Chrerbietung nach, überschicket, bas Sauptpanier, weldes die aberglaubische Barbaren als beilig halten, ausgelesen, solches unter dem Gewölb gedachten Tempels beym Opferschild aufzusteden, um dadurch ein Zeichen des siegenden Chriftlichen Glaubens, und ein Andenden der Raiserlichen Frommigfeit, auch bes göttlichen Beystands zu hinterlassen. Runmehro werden bie Christen, wann sie das denen Türken abgenommene Panier bey der Krippen Christi aufgehänget finden, ihre Andacht verdoppeln, und die Allmacht Gottes besto eifriger anrusen, damit durch berselben Beystand die heldenmüthige Verfechter der Christenbeit auch das Grab unsers Seilands, nebst der heiligen Stadt Jerusalem von der langwürigen und unerträglichen Tyranney der grausamen Feinde befregen mögen."

Beinahe gleichzeitig mit der frohen Botschaft von Peterswardein war zu Rom die Nachricht eingelausen, daß die Türken die Belagerung von Corfu, in dessen Bertheidigung Matthias Johann von Schulenburg unsterblichen Ruhm gewann, am 22. Aug. 1716, Octave von Marienhimmelfahrt, aufgehoben hätten, während eben die Rosenfranzbruderschaft in Rom einen seierlichen Bittgang anstellte. Bon dankbarer Freude für diese glorwürdigen Ereignisse erfüllet, erließ Clemens XI. jene Bulle, wodurch besohlen, daß von nun an in allen Kirchen der katholischen Christenheit das Rosenfranzsest begangen werde, "um dadurch die

Herzen der Gläubigen desto mehr zur Berehrung der glorwürschissten heiligen Jungfrau zu entstammen, und damit das Andenken zur schuldigen Danksagung für die damals empfangene Hülfe von Dben niemals erlösche." Daß dieses Alles dem römischen Brevier eingetragen werde, hat Papst Benedict XIII. verordnet.

Ì

12. Det. Nuestra Señora del Pilar. Lediglich in Spanien ist dieses Fest heimisch, und verdankt dasselbe den Ursprung einem hochberühmten Gnadenbild, dem zu Ehren in der Stadt Zaragoza eine prächtige Kirche erbauet. Aus dem Schaße dieser Kirche wurden nach dem Fall von Zaragoza im J. 1809 Kostbarkeiten im Gesamtwerthe von 129,411½ Piaster entnommen, um sie als Geschenk an die französischen Generale auszutheilen. Marschall Mortier war der einzige, die ihm zugedachte Gabe zurückzuweisen.

Den 17. Sonntag nach Pfingsten wird in Italien gefeiert bas Fest della Madonna del Buon Rimedio.

An einem Sonntag im November, dessen Bestimmung dem Ordinarius überlassen, wird das Fest des Schutzes der allersseligsten Jungfrau, sestum Patrocinii B. Mariae V. begangen, in den östreichischen Erblanden laut Verordnung des Papstes Clemens XI. vom J. 1713. In Spanien ist der zweite Sonnstag im November der Feier des Patrocinio de Nuestra Señora gewidmet.

21. Nov. Maria Opferung, la Présentation de la Vierge, la Presentazione di Maria Vergine, la Presentacion de Nuestra Señora. Nach der Meinung der Kirchenväter weihte die göttliche Maria von Kindheit an ihre Jungfräulichkeit dem Dienste des Herren; innerhalb der Mauern des Tempels verlebte sie ihre Kindersahre. "Bersett an den heiligen Ort wuchs sie dort auf als ein fruchtbarer Delbaum unter den Augen Gotztes," sagt der h. Johannes von Damascus. Freiwillig hat sie den Freuden der Welt abgesagt, und deshalb wurde zuerst von den Griechen dieser Tag vorzugsweise als das Fest der Unschuld, der Reuschheit, der Jungfräulichkeit, der Reinheit selbst geseiert. Sie hatten das Liebliche, das wahrhaft Engelgleiche in der Aussperanus, Bischof zu Constantinopel im J. 715, das besagte Fest zum

Gegenstand einer seiner gepriesensten Reben gewählt hat. Jebens salls wurde demnach das Andenken der Darstellung Maria von Ansang des 8., vielleicht vom Ende des 7. Jahrhunderts her im Drient geseiert.

Es vergingen volle sieben Jahrhunderte, bevor man im Abendland davon Notiz nehmen wollen. Des Königs Peter U. von Cypern Kanzler, Philipp von Maizières fam im J. 1372, im Auftrage seines Gebieters nach Avignon, an den Sof Papft Gregors XI. Unter andern Geschenken, welche er angewiesen, bem h. Bater darzubringen, befand sich eine ungemein schone, mit ben prächtigsten Miniaturen ausgestattete Sandschrift, worin ber für das Fest der Darftellung Maria hergebrachte Gottesdienst beschrieben und abgebildet. Gregor befragte den Gesandten noch weiter über die Weise das Fest zu begeben, prüfte personlich und durch eine Commission von Cardinalen und Doctoren der Theologie das Ritual und erlaubte schließlich, daß man an seinem Sofe, nach bem Beispiel der Griechen, bas Fest Maria Opferung begehe. Roch in bemselben Jahre murde die Feier mit großer Pracht zu Avignon veranstaltet. Es blieb aber bei dieser einzigen Feier, und ist auch R. Karls V. von Frankreich Absicht, das Jeft feinem Königreich einzuführen, nicht in Erfüllung gegangen. Dagegen wird von Erzbischof Balduin von Trier, gest. 1354, berichtet, er habe dasselbe für seine Diocese angeordnet.

Im J. 1460, nachdem die Feier sich bereits über ganz Frankreich ausgebreitet hatte, wurde sie von Serzog Wilhelm von Sachsen für sein Land und zwar mit einer Bigil, für welche die Päpste Pius II. und Paul II. die Genehmigung ertheilt haben, begehrt. Bald darauf wurde sie von den Erzbischösen zu Mainz und Eöln, Adolf von Nassau und Pfalzgraf Ruprecht ihren Sprengeln eingeführt. Papst Sixtus IV. ließ das Officium dem römischen Brevier einrücken. Endlich erklärte Papst Sixtus V. im J. 1585 das Fest für die gesamte Kirche verbindlich, und kann er sonach, wenn man dasselbe als ein allgemeines bestrachtet, dessen Stister genannt werden. Bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts war der Gottesdienst am Feste Maria Opferung beinahe buchkäblich jenem von Mariengeburt nachgebildet. Eles

mens VIII. nahm aber damit eine Beränderung vor, welche für alle folgende Zeiten maasgebend geworden ift. Texten für die Marienfeste überhaupt ist auch dieser durch feine prächtige Haltung bemerkenswerth. Im Eingang der Messe beißt es: "Dem König der Könige stelle man Jungfrauen dar, damit sie Gefährtinen der Jungfrau werden, welche unter allen Weibern auserwählt, die Jungfrau der Jungfrauen ift. In beis liger Freude, in frohem Entzücken werden sie dem Hause des Berren eintreten. . . Meine Seele brennt in dem Verlangen, dem Tempel Gottes einzukehren, bes lebendigen Gottes, der mit einer beiligen Liebe mein Berg erfüllet. Sie ift die Auserwählte des herren; - Gott selbst hat sie erwählt; - aus ihrem jungfräulichen Schooße will er hervorgehen." Um den Fußtapfen der reinsten der Jungfrauen zu folgen, haben viele gesalbte Diener bes Herren, viele geweihte Jungfrauen aus den verschiedenen Orden dieses Fest zur Erneuerung der feierlichen Gelübde, durch welche sie dem Herren sich geopfert, ausersehen. "Möge bas erbauliche Beispiel ber Gläubigen allgemeine Nachahmung finden."

Alle Samstage, das ganze Jahr hindurch, sind der h. Jungfrau geweihet, und vergeht, nach dem Bolksspruch, kein Samstag ohne einigen Sonnenschein, damit nämlich die Muttersgottes ihre Windeln trocknen könne. Als der h. Jungfrau Attribute gelten Schiff, Brunnen, Quelle, Burg, Sonne, Mond, Stern, Thurm, Palme, Lilie, Rose, Ceder.

Aus dieser langen Reihe der Marienfeste haben freilich nicht alle für den Gnadenort Bornhofen ihre Geltung, doch ist dort von den ältesten Zeiten her, das ganze Jahr hindurch Maria jederzeit mit gebürender Andacht verehret worden. Des Dertchens wird zuerst gedacht in einer Urfunde vom J. 1110, worin die von der Hauptpfarrfirche in Boppard abhängenden Zehnten und Capellen namentlich aufgeführt, und indem darin statt Bornhofen Burgenhoven zu lesen, wird kaum zu bezweiseln sein, daß von des Ortes Gelegenheit der Namen herrühre. Denn allerdings stellet Bornhosen gleichsam den Hof der beiden sich darüber er-

hebenden Burgen vor, und von diesen Burgen soll auch, der Bolkssage nach, die erfte Grundung des Gotteshauses aus-Die beiben feindlichen Brüder hatten eine gegangen sein. Schwester, die blind geborne, die um den besten Theil des väter= lichen Erbes zu verfürzen sie verabrebeten. Das Geld wurde auf Sternberg oder Liebenstein der Rurze halber Sommerweise ausgemeffen. Ein gestrichenes Sommer voll erhielt ein seber ber beiben Zänker, für die Blinde wurde das Maas umgekehrt, so daß ber Boden nach oben gerichtet. Den haben die Schelme mit einigen Thalern belegt, daß die Schwester, in ihren Handen bas Sommer faffend, keinen Grund fand, die Richtigkeit der Thei= lung zu bezweifeln. Die Unglückliche mar aber bem einen wie dem andern Bruder läftig; nachdem sie ihr geringes Erbtheil empfangen, wurde sie bedeutet, ben Berg zu verlaffen, wohl gar gewaltsam vor das Burgthor gebracht: vermuthlich hofften die beiden Herren, sie werde, ohne Führer die fleile Höhe hinab taumelnd, verungluden, und ihnen die Brödlein, so fie ihr angewiesen, zur Beute laffen. Das ift aber nicht eingetroffen, von einer höhern Hand geleitet, erreichte die Maid unversehrt die Tiefe, und in dem Bau eines Kirchleins hat sie die nüplichfte Berwendung ihres Capitals und Troft für die Barte der Ihrigen gefunden. Bas mit diesen in besagtem Rirchlein sich zugetragen, wird anderswo erzählt werden.

In König Heinrichs VII. Urfunde für das Kloster Mariensberg bei Boppard, 8. Januar 1224, wird Remboldus, sacerdos in Burnhoven genannt, daß also damals eine Kirche vorhanden. Eine Urfunde von 1311, worin Adolf, der Propst des St. Martinsskistes zu Worms, mit der Gemeinde zu Kamp, wegen Einsetzung des dasigen Seelsorgers sich vergleicht, spricht ebenfalls von der Capelle zu Bornhofen, es wird auch versichert, daß schon damals in dieser Capelle das Inadenbild der den Gekreuzigten in ihrem Schooß haltenden Mutter Gottes gestanden habe, und wo nicht vor, doch von 1311 an durch herrliche Wunderzeichen berühmt geworden sei. Daß besagtes Gotteshaus zu Ehren U. Lieben Frauen geweihet, erhellet aus einem Pachtbrief über drei demselben zugehörige Weinberge, vom J. 1410. Die Capelle

in eine Rirche zu verwandeln, war einem frommen Rittersmann vorbehalten, jenem Johann Brömser von Rübesheim, dem auch die Erbauung der Pfarrkirche zu Rüdesheim und der Waldkirche Nothgottes zugeschrieben wird. Johann, Giselberts, bes Vicedoms im Rheingau Sohn, mag von feiner Mutter, Sophia Schenk von Liebenstein, die Burg. Sternberg ererbt haben, mußte aber um derentwillen viele Sändel mit den Grafen von Ragenellenbogen aussechten. Mit Erlanda von der Spor verheurathet, ift er 1416 gestorben, daß also der Ausbau der Kirche in Bornhofen entweder von seiner Wittme, gest. 1441, oder von seinem Sohne, ebenfalls Johann genannt, gest. 2. Febr. 1451, berrühren muß, "wie die rothe Schrift hinter ber Uhr bes großen Glodenthurms flar ausweiset, folgenden Inhalts: Anno Domini MCCCCXXXV. Completa est haec Ecclesia in Vigilia Virginis assumptae." Der Andrang ber Gläubigen, die bedeutenden dem Gnadenbild dargebrachten Opfer veranlagten den Receg pom J. 1522, laut bessen ein Untheil davon der Pastor in Ramp beziehen follte.

Den 4. Jul. 1610 ift die im J. 1609, am ersten Sonntag in der Fasten errichtete Bruderschaft Unser Lieben Frauen und himmelskönigin von Coblenz nach Bornhofen wallfahren gegangen, "baselbsten sie ein dreppfündige Wachstery geopffert. Den 3. July 1611 ift die gange Sobalität in Wallfahrt nach Bornhofen gangen, und hat daselbst ein 3pfündige Kert in Unser Lieben Frawen Ehr geopffert. Bey dieser Wallsahrt zu merden, daß man sonderlich in Acht nehmen muffe, daß im Berabfahren in dem Schiff gute Ordnung gehalten werde, nemlich daß die Clerisey ben besten Ort inne habe, und nit die Weiber." Auch in den folgenden Jahren wurde die Wallsahrt regelmäßig abgehalten. "Den 5. July 1615, nemlich Sonntags nach Unser Frawen Fest, ift unser Sodalität mit ihren Kergen und Creut, sampt der Engelsodalität, so das Bild St. Michels vorgetragen, neben ihrem Wachslicht, auff Bornhofen gewallfahrt, allda von einem Franziscanerherrn, darzu vom herren Guardian erhalten, das Ampt gehalten. An. 1617 gewöhnliche Peregrination auf Bornhofen ift verricht von allen dreven Sodalitäten zugleich,

ben Sonntag nach Visitationis, nit allerbings füglich, wegen der Menig und etlicher Erceff im Drund etc. Das Ampt, fo man muficirt, ift von einem Canonico S. Castoris gehalten, ift auch die Rert wegen ber Lateinischen Cobalitat ein Pfund größer gewesen, als vorige Jahr. Den 7. July 1619 fein wir mit einer Apfündigen Rergen auff Bornhofen gangen, nach alter Gewohnheit. Alles ift wohl, Gottlob, abgangen, und hat eine so große Menig uns begleitet, daß die Soldaten, so des Morgens die Pforten bewacht, da wir auff der Lyr ausgelaffen, scherzweiß gesagt, sie verhoffen, wir werden noch gagel zu Coblenz verlaffen. In der Biederkehr sepnd brep Schiff erfüllt worden. An. 1620 non suisse processio in Bornhosen dieunt. Den 7. July 1630 ift die Procession mit ihren Kergen ziemlich ftard ansgangen, des Morgens umb 3 Uhr. Ift Gottlob wohl abgangen, nur daß zu Boppard im Anfahren die Procession von wegen des Trindens überlang auffgehalten worden, worüber bie nuchternen Sodales bochlich gemurret. 3m 3. 1631 ift einhellig von allen beschlossen, zu Boppard, von wegen bes Erceff des Trindens, welcher fast alle Jahr geschehen, nit anzufahren, seind berowegen under blawen himmel geseffen und drey Biertelftundens geffen. An. 1632 ju Boppard jum zweitenmal nit angefahren, wiewohl die Bopparder darwider gemurret heftig sehr.

hosen mit Präsentirung von dreien Rergen, als nemblich zwo von den Studiosis, und eine von der Bürgersodalität, continuirt worden, mit einer zimblichen Frequenz, so an 500 Personen geschätzt worden. Ift aber ein zimblicher desectus versspüret worden, namentlich weil das Frawenvolck nit wohl zu dirigiren. Cantus ist zwar aus der Stadt bis auf h. Creuz continuirt, von dannen still geschwiegen bis an Capellen, dahero bis nacher Nees silentium, per Rees cantus, von dannen über den Berg die an Niedersburg silentium. Ist ordentlich durch Boppard die procession mit schönem cantu gangen, hat sich das mals ein sehr starder Regen erhebt und das Singen verbotten In regressu ists ordentlich hergangen. Den 5. July 1643 ist die sährliche Wallsahrt augestellet, bep welcher sich sehr viel

Sodales und auch andere Liebhaber ber Mutter Gottes finden laffen; wären boch viel mehr mitgangen, wann nit das große Ungewitter bes vorigen Abends und nach Mitternacht gehindert Seind wir doch mit dem Tag ausgangen und zu Peternach in unserer Capellen Meff gehöret, und umb 9 Uhren zu Ramp übergefahren. Nachdem die Studenten die 3 Rergen offeriret mit Musik und schönen carminibus, haben die Burger zu ber hoben Meff intoniret Gaudeamus omnes, welche ihnen ihrer Sodalität vorgesetter Pater gesungen, weilen die Musifanten nit ermanet waren. Ift aber ein merdlicher Schad geweft, bag bie Studenten mit ben Weibern etc. in einem Schiff conjungiret, und darum nit so andächtig können fingen. Der Schiffmann hat am Teutschenhaus von den Leuten seine Petermännlein gefordert (welches zu Bornhofen sollte geschehen sein), darüber viel aufgehalten, viel verloffen, viel unwillig worden. Beffer ware auch, daß weder die Consultoren, weder andere Burger in den kleinen angehendten Schifflein länger äßen und tranden, als man zu Bornhofen ftillhält.

"Den 3. July 1644, Sonntag nach Visitationis B. V. ift die gewöhnliche Procession und Wallfahrt von beiden Sodalitäten augleich angestellet worden. Des Morgens früh um halb 2 haben die Sodales in der Collegiumsfirden fich versamblet, und 1/4 nach 2 hinausgangen, und umb 8 Uhren ungefehr feind fei gen Bornhosen mit der Fahnen und einer 3pfundiger Kerpen ordentlich ankommen, vor dem Bild Unser Lieben Frauen haben bie Studenten mit Berfen die Rergen aufgeopffert, welche nach ber Aufopfferung uff den hohen Altar gesetzt worden, die Meff ift schön mit Musik und Instrumenten gesungen worden. Anno 1647 Processio in Bornhofen non est habita ob litem quandam cives inter et D. Commandantem Lucam Spick in arce Ehrenbreitstein." Gelegentlich der Procession von 1648 wird geflagt, daß man "fein Weiber hat konnen zur Ordnung bringen, aus Urfach weilen ihnen feine besondere Fahne vorgetragen worden. An. 1666 seind die gewöhnliche processiones nacher Bornhofen wegen einfallender Pest an andern Orten, ale zu Rees, nicht gehalten worden. An. 1667 ben 3. July ift die vorm Jahr

hinterlassene procession reassumirt, und mit mehrerm Julausse Bolds, Andacht und guter Ordnung als jemalen zuvor beschehen. Darauss aber die Pest im Angusto in die Stadt kommen, dadurch auch die procession nacher Resselem etc. eingestellet worden. An. 1668 ist die Procession nacher Bornhofen und Resselem wegen grassirender Pest in der Stadt Coblenz nicht gehalten worden; so auch continuiret die in das J. 1669, da selbe sich gestillt auf das Gelübd, dem h. Sedastiano ein Capell zu bauen.

"Anno 1669 ift die gewöhnliche procession nacher Bornhofen mit großem Zulauff des Volcks, großer Andacht und guter Ordnung gehalten worden. Ift daselbsten eine Musiksmeff (so viel zu lang gewesen) mit Biolen und Baggeig gehalten worden, nach welchem die burgerliche Sodalität für dem Miraculosen Bild die Litanen gesungen und barauf das Te Deum laudamus muficiret worden zur Dancksagung, daß wir von der contagion nunmehr befreiet." hingegen gab die Procession von 1687 Beranlassung zu einer strengen die Spielleute treffenden Maasregel: "Omnibus consideratis judicatum a toto magistratu sodalitatis, nullatenus expedire, neque in Bornhoven, neque Bastian-Engers, neque in renovatione sodalitatis festo B. V. assumptae posthac adhiberi musicos vocales instrumentalesque, ob impudentiam eorum in petendo expost stipendio majori etc. quam antecedenter cum iis conventum. Die Procession vom 3. Jul. 1689 zeichnete sich aus "magno affluxu etiam primariorum urbis voto promisso tempore Bombardationis obligatorum." In den 3. 1691 und 1692 mußte die Procession, um die französischen Streifparteien zu vermeiden, auf bem rechten Rheinufer nach Bornhofen geführt werden.

Mit dem Wallsahrtsorte selbst hatten sich einige Jahre früher solgenreiche Veränderungen zugetragen. Im J. 1662 berief Aursürst Karl Kaspar die Franziscaner in Boppard zum subssidiarischen Dienst in der Kirche, so daß sie an Festagen die Frühmesse zu lesen und das Sacrament der Buße zu spenden hatten. "Quorum ut nunc oficiis laboribusque incolae," merkt gelegentlich ihrer die Trierische Metropolis an, "ita peregrini late, pietatis

votorumque solvendorum gratia, ad miraculosam Deiparae iconem affluentes, recreantur. Id vero magnopere dolendum, superioribus Bornhofiensi Ecclesiae similes defuisse Sacrorum administros, qui non tantum vigili huic loco cura adessent, sed rerum etiam memorandarum expenderent, signarentque eventus, cum diversis mortalium patrocinio Deipara collata istic beneficia posterorum memoriae seu temporum iniquitate, seu hominum incuria subtracta sint, quae ad Dei Deiparaeque honorem fas esset grata recordatione venerari. Haec vero nunc spes est a novis hominibus minime imposterum negligenda; indignum enim beneficiis sese facit, qui repente obliviscitur. 66 Rarl Raspars Nachfolger, Kurfürst Johann Sugo hat aber für Bornhofen eine ganz besondere Reigung gefaßt, und auf einer Stelle, welche vor andern der Meditation zusagend, ein Kloster zu erbauen beschlossen, in der Weise, daß er in besagtem Rlofter eine Wohnung habe, wo er in filler Burudgezogenheit Tage oder Wochen zubringen könne. Diese ihm personliche Absicht erklärt die auf den Klosterbau verwendete Sorgfalt, wie man dann schwerlich ein Capuzinerklofter finden wird, das in Ansehung der Architectur und der innern Bequemlichkeit dem in Bornhofen zu vergleichen.

Bon Anfang her hatte Johann Hugo das zu begründende Rloster den Capuzinern, die in Welmich ein armseliges, enges Hospitium bewohnten, zugedacht. Diese seine Absicht wurde jedoch kaum ruchbar, als der Provincial der Franziscaner, P. Raspar Germans, der seines Ordens Rloster in Boppard durch die Einführung der Capuziner beeinträchtigt wähnte, das gegen Einspruch- erhob, auch seine Klage vordersamst bei der Nuntiatur in Cöln, dann bei der römischen Rota andrachte. Ihm schlossen sich der Frühmesser, es gelangte aus Coln eine Abmahnung, aus Kom ein Inhibitorium an den Kursürsten, siegreich aber hat er sein Recht behauptet, und es wurden die Capuziner am 10. Febr. 1679 von dem kursürstlichen Commissarius, tros der bei dieser Gelegenheit von einem Franziscaner aus Boppard angebrachten Protestation, eingesührt. Längere Zeit bewohnten sie das enge,

bis dahin von dem Glöckner eingenommene Saus, dann nicht ehender, denn im folgenden Jahre hat der Rurfürst, "praesente prima nobilitate Treverica, confluente pene tota vicinia", eigenhändig den Grundstein zu dem neuen Bau gelegt, und hielt bei dieser Gelegenheit P. Benignus Lohranus "sermonem elegantem" über "Villam emi, et necesse habeo exire, et videre eam, Luc. 14." Der Grundstein trägt die folgende Inschrift: D. O. M. B. M. Virgini, B. Joanni Evangelistae, B. Francisco, omnibus Sanctis, sub Innocentio XI. Papu, Leopoldo I. Rom. Imperatore, Joanne Hugone, Archi-Episcopo et Principe Electore Trevirensi, ac Episcopo Spirensi, P. Clemente Biodburgense PP. Capucinorum Provinciale, 16. Aprilis Anno 1680 positus est hic lapis angularis.

Den nothigen Raum zu gewinnen für bie Gebaube und für einen Garten samt Weinberg, ber in guten Jahren 9 bis 10 Fuber Wein tragen tann, mußten einige Beinberge von der Pfarrei Ramp eingetauscht werden; sie erhielt dafür einen Waldbistrict auf der höbe, der nachmalen ausgereutet worben, um den vor etwan 20 Jahren abgebrannten Steiningerhof an die Stelle zu segen. "Anno 1684 ift das gange Closter völlig verfertiget gewesen: ben 5. October die Clöfterliche Clausur eingeführt, das Superiorat in ein Guardianat verändert worden. Der treue Liebhaber Maria, Joannes Sugo ware mit dem durch seine alleinige, höchst preißwürdige Freygebigkeit entstandenen Klosterbau noch nit zufrieden, sondern hat jenes hinzugefest, mas diesem Marianischen Gnadenort schiene abzugehen, nemlich den Marmelsteinern Gipffel oder Capellen, samt einem koftbaren Altar, auf welchem jest das Gnadenbild ftebet: welchen Altar Herr Joannes Petrus Verhorft, Weibbischoff zu Trier, am Fest bes beiligen Apostels Jacobi Anuo 1691 mit gehöriger Solemnität consecriret hat." Das Gnadenbild der schmerzhaften Gottesmutter, pieta, welche den flerbenden Beiland auf ihrem Schoose halt, zeigt auf ber Rudseite einige Spuren von Brand, wie es benn fruber zu Babenhausen bei Afchaffenburg aufbewahrt gewesen, von dem P. Marcus aber, welcher zu Hanau an dem gräflichen Hofe wohl angesehen, erbeten, und

vordersamst nach dem Alvster Engelberg gebracht, von dannen aber, auf Befehl des Capuzinerprovincials nach Bornhofen übertragen worden. Ueberhaupt nimmt die Geschichte der Wallfahrt erft mit Ankunft der Capuziner ihren Anfang. 3m J. 1691 wurden zu Mariengeburt und den Sonntag darauf bis 12,000 Pilger gezählt. "Im J. 1703 ift die Zahl in der einzigen Octav Mariageburt auf 20,000 erwachsen, ohne die andern Festtäg bes Jahrs. In dieser 1740er Jahren thut man in gemeldter Zeit etliche 30,000 an dem gottlichen Tisch speisen. Die Rirch ift viel zu klein alle zu fassen, deswegen man gezwungen, auch vor ber Kirchen unter bem Schopffen einen Altar aufzurichten, Deff allda zu halten, und die heilige Communion auszutheilen; und obwohlen die dasige Capuzinerfamilie Jahr aus Jahr ein sehr zahlreich, muffen doch aus ihren benachbarten Cloftern um felbe Beit andere geiftliche Mitarbeiter zu Sulff gezogen Neben gemelbter Octav Mariageburt können sich bie Beichtväter jetiger Zeit am Fest und Sonntag Mariabeimsuchung kedlich auf viele tausend Beichtfinder getrösten, wie ich dann die Prob jest 3 Jahr selbsten eingeholt. Um Fest des heiligen Apostels Jacobi, und dem darauf folgenden St. Anna Tag fommen ordinarie 10,000 am Tisch bes HErrn zusammen. Die Detav Maria himmelfahrt zählet mehrere. Das Fest des heiligen Erzengels Michaelis, wie auch bas Fest aller heiligen zusammen genommen, giebt St. Jacobi und St. Anna Tag nicht nach. Das Fest der unbestedten Empfängnuß, obwohl es gemeiniglich sehr kalt, wird von sehr großem Zulauff bes Bolds gehalten. geschweige geliebter Rurge halber die übrige Jahrszeiten, besonders im Sommer, da die Kirch niemal ohne Wallfahrter. Hier geschieht auch feine Meldung von den benachbarten Orten, welche bas ganze Jahr bey den Füßen der Bornhoffner Gnadenmutter liegen." Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurden das Jahr hindurch regelmäßig 62 Processionen gezählt, bavon 37 Ball= fahrtsferzen brachten. Gine lange Folge von wunderbaren Beilungen, von Errettung aus mancherlei Gefahren, von Gnaben ber verschiedensten Art, burch die Fürbitte ber Allerseligsten Jungfran erhalten, findet sich in des Klosters Annalen, Die

außerdem eine Begebenheit aus den Zeiten, da in Bornhofen noch kein Kloster bestanden, ausbewahren, "wie solches der Wohlsedelgeborne Herr, Herr Henricus Ernestus von Lettig, der Churstrierischen Trouppen Obrister und Commendant der Bestung Ehrenbreitstein, welcher Anno 1719 zu Bornhosen gewesen, das maligen P. Guardiano, welcher ware P. Damianus von Leiwen, in dem Clostergarten mündlich erzählet, auch in solgendem 1720sten Jahr den 14. Julii mit eigener Hand in des Closters Archiv hinterlegt, woraus ichs treulich hierher seße. Die Schrist lautet also:

"Ich henricus Ernestus auf dem Schloß zu Saargemund, einer Stadt in teutsch Lotharingen an dem Fluß Saar gelegen, Anno 1645 auf die Welt gebohrn, war wegen aufgemuntertem Naturel der Augapffel meiner Eltern. Als ich 3 Jahr erreicht, bin ich aus sondrer Schickung GDttes schwerlich erfranct, auch Tobs verblichen. Welches bann meinen Eltern so ftard zu Berzen gedrungen, daß ihnen kein Troft benzubringen ware, bannoch zur Begrabnuß alle Anstalten machen ließen. Da nun alles zugericht, der 3te Tag von meinem Tod ankommen, auch der Herr Paftor mit dem Creut und Schulfindren mich abzuholen gegenwärtig ware; that mein herr Batter ein Gelübb, zu dem Gnabenbild nacher Bornhofen eine Ballfahrt und Opffer zu entrichten, wenn der gutige GDtt, ein herr bes Tods und des lebens mir durch die mächtige Fürbitte seiner schmerzhafften Mutter bas Leben wiederum ertheilen würde. Nach gethanem Gelübde in vollem Glauben nahme er mich von der Todten-Baar in seine Arm, umfienge und druckte mich an sein vaterliches Berg. Und sehet Wunder! alsbald ließe ich Zeichen bes Lebens verspuren, dergestalt daß ich ganz wunderlich vom Todt zum Leben auferwedt worben, auch ber herr Paftor ohnverrichter Sach nach Saus geben muffen. Ich bin aber gang ftumm und melancholisch verblieben. Da waren nun Freud und Leid bepfammen. Mein herr Batter merdte wohl, daß GOtt hierdurch die Zahlung des Gelübbs forderte, es ware aber seiner Seits ohnmöglich zu entrichten, weilen das Podagra ihn also zugerichtet, daß er weder geben noch fieben kunnte. Bey so gestalter Sachen wollte er

boch recognosciren lassen, ob es möglich nach Bornhofen zu kommen, weilen bamals, als in den Schwedischen Rriegszeiten bie Leut verloffen, die Derter od gelegen, und eine große hungerenoth ware. Er schickte berowegen einen seiner Anechten, welcher von Salzig bei Bornhofen zu Haus, dorthin, mit Befehl ihm ein Gebenckeichen mitzubringen: welcher bann auch glücklich bort angelanget, sein Gebett vor dem Gnadenbild verrichtet, und zum Dendzeichen ein papiernes, die schmerzhafte Mutter entwerffendes Bild mit zurud gebracht, auch meinem herr Batter große Freud verursacht. Doch wuste er nit was Raths? Last also zwey PP. Capuciner des Closters Wallerfangen ihren Rath einzuholen, beruffen; welche bann bie Dhumöglichfeit gethanes Gelubb nach Bornhofen zu erfüllen, erwägende, für gut befunden, selbes zu permutiren. Meine Frau Mutter bemnach mit den zwey Patribus Capucinern ift nacher Gräffenthal zu eben einem Miraculosen Mutter-GDttesbild gewallfahrtet, woselbst gemeldte PP. die beilige Meg gelesen, und meine Frau Mutter ihre Andacht verrichtet, die hülff Maria instandigst anruffende, mir neben dem Leben, welches ich schon wieder hatte, auch die Sprach und vorige Gesundheit zu erhalten, welches bann auch auf folgende Weiß geschehen. Währender Zeit daß die Herrn PP. mit meiner Frau Mutter in ber Kirch gewesen, gienge ich auf ben Banden, so rings um in ber Stuben waren, von einem Fenfter jum andren, fleißig merdend auf die Ruckfehr meiner Frau Mutter: welche als ich von fern erseben, fienge ich an mit heller Stimm zu ruffen: Pappa! Mamma! von selbem Augenblick hab ich nit allein die Sprach, sondern auch die vorige Fröhlichkeit und Gesundheit erhalten.

"Bis hierher hochgedachter Herr Obrister von Lettig, sowohl mündlich als schrifftlich; welchem desto ehender Glauben benzus messen, weilen solche Zeugnuß von einem so hoch ansehnlichen, fünf und siebenzigjährigen Herrn abgelegt worden."

Im J. 1762 wurde die Kirche zu Bornhofen, die bis das hin, und wenigstens seit 1522, der Pfarrei Kamp einverleibt gewesen, von Kurfürst Johann Philipp dismembrirt, und ihre Provision ganz und gar den Capuzinern zugetheilt. Des Kurs fürsten Clemens Wenceslaus Berbot aller Wallfahrten, die Aber eine Stunde Wegs ausgedehnt, 1785, blieb ohne Einfluß auf die Eristenz eines Klosters, dessen Bewohner, an Entbehrungen jeder Art gewohnt, für ihren schlichten Lebensunterhalt auf Die Milbthätigkeit der Rachbarn angewiesen. Sie hat sich niemalen verläugnet, wie niemalen die guten Bäter aufgehört haben, fie zu verdienen. Es ist darum ein Tranertag weit und breit im Lande gewefen der 5. März 1813, der Tag, an welchem die bis dahin verschont gebliebenen Capuzinerklöster in Bornhofen und Ehrenbreitstein dem gemeinsamen Schicksale der frommen Stiftungen unterliegen mußten. Aller Gottesdienft verftummte, die Rloftergebäude wurden um 10,000 Gulben verfauft, und in ein Birthshaus, zu den Brüdern genannt, umgeschaffen, bas Gnadenbild follte im Sommer 1816 nach Wiesbaben, in die katholische Rirche übertragen werden. Den Raften, worin während der Fahrt bas Bild zu verschließen, fertigte Schreinermeister Schufter von Ramp, ben zu befürchtenden Widerftand der Einwohner gegen die Wegnahme zu besiegen, begab sich der Amtmann zu Braubach, Justigrath Körner, begleitet von dem Landoberschustheiß Bruggemann und dem Amtsboten Leineweber auf Drt und Stelle. Der Capuziner, P. Cletus, führte sie in die Rirche, der Amtebote sette eine Leiter vor das Bild, flieg hinan, that einen Fehltritt, fürzte und beschädigte sich bergestalten, daß er einige Tage nachber in Braubach verstarb, und sind in der kurzesten Frist Justigrath Körner und Meister Schuster ihm gefolgt. Gleichwohl wurde die projectirte Entführung nicht aufgegeben, es traf der zur weitern Besorberung des Bildes ausersehene Fuhrmann, Proteftant, aus Wiesbaden zu Bornhofen ein, vernehmend aber, mas sich eben zugetragen, spannte der gute Mann ungesäumt wieder an, und, den Schrecken im Herzen, ift er unverrichteter Dinge von dannen gefahren. Die Bretter bes Kastens, welchen bie Fliehenden, als das Geständniß ihrer Niederlage, zurückgelaffen, benutte Martin Grandjean, wie dessen Wittme, Magdalena Wirz aus Boppard bezeugt.

Zum erstenmal ertönte wiederum das harmonische Geläute von Bornhofen, als Kaiser Franz 1818 ben Rhein befuhr, um in

Machen den Congreß abzuhalten; auf der größern der Glocken, von 41 Cent. Gewicht, beißt es: Campanam hanc 1444 primo fusam aetatis modernae pulsu confractam Joannes Hugo D. G. archiepiscopus Trevir. Princeps Elector, Eps. Spirensis, Praepos. Weissenburg. administrator Prumiensis perp. aere novo refundi et glorioso Mariae nomine rursus vocari voluit 1702. Befagte Gloden wurden bald nach fener Fahrt, zusamt der Rirche, an einige Einwohner von Bornhofen um die Summe von 12,000 Gulben verkauft. Das Gelb aufzubringen, fiel aber ben Un= fäufern allzu schwer. Sie verzichteten ben Gloden, lediglich die Rirche, in bem Anschlag von 4000 Gulden, behaltend, und sind darauf 1822 besagte Glocken für den Gebrauch der katholischen Kirche nach Wiesbaden gebracht worden. Un die zwölf Jahre später unternahm es herr Bicarius Seydel in Coblenz, die fortwährend wenig beachtete Kirche ihrer eigentlichen Bestimmung zurudzugeben, und hat er dafür des Beiftandes mehrer Gutthater, darunter die Marianische Sodalität in Coblenz, als welche ber ihren Vorfahren erwiesenen Gnaden eingebent, fich erfreuet. Bald strömten von allen Seiten die Frommen, auch fernere Gnaben zu empfangen, herbei, daß nach langer Unterbrechung Bornhofen wieder ein ftark besuchter Wallfahrtsort geworden ift. Die Freigebigfeit einer hoben Dame in Deftreich, eines Erzberzogs nach Andern, machte es möglich, den einen Flügel des Rlofterbaues aus dem Privatbesig einzulösen. Diesen Flügel hat ber Sochwürdigste Bischof von Limburg 1848 den aus Alt-Dettingen berufenen Liguorianern eingeräumt. Sieben ober acht Patres, unter einem Superior, ftellen eine vollständige Kloftergemeinde vor, und in allen Dingen der Capuziner Stelle ersegend, haben sie bereits in hohem Grade ber Nähe und Ferne Zutrauen sich erworben, auch erfahren, daß feineswegs die Zeit der Wunder abgelaufen.

Die wenig geräumige Kirche hatte vordem fünf Altare, von denen doch nur drei, den Gnadenaltar ungerechnet, beibehalten sind. Der Choraltar zeigt oben die hh. Dreifaltigkeit, unten die Krönung Maria, der eine Seitenaltar ist gegenwärtig dem h. Joseph, der andere dem h. Alphonsus (vordem St. Teresa) gesweihet. Eine Darstellung des sungsten Gerichtes in der Höhe

bes Bogens ist sehr verwaschen. Auf einer schwarzen Marmorstasel, welche der innern Kirchenmauer zur Rechten eingesügt, heißt es: Anno 1655 Die 23. Junii obiit admodum Reverendus et perillustris Dominus Joannes Conradus Baro von Der Leyen, Canonicus Capitularis Trevirensis, Wormatiensis et Kichstettensis. Cujus anima requiescat in pace. Amen. Links der Caspelle, unter der Kanzel, ist zu lesen:

HIC laCet, qVI fIDVs AVstrlue
fortIs In arMIs stetIt, perill.
ac Gen. Dominus D. Franciscus Michael
Josephus L. B. de Degano S. Caesar.
ac Cathol. Majestatis Colonellus
Arcis Rheinfelsae Gubernator
21 Septembris Defunctus
aetatis suae 65.
Applaude Viator et Dic
BeLLo VIXIt MoDo VICIt.

Auf einer Platte unter den Stuhlen ist faum noch zu lesen: Sopkia Carolina — anno 1680. 18. Sept. R. I. P.

Ein Monument bei der Capelle des Gnadenbildes, aus schwarzem und weißem Marmor aufgeführt, ist also überschrieben:

D. O. M.

Hic Diem Resurrectionis exspectat Serenissimus ac Celsissimus Princeps Ernestus D. G. Hassiae Landgravius, Princeps Hirschfeldiae, Comes Catimeliboci, Dieze, Zigenhainae, Nidae et Schaumburgi.

Patre Mauritio, Matre Juliana Nassovica,

Avo Wilhelmo IV, Abavo Philippo

Natus Cassellis XVIII. Decembris Ao MDCXXIII

Ex Cónjuge Maria Eleonora Solmensi Ao. MDCIIL Ducta,

Filios duos: Wilhelmum et Carolum,

Et numerosos utriusque sexus Nepotes vidit.

Fidem Romano-Catholicam, nec carnem, nec

Sanguinem respiciens, sola conscientia urgente

Primitiante Archipraesule Coloniensi

Maximiliano Henrico

Cum Conjuge Ao. MDCLII. IV. Janu. professus.

Bello, et itineribus multis

Per Germaniam, Galliam, Angliam, Italiam,
tandem curis, laboribus, et senio confectus Tumulum hunc, quem vivus paraverat, Ao. MDCLXLIII.

XII. May pie Defunctus subiit.

Landgraf Ernst, ber Ahnherr bes Hauses Hessen-Rheinfels, ift zugleich eine der ausgezeichnetsten fürftlichen Persönlichkeiten des Jahrhunderts gewesen. Des Landgrafen Moriz jüngster Sohn, aus der zweiten Che, geb. 8. Dec. 1623, hatte er eine Erziehung empfangen, die freilich ber Bater, einer ber gelehrtesten Fürsten jener an Erudition überreichen Zeit, überhaupt eine Seltenheit in der Gelehrtengeschichte, nur vorbereiten konnte, die aber unter der Leitung einer geistreichen Mutter die zweckmäßigste Fortsetzung erhielt. Treffliche Lehrer wetteiserten in dem Bestreben, des Prinzen reiche Anlagen auszubilden, und brachten ihn so weit, daß er im garteften Alter eine Studienreise anzutreten vermochte. In bem Laufe von seche Jahren, 1635-1641, besuchte er Holland, England, Frankreich, die Schweiz und Italien, dann begab er sich als Bolontair zu der französischen Armee an den Grenzen der Picardie. Dort mar feines Bleibens nicht lange; in den friegerischen Zeiten bot die Beimath hinlängliche Gelegenbeit zur Auszeichnung, und verdiente sich Ernft, in allen Feldzügen der Heffen mit Ruhm genannt, sehr bald die höhern Grade. Bon wegen seines Berhaltens in der Schlacht bei Allerbeim 1645 erhielt er von dem König von Frankreich ein Geschenk von 6000 Livres. In dem letten Jahre des langwierigen Krieges, "als die Frau Landgräfin Ihrer Armee Zustand in Gesecke vernommen," und daß ihr General=Lieutenant Gepso daselbst von überlegenen Streitfraften unter Lamboy eingeschlossen und bebrängt, "hat Sie allenthalben bey benen Allisten Cronen eylende Sulff und Succurs gesucht: weilen aber bie Armee so gar weit von der hand und die wenige Compagnien, an der Weser liegende, von dergleichen Confideration nicht waren; als wollte es viel

zu lang bamit fallen. Derowegen umb bes wenigen, so noch beyhanden, sich zu gebrauchen, sie herrn Landgraff Ernften zu heffen, mit vier Compagnien auf die Lipstatt geschickt, allda S. Fürfil. Gnaden sechs andere, aus benen Bessischen Quartieren angefommene Compagnien mit sich genommen, und also mit solchen zehn Compagnien, 500 Pferde fard, ben Entsag, wies von dem Herrn General Lieutenant concertirt und bestellt, den 15. 25. Martii dieses 1648. Jahrs, auff einer Mittwochen, bey fast anbrechendem Tag tentirt und effectuirt. Denn, nachdem obgedachter Herr Landgraff fast umb das ganze Lambopsche Läger gang unvermerct, weilen keine patrouille ihnen auf die marche rencontrirt, herumb, umb bey dem Holsteinischen Quartier anzulangen, geben muffen; als hat er bie vor sich stehende Bacht sobald in das Quartier hinein gejagt, allda des herrn herpogs von Holftein Fürftliche Gnaden mit zehn dero Compagnien (welche alle alert und zu Pferd waren) in bero schon angefangenen retrandirten Quartier sich praesentirt, herrn Landgraff Ernftens Fürstliche Gnaden aber die Attaque so glücklich vonhanden gangen, daß er sich selbigen Quartiers bemächtiget, die Trouppen hinaus pousirt, und einige Eftandarten erobert.

"Als nun General Lieutenant Geiffo die erfte Schuffe und Lermen gehort, weil selbiges Quartier bey der Pforten, bep welcher er abgeredter massen mit der gangen Reuteren die Racht parat gehalten; als hat er sich sobald mit der Reuterep heraus zu fenn gesucht, welches aber bep einer so ansehnlichen Reuterep wegen Engigfeit ber Pforten langsamb zugehen können; weil es aber noch ziemlich dundel, und ber Wegweiser den General Lieutenant zu weit uff die lince Sand mit den Trouppen geführt, daß hernach, wegen vieler holen Wege und Moraft, auch Lambonichen Redouiten, die bepderseits Hessische Reuteren nicht zusammen kommen können; als ift herr General Lieutenant Geisso zwar ungehindert mit der Reuteren nacher Reuhaus fommen, auffer der letten Compagnie, so von der Rayserlichen Reuterwache cargirt, und fast gang, neben ber Estanbarte, gefangen bekommen worden, herr Landgraff Ernst aber, so vermög gehabter Ordre, nicht aus bem holsteinischen Quartier weichen konnen,

bis herr General Lieutenant Geiffo bep Ihr. Fürstlichen Gnaben abgeredter maffen sich gesetzt, und gesampter Sand weggeben konnen; nachdem er die gange Lambopsche Reuterep, so ihm den Pag, wo er herkommen, allbereits abgeschnitten, auff ihne zugehen geseben, wegen tieffer Waffer und Morasten aber auff bes Berrn General Lieutenants Marsche nicht kommen können, mit ihnen insgesampt zu fechten erwarten muffen, da dann die ungleich grössere Kapserliche Reuterey Herrn Landgraff Ernstens Parthey nach gehaltenen Chargen übern Sauffen geworffen, er, der Landgraff felbsten, nachdeme fein Pferd mit unterschiedlichen Schuffen getroffen und gefallen, von dem Kayserlichen Leibregiment ge= fangen, und bem herrn General von Lamboy praesentirt worden, auch über hundert Pferd von des herrn Landgraffen Parthey nicht darvon fommen, sondern mehrentheils mit denen Officierern umbringet und gefangen worden. herr Landgraff Ernst ist nach Paderborn gebracht worden, allda er nach etlicher Wochen Berfliesfung auff Parole nacher Caffel, auch folgends gegen bem im Lambopschen Treffen gefangenen Obristen Savary ausgetauscht und ganglich dimittirt, auch etliche Monath hernach zum General Wachtmeister bey der Bessischen Cavallerie gemacht worden."

Der Unfall, indem er teineswegs durch ben Landgrafen verschuldet, hat von ferne seiner Kriegerehre keinen Gintrag gethan, im Gegentheil gelangten an ihn, nachdem Deutschland endlich berubigt, von mehren Seiten Einladungen zu fernerm Kriegsbienft, so 1649 von Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Generalgouverneur der Niederlande, 1650 von König Karl II. von Großbritannien, der damals mit den Vorbereitungen seiner Expedition nach Schotland und Worcester sich beschäftigte, 1651 von bem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, und bald darauf von Herzog Karl von Lothringen, der aber an des Landgrafen Borbehalt, daß er nie gegen das deutsche Reich zu dienen habe, Anstoß 3m 3. 1662 empfing Ernft, gelegentlich bes zu St. Germain abgestatteten Besuches von R. Ludwig XIV. eine goldene mit Diamanten besetzte Rette, im J. 1663 war er unter allen deutschen Fürsten der erfte, dem Raiser seine Dienste gegen den angedrohten türkischen Einfall darzubieten, und sollte er 1672 als

Feldmarschall-Lieutenant der kaiserlichen Armee eintreten, was in-

Mittlerweile hatte Landgraf Ernst eine Entschließung gefaßt, durch welche seine Stellung im fürstlichen Sause, seine Beziehungen zu einem großen Theil der Mitftande wesentlich verändert werden sollten. "Sambstags den 6. Jan. 1652, so da war der hh. drey Könige Tag, Morgens um 9 Uhr, verfügte Ihre Churf. Durcht. Maximilian Beinrich mit Pomp sich in Dero zu Coln gelegene Thumfirchen. Daselbsten Sie an dem neu auffgerichteten Altar (welcher, wie auch die Buhne, ringsumb mit guldenem leber behangen und vielen brennenden Wachstergen gezieret war) Ihre erfte Messe colebrirt. Borbero aber haben des Herrn Landgraf Ernsten von Heffen = Caffel Fürstl. G. neben Ihrer Frauen Gemahlin (wobey viel Frauenzimmer, wie auch der Junge Pring von Reuburg, und mehr andere große herren sich gefunden) vor dem Altar fnyende, in Handen Ihrer Churfürftl. Durchl. die Bekanntnuß zur angenommenen Catholischen Religion gethan, und babep beständig zu verharren gelobet; daben dann auch ber Capuciner Pater Valerianus, unterschiedliche Jesuiten, und andere Geiftliche gegenwärtig gewesen. Unter mährendem Actu, welcher bis 12 Uhr continuiret, hat man sehr schön musiciret, worunter sich die Trompeten und Heerpaucken bisweilen, fürnehmlich aber im Beschluß hören laffen. Auff dem Thum-Plat hat man aus einer guten Anzahl Cammern, besgleichen auff ben Ballen aus allem Geschütz dreymal Salve gegeben, sonberlich aber ift selbigen Mittag von Ihrer Churfürstl. Durchl. ein fostliches Banquet gehalten worden."

Während der Gefangenschaft zu Paderborn sollen die dasigen Jesuiten den ersten Versuch angestellt haben, den gesprächigen und gleich sehr mit der heiligen Schrift und den theologischen Streitschriften jener Zeit vertrauten Prinzen seiner Rirche abwendig zu machen. Wahrscheinlicher ist es indessen, daß eigenes Studium der theologischen Schriften der verschiedensten Parteien, als welche er zu verschlingen gewohnt, dann auch der Bibel, die er nach seiner Versicherung mehr als dreißigmal vom Anfang bis zum Ende durchgelesen hat, Zweisel in ihm erweckten, wie es auch

feinem Bater geschehen. Den haben bie 3weifel ber reformirten Rirche zugeführt, auf ben Sohn wirkten sie in der entgegengesetzten Weise, wozu allerdings sein häufiger Aufenthalt in fatholischen Ländern und besonders der 1650 in Wien angeknüpfte munbliche und schriftliche Berfehr mit ausgezeichneten fatholischen Theologen und Ordensleuten, Augustinern, Capuzinern und Jesuiten, ein Großes beigetragen haben mag. Den ftarfften Einfluß gewann auf ihn P. Balerianus Magni, Capuziner= ordens, welchem zu Zeiten Papft Urbans VIII. in dem Missionsgeschäft, das sich über ganz Deutschland, Böhmen, Ungern, Polen und die nordischen Königreiche ausdehnte, die glänzendsten Erfolge geworden. Bereits 1651 hatte Ernst diesen Pater und zwei seiner Ordensbrüder in einer Religionsconferenz auf Rheinfels drei lutherischen Theologen, barunter Peter Saberkorn und Balthasar Menger, entgegengeset, es ergab sich aber für diese Conferenz das gewöhnliche Schicksal solcher Besprechungen : das Ergebniß, welches über Alles Ernst wünschte, die Bereinigung der Confessionen blieb unerreichbar, und P. Balerianus, um daß er in einer auf Rheinfels abgehaltenen Conferenz den papftlichen-Primat einzig aus der Tradition und nicht aus der heiligen Schrift hergeleitet hatte, wie dessen die Jesuiten ihn öffentlich beschuldigten, verlor bebeutend in der Meinung seines Fürsten, der von dem an vorzüglich Jesuiten zu seinen Gewissensräthen ermählte.

Die Conferenzen wurden gleichwohl noch längere Zeit forts geset, und hat zu einer solchen der Landgraf namentlich in den letten Tagen des J. 1656 den Inspector zu St. Goar, Heinrich Werner Candidus berusen. Die Einladung verbat der Inspector von wegen der vielen Arbeit in den Zeiten des Jahreswechsels, mit dem Zusat, "mir auch gegen Cassel hochverantwortlich fürfallen würde, uss E. Gn. Residenz zu einer Disputation und mündtslichen Conferenz allein mich einzulassen," und benutzte er für diese seine Antwort den andern halben Bogen des landgräslichen Briefs. Darauf entgegnete der Fürst: "Es ist eine schöne eures gleichen wohl anstehende Weise, einem Fürsten, der euch aus guthersiger Mainung undt mit aller Bescheidenheit, als eures

gleichen einer thuen könte, ein undt anderft zuschreibet, seinen Brief also wieder zurud zu schiden. Man hatt sich aber von euch anderst nichts zu verseben, als wan ihr nicht antworten könnet, daß ihr dan diesen Weg, um davon abzukommen suchen muffet. Im übrigen fan ich gahr nicht glauben, daß man zu Caffel mitt mir zu reden euch verbotten habe, daran ban nicht viel gelegen, undt ich billich bie Schuldt trage, bag ich mich mit dergleichen ohnbescheibenen Leuten eingelasen, man sich ban auch nicht darüber verwundern muß, daß sie alle terminos civilitatis überschreitten. Gleichwie ihr aber meines Schreibens nicht seid werth gewesen, also, halte ich, wird es auch das lette fein, deffen ich euch würdigen werde, Gott und der Zeit alles anheimb gestellet." Candidus hatte gezeichnet: "Ew. F. Gn. unterthänigft geborsamer vorbitter und diener"; dazu schrieb ber Landgraf: "3ch halte euch vor meinen Vorbitter nicht, weil ihr mitt mihr in pace Ecclesiae nicht begriffen seit." Des Bergeltungerechtes fic bedienend, hatte er das Blatt, worin des Candidus Antwort enthalten, für diesen Bescheib benutt, bas andere Blatt, mit der Einladung, abgeriffen.

Im Auftrage des Landgrafen war im Druck erschienen: Conversionis ad fidem catholicam motiva Serenissimi et Celsissimi Principis ac Domini D. Ernesti Hassiae Landgravii, a fratribus Walenburgicis composita, Coloniae, 1652, 4., im 3. 1655 unternahm er, von seinem Beichtvater, dem P. Johannes Rosenthal, S. J. begleitet, eine Reise nach Rom. Durch ben Bertrag, am 13. Jul. 1656 mit der Casselischen Linie errichtet, wurde ihm vergonnet, vor der Stadt St. Goar eine fatholische - Capelle zu erbauen, es wurde auch für Naftätten und Schwaldach öffentliches katholisches Religionsexercitium bewilligt, wie dann Landgraf Ernst die Förderung fatholischer Interessen bochlich angelegen sein ließ, ohne doch in irgend einer Weise andere Religionsverwandte zu belästigen oder zu bedruden. 3m Gegentheil hat er in einem Schriftenwechsel mit den Predigern der Synode von Charenton, seine vormaligen Freunde, auch in der Dudschrift Catholicus discretus, 1666, die vorzüglich in Frantreich und Italien waltenden Borurtheile gegen die Protestanten zu

widerlegen gesucht, dabei frei bekannt, daß er Regern, Juden und Mahomedanern vor allem Wahrheit schuldig zu sein glaube, welches Geständniß ihn zwar bei manchen Zeloten in den Verdacht des Naturalismus brachte.

Es waren demnach nicht sowohl des Landgrafen Ernst Re-Ligionswechfel und die etwan von ihm versuchten kirchlichen Reuerungen, als vielmehr politische Grunde, durch welche seine Spannung mit den Bettern in Cassel herbeigeführt worden. Durch Bestimmung vom 12. Febr. 1627 hatte Landgraf Moriz den Söhnen feiner zweiten Che ben Besig eines Antheils von Seffen, ber sogenannten Quart zugesichert. Nach der am 14. April 1648 erfolgten Pacification mit Bessen-Darmstadt forderten diese Söhne ihren verhältnismäßigen Antheil von den neu acquirirten Landen, und es wurde ihnen durch Vertrag vom 2. Aug. 1648 noch weiter die Niedergrafschaft Ragenellenbogen unter gewissen Reservationen, zu benen auch das Besagungerecht auf Rheinfels und Rag geborig, überlaffen. Diese Grafschaft fiel in ber Brubertheilung vom 23. Dec. 1648 bem Landgrafen Ernft, als welcher auch am 30. Märg 1649 von Rheinfels, seiner fünftigen Residenz, Besig nahm, und späterhin, nach seiner beiden Bruder Abgang, 1655 und 1658, die ganze Quart in seiner Sand vereinigte. Er konnte bemnach einen ziemlich bedeutenden Landesherren vorstellen, und wird einem solchen die von Cassel geübte Suprematie ungemein brudend gefallen sein. Zwar hat S. 3 des Bertrags vom 11. Januar 1654 das Besagungerecht in Rheinfels in ein dem Sause Caffel vorbehaltenes Deffnungsrecht umgewandelt, es bot aber auch ein solches ber Mittel genug, eine apanagirte Linie ihre Abhangigkeit fühlen zu laffen. Berunglückt in bem Streben, für feine Emancipationsgelufte ben Beiftand bes faiserlichen Sofes zu erlangen, suchte Ernst Zuflucht bei R. Ludwig XIV. von Frankreich, von dessen Willen damals ganz Europa abhängig.

Im J. 1663 bewarb er sich durch Lyonnes Vermittlung um ein Darlehen von 12,000 Athlr., wogegen er sich verpflichten wollte, einzig französischen Bölfern die Passage bei Rheinfels zu gestatten. Schwere Schulden, um die Herstellung der dasigen Festungswerke gemacht, können diesen Antrag, dem doch keine

Folge gegeben worden, motiviren; von 1656—1687 hat Ernst über zwei Millionen landschaftlicher Gelber, und aus seinem Privatvermögen mehr benn 200,000 Riblr. auf jenen Festungsbau verwenbet. In bem Beginn bes Kriegs um bas angebliche Devolutionsrecht fragte er durch Schreiben vom 26. Juni 1667 bei R. Ludwig an, ob er etwan für seine Operationen der Festungen Rheinfels und Rag bedürfe, "auf welchen Fall ich mich solches nur wissen zu lassen, die hohe Gnade mir ausbitte." Als Ludwig XIV. im 3. 1688 auch bas beutsche Reich überzog, trat Ernft nochmals wegen seiner Festungen in Unterhandlung. Er erbot sich, Rheinfels zu überliefern, unter bem Beding, daß "die beyde Evangelische Religionen in ihrer Freyheit und in communione mit der Ratholischen zu erhalten, jedoch beswegen nicht bas Jus episcopale dem Fürsten von Cassel zu entziehen, 4. mir alle jura in civilibus und criminalibus und das ganze utile dominium, und zwar wie ich es jeto habe, und also auch das Saus Rheinsels, jedoch ohne Geschütze noch Guarnison, verbleiben, und bingegen der Vorhof oder Basse-Cour denen Franzosen zu cediren, nebst ber Schanz und Cag. 5. Bor die Fortifications-Roften, auch alle so ansehnliche Artillerie und Munition 100,000 Rthlr. scudi in specie in Benedig in Sicherheit erlegt werden. Statt der 100,000 Mthlr. bot Ludwig XIV. einen Jahrgehalt von 5 ober 6000 Rthlr., worauf der Landgraf entgegnete: "die Pension, so man an einen 65Jährigen offerirt, belangend, kann man bedenken, was man davon zu halten hat, und ob es nicht besser gethan sep, 3hm 30,000 Athlr. ein für allemal zu zahlen, als eine solche Pension, da man doch wohl weiß, was es wegen deren Zahlung bey Hofe für Difficultäten hat, zu sollicitiren." Der Bertrag kam nicht zu Stande, und scheint es, daß mit dieser legten Unterhandlung der Landgraf nur die Verheerung seiner Gebiete abzuwenden gesucht habe, wie das auch von seinen Sohnen fandhaft behauptet worden. Daß man aber in Cassel eine solche Deutung nicht anerkennen wollen, biefes durfte ich faum erinnern.

Ehe die Belagerung von Rheinfels den Ansang genommen, in der Frühe des 16. Dec. 1692, verließ Ernst seine Residenz, um sich vorläusig nach Schwalbach zu wenden; dort verlor er

in einer Feuersbrunft seinen ganzen Hausrath und eine reiche Büchersammlung. Seit dem J. 1684 führte er mit Leibnis, dem er die aufrichtigste Verehrung zollet, einen unlängst (1847) veröffentlichten Briefwechsel über religiöse und politische Gegenstände; im J. 1688 theilt er bem Philosophen mit, daß er nun dreizehn= mal Italien besucht habe. Der Briefwechsel, noch 1693 fortgesett, behandelte vornehmlich die Bereinigung der verschiedenen Religionsparteien. Auch mit bem berühmten kurmainzischen Dinifter von Boyneburg bat Ernft genaue Berbindung unterhalten. Seine Ehe mit Maria Eleonora, des Grafen Philipp Reinhard von Solms zu Hohen-Solms Tochter, verm. 1. Jul. 1648, wurde burch manche Diffonanzen getrübt. Kränklich und schwermuthig, in Andacht den Gemahl überbietend, wählte die Landgräfin zu ihrem Aufenthalt das Klösterlein zu St. Martin bei Boppard. Das Fürstenhaus, so sie bort 1671 erbauen lassen, konnte sie noch in demselben Jahre beziehen, und hat sie "dasselbige bewohnt, bis ao. 1682 ben 20. Novembr. seind ermelte Fürstl. Durchl. von hieraus nacher Cölln gezogen zu wohnen, und dem Convent das Haus übergeben. Ao. 1689 den 19. Augusti ift Ihro Durchl. die obgemelte Fürstin zu Colln im herrn entschlaffen, und ist bey ben Discalceatessen in der Ruppergasse begraben worden. Der lieben Seel Gott die ewige Ruhe geben wolle." Im Mai 1690 ging Ernst eine Gewissensehe ein mit ber Tochter eines Unterofficiers von der Besatzung in Rheinsels, der ein geborner Straubinger. Alexandrina Durnigel, oder Madame Ernestina, wie sie seit ihrer Berheurathung genannt wurde, geb. 1673, lebte als Wittwe zu Coln, wo sie die ihr ausgesetzte Pension, 600 Rthlr., in der Stille verzehrte, starb auch daselbst den 23. Dec. 1754, daß sie demnach volle 61 Jahre ihrem herren überlebte. Sie war ohne Zweifel eines ber Mädchen, welche der Landgraf um sich zu haben liebte, damit er, nach seiner Bersicherung, an ihren Fortschritten im Guten und in Kenntnissen sich erfreue, während bose Bungen Bergnugen fanden, ibn als den Inhaber eines Harems darzustellen, wiewohl sich aus einer frühern Aeußerung ergibt, daß er eines solchen keineswegs bedurfte. Daß es nicht seine Absicht, die Mädchen, gewöhnlich

sechs und häufig Französinen, zu verderben, scheint aus ber Ehre, zu welcher jene Alexandrine erhoben worden, hervorzugeben. Bei seiner Abneigung für Spiel, Jagd und Trinkge= lage, bei seiner überwiegenden Liebhaberei für musikalischen und bramatischen Zeitvertreib, konnte ihm, der einen großen Theil seines Lebens in Frankreich und Italien, besonders aber in Benebig, nach seinem Urtheil die Königin ber Städte, zugebracht, die Gesellschaft anmuthiger Mädchen gar leicht ein Bedürfniß werden. Darum hat er auch, nachdem der bose Leumund Anfangs ihm Berdruß gemacht, sehr bald ganz und gar sich über denselben hinausgesett. Ein Berzeichniß jener Gesellschafterinen, samt Beschreibung, hat er 1684 aufgesett. Um die Aufnahme seiner Lande erwarb Ernft sich bobes Verbienft. Er beförderte burch weise Anordnungen Sandel und Gewerbe, und namentlich hat ihm die Stadt St. Goar, wo er die sämtlichen Behörden vereinigte, ihnen auch die Justizkauzlei als Obergericht, besgleichen eine Forstcommission hinzufügte, ihr ganzes Auffommen zu ver-In allen persönlichen Beziehungen ein verehrungemurdiger Fürft, von Bergen der Kirche, zu welcher Ueberzeugung ihn geführet, ergeben, dabei aber ber abgesagte Feind jeglicher Art von Gleisnerei, hat Ernst zu Coln in der Emigration seine Tage beschlossen. "herr Landgraff Ernst hat sich in der französischen Belagerung von Rheinfels hinweg auf Colln begeben, ist auch daselbst dem Herren entschlaffen den 12. May 1693. Das Ingeweid ift bey die Frau Gemahlin beygesest, der Leichnam herauf geführet und in das Gewölb zu Bornhoven gesetzt worden." Es überlebten ihm zwei Sohne, die durch ihre ftete Uneinigkeit manchen Verdruß ihm bereitet hatten. Davon ward ber jungere, Karl ber Stammvater bes Hauses Bessen=Wanfrieb.

Der ältere, Wilhelm, geb. im März 1648, residirte abwechsfelnd zu Rothenburg, seltener zu Rheinfels, nachdem in Gefolge bes Ryswyter Friedeneschlusses die dasige Festung am 18. Juni 1698 von den Bölkern des Landgrasen von Hessen-Cassel geräumt worden. Rheinfels wurde von Mainzischen Truppen, dann von Kaiserlichen besetz, diese sedoch mußten, nachdem sie eine Beslagerung von neun Tagen ausgehalten, am 30. Nov. 1702 den

von dem Erbprinzen von Caffel befehligten heffen weichen. Den Vorwand zu dieser gewaltsamen Occupation lieh die Besorgniß eines französischen Angriffes, sie zu benugen, mochte man um so leichter in Cassel sich entschließen, da an Beranlassung zu Streitigkeiten mit Bessen-Rheinfels fortwährend kein Mangel. In einem Schreiben an den mächtigen Better hat Landgraf Wilhelm 1701 die Streitpunkte aufgestellt, indem "das Instrumentum Pacis Ryswicense nichts anders verordnet, als daß ich und meines Herrn Bruders Ebd. sollen in dem Stand restituirt werben, worinn unsers hochfeligen herrn Batters On. vor bem Rrieg sich befunden, in conformität Eu. Lbd. hierdurch Dienstund Freund-Betterlich ersuche, gleichwie das Jus Praesidii auf Rheinfels und in der Niedern Graffschafft Capenelnbogen ante bellum Se. Gnaden nie angefochten gewesen, Sie wollen also auch mich darinnen nicht beeinträchtigen ober turbiren und darum ihre ergangene ernftliche inhibition des Erlags der Monatlichen Contribution, ohne Weitläufftigfeit, selbft wieder auffheben, insonderheit da feine andere, als unsers beyderseits allergnädigsten Herrn Mannschafft zur Befagung in Rheinfels, und sie mit der Contribution zu verpflegen, so wenig etwas unrechts begehren, wie hoffentlich fein teutscher Patriot sich die mindeste ombrage hiervon nicht machen, ober mir etwas ungleiches bavon imputiren tan, barum bann nicht nur Se. Rapferl. Majeftat folde Beftung ad dies vitae meae zu besegen, mit sämtlichen Recht und Ge= rechtigkeit, allerunterthänigst offeriret, und barinn erhört zu werden Hoffnung habe, sondern mich auch sonst die Friedens-Früchte mehr berührten Friedens-Schlusses genieffen, das ift, dero Besagung aus S. Goar und Goars-Haussen nunmehro endlich abführen, bas Archiv mir lieffern, bie Catholische in dem Glaubens-Exercitio, besonders die Sepultur nicht mehr vergewaltigen, die Knecht-Gelder und Contributiones zu selbstiger Bezahlung der Guarnison durch die Meinige einziehen, auch den Rhein-Boll und Fuhr mit Abthuung ber neulich errichteten Schiff-Bruden (bie fliegende Brude) mich ohngehindert genieffen, mithin dem Instrumento Pacis und benen Pacten familiae, auch der selbst=

rebenden Billigkeit genug thun lassen, dessen getröste mich von Eurer &bd. aequanimität . . . . "

Auch die beiden Brüder von Rheinfels haderten fortwährend mit einander, "wie gerne sie auch Se. Kapserl. Majestät aus einander gesetzt und mit einander verglichen gesehen hätten. Weil Landgraff Wilhelm darzu auch eine Geneigtheit bezeiget hatte, so trugen bochstermelbete Ihro Rapserl. Majestät Chur-Pfalg die Commission auf, die Aussöhnung und Vergleichung bieser Berren Bruder zu bewirden, deshalben rescribirten Ihro Rays. Maj. vom 16. Jul. 1700 an Landgraff Carln, mit Borstellung, wie Sie immer besorgt gewesen, die so geraume Zeit zwischen 3hm und seinem Bruder obgeschwebte Differengien zu bes gemeinen Wesens, und sonderlich zu der Catholischen Religion Nugen und Ersprießlichkeit auffzuheben, und Freund-Brüderlich Einverstehen zu ftifften. Da nun hierzu gandgraff Wilhelm fich willig erzeigte, auch gebeten seinen Bruder zu einem gleichen zu disponiren, auch Chur-Manns Commission disfals auffgetragen worden, als ermahneten Se. R. Maj. diesen Landgraff Carln, diese gute Gelegenheit die Gute zu erreichen, nicht fructloß vorbengeben zu lassen, sondern Ihro Maj. zu Ehren, bem eigenen Sause zum Besten, sie zu Erlangung ber Einigkeit zu ampleckiren, und bamtt seine zu bes gemeinen Wesens Beften tragende Patriotische Intention in dem Werde zu erkennen zu geben.

"Landgraff Wilhelm gab seine Begierde zum Frieden in Schrifften auch bey Hessen-Cassel vor, und klagte zugleich, daß sein Bruder, auss gottloser Leute boshaffte Anschläge und Bersleitung, bey Ihm seine friedsertige Gesinnung nicht statt sinden lassen wollte, und bat, es möchte doch nicht geglaubet werden, wann sein Bruder von Ihm vorgäbe, als wann Er von Cassel scabios oder übel redete, indem sich dieses nicht also befände, und Er, Landgraff Wilhelm, über Cassel in nichts, als was das Nieder-Casenelnbogensche Restitutions-Wesen, und die Contributions-Sache zu Hessen-Rheinfelssicher Besatung anlangte, se geklaget hätte; Das widrige Vorgeben Landgraff Carls müste seinem verbitterten, und in allen Actionen schwachen Gemüthe zugerechnet werden. Dergestalt meynte sich Landgraff Wilhelm

bey Cassel zu entschuldigen, und gestund, daß sein Bruder von einem schwachen Gemüthe, das solte heißen etwas blödsinnig wäre. Dannoch aber gab dieser Landgraff Wilhelm eben so hefftige Memorialien wider Cassel in Rheinfelsischer Sache und andern Beschwerden ein, als sein Bruder, den Er eines schwachen Gemüths zu seyn bejahete, und mit welchem der Streit noch immer continuirte, gleichwie Sie beyde mit Cassel nicht zufrieden waren.

"Bu diefen Berdrieglichkeiten bekam die Rheinfelfische Linie dieses Jahr (1701) noch eine neue, die ihr von der Bermandt= schafft mit dem in Arrest genommenen Rakoczy zuwuchs, als welcher Landgraff Carls Tochter zur Che hatte; deshalben, und weil Landgraff Wilhelm vor 2 Jahren zu Munkacs bey dem Rakoczy gewesen war, wolten sie hier und da suspectiret werden, als ob sie etwa mit selbigem in einem heimlichen Berftanbnug begriffen wären. Landgraff Wilhelm beschwerte sich insonderheit daß der Hoff-Kriegsraths-Praesident Graff Breuner, einem Abte, ben dieser Landgraff zu seinem Bevollmächtigten bestellet hatte, ohne Anzeig einiger Ursache alle zwischen mehrernenneten Landgraffen und diesem Abt gewechselte Brieffe abfordern laffen, umb selbige zu untersuchen, ob nicht was verdächtiges brinnen von heimlicher Verftändnüß mit dem Rakoczy und andern Rapferl. Keinden gefunden werden möchte. Er zeigte an, dieses Berfahren sev eine gegen Fürstliche Abgeordnete niemalen gebrauchte Sache, ließ aber boch durch den Rayserl. Beichtvatter P. Menegati, sich zu schärfster Untersuchung offeriren, worgegen er auch, auff Befindung seiner Unschuld, begehrte, daß ihm so eine eclatante als proportionirte satisfaction von benen geschaffet werden mochte, die aus falschem Gemüthe, ihm zum Tort, Ihro Kaps. Maj. boßhafft verleitet hatten, diese Uebereilung geschehen zu laffen. Wie er dieses an genenneten Pater schrieb, und ein gleiches Gr. Rapf. Maj. fürstellete ," erhielt er in einem Sandschreiben vom 30. Augusti 1701 den Bescheid, daß Raiser und manniglich "deffen auffrichtigen Treu und devotion überflüssig versichert, Ihro Rays. Maj. auch ihm bergleichen Zeugnüß überall zu geben erbotig sey, und nicht unterlassen würde, alle bassenige zu seiner

consolution, und Exleichterung seiner Beschwerden benzutragen, was Ihro bep dermahligen schweren Consuncturen nur immer möglich wäre. — Mit welchem sich denn dieser Herr Landgraff vor dismal zufrieden geben muste, da Ihr. Kaps. Maj. gnug zu verstehen gaben, daß vorhandener Läusste Beschassenheit und Umstände Ihro ein mehrers zu thun nicht zuliessen."

Auch eine Verwendung des Corpus Catholicorum bei dem Raiser blieb ohne Erfolg für die Abstellung der von Bessen-Rheinfels gegen Caffel wegen Occupirung der Festung und der Bestattung fatholischer Leichen erhobenen Beschwerben, und bie Räumung von Rheinfels erfolgte erft am 22. Oct. 1718, nachdem ein kaiserliches Executionscommando von Philippsburg aus sich in Bewegung geset, und verstärkt burch 800 Mann Pfälzer, welche ber Landgraf von Rheinfels in Gold genommen, bereits Schwalbach erreicht hatte. Wiewohl also in biesem Punkt Landgraf Wilhelm zu feinem Recht gefommen, haben bennoch bie Streithändel fein Enbe genommen, bis zu seinem am 20. Nov. 1725 erfolgten Ableben. Berm. seit 1669 mit ber Gräfin Maria Unna von Lowenstein-Wertheim, war er am 16. Oct. 1688 Wittwer geworden. Es überlebten ihm vier Rinder. Die älteste Tochter, Elisabeth Ratharina Felicitas, geb. 16. Oct. 1678, wurde den 18. Oct. 1695 an den Fürsten Franz Alerander von Nassau-Habamar vermählt. Wittwe 27. Mai 1711, ging sie den 6. Sept. 1727 die zweite Che ein mit dem Grafen Anton Ferdinand von Attems, und ift sie ben 15. Mai 1739 mit Tob abgegangen. Anna Josepha, geb. 13. Sept. 1680, starb den 28. Mai 1766 als Pröpstin zu Essen und Rellinghausen', auch Decanissin zu Thorn. Ernestina Louise, geb. 1. Dct. 1681, ftarb 1732. Sie war im J. 1721 dem Grafen von Villalonga, Joseph Robert be la Cerda angetrauet worden. Der Sohn, Ernst Leopold, geb. 25. Jun. 1684, mußte zügeben, daß gelegentlich des Krieges von 1734 dem Rheinfels bestische Besatzung eingeführt werde, und sie auch nach bergeftelltem Frieden dulden, indem Caffel in einem vor dem Reichskammergericht erhobenen Proces barauf drang, daß bas Haus Hessen-Rheinfels, von wegen vielfältiger Verletung des Bergleichs

von 1654, des Besagungerechtes auf Rheinfels verluftig erklart werde. Den Ausgang des Processes, für welchen das Kammergericht 1754 fich incompetent erklärte, hat sedoch Landgraf Ernst Leopold nicht erlebt, sintemalen er den 29. Nov. 1749 zu Rothenburg in seiner Residenz verstorben ift. "A. 1704 ben 12. Rov. vermählte er sich mit Eleonora Maria Anna, einer Tochter Maximilian Carls Fürstens von Löwenstein-Wertheim, die ihm folgende Kinder gebohren, Josephum, Polyrenam Christinam, Franziscum Alexander, Eleonoram Philippinam, Carolinam, Conftantinum, Christinam henrietten. Er hatte bas Glud, von einem Könige, zwey Hergogen und drey respective Fürsten und Fürstinnen als Schwiegervater inniglich geliebt und geehrt zu werden. A. 1729 den 15. Aug. erhielte er von dem Könige von Sardinien ben Orben della Annunziata, ben Churpfälzischen Orden St. Huberti hat er aber schon als Erbpring befommen." Die verwittwete Landgrafin ftarb zu Rothenburg, 22. Febr. 1753.

Ihr Erstgeborner, Joseph, erblickte das Licht ber Welt den 22. Sept. 1705, vermählte fich den 8. Marz 1726 mit des Fürsten Ludwig Otto von Salm Tochter Christina Anna Louise Dewaldine, ftarb aber vor dem Bater den 24. Juni 1744, zwei Töchter hinterlassend. Die jüngere, Marie Louise Eleonore, geb. 18. April 1729, einft Rufterin zu Effen, dann vermählte Fürftin von Salm=Salm, Wittwe 14. Sept. 1773, lebte als solche zu Echternach und demnachst zu Anholt, farb auch baselbft ben 1. Febr. 1800. 3hre ältere Schwester, Anna Maria Victoria Christina, geb. 25. Febr. 1728, wurde den 11. Dec. 1745 dem im fiebenfährigen Rriege so befannt gewordenen Fürften von Soubise, Karl von Rohan angetraut, Wittwe ben 1. Jul. 1787, und ftarb den 1. Jul. 1792. Polyrena Christina Johanna, geb. 21. Sept. 1706, wurde am 23. Jul. 1724 bes Königs Karl Emanuel III. von Sardinien andere Gemahlin, und farb den 13. Jan. 1735. "Sie erwirbt sich," schreibt ber wohl unterrichtete Repgler, "durch ihre Schönheit, Verstand und andere hohe Tugenden die getreue Liebe ihres Gemahls, und aller Unterthanen Sochachtung. Sie kömmt wenig aus ihren Zimmern, spricht fekten mit andern als ihren Sofdamen, mit Mannspersonen aber fast gar nicht, es fep

benn, daß Fremde das erstemal ihre Auswartung machen. Sie ist zwar eine gebohrne Deutsche, spricht aber solche Sprache niesmals, weil ihr Gemahl, der nicht deutsch kann, sich merken lassen, daß ihm solches unangenehm seyn würde. Ein junger reisender Cavalier aus Deutschland sagte ihr zwar neulich mit nicht geringer Dreistigkeit: er wundere sich, daß Ihre königl. Hoheit (vor dem 2. Sept. 1730) nicht deutsch sprächen, weil sie doch in so kurzer Zeit ihre Muttersprache nicht vergessen haben, und noch vielsweniger sich derselben schämen würden; allein er hatte nicht Urssache, sich seiner genommenen Freyheit viel zu rühmen." Polysrena Christina ist die Mutter des Königs Victor Amadeus II. geworden.

Franz Alexander, faiserlicher Generalmasor von der Capalerie, "war der zwepte Sohn des regierenden Landgrafens Ernesti Leopoldi und Eleonorae Mariae Annae, gebohrnen Prinzegin von Löwenstein, von welcher er den 8. Dec. 1710 gebohren worden. Nachdem er eine Zeitlang in Kapserl. Kriegsdiensten gestanden, ward er Obrifter bey bem Seherischen, ober, wie andere wollen, bep dem Hohenembsischen Curagierregiment. Bu Anfang bieses 1739sten Jahrs ward er General-Keldwachtmeister, in welcher Qualität er auch diesem Feldzuge bengewohnet; er hat aber in dem Treffen bey Kropfa in Servien, 22. Jul. 1739, vor dem Feinde sein junges Leben, das er nicht höher, als auf 29 Jahr gebracht, verlieren muffen. Seine Fürftl. Eltern und Geschwister, und besonders die Herzogin von Bourbon, seine Frau Schwester, haben seinen frühzeitigen Tod gar sehr bedauert." Eleonora Philippina, geb. 18. Oct. 1712, begleitete ihre Schwester, "welcher sie aber an Schönheit nicht gleich kommt", in die Reise nach Turin, "hält sich in einem Rloster besagter Stadt auf, und erscheint selten ben Hofe." Sie wurde den 25. Januar 1731 an den Pfalzgrafen Johann Christian Joseph von Sulzbach, Bater in einer ersten Che bes Rurfürsten Rarl Theodor, vermählt; Wittwe den 30. Jul. 1733, ist sie den 23. Mai 1759 mit Tod abgegangen.

Carolina, geb. 18. Aug. 1714, "prangte nicht weniger als ihre Schwestern mit vielen persönlichen Eigenschaften, baber sich

auch der Herzog Ludovicus Henricus von Bourbon, Prinz von Roniglich-Frangofischem Geblüte, Dberhofmeifter des Königlichen Saufes und gewesener Premier-Minister des Königs, fein Bebenfen machte, dieselbe sich zu seiner Gemablin zu erwählen, nachdem er den 21. Mart. 1728 durch das Absterben seiner ersten Gemahlin, Mariae Annae, gebohrner Pringegin von Conty, jum Wittwer worden. Sie war noch nicht 14 Jahr alt, ba er sich ben 5. Jul. 1728 burch Procuration ihres Bruders, des Erbprinzens Josephi, in Gegenwart des Grafens von Gacé, mit berselben vermählte, und barauf den 22. Jul. das Beplager vollzoge. Es blieb diese Che viele Jahre unfruchtbar, bis endlich die sunge Herzogin den 9. Aug. 1736 zu großer Freude ihres Sauses einen Prinzen zur Welt gebracht, der den Titel eines Prinzens von Conde erhielte, und fich noch am Leben befindet (er hat im siebenjährigen, besgleichen im Revolutionsfriege in Deutschland, absonderlich am Rhein, den ehrenhaftesten Ruf sich erworben). Die Freude über beffen Geburt wurde noch größer gewesen seyn, wenn die Herzogin nicht dabey in eine schwere Rranfheit gefallen wäre, wovon sie fümmerlich, und zwar nach vielen erlittenen Schmerzen und ausgestandener Operation an ber einen Bruft, wieder genesen. Den 27. Jan. 1740 ward sie durch das Absterben ihres Gemahls zur Wittwe. Sie hat sich hierauf meistens unpäglich befunden, und ohngeachtet aller Curen nicht völlig gesund werden konnen. Bu Ende Maji 1741 vertraute sie sich einem Englischen Artte an, der ihr Hoffnung zur Genesung machte, es schlug aber die Cur so übel an, daß sie nicht lange darauf die letten Sacramente friegte, und endlich den 14. Jun. 1741 ftarb. Ihr Eingeweide wurde den 16. dieses in die Pfarrfirche zu S. Sulpice, der Leichnam aber ben 22. dieses, nachdem er den 20. vorher von der Prinzessin von Clermont im Namen der Königin auf einem prächtigen Paradebette mit Weihwasser besprengt worden, bey den Carmelitessen auf der Strage S. Jacques bepgesett. Man rühmt ihre eine besondere Schönheit und ein so liebreizendes Wesen, sowohl in Ansehung ihres Verstandes, als ihrer Leibesgestalt nach, daß sie baburch den gangen Sof bey ihrer Anfunft in Franfreich in Berwunderung gesetzet. Sie ist die an ihr Ende von sedermann geliebet und hochgehalten, dabey aber durchgehends bedauert worden, daß ihr Gemahl nicht so viel Liebe vor sie gehabt, als sie in der That verdienet."

3ch wage es nicht zu bestimmen, ob Caroline, oder ihre Schwester, die Pfalzgräfin von Sulzbach, die einft für R. Endwig XV. von Frankreich in Aussicht genommene Braut gewesen. Es schreibt in seinem Journal de Paris Mathieu Marais, April 1725: "Il est dit aujourd'hui que la princesse destinée au Roi est une Allemande, soeur de la princesse de Piémont, qui est Hesse-Rhinfeltz-Rottenbourg; elle est à Annecy dans un couvent des Filles de Sainte-Marie; toute des plus belles, blonde, assez grasse, et qui a quatorze ans. Elle était l'année passée dans un couveut à Strasbourg et vit Madame d'Orléans quand elle y pussa. Un officier suisse qui l'avait vue m'a dit qu'elle était charmante, mais qu'elle ne disait pas un mot de français." Sie wurde aber nachmalen auf ber Liste ber hundert Prinzessinen, "qu'il y à marier en Europe," gestrichen, "parce qu'on dit que la mère accouchait alternativement d'une fille et d'un lièvre, 's sagt Marsais. "En retranchant des cent princesses quarante-quatre qui sont trop agées pour étre mariées à un jeune prince, vingt-neuf qui sont jeunes, dix dont l'alliance ne convient pas, il ne reste par conséquent que dix-sept princesses sur lesquelles on puisse jetter les yeux." Unter den zehn, "dont l'alliance ne convient pas," besand sich Maria Lesczynska, und heißt es von ihr in der Liste: "Marie, fille du roi Stanislas Lesczynski de Pologne; 21 ans. Le père et la mère de cette princesse et leur suite viendraient demeurer en France." Gleichwohl ift sie, und keine andere, Ludwigs XV. Gemahlin geworden, nachdem die Runftverftanbigen, nach Weissenburg geschickt, "pour prendre connaissance de la constitution de Son Altesse Royale la princesse Stanislas, après avoir eu l'honneur de voir S. A. R., examiné sa taille et ses bras, le coloris de son visage et de ses yeux, " ein bes friedigendes Zeugniß um ihre förperliche Beschaffenheit ausgestellet hatten. Der Konig von Sardinien empfand aber sehr übel, wie es scheint, die der Prinzessin von Rheinfels gegebene Exclusion;

er schrieb an den Herzog von Bourbon, in Bezug auf die Wahl der polnischen Prinzessin: "Il y avait quelque chose de mieux et de plus convenable que ce choix que tout le monde condamne, et qui, joint a tout ce qui a paru depuis que vous étes dans le ministère, ne donne pas une grande idée de votre conseil. Et puisqu'il vous laisse ignorer que, dans une affaire de cette nature, je devuis bien du moins être consulté, je dois vous faire comnaître que non-seulement je désapprouve, mais que, comme grand-père, je m'opposerai toujours à tout ee qui sera contraire à la gloire du roi de France, tant que son dge demandera mes soins, et que, comme roi, je saurai un jour vous faire repentir de ce que vous ferez dans son royaume contre ses intérêts." Es ware nicht unmöglich, daß den Zürnenden zu beruhigen, der Herzog von Bourbon, der früher selbst um die Hand ber Maria Lesczynska geworben, sich die Prinzessin von Rheinfels beigelegt habe, und daß in Gefolge dessen der Tausch der beiden Bräute zwischen König und Herzog vollzogen worden.

Christina Henriette, geb. 24. Nov. 1717, wurde den 4. Mai 1740 mit Ludwig Bictor Joseph Prinzen von Carignan verheurathet, ohne Zweifel aus Rücksicht für die nahe Verwandtschaft mit dem königlichen Sause von Sardinien. Dhne sie, wurde die Heurath mit dem Sohne des Prinzen Victor Amadeus von Carignan unerflärbar zu nennen sein. "Le prince de Carignan," schreibt S. Simon, "arriva ici. Il était fils unique de ce fameux muet, qui l'était du prince Thomas et de la dernière princesse du sang de la branche de Soissons. Ce prince de Carignan n'avait rien entre les enfants de M. de Savoie et lui, qui était lors roi de Sicile, et il en était regardé comme l'héritier très-possible. Ce prince en prit soin comme d'un de ses fils, et ne s'opposa point à l'amour qu'il conçut pour lu bâturde qu'il avait eu de madame de Verue, qui le conduisit à l'épouser. Le roi de Sicile, qui aimait tendrement cette fille, en fut ravi, et redoubla pour eux de soins et de graces. Les moeurs, la conduite et les folles dépenses du prince de Carignan y répondirent si mal qu'il se brouilla avec le roi de Sicile, de la cour et des états duquel il s'échappa. Il n'osa, pur cette

raison, être ici qu'incognito sous le nom de comte del Bosco. On l'y laissa, pour que cette contrainte l'engagedt à s'en retourner, comme le roi de Sicile le voulait. Au lieu de cela, madame de Carignan se sauva de Turin, ou en fit le semblant, pour venir trouver son mari. Celui-ci est demeuré toute se vie, c'est à dire plus de vingt aus; madame de Carignan y est encore. Madame de Verue sut la dresser, et trouva au delà de ses espérances. Les personnages qu'ils y ont jeués, les millions qu'ils y ont pris à toutes mains ne se peuvent ni expliquer n'y nombrer. Tout le monde l'a vu et senti; on n'y a que trop reconnu les louveteaux du cardinal d'Ossat, même les plus grands et les plus affamés. L'incognito a toujeurs duré et a masqué les prétentions . . . .

"A la fin on trouva que cet agiotage embarrassait trop la place de Vendôme et le pussage public; on le transporta dans le vaste jardin de l'hôtel de Soissons. C'était en effet son lieu propre. M. et madame de Carignan qui occupaient l'hôtel de Soissons à qui il appartenait, tiraient à toutes mains de toutes parts. Des profits de 400 francs, ce qu'on aurait peine à croire s'il n'était très-reconnu, ne leur semblaient pas au-dessous d'eux, je ne dis pas pour leurs domestiques, mais pour eux-mêmes, et des gains de millions dont ils avaient tire plusieurs de ce Mississipi, sans en compter d'autres pris d'ailleurs, ne leur paraissaient pas au-dessus de leur mérite, qu'en effet ils avaient porté au dernier comble dans la science d'acquérir avec toutes les bassesses les plus rampantes, les plus viles, les plus continuelles. Ils gagnèrent en cette translation un grand louage, de nouvelles facilités et de nouveaux tributs. Law, leur grand ami, qui avait logé quelques jours au Palais-Royal, était retourné chez lui où il recevait force visites." Mit noch weniger Schonung wird von einem beutschen Zeitgenossen jener Prinz von Carignan besprochen: "Bictor Amadeus von Savoyen, Pring von Carignan, Königl. Frangosis scher General=Lieutenant ber Armeen, ftarb ben 4. Apr. 1741 zu Paris in dem 51. Jahre seines Alters. Anno 1740 hatte er das Vergnügen, daß sich sein einziger Prinz mit der Prinzessin von heffen-Rheinfels, deren Schwester die verstorbene Konigin

von Sardinien gewesen, vermählte. Er war im übrigen Surintendant von der Opera, und ein so starker Spieler, daß sein Pallast zu Paris, der den Namen von Soissons führte, ein öffentliches privilegirtes Spielhaus abgab. Nach seinem Tode wurden durch den Sardinischen Abgesandten, Grafen von Solari, und einen Königl. Commissarium alle seine Sachen versiegelt, durch einen Königl. Befehl aber alles fernere Spielen in den beyden kotels von Soissons und Gesvres verboten, und baburch bie privilegirten Spielhäuser zu großer Freude vieler vornehmen Familien, die in solchen jezuweilen großen Berluft erlitten, zu Paris cassirt und aufgehoben. Seine Neigung zum Spielen trieb ihn sogar zur Erfindung neuer Kartenspiele an, davon eines An. 1737 bekannt worden, das 80 Figuren hat, und anfangs um eine Pistole verkauft worden. Man hat das Berbot der öffentlichen Spielhäuser zu Paris die Leichenrede des Prinzens von Carignan genennet. Dhngeachtet seiner Schulden, die fich auf vier Millionen Livres erftreden, und bezahlt werden sollen, bleiben außer denen Witthumsgeldern der Prinzegin, annoch dem Prinzen Ludovico zwey Millionen Livres übrig. Er hat eines der curiosesten Cabineter, wie auch schone Meublen, und sonderlich schöne Schildereyen, ingleichen eine Anzahl von 300 schönen Pferden hinterlassen, unter benen sich einige finden, die ihm 5 bis 6000 Livres gekostet. Seine Wittwe (gest. 8. Jul. 1766) hat sich nach seinem Tobe in die Abtey au Bois begeben, allwo ihre Schwester, die Gräfin von Verua, Aebtissin ist." Jenes Chepaares Sohn, Pring Ludwig Bictor Amadeus von Carignan, ftarb ben 16. Dec. 1778, nicht völlig vier Monate nach seiner Gemahlin, der Prinzessin von Heffen-Rheinfels, als welche am 31. Aug. n. J. mit Tod abgegangen. Sie war eine Mutter von zehn Rindern geworden, barunter eines der beklagenswerthesten Opfer ber französischen Revolution, die Prinzessin von Lamballe. Der prächtige blonde Locenschmuck, welchen bie Kannibalen zur Schau trugen, war ein Erbstud, von Rheinfels ober Rothenburg berrührend, dagegen scheint Prinz Rarl Albert von Carignan, ber im 3. 1831 zum Thron von Sarbinien berufen worden, seiner Urgroßeltern, ber "louveteaux affamés", Universalerbe geworden zu sein.

Des Landgrafen Ernst Leopold britter Sohn, Confantin, geb. 24. Mai 1716, war als jungerer Prinz dem geiftlichen Stande bestimmt, auch jum Abbe in Turin eingekleidet, trat jedoch in russische Kriegsbienfte, und wurde im Nov. 1739 jum Obriften eines Infanterieregiments ernannt. Im J. 1743 wird fein Ramen gelegentlich einer zu Wien gegen die Freimaurer angeordueten Polizeimagregel genannt. "Sie haben sich in dem verwichenen Jahre sehr vermehret, und hier und da neue logen aufgerichtet. Alleine die zu Bruffel, Wien und Liffabon find zerftoret, und bie Mitglieder derfelben zur gefänglichen Saft, ja bie an dem lettern Orte gar für das Tribunal der Inquisition gezogen Die Loge zu Wien wurde den 7. Mart. ausgefundschaftet, und Abends mit bewaffneter Manuschaft besett. Man traf eine Versammlung von 30 Personen an, darunter sich verschiedene von hohem Stande befanden, als der Pring von Beffen-Rheinfels, ein Graf von Kinsty, ein Graf von Starhemberg, des Oberstallmeisters Sohn, der Graf von Gondola, Obermeister ber Loge, ber Marquis von Doria, und andere, wie auch verschiedene Geistliche. Bey dem in dem Bischofe zu Wien geschehenen Examine, wobey zu verschiedenen malen der Erzbischof und der Nuncius selbst zugegen gewesen, hat man stark auf die Entdedung des Geheimnisses gedrungen, aber es ift nichts beraus zu bringen gewesen. Als darauf der Namenstag des Königl. Prinzens Jusephi einfiel, wurde allen in Arrest gezogenen Freymäurern die Freyheit wieder ertheilet, jedoch mit der Berwar= nung, ins kunftige bergleichen nicht weiter vorzunehmen, widrigenfalls fie ihrer Bedienungen entsetzt werden, und die Königliche Ungnade empfinden sollten. Nirgends haben diese Bruder bisher mehrern Schut und Freyheit als ju Berlin gefunden, allwo sie auch das Johannissest 1743 mit großem Gepränge und vielen öffentlichen Solennitäten begangen haben."

Die russischen Kriegsbienste gab Constantin im J. 1744 auf, und hat er sich den 15. Aug. 1745 mit der jungen Wittwe des Fürsten Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen vermählt. "Sie war eine Tochter Konrad Sigmunds Reichsgrafen von Starhemberg, und stand bey dem Churfürsten Clemens August

von Coln in besondern Gnaden, der auch ihre erfte Bermählung beförderte." Bur Regierung gelangt 1749 führte Landgraf Constantin feinem Sause bas Erstgeburtrecht ein, wofür er die faiserliche Bestätigung suchte und erhielt. "Es hat sich aber das haus Heffen-Caffel darwider gesetzet und deshalben seine Beschwerde bey der Reichsversammlung angebracht, welcher Recurs aber dem Rapferlichen Sofe febr mißfallen und solchen bewogen, deshalben ein scriptum pro notitia zu Regenspurg befannt zu machen, des Inhalts, da der König von Schweden als Landgraf zu Beffen-Caffel unterlaffen, sich an Se. Rapferl. Maj. zu wenden und sich von seinem Recurs nicht habe abwendig machen lassen, so habe dieses Berfahren, absonderlich wegen der nach beschehener Dictatur mit unterlaufenden Umstände, nicht anders als billiges Befreinden verursachen können; es sep aber in Confirmirung ber von dem Landgrafen Constantin zu heffen-Rothenburg errichteten Primogenitur nimmermehr die Meinung gewesen, daß die Sauptprimogenitur bes Hauses Bessen wider den wörtlichen Inhalt des . Hauptvertrags vom J. 1654 beeinträchtiget oder dadurch ein prajudicirlicher Eingang in die Berfassung des Bessischen Bauses veranlaffet werden sollte." Der Einspruch, gegen die von dem Landgrafen Conftantin gegebene Primogeniturordnung währte inbeffen fort, und veranlagte einen langern Schriftenwechsel, bis in dem Hauptvergleich vom 25. und 26. März 1754 heffen-Rheinfels nicht nur das Besatzungerecht, sondern auch das Eigenthum der Festungen Rheinfels und Ras, nebst Artillerie und Munition, Magazinen, Zeughaus, dem auf Rheinfels befindlichen Residenzschloß, allen innerhalb der Festungswerke gelegenen Civilgebäuden und Garten, endlich den von den Dörfern Werlan und Biebernheim zum Schloffe schuldigen Burgdienften, an hessen-Cassel überließ, und dagegen eine namhaste Anzahl von Obligationen über von Caffel empfangene Darleben unentgeldlich zurückerhielt. Außerbem mußte fich Landgraf Conftantin "aller, wegen bes ergangenen Rapferl. Primogenitur=Diplomatis gemachten Anspruche begeben. Dahingegen bewilliget ber Landgraf von heffen-Cassel, daß ber Landgraf zu Rothenburg zum Faveur eines seiner bermaligen Prinzen, welchen er will, und

bessen sebesmaligen Descendenten, mit oder ohne Rayserl. allerhöchste Genehmigung, eine solche väterliche Disposition und Theilung unter seinen Fürstl. Rindern fürstünstige errichten könne, frast deren die, in der so genannten Hessischen Universal-Duart bisher üblich gewesene Communion abgestellet und solche gedachtem Prinzen alleine verbleiben, den übrigen Prinzen aber, sobald sie das 25ste Jahr erreichet, zu ihrem Unterhalt nebst der Wohnung ein gewisses, so nicht unter 3000 Thaler zu bestimmen, gereichet, diese Disposition aber niemals für eine Primogenitur ausgegeben werden solle."

Am 29. Nov. 1759 wurde Landgraf Constantin in dem zu Wien abgehaltenen Ordenscapitel zum Ritter des goldenen Blieses creiret, und als solcher ben 1. Mai 1760 zu Coln von dem hierzu bevollmächtigten Fürsten von Salm installirt. Am 12. Dec. 1773 starb zu Straßburg im 51. Altersjahre seine Gemahlin, nachdem sie eine Mutter von fünf Prinzen und sechs Prinzessinen geworden. Maria Eva Sophia, geborne Grafin von Starhemberg, "von sehr viel Berstand, spricht sehr frei und oft beleidigend", war in ihrem Glauben ungemein eifrig, wie dieses auch mit bem Landgrafen der Fall. Darum hat er zum Executor seines Testaments, worin die katholischen Rirchen seines Gebietes besonders reichlich bedacht, den Rurfürften von Trier bestellt. Er starb den 30. Dec. 1778. Zu Jahren sind gekommen acht seiner Rinder, Karl Emanuel, Clementine Franzisca Ernestina, geb. 13. Juni 1747, Aebtissin zu Güstern durch Wahl vom 18. Jul. 1778, gest. zu Berdun, 6. Jul. 1813, Maria Hedwig Eleonora Christina, geb. 26. Jun. 1748, Chris Rian, Domicellar zu Coln und Stragburg, geb. 30. Nov. 1750, geft. 16. Jul. 1782, Karl Constantin, geb. 10. Jan. 1752, Maria Antonia Friderika Josepha, Canonissin zu Thorn, geb. 31. Mai 1753, geft. im Sept. 1823, Wilhelmine, geb. 16. Febr. 1755, Propftin zu Effen 20. Febr. 1792, auch Stiftsdame zu Elten, gest. zu Frankfurt 9. Dec. 1816, Ernst, geb. 28. Sept. Er fand als Obrist-Lieutenant bei einem russischen In-1758. fanterieregiment im Raufasus. Das Corps, welchem er zugetheilt, erlitt in einem Scharmügel mit den Lesgiern schwere,

durch den Tod des Generals besiegelte Riederlage, der Prinz, tödtlich verwundet, konnte nur eben Tislis erreichen, und ist daselbst den 29. Oct. 1784 verstorben. Der Sohn seiner Ehe mit Christiane Wilhelmine Henriette Sophie von Bardeleben, verm. 22. Nov. 1781, Ernst Victor, geb. 3. Aug. 1782, starb den 7. Jun. 1787. Maria Hedwig Eleonora Christina wurde den 17. Jul. 1766 zu Charleville dem Erbprinzen, nachmaligen Herzog von Bouillon, Jacob Leopold Karl Gottsried de la Tour d'Auvergne angetraut und starb zu Paris, 27. Mai 1801.

Rarl Constantin trat sehr jung, als Obrift in französische Dienste, wurde Brigabier 1784, Marechal-de-camp 1788, erhielt auch, neben dem für seine Stelle ausgeworfenen Gehalt, vom König Pension, daß er im Ganzen 16,000 Livres einzunehmen hatte. Zu Marseille verkehrte er fleißig mit dem Abbe Raynal, welcher bermaßen entzückt durch die von dem Prinzen ihm bewiesenen Aufmerksamkeiten, durch die von demselben ausgesprochenen Grundsäge, die freilich nur der Wiederhall von Gemeinplägen aus des guten Abbé Borträgen, daß er einstens ausrief: "Vollà un homme et non un prince." Commandant zu Perpignan vereinigte sich der Prinz 1792 mit den dasigen Behörden zu einer an die Nationalversammlung gerichteten Denunciation, worin der Kriegsminister Narbonne beschuldigt, daß er die Grenze gegen Spanien unbewehrt laffe. Aufgefordert, sich zu rechtsertigen, bewies der Minister, daß es gerade der Prinz von heffen gewesen, welcher die Aussührung der von dem Comité des fortifications angeordneten Werfe, durch die Bersicherung, daß sie überflüssig, hintertrieben habe. General-Lieutenant den 22. Mai 1792, wurde der Prinz einige Monate später des Generals Wimpfen Rachfolger in dem Commando der 6. Militairbivision. Bu Besançon, wohin sein Ruf ihm vorausgeeilt war, bereiteten die Jacobiner dem "citoyen-genéral-philosophe" eine wahrhaft begeisterte Aufnahme. Nach Berlauf von brei Tagen wurde er bem Club eingeführt, 30. Sept., und hat er darin sein patriotisches Glaubensbekenntniß wiederholt. Seinen Bortrag beantwortete der Prasident mit einer Rede, an deren Schluß es beißt:

"Dans un gouvernement libre, les poignards sont à côté des couronnes civiques, nous te laissons le choix."

Unter der Leitung der Clubiften nahm Charles Hesse, wie er von nun an zeichnete, mit seinem Generalstab eine totale Umwandlung vor, gleichwie er auch fast alle Officiere vom Ingenieurcorps suspendirte. Nichts besto weniger zeigte er fic angelegentlichst bemuht, die Festung Besangon in den besten Bertheidigungestand zu segen; Pichegru wurde durch ihn zum Führer eines Bataillons Freiwilliger vom Gardbepartement ernannt. Das Gerücht, general Hesse solle von bem Commando ber Division abgerufen werben, veranlaßte die Behorden, für feine Beibehaltung auf einem Posten, den er allen wahren Patrioten zu Dant befleibe, sich zu verwenden, zugleich ibm ihre perfonliche Zufriedenheit mit feiner Dienftleiftung zu bezeugen. Er bankte ihnen schriftlich, Besangon, 21. Dec. 1792, l'an I' de la république : "Citoyens administrateurs, je viens de lire, les larmes aux yeux, le certificat de civisme dont vous m'honorez. Rien ne peut payer un pareil témoignage; toutes les courennes de l'univers ne seraient rien pour moi à côté d'un tel bienfait. Aussi jamais je n'oublierai, dans quelque partie de la république que je sois, les preuves journalières de bonté que vous m'avez accordées pendant mon commandement à Besançon. Recevez, je vous prie, citoyens administrateurs, les assurances de mes sentiments fraternels. C Die Berwendung der Departementalverwaltung verfehlte für den Augenblick ihre Wirfung nicht, und nicht ebenber benn im Febr. 1793 wurde Charles Hesse in seinem Commando burch ben General Sparre abgeloset.

Unterschied aus den Armeen der Republik verbannte, konnte er nicht weiter im activen Dienst verwendet werden. Aller Hülfsquellen bar, wendete er sich im October des Jahrs schriftlich an den Jacobinerclub zu Paris, Brod oder Aufnahme in die Gesellschaft sich zu erbitten. Das Gesuch scheiterte an dem Widerspruch des verrückten Dusourny, und wurde durch Beschluß die Aufnahme fürstlicher Personen der Gesellschaft untersagt. Im J. 1795 wird

Charles Hesse als einer der Redacteure des Ami des loi, der von Poultier und Sibuet geleiteten demagogischen Zeitschrift genannt. Später arbeitete er für das Journal des hommes libres, und hat ihn damals von wegen seiner entschiedenen Richtung, Despaze, Satyre 2, dem stets schwankenden, unentschlossenen Garat entgegengesett:

Charles Hesse, du moins, fait preuve d'assurance; Il ne se borne pas à régenter la France. Illustre successeur de Clootz-Anacharsis, Du fond de son grenier, sur son grabat assis, Il insurge, en espoir, Berlin, Madrid et Rome; Aux esclaves de Paul il lit les droits de l'homme, Visite les Lapons, et, dans son noble essor, Plante sur trois traineaux l'étendard tricolor.

Charles Hesse ließ es aber nicht bei blogen Schreibereien bewenden; er betheiligte sich in den von Babeuf ausgehenden Umtrieben, überhaupt bei allen gegen bas Directorium gerichteten Machinationen, figurirte in den sogenannten conftitutionellen Cirfeln und in dem Manege-Club von 1799, und gewann solche bemagogische Bedeutung, daß nach dem 18. Brumaire die Polizei ihm den Aufenthalt zu Paris untersagte, auch in Saint-Denys scharf ihn beaufsichtigte. Gelegentlich ber Höllenmaschine murde er in die über eine große Anzahl von Jacobinern verhängte Deportation einbegriffen, und nach der Insel Re gebracht, um bort mehre Jahre als Gefangner zu leben. Nach seiner eigenen Angabe hatte seine Gefangenschaft, theils zu Paris, theils auf Re, ganzer 59 Monate gewährt. Zulest wurde ihm als eine Gnade die Rudtehr nach Deutschland bewilligt, 1803, er entschied sich aber für den Aufenthalt in der Schweiz, wo er von Allen, nur nicht von seinem Bruder, ber ihm sett wieder die Apanage zukome men ließ, vergessen, ausschließlich mit Naturgeschichte sich beschäftigte, oder wenigstens beschäftigt schien. Im J. 1811 ließ er sich zu Basel nieder: die Jahre und das Unglück hatten seine politischen Ansichten berichtigt, bafur aber maren Spuren einer theilweisen geistigen Berruttung eingetreten. Freudig begrüßte er ben Sturz des Raiserthums, so er schweren an ihm verübten Unrechtes beschuldigte, nicht minder freudig begrüßte er die Rudkehr ber Bourbonen, von welchen er feine Wiedereinsetzung in ben verlornen Grad hoffte.

Im Jul. 1814 verfündigte Karl Napoleons baldige Rudkehr aus Elba, mit dem Zusag, daß diese zweite Herrschaft nur von kurzer Dauer sein werde. Dag die Prophezeiung fo bald sich erfüllte, steigerte nicht wenig sein Selbstvertrauen, und gegen Ausgang bes 3. 1815 weissagte er ben Sturg ber Bourbonen, falls die Regierung nicht einlenken werde. Diese Ansicht, so dem Polizeiminister Ludwigs XVIII. mitzutheilen, er fic nicht versagen konnte, murbe als ein wiederholter Beweis von Narrheit aufgenommen und von dem Canton mit dem Gebot, Basel zu verlassen, beantwortet. Der Ausgewiesene begab sich nach Frankfurt, wo damals auch der unglückliche König Guftav IV. von Schweden weilte; dem, in Nachahmung eines Studentenpereats, tagtäglich unter die Fenfter zu ruden, die gefallene Größe ju verhöhnen, wurde bem Pringen ein Lieblingszeitvertreib, mabrend er zugleich unausgesetzt um seine Wiederaufnahme in Frankreich, um die Unweisung des seinen Diensten angemeffenen Rubegehaltes petitionirte. Zu Frankfurt ist er den 19. Mai 1821, in bem Alter von 70 Jahren, mit Tod abgegangen. In einem Schreiben, furz vorher entworfen, berichtet er, daß von 1769 an er hundert schriftliche Arbeiten verfasset habe; deren mehre halte er des Druckes würdig, doch könne er nur in Frankreich sie veröffentlichen, nachdem sie vorher der Kritif competenter Richter unterworfen worden. Eine bavon, le Partisan, im J. 1788 ausgearbeitet, erschien im Drude 1810, und, mit Bufagen, 1816, in 12°. S. 166. Des Schriftchens eine Balfte bietet etwelche brauchbare Ibeen über den Dienst der leichten Truppen im Felde, die Zusätze insgesamt sind eitel Narrenwerk. Mehre Capitel schließen in ben pretentiofen Worten: Fiat lux. Auf ber legten Stite heißt es: "On fera parastre en temps et lieu la moutarde après diner," ber für ein ungleich ausgedehnteres friegswiffenschaftliches Werk gewählte Titel.

Des Landgrafen Constantin ältester Sohn und Rachfolger, Karl Emanuel, geb. 5. Jun. 1746, "hat im Dec. 1766 seine bisher ben dem Stampachischen Regimente gehabte Carabiniers Compagnie an den Kaiserlichen Obristen, Grafen von Schaffgotsch, gegen eine Compagnie von dem in Wien zur Besatung liegenden

Lascischen Infanterieregimente vertauscht. Es giebt unter allen Raiserl. Regimentern keines, bas so viel Prinzen und Grafen zu Officiers hat, als dieses." Im J. 1771, den 1. Sept. vermählte sich Rarl Emanuel mit des Fürsten Franz Joseph von Liechtenstein Tochter Marie Leopoldine Adelgunde, gest. als Wittwe zu Frankfurt, 15. Oct. 1823. Landgraf Karl Emanuel, k. f. Feldmarschall-Lieutenant 1789 und des goldenen Bließes Ritter seit 1782, war ebenfalls in Frankfurt den 23. März 1812 mit Tod abgegangen. Er hinterließ einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, Landgraf Victor Amadeus, geb. 2. Sept. 1779, nahm nach einander drei Frauen, 1) Leopoldine, bes Fürften Philipp Maria Joseph von Fürstenberg Tochter, Frau der bobmischen Herrschaften Lauczim, Daubrawicz und Wikawa, verm. 20. Oct. 1799, geft. 7. Juni 1806; 2) Elisabeth, bes Fürsten Rarl Ludwig von Hohenlohe-Langenburg Tochter, verm. 10. Sept. 1812, gest. 6. Oct. 1830; 3) Eleonora, des Fürsten Franz Joseph Wilhelm Anton von Salm-Reifferscheid-Krautheim Tochter, verm. 19. Nov. 1831. Alle drei Ehen blieben kinderlos, und ift mit des Landgrafen Ableben, 12. Nov. 1834, der Mannsstamm bes Hauses Heffen=Rheinfels erloschen. Denn der Wittwe Hoffnung auf einen Posthumus ergab sich als eitel, zog ihr nur Unannehmlichkeiten zu. Sie wurde gleich einer Gefangenen aus Rauden nach Rothenburg gebracht und bort bewacht, bis der Irrthum erwiesen. Des Landgrafen einzige Schwester, die Prinzessin Leopoldine Maria Clotilde, geb. 12. Sept. 1787, und seit dem 6. Sept. 1811 an den Fürsten Karl August Theodor von Hohenlohe-Bartenstein vermählt, lebte in kinderloser Ehe, und Victor Amadeus vermachte feinen ganzen Allodialbesit ben Reffen feiner zweiten Gemahlin, den Prinzen Bictor und Elodwig von Hohenlohe-Shillingefürst, während die niederhessische oder Rothenburger Quart laut der Hausverträge an Hessen-Cassel zurückfallen Das Allodium hatte burch bie mit der Niedergrafschaft Ragenellenbogen vorgenommenen Beränderungen einen außerorbentlichen Zuwachs erhalten. St. Goar und die Bogtei Pfalzfeld wurden, wie das linke Rheinufer überhaupt, durch den Lunéviller Frieden an Frankreich abgetreten, und follte dafür BeffenSassel an Rheinsels jährlich 22,500 Gulden entrichten. Durch die beiden, am 16. Oct. 1815 von Rurhessen und Rheinsels mit der Krone Preussen eingegangenen Berträge wurde an diese, nebst der Herrschaft Plesse und dem Amte Neuengleichen, beide in die Rothenburgische Quart gehörig, die ganze niedere Grafschaft Rapenellenbogen abgetreten, wogegen Hessen-Rothenburg, — es mußte den Titel von Rheinsels ablegen, — späterhin von Preussen das Fürstenthum Corvey und durch Bertrag mit Hessen-Cassel das Herzogthum Ratibor in Schlessen erhielt, dieses Alles, und eben so der die dahin zu der Quart gehörige Antheil der Herrschaft Tressurt, des Fideicommisverbandes entledigt, und vollständig allodissieirt.

Mit dem Landgrafen Ernst nahm das Haus Heffen-Rheinsfels seinen Anfang; an des Ahnherren Grabe schließe ich den Abris der Geschichte des Hauses, und die Rirche verlassend, wende ich mich dem kleinen Dörstein Bornhosen zu. Nach demsselben hat ein Rittergeschlecht von Burnhoven, das 1140—1250 vorkommt, sich genannt. Das enge Thal, an dessen Eingang das Dörschen, von etwa 9 Häusern, gelegen, führt in nicht völlig einer halben Stunde hinan zu den Burgen Sternberg und Liebenstein, mit welchen der folgende Band zunächst sich beschäftigen wird.

## Berichtigungen und Zufätze.

S. 445, 3. 10 v. u. lese man flatt dicken Kopf, Todtenkopf. S. 448, 3. 3 v. u. Der reformirte Prediger Johann Bernspard Delphius, "durch einen gnädigsten chursürstlichen Befelch vom 6. Juni 1684" zu einer Strafe von 100 Goldgusden versurtheilt, sollte ansgepfändet werden, weil dem Gerichte die Anzeige geschehen, daß er seine Habseligkeiten heimlich fortschaffe. Dazu, replicirte Delphius, sei er durch die Furcht vor den anzückenden kursürstlichen Bölfern veranlaßt worden, daneben bestellte er, in Bezug auf die ihm auserlegte Geldbuße, den "Schump

Judt" zum Bürgen. Ein Streit mit der katholischen Gemeinde scheint den gnädigsten Befehl veranlaßt zu haben.

- S. 448, 3. 2. v. u. Nicht 1604, sondern 1664—1666 wird Johannes Kindius als katholischer Pfarrherr genannt. Als seine Amtsvorgänger, von 1641 ab, erscheinen Peter Scheffer von Montabaur, Bernhard Mathiä, Johann Vianden, Peter Paffenshölzer von Hilberath im Jülicherland, es erwähnen auch die Rathsprotokolle von 1681 mehrmalen des Peter Paffenhölzer, als des Präbendaten vom Oberwerth. Des Pastors Kind Nachsfolger wurde, wie es scheint, Franz Plez, S. J., und nach diesem treten auf Stephan Welsch, Daniels, der Capuziner P. Constantin von Bornhosen als Administrator, Johann Kessel, Stiefsbruder des Pastors Daniels 2c.
- S. 450, 3. 11 v. u. lese man, statt Committenten, die Communität.
- S. 483, J. 10. Im J. 1273 werden Ingebrand, Prior, und Elisabeth, Meisterin zu Pedernach genannt.
- S. 786, 3. 16 v. u. Bon einem natürlichen Sohne bes Landgrafen Wilhelm findet sich die folgende Notiz: "Der den 1. Octobr. 1738 zu Belgrad gestorbene Obriste von Kornberg, gewesener Commendant zu Orsava, heist eigentlich Körrenberg. Er stammte nicht aus dem Heßischen Geschlechte von Cornberg her, wie einige irrig vorgegeben, sondern war ein natürlicher Sohn des alten Landgrafens WILHELMI von Hessen-Rheinselß zu Rothenburg, welcher ihm von einem, auf dem Hundsrück geslegenen, dem Landgrafen zuständigen, Hose den Namen von Körrenberg beygeleget. Er hat noch zwey Brüder gehabt, die aber unter andern Namen in Kriegs-Dienste gesommen. Dieser Körrenberg diente schon im vorigen sowol Französischen als Türckischen Kriege, und stunde zu Ansand des lesten Kriegs in Italien als Commendant zu Melazzo. Anno 1735 befand er sich bey der Armee am Rheine."



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite.                                 | Seite.                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Des Lahnthals Ausgang 1                | Greignisse während bes Revolu-      |
| Die Burg gahnect 1—35                  | tionstriegs 48-53                   |
| Peter von Aspelt, Kurfürst von         | Bolksmenge, Markung, Bergbon 53     |
| Mainz 1—24                             | Die Pfarrkirche 54                  |
| Sein herkommen 2                       | Die Hospitalkirche 55               |
| Jugendjahre und Studien 2              | Das Schulhaus                       |
| Aerztliche Laufbuhn 3                  | Der Rheinzoll 55, 83—84             |
| Erfte Beziehungen zu Johann von        | Erzbischof Gerhard von Mainz 55—83  |
| Schwaben 8                             | Sein Einfluß auf die Bahl Abolfe    |
| Streit um die Trierische Dompropftei 4 | von Nassau                          |
| Erhebung zum Bisthum Bafel 5-7         | Juben-Brennen                       |
| Peter zum Erzbisthum Maing er-         | Des Erzbischofs Unwillen über K.    |
| nannt 7—10                             | Abolf 60                            |
| Einfluß auf Johann von Schwaben        | Annäherung zu Herzog Albrecht       |
| 10-11                                  | von Destreich 60                    |
| Beinrich VII. zum Kaiser erwählt       | Herzog Albrechts Zug nach bem       |
| 11-14                                  | Rhein 60-61                         |
| Peters Berbienst um die Königs-        | Absehung des Königs, Abrecht an     |
| wahl in Böhmen 14—15                   | seine Stelle gewählt . 60-63        |
| St. Martins Sessel 15                  | Belagerung von Alzei. 62-63         |
| Die silbernen Sessel zu Teltsch 15—16  | Der Kaiserin Krönung zu Rüch-       |
| Das Concilium von 1811 und der         | berg 64-67                          |
| Aemplerorden 16—19                     | Streit wegen des von dem König      |
| Wahl Kaiser Ludwigs IV. 19—21          | von Böhmen zu verrichtenden         |
| Peters Berdienste um die Mainzer       | Erzschenkenamtes 66-67              |
| Kirche                                 | R. Albrecht verfeindet sich mit Erz |
| Testament 23—24                        | bischof Gerhard 67–68               |
| Einige Burggrafen auf gabnect. 24      | Der drei rheinischen Erzbischöse    |
| Der Burg Schicksale im 30jährigen      | Bund 68-69                          |
| Krieg; ihr Verfall 25—27               | Des Erzbischofs Gerhard Schwert 69  |
| Die Burgcapelle 27                     | Des Kaisers Erlaß in Betreff der    |
| St. Ulrich, Bischof von Augsburg 27—28 | Rheinzölle                          |
| Die Spieler auf gahneck . 28—29        | Gen peer                            |
| Dreier reisenden Handwerksburschen     | Einnahme von Wiesloch, fruchtlose   |
| Streit um einen Schat 29-33            | Belagerung von Beidelberg . 73      |
| Schwedische Schnapphahne auf           | Einnahme von Bensheim 74            |
| Eahnect 33—34                          | Belagerung und Eroberung von        |
| Des Junkers von Schwalenborn           | Bingen                              |
| Freierei und tragisches Ende . 34      | Berheerender Zugnach dem Abeins     |
| Die Inselkönigin 85                    | 9011                                |
| Das Hüttenwerk Ahl 35 !                | Friehendnertrag 31-00               |
| Ober-Lahnstein 86-127                  | Sing withing                        |
| Wird für die Mainzer Kirche er-        | Kurlarit Berthoto sou meant on 110  |
| morben                                 | Grzherzog Marimilian 20m romb       |
| Die Belagerung im 3. 1636 43-48        | schen König gewählt 86–93           |

| Seite.                                            | Seite.                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rurfürst Berthold empfängt die                    | Pastor Johann Gerhard Reuter          |
| Regalien 87—89<br>Krönungsfahrt nach Aachen 93—94 | <b>133—134</b>                        |
| Krönungsfahrt nach Aachen 98-94                   | Pastor Balerius und sein Hospital 184 |
| Bertholds Prefigefet 94                           | Die Thürme im Thal 135—136            |
| Beitritt zum ichwabischen Bunbe 96                | Die römische Station 138              |
| Sandel mit bem Pfalzgrafen wegen                  | Der Vicus Ambiatinus . 139-140        |
| ber Stadt Bingen 97—98                            | Des Jul. Cafar Kampf mit ben          |
| Plactereien, von Stein-Callenfels                 | Ufipeten und Teuchtherern 140-143     |
| ausgehend 98                                      | Der Trevirer Gebiet nach feiner       |
| Des Kurfürsten Bruberesohn halt                   | wahren Ausdehnung 143—144             |
| Hochzeit                                          | Stolzenfels 144—321                   |
| Project eines Reichsregiments . 101               | Abfertigung einer Euge 145            |
| Die Martinsbruberschaft 102                       | Erzbischof Arnold II. Erbauer ber     |
| Eröffnung des Reicheregiments . 103               | Shira 440                             |
|                                                   | Burg 146<br>Die Burgmänner 148—158    |
| Des Kaisers Unwillen gegen den                    | Des Geitrich Manar van Manark         |
| Kurfürsten und seine Berant:                      | Des Heinrich Bener von Boppard        |
| mortung 104—108                                   | Testament                             |
| Krankheit und Tod 108                             | Philipp von Falkenstein der Stumme    |
| Berbienst um Mainz 109                            | 152—153                               |
| Kurfürst Friedrich Karl und Jo-                   | Werner von Falkenstein, Kurfürst      |
| hannes Müller zu Lahnstein . 109                  | zu Trier                              |
| Kammerrath Meister, seine Ge-                     | Gibt den Clerikern die Freiheit       |
| malde, Aurikeln und gesieberte                    | zu testiren                           |
| Sanger 109                                        | Suhne mit bem von Ehrenberg 157       |
| Der rheinischen Finken und Bach-                  | Dem Kurfürsten wird ein Coabjutor     |
| teln schlechtes Lob 109                           | aufgedrängt                           |
| Was fagt benn aber ber Bechstein                  | Er verschönert die Burg 162           |
| bazu?                                             | Stirbt                                |
| Die Frau von Lammerz und ber                      | Kurfürst Otto von Ziegenhain 168—174  |
| Sput                                              | Bug gegen bie Buffiten 168            |
| Bon Bampyren 118—121                              | Erwerbung von Kempenich 163           |
| Martinus Zeiller, Historiker und                  | Wallfahrt nach Jerusalem 164          |
| Topograph                                         | Der Carbinal-Legat von Winchefter     |
| Abeliche Geschlechter in Lahnstein                | 161—172                               |
| 121—122                                           | Jacobine von Bayern, die Gräfin       |
| Die Liebfrauencapelle 122—123                     | von Bennegau und Polland 164—168      |
| Gericht über R. Benzel gehalten                   | Dame Eleonore 169—170                 |
| 122-123                                           |                                       |
| Die Capelle und ber Orben vom h.                  | Kurfürst Otto liegt gegen bie         |
| Geist 123—124                                     | Seine Streitigkeiten mit bem          |
| Die sputhaften Fechter und die                    | Demonites And And                     |
| Blühmanner 124—125                                | Domcapitel 172—178                    |
| Der schwarze Mann und ber Hohen-                  | Der Weihbischof Johann von Berg       |
| loher Golbat 125                                  | 172—178                               |
| Der Fürst von Sobentobe-Barten-                   | Des Kurfürsten Ableben 174            |
| ftein, Berfechter bes Konigs                      | Zwiespalt um die Wahl des Rach-       |
| thums und ber Emigration 125—127                  | folgers 174—175                       |
| Der von dem schwarzen Mann an-                    | folgers                               |
| gedeutete Schat 127                               | und verleihet das Erzbisthum          |
| Auffindung ber bem Bufarchen                      | an Raban von Helmstatt 175            |
| aus der Hungergasse zuständigen                   | Ulrich von Manderscheid und Raban     |
| Garberobe 127                                     | von helmstatt im Streit um bie        |
| Capellen                                          | Trierische Inful 175—181              |
| Armenstiftungen 129—180                           | Die Jungfrau von Birnenburg . 179     |
| Die Dreifaltigkeitskirche 130                     | Beinrich Ralteisen, Erzbischof von    |
| Kirche zu St. Mennas. 130—134                     | Drontheim 179—180                     |
| THE AN ST. MINING. A BUY BUT                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Seite. 1                             | eite.                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Die Stadt Goblend geht für UL        | Der Wiederaufbau 258-251                            |
| rich verloren 181—182                | Einzug ber Majestäten . 259—260                     |
| Er verzichtet feinem Rechte gum      | Die Burg in ihrem heutigen Bu-                      |
| Erzstift, stirbt 182                 | stand                                               |
| Raban allgemein anerkannt 182—183    | Die Roisette Desprez, bengalische                   |
| Er bankt ab zu Gunften Jacobs        | Mosen                                               |
| von Sirt                             | Rosen                                               |
| Die herren von Sirt 184-187. 214     | Anordnung der Gebäulichkeiten                       |
| Jacob von Sirk, Erzbischof von       | 277—279                                             |
|                                      | Königliche Wohnung 279—284                          |
| Arier                                |                                                     |
| Seine Beziehungen zu ber Herzo:      | <b>Bohnung J. Maj. ber Königin</b><br>285—288       |
| gin Elisabeth von Görlig 190—205     |                                                     |
| Tobedurtheil über 127 Coblenzer      | Revolutionaire Darstellungen . 286                  |
| Bürger burch ein Fehmgericht         | Das Schreibcabinet 288—289                          |
| gesprochen 205—209                   | Der Königin Empfangzimmer                           |
| Rangstreitigkeiten; pour l'am-       | 289—296                                             |
| bassadeur 210                        | Graf Eitel Friedrich von Hohen-                     |
| Der Kurfürst betheiligt bei bem      | zollern                                             |
| Project, ben Kaiser Fried-           |                                                     |
| rich IV. abzusegen                   | Der Rittersaal samt bem Cabinet                     |
| Sein Ableben; Charakteristik 218—214 | 298—304                                             |
| Albrecht von Horn, Burggraf zu       | Die Raritaten 301-301                               |
| Capellen 215                         | Die abdication-pens 305                             |
| Pfandbrief für Hermann Boos          | Die Borhalle des Ritterfaals 306-308                |
| von Walbeck 216-218                  | Darstellung der ritterlichen Tu-                    |
| Amts- und Pfandbrief für Hilger      | genben 306                                          |
| von Langenau 219—221                 | genden 306<br>Symbol der Minne 30d                  |
| Seine Mahnungen, an einen ber        | hermann von Siebeneichen, Som-                      |
| ihm gestellten Bürgen gerichtet      | bol der Unbehülflichkeit 307                        |
| 221—223                              | Die Schloßkirche 309-310                            |
| Die spätern Amtleute von Cob.        | Die Sommerhalle 811                                 |
| lenz, mit bem Amtesie Stolzens       | Die Sommerhalle                                     |
| fels                                 | Römische Alterthümer 313                            |
| Abenteuerliche Begebenheit bes       | R. Theoberichs, ober seines Cas-                    |
| Amtmanns Anton Gras von              | siodor Verordnung 313                               |
| Scharfenstein 225—232                | Der rauhe Thurm 815                                 |
| Der Burg Schickfale im 17. Jahr-     | Der Schlofweg, die Claufe, ber                      |
| hundert                              | Biaduct                                             |
| hundert                              | Die Parkanlagen 317—319                             |
| Folgen ber Berftorung 231            | Der Königin von England Em:                         |
| Des jüngern Masson freiwilliger      | pfang 319—321                                       |
| <b>Cob</b> 236                       | Die Baukosten                                       |
| Das Herzogthum Bouillon 237          | Der ungetreue Projer 329—225                        |
| Die Berzoge aus bem Hause la         | Der ungetreue Freier. 322—825<br>Kelterhaus 325—327 |
| <b>Xour</b>                          | Faulenborn, Geiersberg 326                          |
| Die Kaiserin Amalia, Gemahlin        | Der Königestuhl 327—383                             |
| Josephs I 248—249                    | Berein für dessen Wiederausbau 327                  |
| Madame de Bernstadt . 251—253        |                                                     |
|                                      | Patriotische Feier zu Mülheim                       |
| Der promier grenadier de             | 328—329                                             |
| France                               | Des 28. Infanterieregiments Gabe 829                |
| Die Fielding, Grafen von Den-        | Bur Geschichte aller Bettelvereine 890              |
| bigh, sind keine Habsburger          | Das Fest vom 18. Mai 1848, ber                      |
| 254—258<br>Lord Byron                | Bolksstuhl                                          |
| Lord Byron                           | wer weincaltier holisei mehtlade 822                |
| Der Stolzenfels als bes Kron-        | Perenfahrten 834—354                                |
| prinzen von Preussen Eigenthum 258   | Zaubers oder Erdspiegel 355—361                     |

| Seite.                               | Seite.                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rinaldo und ber Bauberbecher 861—363 | Joh. Jac. ber Freiherr von Un-       |
| Der Perzog von Guise und Bas-        | holt 413—439                         |
| fompierre 368—365                    | Der Obrifte Carpezan, seiner         |
| Guter Rath für Chemanner 866867      | Frauen Mörber 429—431                |
| Abergläubischer Wahn vom Far-        | Des Freiherrn von Anholt Erb=        |
| rentraut 868                         | tochter an den Fürsten von Crop      |
| Des Königestuhls Stanbort . 868      | verheurathet                         |
| Seine Bestimmung 869                 | Ihr Sohn, Perzog Karl Eugen          |
| Rückwirkung von Rheims auf           | von Grop                             |
| Rhens 369                            | Russischer Generalissimus, stirbt    |
| Königswahl bei Rhens vorgenom=       | er in der Gefangenschaft zu          |
| men, Kurderein 370—876               | Reval 443                            |
| Wahl Karls IV 876                    | Sein Leichenbegangniß wird ge-       |
| Erbauung bes Gestähls . 376—877      | ftört; seine Mumie 448—444           |
| Absehung K. Wenzels, Wahl des        | Rhens wird allmälig wieder ka:       |
| Nachfolgers 877—879                  | tholism                              |
| Inthronisation K. Maximilians L      | Die Katholiken waren ganzlich aus    |
| 879—380                              | den Kirchenbüchern verschwunden 445  |
| Auf dem Königsstuhl vorzuneh-        | Die lutherischen Prediger 445—448    |
| mende Installation der Bürger-       | Die reformirte Gemeinde 448, 803     |
| meister von Coblenz 380              | Poetischer Empfang der ersten        |
| Leste Feier der Art 380—381          | nach dem Jacobsberg geführten        |
| Eines großen Geschichtschreibers     | Procession 419                       |
| Betrachtungen um den Königs-         | Fortgang ber Gegenreformation        |
| stubl                                | 450—453                              |
| Betrachtungen entgegengesetzter      | Die Pfanbschaft geht an die Abtei    |
| Art                                  | Rommersdorf, und nachmalen           |
| Literatur des Königsstuhls 883       | an ben Lanbrentmeister Brau-         |
| Rhens                                | mann über 454                        |
| Guera See Stonigos                   | Berpachtung ber herrschaftlichen     |
| stuhls                               | Intraden 454                         |
| lein 384—385                         | Rhens burch ben Lieutenant v.        |
| Das Antoniuscapellchen und bes       | Geismar erobert 455-456              |
| v. Quad Jagd 386—388                 | Des Rurfürsten Gintunfte, ber        |
| Die vormalige Burg, ber Saal,        | Frohnhof, die Bede, die Drit-        |
| hie Macfelhura 388                   | telmeinberge 456—462                 |
| bie Wackelburg                       | Das Pofgebing 458-459                |
| Die Riola da gamba                   | Das Rittergeschlecht von Rhens       |
| Die Viola da gamba                   | 462-463                              |
| Ein Nationaltheater, Otto von        | Anbere abeliche Grundbesiher 468-464 |
| Wittelsbach                          | Das Pospital 464—468                 |
| Der Kirche von Rheims Besitzthum     | Agnes von Floren und bie Giers       |
| bei Roppard                          | spenbe 465-467                       |
| Die Colnische Herrschaft . 391-394   | Die Beamten 468—469                  |
| Rhens an Beffen verpfandet; bie      | Gerichtliche Praris 469              |
| 28fe 394                             | Das Schulhaus und die Aepfels        |
| Joh. Jac. von Bronkhorft Freis       | baume 470—471                        |
| herr von Anholt, Pfandherr 394       | Die Pfarrkirche471—172               |
| Der Bronthorft Bertommen unb         | Gespenstergeschichten 473—474        |
| Geschlecht                           | Die verlassene Braut 474             |
| Iodocus Maximilian von Bronk.        | Der Todtengraber zu Rürnberg         |
| horst Graf von Gronsfelb 388—412     | 474475                               |
| Seine Sohne, die Grafschaft          | Das Pfarrhaus zu Monzingen 476       |
| Gronefelb gelangt an die Kör-        | Ranzleirath Riel zu St. Goar 477—478 |
| ging                                 | Die Mathysmühle 478                  |

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Weinbau, Obstcultur, Markung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Besatung 515                       |
| 478-479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Darmstädter im Revolutions-        |
| Gifenerze 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | trieg 515—516                          |
| St. Ricolaus, Scheuren 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rheinberg, Burg und Geschlecht         |
| Der Bopparder Berg 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516-518                                |
| Des frommen Schwickert Kreuz 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Silberschmelze 518-519             |
| Der Jacobsberg, weiland Kloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Petrefacten, ber Etelbrunnen       |
| Pedernach 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K10_K0A                                |
| Das Rlofter fommt an Springiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Dinkholber 520—521                 |
| bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ofterspan 521—526                      |
| Die Kreugbrüber 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Weisthum 528-523                   |
| Sie verlassen den Ort 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amtmann Fulb und bie Entfüh-           |
| Das Gut, Befigthum bes Bantus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | runa                                   |
| spitals, bann an ben von Lies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rung                                   |
| benftein überlaffen 484-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Christoph von Liebenstein, seine       |
| Die Jefuiten, Gigenthumer bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abenteuer, die Schlacht bei Fon-       |
| Jacobsbergs 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | taine-Française, Tremblecourt          |
| Das Dorf Pebernach 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 526—539                                |
| Das Schmelzwerk und ber Sauer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Familie von Preuschen 589          |
| brunnen an der Tauber 486—487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Filsen 539—540                         |
| Brey 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stamp                                  |
| St. Margarethen Tag und feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Ramen ift nicht von campus,        |
| Wichtigkeit für bas Gebeihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lager, herzuleiten 540                 |
| der Haselnüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die ersten Thaler 541—542              |
| Siebenborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Rieberspap 488—490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Joachimsthaler, das Bergs          |
| Der Salmenfang, Salmen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | werk im Foachimsthal . 542—543         |
| Eachs 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raspar Schlik, ber Reichsvices         |
| Die Ritter von Span 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fanzier 543—547                        |
| Das Rumeriren ber Baufer 490-494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Des Kaisers Sigismund Roman            |
| Oberspan, Peterspan 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mit catottia out Ottill out out        |
| Der Bopparber hamm und fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Grafen Schlik, Stephan . 547       |
| ausgezeichneter Weinwachs . 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joachim Andreas stirbt auf bem         |
| Des Paftors Juft tragisches Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blutgerüft 547—549                     |
| schick und Monument . 492498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Schlit Munzen 549                  |
| Braubach 493—513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Graf Friedrich Heinrich . 550—551      |
| Bertolas Urtheil um bie Lage bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Ronnenkloster zu Kamp . 552        |
| Drtes 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die verwittwete Landgräffn von         |
| Die Pfarrkirche 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bessen-Wanfried 553                    |
| Reckereien mit den porliber wals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Haus Hessen-Wanfried               |
| lenben Processionen 495—502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 553. 642—643                           |
| Die Kirche zu St. Martin 502-504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Prinzessin Charlotte Amalie        |
| Die Beguinen 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von Wanfried, vermählte Für-           |
| Die Philippsburg 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stin Rakoczy                           |
| Keltere Geschichte von Braubach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Georg Rakoczy 554                      |
| 504-507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sigismund Rakoczy, Fürst von           |
| Der Ort kommt an Kagenellen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Siebenbürgen 554—555                   |
| bogen 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Georg Rakoczy verliert ein Aref-       |
| Die hessische Berrichaft 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fen gegen homonnap . 555-556           |
| Der Streit um die Erbschaft ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wird zum Fürsten von Sieben-           |
| Marburger Linie 508-512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bürgen exwählt 556—557                 |
| Braubach bleibt Darmstäbtisch . 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bekriegt den Kaiser 557—558            |
| Wirb von ber Reichsbeputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Speculirt auf die polnische Krone,     |
| an Rassau-Usingen gegeben . 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftirbt                                 |
| Amt und Decanat Braubach 512—513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Georg IL Rakoczy Fürst von             |
| Die Marrburg 518-515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Siebenbürgen                           |
| The second secon | ~····································· |

| Geite.                                   | Seite.                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rakoczys Vermählung mit Sophie           | Gegenanstalten in Wien 597                                |
| Bathory                                  | Verzweifelte Lage der Monarchie 598                       |
| Bertreibt die Jesuiten 560               | Der Wiener blinder Schrecken . 598                        |
| Unterhandlungen mit Polen 560            | Veranlassung zu Karolys Achar:                            |
| Die Prinzessinen von Gonzaga             | nement gegen Wien 598                                     |
| 560—562                                  | Einbuße ber Rebellen 599                                  |
| Polnischer Krieg 562—563                 | General Beister 599                                       |
| Absehung bes Fürften Georg 563-566       | Rakoczy läßt Schinderlinge prägen 600                     |
| Sein Seldentod 566                       | Schlacht bei Gerentser 601                                |
| Der Wittwe Lob 567                       | Französische Intriguen 601                                |
| Des Fürsten Franz Rakoczy Ber-           | Der kaiserliche General Rabutin 601                       |
| mählung mit der Zriny 568                | Warum er Frankreich verlassen                             |
| Die Verschwörung 569—570                 | mussen, die Prinzessin von Conde 602                      |
| Franz wird begnabigt, stirbt 570         | Die von K. Joseph verheißene                              |
| Seine Wittwe 570                         | Amnestic 602                                              |
| Die Tötöly 571—572                       | Französische Subsidien und Hülfs-                         |
| Emmerich Tököly 572                      | truppen 602—608                                           |
| Entflieht nach Siebenbürgen 578          | Schlacht bei Pudmerig 608 Der Rebellen Conföberation 608  |
| Aritt an die Spise der Aufrührer 573—575 | Schlacht bei Isibo 604                                    |
| Heurathet die Wittwe Rakoczy . 575       | Convent zu Miskoly 604                                    |
| Fernerer Verlauf ber Emporung            | Waffenstillstand 605                                      |
| 575 -579                                 | Austreibung ber Jesuiten 605                              |
| Der große Türkenkrieg, Belage=           | Französische Bemühungen, die                              |
| rung von Wien 579                        | Malcontenten zu einer Unabs                               |
| Zökölys Rieberlage vor Prefburg          | hangigkeits-Erklarung zu ver=                             |
| 579—580                                  | mögen 605                                                 |
| Er sucht Vermittlung und Frieden         | Ereignisse in Siebenbürgen 606                            |
| 580—581                                  | Die Servier 606—607                                       |
| Fortwährendes Mißgeschick ber            | Abresse des Thuroper Comitats 607                         |
| Rebellen                                 | Convent zu Onob 607                                       |
|                                          | Schlächtereien, Auflösung des Thu-                        |
| Fall von Munkack 583                     | roper Comitats 608                                        |
| Tötölns Kroninsignien 584                | Lossagung von der östreichischen                          |
| Seine Angriffe auf Siebenburgen          | Herrschaft 608                                            |
| 585 —587                                 | Convent zu Kaschau, Reichstag nach                        |
| Sein Berhalten bei Zenta 587             | Preßburg ausgeschrieben 609                               |
| Die Verbannung 588                       | Heisters Sieg bei Trentschin 610                          |
| Astoly stirbt zu Nicomedia, sein         | Rakoczys Regotiationen in Berlin 611                      |
| Grab                                     | Der Reichstag zu Presburg 612 Die Rebellion mehr und mehr |
| Die Prinzessin Rakoczy an den            | eingeengt 612                                             |
| Grafen Aspremont verheurathet            | Schlacht bei Babkert 613                                  |
| 589-591                                  | Unterwerfung vieler Rebellen . 614                        |
| Fürft Franz II. Leopold Rakoczy 591      | Rakoczy sucht ber Königin von                             |
| Wenbet sich an ben König von             | England Bermittlung 614                                   |
| Frankreich                               | Friedenshandlungen 615-616                                |
| Wird verhaftet 598                       | Präliminarien und Frieden von                             |
| Entflieht 593-594                        | Szathmar 616—617                                          |
| Wird geächtet 594                        | Rakoczy verwirft den Frieden . 617                        |
| Sein Kriegsmanifest 595                  | Er begibt sich nach Frankreich . 618                      |
| Misgeschick vor Munkacs 595              | Seine verwandtschaftlichen Bezies                         |
| Die Austührer sammeln sich neuer-        | hungen zu ben Dangeau 619                                 |
| bings                                    | Er wird bei Hof eingeführt 619—620                        |
| Makoczys Fortschritte 596                | Seine Personlichkeit und Rullität 620                     |
| Mikhanblung beutscher Gefangnen 596      | Die ihm bewilligten Unterstützungen 621                   |

| Seite.                                | Seite.                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rachrichten von ben Dangeau 621 — 623 | Die Lichtmesprocession 657             |
| Dangeaus Memoiren 623                 | Das Aussegnen der Wöchnerinen 658      |
| Rakoczys eingezogene Lebensart 624    | Maria Berfündigung 658—659             |
| Sein Aufenthalt bei ben Camals        | Das Fest ber sieben Schmerzen          |
|                                       |                                        |
| bulenfern zu Grosbois 624             | Maria                                  |
| Läßt sich, der Andacht zu Aros.       | Maria vom guten Rath . 659—674         |
| von den Türken nochmals als           | Die griechische und lateinische        |
| Werkzeug für die Erregung             | Kirche in ihrer Rivalität 659—660      |
| von Unruhen gebrauchen 625—627        | Der Albaneser Anbänglickeit für        |
| Die Sanaille kan hingehen, wo         | bie lateinische Rirche . 660 - 661     |
| ste will 627                          | Das heroische Zeitalter ber Alba-      |
| Rakoczy stirbt zu Robosto, legs       | neser, Scanberbeg 661-662              |
|                                       |                                        |
| willige Berordnungen 628              | Fortgesetzter Bernichtungskampf        |
| Sein Herz in Grosbois beigesett 629   | mit ben Aurken 668                     |
| Die Rebellionen von 1703 und          | Der römischen Missionarien wohl=       |
| 1848 verglichen 629                   | thätige Intervention . 662—668         |
| Rakoczyk Armee 630—631                | Das Bolt, die Lateiner oder Mir-       |
| Ungrische Latinität 631—638           | biten 663-661                          |
| Des Fürsten Franz II. Rakoczy         | Seine Berfaffung 664                   |
| Söhne 633—684                         | Blutrache 664—665                      |
| Georg Rakoczy 634, 642                | Der katholischen Albaneser Lage        |
| Calmb Calcan antiammt autilian 694    | unter den Türken 665-636               |
| Joseph Rakoczy entkommt aus Wien 634  |                                        |
| Seine Liebesabenteuer zu Reapel 695   | Bestand ber lateinischen Missionen 667 |
| Correspondenz mit Bonneval . 685      | Der Clementiner Auswanderung           |
| Empfang zu Constantinopel 686         | und Anstebelung in Slavonien           |
| Rakoczys Manifest 687                 | 667—668                                |
| Er wird von dem Kaiser vogel:         | Kämpfe um ben Besit von Scutari        |
| frei ertlärt 639                      | 668—669                                |
| Läßt Werbungen anstellen und          | Frieden von 1479, Uebergabe der        |
| versucht fich im Felbe 640            | Stabt 669                              |
| Birb von bem Papft ercommunicirt 641  | Gnabenbilb U. Lieben Frauen vom        |
| Stirbt 642                            | Paradiese 669                          |
| Abeliche Güter zu Kamp 643            | Legenbe von bessen wunberbarer         |
| Abvocat Jahnel wird durch nächts      |                                        |
|                                       | Nebertragung nach Genazzano            |
| lichen Besuch erschreckt . 643—645    | 669 – 678                              |
| Anderweitiger Sput 645                | Der Andacht Berbreitung in             |
| Des Ortes angenehme Lage, Wein-       | Deutschland 678—674                    |
| bau, sonstige Berhaltniffe 646        | Der Maimonat, ber Marienmonat 674      |
| Bornhofen 647—862                     | Notre-dame des vertus; Mas             |
| Marienkalenber 647—759                | riahilf 674                            |
| Zu Tortosa am Libanon soll der        | Das Fest bes Herzens Maria 674—675     |
| Muttergottes zu Chren ber erfte       | Maria Heimsuchung 675—676              |
| Altar errichtet worden sein 647-648   | Scapulierfest ober bas Fest Maria      |
| Die sieben Hauptfeste Maria . 648     | vom Berge Carmel, St. Simon            |
| Marien-Empfängniß 649                 | Stock 676—678                          |
| Das Fest der Uebertragung der         | Maria ber Engel, Portiuncula . 678     |
|                                       | Maria Admas 670 679 679                |
| Lauretanischen Capelle 649            | Maria Schnee 678—679                   |
| Die Uebertragung des h. Hauses        | Maria himmelfahrt 680—682              |
| von Razareth nach Tersat 649—658      | Muttergottes Dreißiger 683             |
| Der h. Jungfrau von Guadalupe         | Die Schlacht bei Belgrad 682—684       |
| Erscheinung 658                       | Paffarowițer Frieden 685               |
| Maria Erwartungsfest, Maria           | Das Fest aller Feste Maria ober        |
| de la O 654                           | ber Bersammlung 685                    |
| de la O                               | Maria Schutfest 685                    |
| Lichtmeffe, bas Fest ber Reinigung    | Prinz Eugen zu Roverebo,               |
| Maria 655—658                         | Schlacht bei Galcinato 686             |
|                                       | and which are ansoluble and            |

| Seite.                                  | Seite.                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Eugens Marsch burch die Lom-            | stenheit nicht minder fürchter-       |
| barbei 686—689                          | lich als ihre Landheere 718           |
| Bereinigung mit ben Cavonarden 689      |                                       |
|                                         | Angriff auf Cypern 716                |
| Schlacht bei Turin 690—693              | Die heilige Liga 717                  |
| Der Wendepunkt in Gugens Feld-          | Don Juan de Austria und seine         |
| herrenleben 693                         | Mutter Barbara von Blomberg 717       |
| Der Herzoge von Savoyen Ber-            | Don Juan an feines Brubers,           |
|                                         | bes K. Philipp Hofe 717               |
| geßlichkeit 693—694                     |                                       |
| Marien Geburt 694                       | Seine treue Anhanglichkeit für        |
| Das Fest bes heiligen Ramens            | biesen Bruber 717                     |
| Maria 695—712                           | Er bekriegt und überwältigt bie       |
| Der Christenheit Bebrängnisse           | Moristen von Granaba 718              |
| burch bie Aurken 695                    | Die Aurken nehmen burch Capi-         |
| Oct Angelus 605—606                     | tulation Famagusta, Schänds           |
| Das Angelus 695—696                     |                                       |
| Die Türken vor Laibach und in           | lichkeiten an Bragabini, bem          |
| Kärnthen 696—697                        | tapfern Vertheibiger verübt           |
| Armseligkeit ber Bertheibigungs-        | 719—720                               |
| mittel 697                              | Don Juan mit dem Oberbefehl           |
| Die Aurken an der Piave 698             | ber driftlichen Flotte betleibet 720  |
|                                         |                                       |
| Sie nehmen und verlieren Otranto 699    | Längere Unthätigkeit ber Flotte 721   |
| Erbauung von Karlstadt 699              | Sie geht unter Segel 722              |
| Ungern ber Aurken Beute 689             | Sie erlangt Gewißheit um bie          |
| Der Krieg von 1688, die kaiser-         | Rähe ber feinblichen Flotte . 728     |
| liche Armee 699                         | Die Türken nehmen bie Schlacht an 724 |
| Der Bergog von gothringen 700           | Seeschlacht bei Lepanto . 724-728     |
|                                         |                                       |
| Rübiger Ernst von Starhemberg           | Der Sieg bleibt unbenust 728          |
| und bie Befagung von Bien 700-701       | Don Juans Großmuth für eine           |
| Bischof Kollonitsch von Reustadt 701    | Türkin 728                            |
| Der Grofvezier will feinen Ropf 701     | Türkin                                |
| Des Grofveziere Ropf, bem Bifchof       | einem Gesichte ber Christen           |
|                                         |                                       |
| zugeschickt                             | Sieg erfahren                         |
| Die Bertheibigung von Wien . 703        | Die große Rebellion in Böhmen 729     |
| Das driftliche Beer versammelt sich 704 | Der Herzog von Bayern und die         |
| Johann Sobieski und seine Polen         | Ligisten kommen bem Kaifer            |
| 701-705                                 | zu Bülfe 780                          |
| Berschiebene Angaben von der            |                                       |
| Starte ber Armee 795                    | Unterwerfung von Oberkstreich . 780   |
| The Warld 704 707                       | Berfolgung bes böhmischen Geeres 730  |
| Der Marsch                              | Einnahme von Wodnian u. Prachatie 781 |
| Der König von Polen und ber             | Grausame Züchtigung über Pisek        |
| Herzog von Lothringen schauen           | verhängt 732                          |
| bie außerste Roth ber Stadt . 707       | Des kaiserlichen Beeres Fortschritte  |
| Rothsignale und ihre Erwiederung,       | 799794                                |
| ber Wiener Freude 708                   | 782—786                               |
| Pater Marcus von Aviano 708             | Gefecht bei Rakonis 736               |
|                                         | Unaufhaltsames Vorbringen gegen       |
| Die Schlacht 708—709                    | Prag 787-740                          |
| Feldmarschall Golt, Eroberung           | Meinungeverschiebenheit im Kriege-    |
| des türkischen Lagers . 709—711         |                                       |
| Das erfte Kaffeehaus in Deutschland 711 | rath                                  |
| Die Engelweihe zu Maria Eins            | Des P. Dominicus Worte und            |
| siedlen , 712—718                       | bas burch ihn vorgezeigte Kripps      |
| Maria har Anahan har Ontar              | leinbild entscheiben bie 3weifel 740  |
| Maria der Gnaden, der Orden             | P. Dominicus a Jesu Maria, von        |
| ber Barmberzigkeit 714—715              |                                       |
| Rosenkranzsest, Maria Victoria          | Papft Paul V. zur Armee geschickt 741 |
| 715—716, 729, 756                       | Seine Beiffagungen von bem Aus-       |
| Simon von Montfort 715-716              | gang bes Kriegs 741                   |
| Der Türken Geemacht, ber Chris          | Berhalten in ber Schlacht 741         |
|                                         |                                       |